



2017 6.765

•

• , , n . • • . Fig. 1

.

.

,

.

D. Anton Friedrich Busching,

Ronigl. preuß. Oberconscitorialraths, Directors des vereinigten Berlinischen und Colnischen Gymnasiums zu Berlin, und der davon abbangenden Schulen.

# Erdbeschreibung

Siebenter Theil,

Der

## den ober-rheinischen, schwä-

bischen, bayerischen und frantischen Rreis enthält.

Siebente rechtmäßige und stark verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Mit Rom. Raff. und Churf. Sachf. wie auch der hocht. Cibgenoffenfch. Burich, Glarus, Safel, Appengell und ber tobl. Reicheftabte St. Gallen, Muhlhaufen und Biel, Frepheiten.

Samburg, ben Carl Ernft Bobn. 1790.



that the state of the state of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

the same of the same



#### Vorrede.

d habe auch biefen fiebenten Theil in fo groffer forperlicher Schwäche jum neuen Drud ausgefettiget, daß ein jeder anderer Schrift. steller fich für entschuldiget halten murbe, wenn er in einem folchen Buftande, es ben fleinen Berbef. ferungen, die ihm zur Sand lagen, und ohne Muhe angebracht werden fonnten, bewenden laffen, ober and die Berbefferungsarbeit einem andern aufgetragen hatte. Bendes ließ aber meine Liebegu bem Berte, und mein Verlangen, ben Raufern beffelben fo lange und fo viel ich konnte, nuglich zu fenn, nicht ju. Ich habe alfo aus vielen neuen Buchernund Schriften eine ansehnliche" Menge Berbefferungen und Erganzungen zusammen gesucht, und Die Beschreibung einiger Lander, als, der heffenasselschen und der bayerischen, fast ganz umgear-In dem Jouenal von und für Deutschland, find von einigen Landern, ale, von den bohenlohischen, naffau weilburgischen, und fürstenbergischen, neue Machrichten erschienen, bie vorwhilich jur Berbefferung meiner Beschreibung liefer Lander bestimmet worden, und mir also febr ange-

### Einleitung.

§. 1.

Jon dem ober - rheinischen Kreise, der auch schlechthin der rheinische Kreis genennet wird, ist noch zur Zeit die von Gerhard Valkauf zwen Blättern herausgegebene Charte die vollständigste und beste. Visschers, de Witt, Hosmanns (die im Atlas von Deutschland die zwen und zwanzigste Charte ist,) Seutters, und anderer Charten, sind merklich schlechter und unvollständiger, doch ist die homannische durch Güßefeld verbessert.

5. 2. Diesem Rreise find bon Frankreich nach und nach fast alle seine jenseits des Rheins belegenen Landschaften und Stande entzogen, namlich ber größte Theil des Bisthums Strafburg, die Bisthumer Des, Tull und Berbun, ber Ergbischof zu Bifang oder Befangon, die gefürstete Abten Murbach, die Abten Munster im Gregorien= thal, das Berzogthum Lothringen, (welches anfanglich zum ober rheinischen, nachmals aber zum burgundischen Rreise gerechnet worden,) die Grafschaft Bitich, die Landvogten Sagenau, welche die gebn ebemaligen Reichsstädte im Elfas begriffen, und die Reichsstädte Mes, Zull, Berdun und Strafburg. Seutiges Lages granget Diefer Rreis an den chur . rheinischen, von welchem er eigentlich durchschnitten wird, nieder . rheinisch . westphaliphalischen, nieder sachsischen, ober sachsischen, frankischen und schwäbischen Kreis, und an das Elsas und Lothringen, in welchen legten Landern auch einige ober rheinische Kreislander liegen. Bon der Größe derselben, ist benm chur rheinis

fchen Rreise gehandelt worden.

§. 3. Jest hat der Rreis folgende Stande, namlich das Hochstift Worms, das Sochstift Speyer, mit der verbundenen Probsten Weisen= burg, das Hochstift Straßburg, das Hochstift Basel, das Hochstift Sulda, das Johanniter= Meisterthum, die gefürstete Abten Drum, die Probsten Odenheim, Chur Pfalz wegen Sim= mern, Lautern und Veldenz, Pfalz=Zwey= brücken, Zessen=Cassel, Zessen=Darmstadt, Zersseld oder Zirschfeld, Sponheim, Salm mit Kirburg, Nassau=Weilburg, Nassau= Usingen, Massau-Jostein, Massau = Saarbrucken und Ottweiler, Waldeck, Zanau-Münzenberg, Zanau-Lichtenberg, Solme-Zohensolms, Solms-Braunfels, Solms-Rodelheim, Solme-Laubach; Chur-Maynz wegen Konigstein; Stollberg wegen Konig-stein; Jenburg = Birstein; Jenburg = Budingen, Wächtersbach und Meerholz, die Rheinstrafen zu Greweiler, zu Grumbach. zu Dhaun, Leiningen = Bartenburg, Leinin= gen = Westerburg und Grunftadt, Mungfelben, Witgenstein zu Witgenstein, Witgen= stein = Berleburg, Saltenstein, Reipoltotir= chen, Ariechingen, Wartenberg, Bregenbeim, Dachstuhl, Ollbruck, und Die Reichs-Städte

stadte Worms, Speyer, Frankfurt, Friedberg, Wezlar. Es liegen noch einige Herrschaften in diesem Kreise; die aber entweder erimiret worden, oder keinen Siß und Stimme ben demselben haben. Hessen-Cassel hat sich einigemal vom Kreise getrennet, ist aber 1764 demselben wieder bengetreten. Der Zerzog von Savoyen wird auch dazu gerechnet, hat sich aber abgesondert. Wegen des Ranges einiger von ben obigen Kreisständen, giebet es Streitigkeiten: sie werden aber mehrentheils in der Ordnung, in der sie angesühret worden, auf einan-

der folgen.

S. 4. Der Bifchof zu Worms, und ber Pfaltgraf am Mhein wegen des Furstenthums Simmern, find ausschreibende Sursten dieses Kreises. Wegen des Directoriums, haben fie fich 1690 zu Weinheim dahin mit einander verglichen. Worms dasselbe zwar allein haben, aber boch mit Chur : Pfalz megen Simmern communiciren folle. 1705 verglichen sie sich abermals, daß Worms die Rreis = Ausschreiben einseitig ingroffiren und erpediren, aber vor und nachher an Pfalz zur Lefung und Revision mittheilen, die pfalz = simmerschen Deputirten ben Berpflichtung der Rreisbedienten und der handgelobnig, concurriren, die wormsischen Deputirten die Unsagszettel nach den Worten: Bon gesammten Rreis - Ausschreibamts megen, unterschreiben, die wormsische Ranglen die Rreis. Ausschreiben an die Kreisstande bestellen. Die an das Rreis-Ausschreibamt eingehenden Schreiben von demjenigen freisausschreibenden Kůr-

Fürsten, bem sie zuerst zu Sanden famen, eraber ihren Deputirten in bender Gegenwart überreichet wurden, allein von dem wormsschen er-brochen, dem pfalz-simmerschen aber dem Her-kommen gemäß mitgetheilt werden sollten. Als die satholische neuburgische Linie die Chur-Pfalz und das Mitkreis-Ausschreibamt im ober-rheinisun vas Mettreis. Ausschreibamt im ober theinschen Kreis erhielt, verlangten die evangelischen Kreisende dieses Kreises einen evangelischen Kreiseausschreibenden Fürsten, und als sie solchen nicht ethalten konnten, verbanden sich die mehresten evangelischen Kreisstände unter Hessen. Cassels Ansührung, zur Absonderung von den übrigen Kreisständen: sie wurden aber uneins unter einstäden Rreisständen: sie wurden aber uneins unter einander, und richteten daher weiter nichts aus, als
daß 1700 vorläusig verglichen wurde, daß ben
allen Executionen, welche die Ratholiken mit den
Protestanten, oder die Protestanten allein beträsen, der vorsissende protestirende Stand mit concurriren sollte; würde aber dieser verhindert, oder
wäre er ben der Executionssache directe oder indirecte selbst interessirt, so sollte alsdann dem Impetrato fren stehen, einen andern protestantischen
Stand dem löblichen Rreis-Ausschreib Amt zu
benennen, der alsdann der Execution benwohnte. Sin gleiches sollte auch Impetranti executionis, wenn derselbe protestantischer Religion,
und Impetratus katholisch sen, fren stehen. In
Commissionen und Verschickungen, wo die Evangelischen directe oder indirecte interessiret wären,
sollte die Gleichheit der Religionen beobachtet
21 3 werden. merden.

The state of the s

werben. Und wenn die protestantischen Stande, jum Beften ber Evangelifden, etwas ju erinnern batten, wollten fie folches durch ihren vorfigen. ben Stand bem loblichen Rreis - Ausschreib - Umt fund thun, welches alsbann mit demselben bierunter communiciren, auch auf Begehren bie von bem vorfigenden protestantischen Stand geschehene Erinnerung ben Ausschreibung bes Rreistages, ben in Ueberlegung zu nehmenden Stucken benfügen follte. Burden sich folche Zufalle in bem Rreife begeben, moben die protestantischen Stanbe interessiret waren, so wollte das lobliche Kreis-Ausschreibamt mit mehrgedachtem vorsigenden Stande hieruber nothdurftiglich communiciren, Beffen . Caffel bat diefen vorläufigen Bergleich lange nicht erkennen wollen, und ift daber bis 1731 von den Rreistagen meggeblieben; in gedachtem Jahr ftellte es sich zwar wieder ein, sonderte sich aber 1741 von neuem ab.

- s. 5. Die ober-rheinischen Areistage, sind ehedessen gemeiniglich zu Borms, in diesem Jahrhundert aber zu Frankfurt gehalten worden; die Areiskanzley und das Arcisarchip aber sind ben dem Directorium zu Worms,
- s. 5. In Ansehung der Lage gegen Frankreich, wird dieser Kreis unter die 4 vordern und 6 vorliegenden Reichskreise gerechnet, ist auch zu den 1697 und 1702 errichteten, und nachmals est erneuerten Verbindungen gewisser Kreise, getreten. Als 1697 die vorliegenden Kreise die Stellung einer drensachen Mannschaft von 60000 Mann

Mann übernahmen, sielen auf den ober theinissen Kreis 10023 Mann; er stellte aber vor, daß er dieselben, wegen erlittenen Abgangs an Kreisskänden, und ausgestandenen Kriegsbeschwerlichkeiten, unmöglich liesern könne, und erboth sich zu 7000 Mann, nämlich Zußvolks, und Wenteren, wenn das fürstliche Haus Hesen wieder zum Kreise treten würde, sonst aber nur zu 5000 Mann; ja, im nördlinger Tractat von 1702, bot er nur 3600 Mann an. 1727 hat n nach den verglichenen 1½ simplis zu Friedenszeiten auf den Beinen gehalten 150 zu Roß und 2120 zu Kuß. 1733 stellte er an drensacher Mannschaft 200 zu Roß und 6003 zu Fuß. Das Kreisoberstenamt, ist in neuern Zeiten wieder in Gang gebracht, und 1750 dem Herrn Landzgrasen Ludwig VII zu Hessen Darmstadt ausgestragen worden.

I. 7. Dieser Kreis wird in Ansehung der Religion unter die gemischten gerechnet. Zum Kammergericht prasentiret er jest wirklich zwen

Affessores.

## Das Hochstift Worms.

#### §. I.

ie homannischen Erben, haben 1752 von dem Hochstift Worms eine Charte an das Licht gestellet, welche im Atlas von Deutschland die dren und neunzigste ist, aber erhebliche Fehler hat.

S. 2. Es liegt am Rhein auf 5 Stunden, oder 2½ Meilen lang, und ist größtentheils von der Unter-Pfalz, zum Theil aber auch von der obern Grafschaft Kagenellnbogen, und von dem mann-

zischen Gebiet umgeben.

Fluffe auf.

S. 3. Das Land ist größtentheils eben, hat aber hin und wieder gute Waldungen, und die Amtskelleren Neu-Leiningen ist bergicht. Außer gutem Ackerbau und Wiesenwachs hat es auch Wein. Es ist stark bewässert; denn der durch-fließende Rhein, nimmt hier unterschiedene kleine

S. 4. Die reformirten Gemeinen in diesem Hochstift, sind 1705 von Pfalz an das Hochstift Worms abgetreten worden, und leben nut in eisnem bedrängten Zustande. Sie haben kein eigenes Rirchenregiment mehr, sondern stehen nun in Kirchen und She. Sachen unter der hochsürstliche wormsischen Regierung, und unter den katholischen Beamten. Die fürstliche Regierung ernennet die Pfarrer und Schullehrer. Einer von den re-

formirten Predigern, ift Inspector der übrigen.

- 6. 5. In alten Zeiten haben in biefiger Begend die Vantioner gewohnet. In den mittlern Zeiten ist sie Wormesfeld, Wormanfeld oder Wormsertfau genennet worden. Daß vor Alters ein Erzbisthum Worms gewesen fen, ift unerwiesen; das Bisthum Worms aber ift alt, und es soll ein Bischof zu Worms, (Episcopus Vangionum) Namens Bictor, im Jahr 347 auf einer Rirchenversammlung zu Coln gewesen fenn. Allein, wir baben von den altesten Bischofen wenig Bewißheit. Die zuverläßigere Reihe der wormsischen Bischofe, wird von Erembert angefangen, welcher um das Jahr 770 eingeset worden. land diefes Sochstifts gering ift, fo wird felten einer jum Bischof erweitet, der nicht ichon ein anderes Hochstift besiget,
  - S. 6. Das Wapen des Bisthums, ist ein schrägliegender silberner Schlüssel, mit aufwärts gerichtetem Schließblatt, welcher auf jeder Seite vier goldene viereckigt zugespiste Steinchen oder sogenannte Wecken hat, im schwarzen Felde.
  - f. 7. Der Bischof zu Worms steht unter dem Erzbischof zu Mannz. In dem ober rheinischen Kreise, ist er ausschreibender Fürst und Director. Im Reichsfürsten = Rath, wechselt er auf der geistelichen Bank mit Würzburg seine Stelle um. Sein Matrikular = Anschlag, ist 2 zu Roß und 13 zu Kuß, oder 76 Fl. und zu einem Kammerziel giebt er 50 Athlr. 64 Kr.
  - S. 8. Das hochwürdige Domkapitel, hat, so wie die Domkirche, seinen Sis in der Reichs.

fabt Worms, und besteht aus 13 Capitular und

29 Domicellar = herren.

S. 9. Die fürstliche Regierung, besiehet aus einem weltlichen Statthalter, einem Kanzler, und 3 Hof- und Regierungs-Räthen; das bisschöstliche Vicariat aus einem General-Vicarius, Official und geistlichen Räthen; das Fofficial und geistlichen Räthen; das Fofficial und Räthen, welche die sämmtlichen missarien und Räthen, welche die sämmtlichen Regierungsglieder sind, und die Soffammer aus einem Präsidenten, einem Director und einigen Räthen. Die fürstlichen Einkunfte, sollen nicht über 80,000 Fl. betragen.

§. 10. Das Land wird in 4 Amtskellerenen

und eine Umteschaffneren abgetheilet.

I. Die Amtskellerey Stein, hat den Namen von der zerstörten ehemaligen Veste Stein, ihren jeßigen Siß aber zu Lampertheim, außer welchem Kirchdorf, auch die Kirchdorfer Zostheim und Nordheim dazu gehören. Alle drep sind resormirt.

II. Die Amtskellerey Zorchheim, begreift folgende Dörfer, welche in alten Verträgen die Rheindörfer heißen.

1. Sorchheim, ein Dorf mit einer fatholifden

Pfarrfirche.

2. Weingheim, ein Dorf mit einer Rirche, welche eine Tochter von der vorhergehenden ift.

3. Wiffoppenheim, ein Dorf mit einer fatholis

fchen Pfarrfirche.

4. Rorheim, ein Dorf an einem in den Rheingeshenden Canal, woselbst die Familie de Ron einen Erbsbof und das Rahnenrecht hat.

5. Die

- 5. Die Dörfer Bobenheim und Mörsch, mit einer reformirten Rirche.
- III. Die Amtskellerey Dirmstein, zu welder gehoren
- 1, Dirmstein ober Durmstein, ein Flecken und Schloß, auf welchem ehemals die Bischofe gewohnet haben. Es ift bier eine Landdechanen, und eine resformirte Gemeine.

2. Lammersheim oder Lammerscheim, ein Dorf

mit einer reformirten Rirche,

3. Beuntersheim, ein Dorf mit einer reformirten Kirche, deren sich seit 1700 die Katholiken zu ihrem Gottesdienst, die Reformirten aber jest nur alle vier Bochen bedienen.

IV. Die Amtskelleren Vou = Leiningen, ju welcher gehören

1. Leu: Leiningen, ein Stådtchen auf einem Berge, dessen ehemaliges Schloß die Franzosen verwüsset haben. Als Desso, Landgraf zu Leiningen, 1468 vers
sorben war, zog das Hochsift Borms dieses Stådtschen als Lehnsherr ein, und verlieh in eben demselben
Jahr die Hälfte desselben dem Pfalzgrafen Friedrich. Die andere Hälfte hat die georgische Linie des ältern
grässichen Hauses Leiningen von dem Hochsift zu Lehn,
hat sie aber an dasselbe wiederkäuslich versetzt, also
das Hochstift jest im Best des ganzen Orts ist.

2, Die Dorfer Bettenheim, Ludelheim und

Ramsen.

- V. Die Amtsschaffneren Veuhausen, deren dren Derter Churpfalz 1705 an das Hochstift abgetreten hat.
- 1. Meuhausen, ein Dorf. Die hiestge reformirte Kirche haben 1699 die Katholiken mit zu gebrauchen angefangen. Bor Alters mar hier ein Königshof, welchen

- 2. Alltenburg, ein bischöfliches Jagdichloß und Saushaltungehof, und 5 Dorfer.
  - 2. Das Umt Riflau, zu welchem gehören
- i. Riflau, ein Jagdichloß am Fluß Craich, welsches der romische König Wilhelm 1249 dem Sochstift geschenket hat. Vor Alters hat es Dynasten gegeben, welche sich Nobiles de Kisselawe genennet haben.

2. Langenbrucken, ein wohlgebauetes Dorf, mo=

felbft ein Sauerbrunn ift.

3. Mingolzheim, vor Altere Meinholdesheim,

und Deftringen, Marktfleden.

4. Uhstatt, ein Dorf, in welchem eine Salzquelle ift, und noch 10 andere Dorfer.

- 3. Das Amt Grombach, welches aus dem Städtchen Ober-Grombach, woselbst ein bischöfliches Schloß ist, und dem Dorf Unter-Grombach, in welchem ein Gesundbrunn ist, bestehet.
  - 4. Das Amt Rothenburg, in welchem

1. Rothenburg, ein Stadtchen mit einem verfal=

lenen bischöflichen Schloß.

- 2. Die Dörfer Malich, welches ansehnlich ift, Rauenberg, woselbst ein bischöfliches Schloß ift, und der Beamte mohnet, und noch 5 andere.
  - 5. Das Amt Philippsburg, in welchen

1. Philippsburg, eine Stadt und ehem. Neichsfestung am Rhein, welche aus einem Flecken, Namens Udensbeim, entstanden, den Bischof Emich zu Speyer 1316 von Heinrich von Coln, Bürgern zu Speyer, erkauft, zu vessen Befestigung mit Mauern und Graben Bisschof Gerhard vom Kaiser Ludwig Erlaubniß erhalten, und den Bischof Philipp zu seiner Residenz erwählet, und 1618 befestigen lassen. Allein, die verbundenen Churfürsten und Fürsten, insonderheit Churfürst Friesburg

drich V gu Pfalg, als ihr Oberhaupt, nebft dem Marts grafen ju Baaden : Durlach, verabredeten auf einer ju Beilbrunn angestellten Verfammlung, 4000 Mann ju Roß und ju Fuß, nebft 1200 Schanggrabern und nothigem Gefchut, Dabin ju fchicken , Die auch ben Ort am 15 Jun. 1618 aufforderten und einnahmen, und hierauf alle Festungswerke schleiften. 2118 aber Churfurft Friedrich in die Acht erflaret wurde, bediente fich der Bifchof ju Spener Diefer Gelegenheit, 1623 beil Keffungebau ju vollenden, und nennete den Ort, dem Apostel Philipp zu Ehren, Philippsburg. Nach= mals ist se noch besserund regelmäßiger besestiget wor= den. Der Bischof zu Speyer hat hier ein altes Schloß und eine Diheinfahre. 1714 wurde auf der Preis-Uffotiationeversammlung ju Beilbronn verabredet, daß der franfische Rreis feine hiefelbst befindliche Mannschaft ferner fteben, ober burch eine gleiche Ungahl ablofen laffen folle; worauf ber Kreis auch einen evangelischen Floprediger fur die evangelifche Befatungsfirche bie-1772 verffattete der faiferliche Sof- Rrieas= rath den Rreistruppen, welche bis dabin hiefelft gefanden hatten, mit flingendem Spiel und fliegenden Sahnen abzuziehen. Im munfterschen Frieden von 1648, murde Frankreich berochtiget, hiefelbft eine Befa= sning ju halten. Diefes Befatungerecht trat Frantreich im nimmegischen Frieden 1679 an den Raifer ab. Imryswickischen Frieden von 1679, wurde Philipps= burg mit allen Festungswerfen auf der rechten Seite des Rheins, dem Raifer und dem Reich wieder einges raumet, aber ausgemacht, daß die Festungswerfe, die auf der andern Seite des Mheins angeleget worben, nebft ber Bruce, weggeriffen werden follten. Dem Bischof zu Spener wurden feine Rechte vorbe-1734 murde die Festung von den Frangofen, nach einer tapfern Gegenwehr des Commendanten von Butgenau, erobert, aber 1737 juruck gegeben. Rach ber Zeit find die Festungswerke fehr in Berfall gerathen, und am 10 Dec. 1782 nahm ber Bifchof von 7 Th. 7 21.

Spener die Festung wieder in Besit, und ließ feine Truppen anstatt der abgezogenen Raiferlichen, in Diesfelbe einrucken.

- 2. Zuttenheim, ein Dorf, eine halbe Stunde vom Mhein, welches gegen Reudorf und Graben zu, ehedessen Knaudenheim hieß, und am Mbein lag: weil aber dieser Strom demselben den Untergang drobete, ist es ganz abgebrochen, an dem jehigen Ort 1758 und 59 neu angelegt, und von dem damaligen Bischof benannt worden. Zwischen Germersheim und Knaudenheim gehet eine churpfälzische Rheinfähre.
- 3. Rheinhausen, ein Dorf am Rhein, woselbst eine Kahre über ben Rhein gehet.
- 4. Die Dörfer Wiesenthal, Waghausel, woselbst ein bischöfliches Wohnhaus, in Gestalt einer Einstedsleren, ein Capuziner-Rloster, und ein berühmtes Marienbild, zu welchem ftark gewallfahrtet wird, und noch 3 Dörfer.

Gewissermaßen gehören auch die Derter Alt und teu-Lußbeim, an deren erstem eine bischöfliche Rheinfahre ift, und des Domkapitels Dorf Betsch, dahin.

- 5. Weibstadt, eine Stadt im Eraichgan, welche Raifer Ludwig aus Bayern dem Sochstift als eine Reichspfandschaft überlassen hat, und die durch einen bischöflichen Beamten versehen wird.
- 7. Das Amt Gerspach, welches mit Baaden Baaden gemeinschaftlich ist, und bes greift

1. Gerspach, eine Stadt, woselbst auf dem Mhein

ein ftgrfer Solghandel getrieben wird.

2. Die Dorfer Stauffenberg und Scheuren.

3. Illingen, ein bischöfliches Dorf, unweit Rasfadt, welches der Bogt zu Gerspach mit verwaltet.

H. Auf

#### II. Auf der Westseite des Rheins

1. Das Oberamt Kirweiler, in welchem

1. Rirrweiler, ein Stadtchen, mit einem Schloff.

Marienburg genannt.

2. Die Dorfer Alsterweiler, Freymersheim, Geinsheim, Grevenhauseu, Groß : Sischlingen, Sambach, Maytammer, Venningen, Werber, und noch 4 andere.

2. Bedesheim, ein Marktflecken.

2. Das Umt Devdesheim, in welchem

1. Deydesheim, por Alters Didinesheim, eine wohlgebauete Stadt an der hart, mit einem bifchofliden Schloß. Ben berfelben machfet guter Bein.

- 2. Die Dorfer Sorft, mit einem adelichen Gut, woselbst guter Wein gebauet wird, Lindenberg, mit einem verfallenen Schloß, Aupertsberg, mit einem Schloß der Frenherren von Dalberg, und noch bren andere.
- 3. Gemiffermaßen gehoret des Domfapitels Dorf 24 thersheim hieher.
  - 3. Das Umt Marientraut, in welchem 1. ganhoffen, ein Dorf, woselbft bas Schlof

Marientraut ift. 2. Waldsee oder Walzheim, ein Dorf am Rhein,

und noch 6 Dorfer.

3. Gewiffermaßen gehort bas Dorf Otterftabt hieher, welches dem Stift G. Guidons ju Speyer gehöret.

4. In diefem Umtebezirf liegen auch die fogenannten Ganerben, auf welchem Diffrict die anliegenden Gemeinen die Weide und den Solzgenuß haben.

5. Ueber des Domfapitels Dorfer Johlingen, Bauerbach, Weschbach, Ober- und Unter: Wefingen, und Durrenbuchig, hat das Sochflift die gandeshoheit.

Unmert. Das Sochstift Spener befiget, außer ber gleich hernach vorkommenden Probften Weiffenburg, 23 2

im Unter-Elsaß: 1) das Oberamt Lauterburg, mit der Stadt dieses Namens, dem Ort Aheinzabern, Städtchen Jockgrim, mit einem Schloß, und 17 Dörfern. 2) Das Umt Magdenburg oder Madensburg, welches von einem verwüsteten Schloß unweit Landau den Namen hat, und dessen Beamte zu Urzsheim wohnen, außer welchem Dorf, noch vier andere dazu gehören. 3) Das Umt Dahn, mit 7 Dörfern. s. Theil. 3. S. 935. 936.

#### Die Probsten Weissenburg.

Die gefürstete Probsten Beissenburg, ift ben ber ehemaligen Reichsstadt Weissenburg, oder Kron - Weissenburg, im Unter . Elfas. war anfänglich eine Benedictiner Monchenabten, welche im J. 624 gestiftet, und im J. 664 von bem frankischen Konige Dagobert in Aufnahme gebracht worden. Pabst Clemens VII machte fie 1524 zu einer weltlichen Probsten, und 1545 wurde sie dem Sochstift Spener einverleibet. Ihr Wapen ist ein silbernes Costel mit zwen Thurmen, uber deren jedem eine goldene Rrone fchmebet, im rothen Felde. Der Bifchof zu Speger hat, als gefürsteter Probst zu Weissenburg, im Reichsfürstenrath Sis und Stimme auf der geift. lichen Bank, und zwar zwischen Berchtolegaden und Prum. Auf den ober - rheinischen Rreistagen führet er diefer Probften megen feine besondere Stim. me, fonbern fie ift der fpenerischen annectiret. Er vertritt sie mit 2 zu Roß und 14 zu Suß, oder monatlich mit 80 gl. Ihr Zugehor liegt jest auffer bem Reich im untern Elfaß, mofelbft die Befchreibung besselben zu finden ift. Theil 3. G. 942. 943. Das

## Das Hochstift Straßburg.

Die Errichtung des Bisthums Strafburg, wird bem frankischen Ronige Dagobert gugeschrieben, und in das siebende Jahrhundert ge-Es ift in ber Stadt Strafburg gestiftet worden, woselbst auch noch die Domfirche und das Domkapitel ift, der Bischof aber bat, als die Stadt die lutherische Lehre angenommen, feinen ordentlichen Wohnsis in der Stadt Babern ober Elfas : Zabern aufgeschlagen. Seitdem bas Elfas und die ehemalige Reichsstadt Strafburg unter frangofische Bothmäßigkeit gekommen, ftebet zwar der Bischof zu Straßburg mit seinem weltliden Gebiet, fo weit daffelbe jenfeits des Rheins belegen ift, unter frangofischer Landeshoheit; ift aber doch noch, in Unsehung seiner bieffeits bes Rheins liegenden Hemter, ein Furft und Stand der deutschen Reichs, und hat, als ein solcher, somohl im Reichsfürstenrath auf der geiftlichen Bank, zwifchen den Bifchofen zu Spener und Costan, als auf den ober rheinischen Rreistagen, Sis und Stimme, welche 1724 von neuem in Bang gekommen. Gein alter Matrikularanschlag ist 8 zu Roß und 100 zu Fuß, oder monatlich 616 Kl. und zu einem Rammerziel ift er jest auf 58 Riblr. 30 Rr. angesetet. Als Bischof, steht er unter dem Erzbifchof zu Manng. Neun Memter feines Bebiets, find im zten Theil G.926.f. befchrie. 23 3

ben; die diesseits des Rheins auf dem Reichsboden, und annoch unter der Hoheit des Neichs belegenen 2 Aemter aber gehoren hieher. Sie liegen in Schwaben, und zwar

1. In der Ortenau, das Amt Oberkirch, welches vor Alters von einem nun zerstörten Schloß Ullenburg benannt worden, und größetentheils im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts erkauft ist.

1) Oberkirch, ein Stadtchen und Schloß, am Fluß Rench, welches die Grafen von Kurstenberg 1303

an das Bisthum Strafburg verfauft haben.

2) Oppenau, vor Alters Loppenau, ein Stads chen, an eben demfelben Fluß, in einem Thal, in welchem zu Griesbach und Petersthal Sauerbrunsnen sind.

3) Renchen, ein großer Flecken an eben diefem

Kluß.

4) Ulm oder Wald : Ulm, ein Dorf.

5) Schauenburg, ein Schloß, welches das Stamms baus der brisgauischen Grafen von Schauenburg ift.

- 6) Sasbach, ein Dorf, dem gegen Often dar Schwarzwald lieget. Einige hundert Schritte von danz Dorf in Sudosten, ist der Platz, wo Turenne am 27 Jul. 1675 erschossen, und ihm ein Denkmal erzrichtet worden.
- 2. Im Brisgau, ist das Amt Ettenheim. Es hat den Namen von dem Städtchen Eten= heim, außer welchem noch 4 Dörfer gehörer.

#### Das Hochstift Basel.

#### S. I.

- Es liegt das Bisthum Basel zwischen dem Sundgau, der gefürsteten Grafschaft Mompelgard, der Grafschaft Burgund, dem Fürstenthum Neuschatel, und den eidgenossischen Cantonen Bern, Solothurn und Basel, und macht ein beträchtliches Fürstenthum aus.
- s. 2. Die Einwohner reden theils franzosisch, theils das sogenannte Patois. Sie sind theils katholisch, theils reformirt. Die Landstände besteben aus der Beistlichkeit, aus der Ritterschaft, und aus den Städten und Aemtern. Ihr Prasident ist der jedesmalige Abt zu Bellelan. Wenn eine Steuer von 3000 Pf. Baster Währung angelegt wird, so bezahlt die Beistlichkeit zu derselben 2675 Pf. und die Ritterschaft 538 Pf. das übrige aber tragen die Städte und Aemter.
- s. 3. Das Bisthum ist in der Stadt Basel gestiftet, und, wie man mennet, von Augst dahin verleget worden: die eigentliche Zeit der Stiftung aber ist ungewiß, und man hat vor der Mitte des achten Jahrhunderts wenige zuverläßige Nachricht von demselben. Der Bischof ist ein Reichsfürst, und hat sowohl in dem Reichsfürsten-Rath auf der geistlichen Bank, nach dem Bischof zu Briren, als auf den ober rheinischen Kreistagen, Siß und Stimme. Sein Matrikularanschlag ist 2 zu Roß

und 15 zu Ruß, oder monatlich 48 Fl. Bu ber ober - rheinischen Rreis . Caffe giebt er jahrlich eine verglichene Summe von 500 gl. und zu einem, Rammerziel 40 Rthlr. 54 Kr. Er hat auch mit ben 7 fatholischen Cantonen der Gidgenoffenschaft 1579, 1655, 71, 95 und 1712 eine genaue Berbindung errichtet, vermoge beren bende Partenen einander in Religions - und andern billigen Sa= den wider alle Beleidiger und Unsprenger thatige Bulfe erweisen wollen; welche Bulfe insonderheit geschehen foll, wenn entweder ein Theil des Glaubens wegen gedrucket und gedranget murbe, oder wenn die Unterthanen fich wider ihre Obrigfeit auflehnten; jedoch auf des Gulfebegehrenden Roften. Insonderheit aber sollen die Orte dem Bischof belfen, feine abgefallenen Unterthanen wieder gum fatholischen Glauben und Gehorsam zu zwingen; er foll aber in folchen Fallen ohne Rath, Wiffen und Willen der fatholischen Orte nichts Gewalt. thatiges vornehmen. Das hochwurdige Domca= pitel, besteht aus 18 Capitular - und Domicellar. herren.

S. 4. Das Hochstift hat folgende Erbämter. Erbmarschalle, sind die von Eptingen zu Neuweiler; Erbmundschenken, die von Berenfels
zu Hegenheim; Erbkämmerer, die Reichen von
Reichenstein zu Inzlingen, wechselsweise mit den
München von Münchenstein, genannt von Leuenburg; Erbtruchsessen, die Frenherren von Schönau zu Daßheim; Erbküchenmeister, die von
Rothberg zu Bamlach und Rheinweiler.

f. 5. Der Bischof ift ein Suffragant des Etze bifchofs von Befancon. Sein Rirchsvrengel ift in 11 Ruralfavitel eingetheilet, welche genennet werden jenseite Ottensbubel, (ultra Colles Ottonis,) dieffeite Ottensbubel, innerhalb Ottensbube bel, das dieffeitige rheinische, das magmunfteri. iche, bas elsgauische, bas leimenthalische, bas salgauische, das buchegauische, und das frictgauische Rapitel. Seine hoben Collegia find: ber geheime Rath, bas General - Vicariat und Df= ficialat, bas hofgericht, und eine hoffammer. §. G. Das Fürstenthum Bafel bestehet heuti.

ges Lages aus zwen Theilen.

I. Gin Theil ift ber Bothmäßigfeit bes beutfchen Reiche unterworfen, und bem ober rheini= ichen Rreise einverleibet. Dabin gehoren folgende

Landstande nach ihrer Rang . Ordnung.

. 1. Bellelay, Bellelagium, eine Abten Dramonfras tenfer Ordens, deren Ubt eine Inful tragt, und Prafident der gandstände ift. Das jetige Rlofter ift neu und aufehnlich erbaut, das alte Rloftergebaude aber dienet ju einem Rornhaus. Es gehoren ju biefer 216= ten die Privrate zu Grandcourt ober Grangourt, eine Stunde von Bruntrut, ju Baffecourt oder Altorf im Delfperger Uint, und gur Simmelspforte in der Grafschaft Rheinfelden; fie verleihet auch die fatholischen Pfarren zu Altdorf und Buftingen, und die evangelis ichen Ufarren zu Tachsfelden, Reuftadt, Bieterlen, und im Berner Gebiet zu Lengnau. Die Rafe, welche in ber Gegend biefes Stifts verfertiget, und bavon benannt werden, find fehr fcmachaft.

2. Die Probsten und bas Collegiatslift Munfter in Granfelden, Monasterium grandis vallis, frang. Moutier en Grandval, hat den Namen von dem Pfarra dorf Granfelden oder Grandval, Grandvaur, im

Münz

Münsterthal, ift aber 1530 von dannen nach Delsperg verlegt worden, doch behålt fie den Namen von dies fem Munster noch immer ben. Sie hat von alten Zeisten her mit der Stadt Solothurn ein Bürgerrecht.

3. Die Probstey zu St. Ursin, in der Stadt die=

fes Ramens.

4. Die St. Michaelis Bruderschaft.

5. Die Probsten zu Jostein, am Ahein im Brisgau. Sie besteht aus einer einzigen den Titel eines Probsies führenden Person. Ben derselben liegt eine Porf.

6. Die Ritterschaft, zu welcher ungefähr zehn Fa= milien gehören, die fast alle mit fürstlichen Land und

Sof=Diensten verfeben find.

7. Das Burgthal, ein Dorf, welches, nebst dem Schloß Burg, die Freyherren von Beffenberg von dem

Sochfift zu lebn tragen.

- 8. Delsperg, Delschberg, Telsperg, lat. Delemontium, Telamontium, franz. Delmont, eine Stadt auf einem Hügel an der Sorn, die sich unveit davon in die Birs ergießt, an dem lustigen Ort des Salzganses, wo sich das Gebirge erweitert. Bischof Johann II hat 1341 den Hof nebst dem Schloß dazu gekauft, damit sich die Bischöse darinn ausbalten könnten, und Bischof Johann Conrad II hat in diesem achtzehnten Jahrhundert einen neuen Pallast hieselbst erbauet. 1530 ist das Collegiatstift, welches zu Münster in Granseiden gewesen, hieher verlegt worden, und die Chorherren halten sich noch hieselbst aus. Man sindet hier auch ein Capuziner = und ein Urseliner = Kloster. Die Stadt hat 1397 und 1487 großen Brandschaden erlitten.
- 9. Bruntrut, oder Pruntrut, in hiesger Landessfprache Pourrentrut oder Porentru, lat. Brundusia, Bruntutum, eine Stadt im Elsgau am Fluß Hallen, nebst einem schönen Schloß, welches der ordentliche Wohnsis der Vischosse ist. Außer der Pfarrfirche zu St. Stephan, sindet man hier ein ehemaliges Jesuiter-Colslegium,

legium und Gymnasium, ein Manns und ein Frau-1374 murde fie von den Bafelern veren-Rlofter. brannt, und 1550 erlitte fie wieder großen Brandicaben.

10. St. Ursig oder St. Urfane, auch mohl Son-

dersitz, eine kleine Stadt am Fluß Dour.

11. Lauffen, ein Stadtchen in einer Efone an ber Es wird von einem Meyer und gebn Rathen Birs. regieret.

12. Das Oberamt Delfperg, über welches ber Bischof einen Landvogt fetet, der in der oben genanns ten Stadt Diefes Namens wohnet. Es besteht

1) Aus dem Delsperger Thal, ju welchem die Pfarren Altorf oder Baffecourt, Burgis, Buftin= gen, Courfaivre, Courtetelle, Dietweiler, Lufin= gen, Lutersdorf, Moderschweiler, Munweiler. Pferdmund, Rockenburg, Sangeren, Unterschweis ler und Wir, gehoren. Sie find 1554 von dem Rath au Bafel in das Burgerrecht aufgenommen, jedoch dem

Sochstift feine Rechte vorbehalten worden.

2) Mus dem Munfterthal, durch welches die Birs lauft. Es besteht aus unterschiedenen Thalern, Die mifchen den verwirrten Retten des juraffischen Gebirge liegen. Das Sauptthal hat zwen befondere Gin= gange, in welchen die gegen einander über ftebenden Kelsen mahrscheinlicher Weise so genau auf einandee paffen, daß es scheinet, als ob ein zusammenhangender Berg burch ein Erdbeben getrennet worden fen. Das Munsterthal hat R. Rudolf II von Burgund im J.
1000 dem Hochstift Basel geschenket. 1486 nahm die Stadt Bern die Thalleute ju ihren Burgern an, und verfprach ihnen, fie ben ihren guten Rechten wider alle Gewalt und Unrecht ju fchuten. Golches Burgerrecht wurde in eben demfelben Jahr von dem Bifchof geneh= miget, 1496 erneuert, 1505 von dem Bifchof abermals gut geheißen, und 1613, 33, 55, 71, 89, 1704, 1706, 1722 und 43 abermals zwischen Bern und den Thalleuten erneuert. Das oben genannte Cols legiat=

berg, Saignelegier, Meuriaux oder Spiegelberg, Breuleux, Montfaucon oder Falkenberg, und die Herrschaft, das Städtchen und Schloß Franquemont, gehören. Diese Gegend hat ehemals zu der Zerrschaft Spiegelberg gehört: 1423 hat sie das Bisthum in Besitz genommen.

Unmerk. Durch einen Vertrag vom 11 Jul. 1780 hat der Bischof dem Ronig von Frankreich abgetreten, 1) die gandeshoheit, Obergerichtsbarkeit und alle ibm fonft vom Raifer und Reich zugefommenert Rechte an dem auf der linken Seite des Rluffes Daus liegenden Theil der herrschaft Franquemont, jedoch mit dein Borbehalt, noch ferner unter frangofischer Oberherrlichkeit bavon Lehnsherr an den Bergog von Burtemberg, als Grafen von Mumpelgard, zu bleiben. 2) Das gange Bette des Kluffes Daub im gangen Um= fana der Berrichaft, und die Brucke ju Goumois. 3) Die Dberbothmäßigfeit, den Berichtszwang und die Lehns= herrlichkeit auf Schloß, Dorf und herrschaft Cla-velier. hingegen bekam Bafel von Frankreich den auf ber rechten Seite des Daubfluffeit gelegenen Theil der Baronie Montjone, doch mit Borbehalt der frangoff= fchen Lebnseigenschaft; vier Saufer mit Unterthanen und Grundflucken im Dorf Damand, alle Franfreich zuftehende Soheiterechte und Gerichtsbarfeit in einem District von 100 Morgen, am Ende des Bans von Pillars le sas, und der im Dorf Boncourt unter Abbanalichfeit der elfaffifchen Berrichaft Della gelegenen Baufer, Unterthanen und Grundflucke. Die Raiferl. und Reichs-Bestätigung erfolgte 1781 und 85.

II. Der andere Theil, hat sich der Hoheit des deutschen Reichs nach und nach entzogen, und zu der Eidgenossenschaft geschlagen, trägt auch zu den hochstistisch-baselschen Landesanlagen nichts ben, erkennet aber doch den Bischof zu Basel als Oberherrn. Dahin gehören die Städte

Biel.

Biel und tTeuenfradt ober Bonneville, und ibre Begirte; imgleichen die herrschaft Erguel und Ill: fingen, und ber Thefenberg; von welchen ben ber Eidgenoffenschaft, und ben derfeiben jugemandten Dr. ten, mehrere Nachricht vorfommt.

## Das Hochstift Fulda.

Mon bem Gurffenthum Fulba, hat Wolfg. Regewill eine Charte gezeichnet, Die von Blaeu geftochen worden; nachmals hat J. B. Somann, eine Charte anfanglich auf i Bogen, nachmals aber auf 2 Bogen berausgegeben, welche lette in bem Atlas von Deutschland die 102te ift. Sie lieget, einige Berbefferungen ausgenommen, ben ber Petrographischen Landcharte des Zochstifte Suld, jum Grunde, die J. C. 2B. Boige gezeichnet, und 1782 auf einem langlichten Bogen, berausgegeben bat, und die fut die naturliche Weographie des Landes erbeblich ift. In J. S. Schannat corpore traditionum Fuldenfium, findet man eine Charte bom alten Buchau, Buchonia, die J. G. Pufchner zu Rurnberg, gestochen bat; und eben biefer Schannat bat auch feinem Wert, welches die Aufschrift führet: Dioecefis Fuldenfis, eine Charte bengefüget.

f. 2. Es ift von Seffen, ben Graffchaften Menburg und Sanau, Bisthum Burgburg, ber gefürfteten Grafichaft Benneberg, und einigen reicheritterfchaftlichen Diftricten umgeben, und ift mit Ausfcluß ber reicheritterfchaftlichen Bezirte, Die zu ber fulbaischen Cent geboren, 32 bis 33 beutsche Quabratmeilen groß, von deuen die Balber etwa ben S. 3.

vierten Theil einnehmen.

S. 3. Es ift ein bergichtes und maldichtes Land, hat aber boch gute Meder, man hat auch unter ber Regierung des Bifchofs Abelbert, mufte Plage urbat gemacht, und allzugroße Guther vertheilet, um für mehr Ginwodner Mahrung ju verschaffen. Es giebe hier ergiebige Salzquellen, auch eine halbe Stunde von Brudenau eine geiftreiche und wohlschmedende mineralische Quelle, die 1747 zuerst entdecket, und 1766 und 76 mehr bekannt gemacht worden. Ru Wernarg ift ein mineralisches Baffer, welches eine angenehme Gaure bat, fich beffer als bas Brudenauer verführen lagt, und weniger fluchtig ift. Die vornehmften Rluffe, Die das Land bemaffren, find die Sulda, welche hiefelbst entspringet, und die Saal, die aus dem Burgburgifchen fommt, und gegen Guben einen fleinen Strich bes Bisthums Bulba durchftromet.

f.4. Die Einwohner, deren Zahl auf 90000 geschäfet wird, sind größtentheils römisch- katholisch; zum Theit aber lutherisch. Man zählet überhaupt 60 Pfarr- und 94 Filial-Rirchen, unterwelchen 9 Pfarr- und einige Filial-Rirchen lutherisch, die übrigen aber katholisch sind. 1777 ist das Schulwesen verbessert worden, u. 1781 eine allgemeine Schulverordnung erschienen. Die neuangelegte Wollenmanufactur, war 1789 schonziemlich beträchtlich.

S.5. Dieses Fürstenthum ist ein ansehnlicher Theil von dem alten Buchau, Buchonia (Boconia, Bocauna, Buochunna, Puohunna,) welches aus einem großen und rauben Walde bestand, und in 6 Gauen (pagos) abgerheilet war, nämlich in das öst und westliche Grapfeld, Tulliseld, Salagewe,

Sinnagewe, Afcfeld, Vueringewe und Baringe. In diefen rauhen Bald begab fich im Jahr 742 ber Abt Sturm, auf Beranlaffung des heiligen Bonifatiud, um einen Blat jum Rlofter auszusuchen. Er mablte einen Ort am Fluß Fulda (Fuldaha,) über melden die thuringischen Rauffeute nach Mann, ju geben pflegten, und Bonifacius wirfte im Jahr 744ben dem frantischen Ronige Rarlmann die Erlaubnif aus, baß dafelbft ein Rlofter erbauet merden burfte, welches mit Monden Benedictiner Drdens befeget murde, und gebachten Cturm jum erften Ubt hatte. Pabft Bacharias I ertheilte demfelben im Sahr 751 die Frenheit, daß es gang allein dem romifchen Stuhl und fonft fet nem Buchof unterworfen fenn follte. Golde Frenheit wurde vom Ronig Pipin um bas Jahr 755, und Pabft Stephan IV im Jahr 769 bestätiget. Pabst Johannes XIII ertheilte den sulvaischen Aebten im Jahr 869 den Primat vor allen Nebten in Gallien und Deutschland, welchen Pabit Silvester II im Jahr 999 bestatigte, und die Erlaubnif, Rirchenversammlungen anguffellen, und wie die Bifcofe an ben romifden Stubl ju appelliren , hingufügte. Die Ergfanglermurbe ben ber romifchen Raiferinn, bat Rarl IV burch feine Urfunde von 1536 (welche Ulrich in feiner Schrift de Archi-Cancellariatu et Primatu Abbatis Fuldenfis, nach dem Original abbrucken laffen,) der Abten, mo nicht erneuert und beftatiget, doch menigftens gegeben. Sie ift aber mehrentheils nur ein Chrentitel, benn bie mirflichen Berrichtungen bes Abts ben ber Rronung der romischen Raiferinn, bestehen vornehmlich barinn, daß er, wenn dieselbige gefronet ift, ihr, fo oft es nothig, die Rrone abnimmt, Diefelbige balt, und fie ihr wieder auffetset. (Joh. Jac. Moser von dem romischen Raiser, romischen König und den Reiche: Vicarien, S. 654.) Endlich erhobder Pabst Benedict XIV im Jahr 1752 die Abten zu einem exemten Bisthum, jedoch mit Borbehalt des ftatus regula-ris; wornber fich aber ber Erzbischof ju Manng febr 7 Tb. 721. beschwer=

beschwerte und alter Metropolitan ber fuldgischen Rirche ju fenn behauptete.

- S. 6. Der Titel des Bifchofs zu Hulda, ift alfo, vermöge des obigen: Bischof und Abt zu Julda, des heil. rom. Reiche gurft, der regierenden romischen Raiserinn Erzkanzler, durch Germanien und Gallien Primas. Das Wapen ift ein schwarzes Kreut im filbernen Felde. Das hohe Domkapitel bestehet aus 15 Personen.
- S. 7. Der Bischof und Abt zu Fulda ift ein Reichsfürst, und hat im Reichsfürstenrath auf der geistlichen Bank nach dem Bischof zu Chur Sie und Stimme; ist auch ein Mitglied des ober-rheinischen Kreises. Sein Matrikular-Anschlag ist monatlich 250 Rl. und zu einem Rammerziel giebt er 243 Athle. 43 Krenger.
- S. 8. Die fürstlichen Einkunfte werden auf 350000 Fl. geschätzt. Die hohen Collegia sind, die Regierung und der Lehnhof, das geistliche Vicariat, die Hosffammer, und die Obereinnahme. Der Fürst hat zu Fulda eine Besatzung von regelmäßigen Soldaten, und eine Husarengarde: es ist auch eine Landmilite vorhanden.
- S. 9. Das Fürstenthum Fulda bestehet aus Ober: Wemtern, Uemtern, und geschlossenen Bogtengerichsten, welche Domkapitularische Aemter sind, und Lehn-Justig: und Polizen-Sachen zu beforgen haben. Die lehnvogteplichen Personen sind der domkapitularisschen Gerichtsbarkeit nur in Lehnssachen unterworfen, in Policen- und Eriminal-Fällen aber stehen sie unter den fürstlichen Aemtern.

#### 1. Das Amt Sulda.

1) Julda, in der gemeinen Aussprache, Suld, die Saupt und Refiden; Stadt des Fürstenthums, am Fluß Fulda, hat ihren Ursprung der Abten gu ban-

banken, ben welcher querft ein Dorf erbauet, nachmals vergrößert, um das J. 1162 mit Mauern umgeben, und zu einer Stadt gemacht worden. Es ift hier auch ein Ronigshof gewesen. Das fürftliche Refidengschloß ift ein mobl angelegtes Bebander Die Saunt- oder Dom : Rirche, ift Christo bem Erlofer gewidmet, ein icones Gebaude mit einer nublicen Bibliothef. Die bem beiligen Bonifacius geweihete Collegiatfirche, bat vorher die Pfarrfirche ju G. Blafins geheißen! 1650 aber ift das Rapitel gu G. Bonifacins, melches bis babin ju Groß = Borffa an ber Werra gewesen, in die= fetbe verlegt worden. Es ift bier auch ein Benedictis ner-Ronnen = Rloffer. Das ehemalige Jesuitercolle= gium, ift theils zu einer Realschule, theils zu einer Caferne für die fürftlichen gand - Sufaren und Coms pagnien, eingerichtet worden. 1734 legte ber Burft und Abt Aboluh von Dalbergeine Universität an, bie am 19 August fenerlich eingeweihet wurde. achten Vorcellan : Manufaktur macht man fcone Urbeiten. 1759 murbe bier der Bergog von Bartemberg mit feinen Truppen bon dem Erbpringen von Braunschweig mit einem Corps Truppen angegriffen, und mit einem nambaften Berluft vertrieben.

Außerhalb der Stadt, aber nahe ben berfelben, ist auf dem Hischossberge die Benedictiner Probstey S. Maria gewesen, die 1525 von den unruhigen Bauern vermüstet, und der Abten oder dem nunmehrigen Bidsthum einverleibt worden. Abt Johann Bernhard stellt te die Gebäude wieder her, und setzte 1626, Francistaner dahin. Die Probstenen zu S. Michelsberg, S. Johannesberg, S. Petersberg und S. Andreassberg, sind Benedictiner-Ordens.

- 2) Zu zora und Piefig, sind Filialkirchen von der Collegiat= und Pfarr=Rirche zu Fulda.
- 3) Aldolphehof, ein fürstliches Lustschloß, und eine Kasanerie, eine kleine Stunde von der Stadt Fulda.

4) Beimbach, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, zu welcher die Filialfirchen in Gifel oder Doppengifel, und Mabrezell, gehören.

5) Hosefeld, ein Dorf, zu dessen Pfarrkirche die Kilialkirchen in Sleigenhausen, Jossa, Slingen, und

Weidenau, gehören.

6) Remerzell, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, zu welcher die Filialfirchen in Ludermunde und Alaser=

zell, gehoren.

7) S. Margarethen Zaun, ein Dorf am Fluß Jaun, zu deffen Pfarrkirche die Filialkirchen in Wissels, Steinau, Steinhauß, Treisbach, und Dipperts, gehören.

8) Weutirchen, ein Dorf am Fluß Saun, gu deffen : futherischen Pfarrfirche die Filialfirchen in Odensaffen,

Musebach, und Meysebach, gehören.

2. Der Cent Julda. Dahin gehoret

1) S. Klorenberg, Mons S. Florae, ein uraltes Kirchdorf, welches vor Zeiten ein berühmter Ort geswesen. Zu dieser Pfarrkirche gehören die Filialkirchen in Welkers, Eichenzell, Leschevode und Brumzell, welches lette ein uraltes Dorf an der Fulda ist.

2) Die Dörfer Bilgerzell, Zirkelbach, Rohlhau:

fen, Dittershan, Friesenhausen, u. a. m.

3. Das Umt Salzschlirf, in welchem

Salzschlirf, ein Rirchdorf, woselbst ein sehr ergiesbiges Salzwerk ift.

4. Das Amt Groß-Lüder, in welchem ein

verlassenes Salzwerk ift. Dabin geboret

1) Groß: Lüder, ein Dorf, zu dessen Pfarrkirche die Filialfirche zu Klein: Lüder gehöret. Auf dem Langenberg ist eine Capelle, zu welcher gewallfahrtet wird.

2) Bienbach oder Bimbach, ein Dorf, zu dessen Pfarrkirche die Filialkirchen zu Unter:Bienbach, Lut-

terts und Malkes, gehören.

The second second

5. Das

### 5. Das Amt Burghaun, in welchem

Burghaun oder Burgehaun, ein Stadtchen und Chloß am Bluß Saun, wofelbft eine lutherifche Ufarrfirche ift, ju welcher das Filial Roternfirchen, gebort, und eine fatholische Rirche, die 1714 erbauet worden. Diefes Stadtchen gehorte ehemals den Frenherren Schenf von Bonneburg und Jiten, von wels chen es 1692 durch Tausch an das Stift Fulda gefoms Von dem ehemaligen Schloß, find nur menige Trummer übrig.

### 6. Das Umt Sürsteneck, in welchem

1) fürstenect, ein Schloß.

2) Byterfeld, ein altes Rirchdorf, welches Abt Satto I im J. 846 vom R. Ludwig bekommen hat. Bu der hiefigen Pfarrfirche gehoren die Filialfirchen in Leibholz, Woelf, Arzell, Leimbach, Steinbach, Ober und Unter: Ufhausen.

3) Groß Dafft, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, ju welcher die Filialfirchen in Soisdorfund Treisfeld

gehoren,

### 7. Das Umt Geyf, in welchem

1) Geyf, ein Stadtchen am Aluf Ulfter, welches fcon im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts eine Stadt gemefen ift. Dabe daben bat ehemals auf einem hohen Berge das Schloß Rockenstul, gestanden.
2) Geismar, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, ju

welcher die Filialfirche in Retten gehoret.

3) Spala, ein Kirchdorf.

4) Rasdorf, vor Alters Ratesthorp, ein Dorf mit einer Collegiatfirche, ju welcher die Filialfirchen in Gruffelbach und Rirchhafel, gehoren. nahgelegenen Berge fieht die Capelle Gehulfesberg.

5) Borfch, ein Kirchdorf.

6) Buttlar, ein Rirchdorf, wofelbft bie von Butt, lar ein Schloß vom Stifte Fulda zu Lehn haben. Rabe ben demfelben ift die S. Michaelis = Capelle auf einem Berge. Bu der Pfarrfirrche zu Buttlar gehoret die Kilialfirche in Weningen Dafft.

7) Brehmen, ein Dorf, zu dessen Pfarrkirche die Filialkirche zu Bernbach gehöret.

8) Schleyta, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, ju welcher die Filialfirchen ju Moglar, Zitters und Cras luct gehoren.

8. Das Umt Sischberg, ift vom Stift Bul-Da 1455 zur Salfte an die Grafen zu Henneberg, und 1460 die andere Halfte an Frig von der Thaun, von diesem aber 1468 an Grafen Wilbelm von Senneberg verpfandet worden. Sohnen, Georg Ernst und Boppo, murde vom Stift Kulda die Pfandschaft 1551 auf ihre Lebenszeit verlängert. Rach ihrem 1574 und 83 erfolg= tein Lode, hat zwar das Stift Fulda die Pfande schaft aufgekundiget, aber sie 1594 dem sächsischen Hause auf 31 Jahr verlangert. Als diese verfloffen maren, fonute das Stift doch nicht jur Diedereinlösung des Umts gelangen, als welche erft 1705 und 1707 jum Stande gekommen: da denn auch vom Stift Julba ben evangelischen Bemeinen und Ginmohnern der ungestorte Genuß aller ibrer gottesdienstlichen Berechtigfeiten versichert worden. Als aber 1741 die fürstlich eisenachische Linie erlosch, und ihre Lande mit allen Gerechtigkeiten an Bergog Ernft August zu Sachsen . Weimar fielen. hielt sich dieser befugt, von den erb-hennebergifchen Leuten, Menten, Gefällen, Gutern, Steuern, boben und niedern Berechtigkeiten, Jagden, welche 1707 ohne seine Ginwilligung vom Bergog Johann Wilhelm zu Sachsen-Gisenach an Das Stift

Stift Fulda verkauft worden, Besiß zu nehmen, welches auch 1741 geschah. Darüber entstand ein langwieriger und schwerer Streit, der endlich 1764 durch einen Bergleich bengeleget wurde, vermöge dessen das Hochkist Fulda solgende auf der linken Seite liegende Derter, und was dazu gehöret, behielt, nämlich

1) Sischberg, ein Schloß.

2) Dermbach oder Thermbach, ein Schloß und Fleden, welcher der hauptort des Amts ift. Bu der hiengen lutherischen Pfarrkirche gehören die Filialkirschen zu Obers und Tieders Alba. Es ist hier auch eine katholische Rirche, und ein Franciscaner-Rloster.

3) Die Dörfer Clings, Diedorf oder Dittdorf, und Emphertshaufen, mit lutherischen Filialfirchen, die beständig in ihrer uralten Berfassung ben der

Sauptfirche je Fischbach verbleiben follen.

4) Weidhartshausen, ein Dorf, mit einer luthe= riften Pfarrfirche, zu welcher die Filialfirche zu Bru-

mertshausen oder Brunhartshausen gehoret.

5) Andenhausen, ein Dorf, welches Sachsen-Beimar ganz zu dem hennebergischen Amt Ralten-Nordheim rechnete, und 1741 in Besit nahm. Es hat eine evangelische Filialfirche, die zu der Pfarre Fischbach gehöret.

6) Zell, eine Probsten ju G. Maria, woselbstehes bessen Benedictiner Ronnen gewesen find, nebst ihren

Sofen.

Anmerk. In obgedachtem Vergleich, hat Bischof heinrich versprochen, daß die evangelisch-lutherisschen Unterthanen dieses Amts, in ihrer Religion und Gottesdienst weder mit Reformation noch sonsten gestränket, sondern vielmehr sie und ihre Nachkommen ben der öffentlichen und besondern Religionsübung, Kirchen und Schulen, Pfarrens und Schule Vesolsdungen in fixo, auch juribus stolae und Accidentien, Rirchen

von Mansfeld', und 1675 das halbe Amt Salzungen (denn die andere Hälfte haben sie allezeit behalten,) von den Grafen von Stollberg (an welche es mit Grafen Ulbrechts von Henneberg Bitwe, einer gebornen Gräfin von Stollberg, gefommen war), wieder einsgelöset. Jeht besthen dieselbe die herzoglichen Häuser Sachsen: Meinungen und Eisenach, oder vielmehr Weimar. Schon 1625 wollte das Stift Julda diese Linzter wieder einlösen, und 1723 suchte es diese Einlössung von neuem, worüber große Bewegungen entsstanden. 1737 sind behde Theile eins geworden, die se Sache einem Judicio arbitro compromissorio zu übersgeben, welches aber nicht zum Stande gesommen ist. Das Stift Fulda will sie allein von dem Neichshofsrath entschieden wissen, und die fürstlich sachsschen Fäuser dringen auf die Austregal Jusianz.

#### Das

# Johanniter : Meisterthum,

oder

### Fürstenthum Heitersheim.

§. · 1,

Die Derter, die dem Johanniter Orden im Briegau zugehoren, find auf der oben an-

geführten Charte vom Brisgau zu finden.

§. 2. Der Großprior und obrifter Meister des Johanniter = Ordens in Deutschland, der diese Derter besist, ist seit Karls V Zeit, als der dem Großprior Georg Schilling zuerst diese Würde erstheilet hat, ein Reichsfürst, und hat sowohl in dem Reichse.

Reichsfürstenrath, auf der geistlichen Bank, gwifchen den gefürsteten Probsten zu Ellwangen und Berchtolegaden, als auf ben ober rheinischen Rreistagen', Gis und Stimme. In ber Reichsmatrifel ift er auf 10 ju Rog und 80 ju Fuß, oder monatlich auf 240 Fl. angesett, 1769 aber bis auf 20 Fl. heruntergefest, und zu einem Kammerziel giebt er 45 Athlr. 49½ Kr.

S. 3. Er behauptet, daß er die funf erften gleich anzuführenden Derter mit aller Landeshoheit an fich gebracht, und gange Sabrhunderte lang befeffen habe, auch in Unfehung Derfelben feinem, als dem Raifer und Reich, unterworfen fen : allein, das erzherzoglich - öftreichische Haus betrachtet und halt ihn als einen Landsassen. Als der Ordens. Obristmeister im sechzehnten Jahrhundert seinen Sig nach Beitersheim verlegte, ward er ju ben brisgauischen Landtagen mit eingeladen, auf melchen er fich auch unter gemiffen Bedingungen einfand, daber man ihn nachmals als einen Landfaffen gehalten, und ihm alle einem folchen obliegende Pflichten zugemuthet hat; er mußte sich auch 1630 dazu verfteben. Nachher hat er zwar dagegen vielfaltige Rlagen fowohl benm Raifer, als Pabit, angebracht, aber nichts ausgerichtet. Es wurde zwar 1665 verglichen, daß der Ordensmeister die gedachten funf Derter mit aller Landesho-heit besigen, jedoch in Ansehung derselben das östreichische Haus als Beschüßern und Dominum directum ansehen, hingegen in Absicht auf Die ubrigen Dorfer als Landesherrn erkennen, auch in Ansehung der benden erften Derter fich jum vorber softreichischen Pralatenstande, in Ansehung bes dritten aber zum Ritterstande halten solle: ale lein, dieser Vergleich ist nicht ganz zum Stande gekommen, und in der folgenden Zeit von dem östreichischen Hause verworsen worden.

S. 4. Mehrgedachte Derter find folgende.

1. Zeitersheim, ein Marktflecken, den der Orsben 1297 von den Markgrafen von Hochberg bekomsmen, und dem Kaiser Leopold zwen Jahrmarkte beswiliget hat. Er ist seit dem sechzehnten Jahrhundert der Sit des Großpriors, und der fürstlichen Johannister obrissmeisterlichen Regierung, welche mit einem Statthalter, Kanzler und Rathen besetzt ist.

2. Ginglingen, ein Dorf, das der Orden auch 1297 von den Markgrafen von Hochberg bekom=

men hat.

3. Brembgarten, ein Dorf, das der Ordett 1313 von den Herren von Stauffen als ein Reichslehtt erhalten bat.

4. Griesheim oder Griesen, ein Dorf am Rhein, welches der Orden auch von den herren von Stauffen erlanget hat.

5. Schlat, ein Dorf, das Ego, Graf zu Frey-

burg, dem Orden überlaffen hat.

6. Die Dörfer Ufhausen, Wendlingen und Ef

pach oder Æschbach.

Der Großprior besthet auch gewisse Zehnten und andere Einkunfte im Thal Rirchzarten, und eine Comsmende zu Frendurg.

### Die gefürstete Abten Prum.

#### §. 1.

Die Benedictiner - Abten Prum, liegt im 21rdenner = oder Roblen = Walde, zwischen den chur - trierifchen Memtern Schoneck und Schonberg, und dem Bergogthum Luremburg. Gie ift 720 von Bertrada, Großmutter der Bertrada Gemalin des frankischen Konigs Pipin, gestiftet, und die erfte Schenfung 762 erweitert worden. Durch den Verdunschen Vertrag von 843 fam fie an das Lothringische, und mit diesem an das deutiche Reich. Sie ftand als eine konigliche Abten unmittelbar unter der Gerichtsbarfeit des frantischen Konias, in deffen Gefolge die Aebte maren, daber man fie in Unterschriften der Urfunden unter anderen hoben Perfonen findet; fie hatten auch Sis und Stimme auf den Reichstagen, und fo fommen fie unter ben anderen Reichsftanden in der Reichsmatrikel von 1521, u. f. w. vor. Im Jahr 883 murde die Albten von den Mormannern vermuftet, und zehn Jahr hernach abermals von den. selben überfallen, und viele Personen getodtet. 1017 ward ein Collegium canonicorum ben derselben angeleget. 1332 unterwarf sie sich mit Ludewig IV Bewilligung, zu ihrer Sicherheit dem Ergstift Trier, ju welcher Bereinigung mit demfelben und der erzbischöflichen Tafel, auch R. Rarl IV im Jahr 1348 feine Einwilligung gab,

die er 1376 erneuerte, und in eben diesem Jahr auch der romische Ronig Wengel bestätigte, auch von dem Dabst Bonifacius dem neunten 1397 acnehmigte. Sie bestand aber nicht, fondern Die Ordensgeistlichen ermählten einen neuen Abt. Die zwente Vereinigung geschahe in dem Zeitraum von 1471 bis 73. Die dritte geschahe 1574, Da fie durch eine pabstliche Bulle mit den erzbischoffichen Zafelgutern wieder auf beständig vereiniget, und denfelben einverleibet murde, welche Bereinigung und Einverleibung auch R. Marilian II im Jahr 1575 bewilligte. Colchergestalt ift ber je-Desmalige Erzbischof und Churfurst zu Trier 210. ministrator Diefer gefürsteten Abten. Das Bapen, welches er diefermegen fuhret, ift benm Erz=

ftift Trier beschrieben worden.

S. 2. Der Churfurst zu Trier hat, als Adminiftrator diefer Abten, Gis und Stimme im Reichsfürstenrath auf ber geiftlichen Bant, und zwar vor ben Aebten zu Stablo und Corven; boch ift ein Rangstreit unter diesen Abtenen, und nach einiger Bericht, wechseln sie im Range mit einander ab. Der Churfurft entrichtet auch' megen Prum einen Reichsmatrifular. Anschlag von 1 zu Roß und 13 zu Fuß, welcher Matrifular-Unschlag aber 1769 bis auf 16 Fl. vermindert worden ift. Bu einem Rammerziel fteht Prum in ben neueften Ausgaben ber Ufualmatrifel auf 38 Rthlr. 62 3 Rr. angesett, nach andrer Bericht aber foll die Abten, vermoge eines Reichsschlusses von 1727, 11 Rthlr. 5 Rr. erlegen. Ihre ganze Steuer an bas Ergstift Trier, beträgt jahrlich 1573 Rthlr. und

und davon muffen die Reichs. und Rreis. Steuern. wie auch die Rammerzieler, bezahlet werden. Der Churfurst zu Trier bat wegen Prum Gis und Stimme ben dem ober rheinischen Rreise. und war die lette Stelle auf der Kurstenbank.

6. 3. Es haben zwar Prior und Convent diefes Rlofters, ein fogenanntes Rammerengericht, welches in Civil . Grund . und niedergerichtsbaren Sachen, die fowohl Personen als Buter betreffen, Recht fpricht; von demfelben aber muß an den chur-trierischen Hofrath appelliret werden. gegen das von dem Churfursten zu Trier verordnete prumische Ober - und Land · Gericht hat die peinlide und hofgerichte Berichtsbarkeit, und mas berfelben anhanget. 1768 mahrend der Bacang des erzbischöflichen Stuhls zu Trier, wollte sich die Abten der Gerichtsbarkeit des Domkapitels nicht unterwerfen, daher 900 Soldaten mit 6 Ras nonen und Saubisen hieher geschickt murden, die auf Discretion lebter, und der Abten menigstens 16000 Athlr. Schaden verursachten. Die Abten unterwarf sich, faum aber maren die Goldaten wieder weg, als fie bas Verfahren des Domfapitels für gewaltsam und ungultig erflarte. Go entstand darüber ein Procest benm Reichs Rammergericht, der 1781 ben grundlichen Ermeis, daß dem hohen erzstiftischen Domsapitel von Trier Die landesherrliche Zwischen Regierung in Dem Fürstenthum Prum ben gehinderten oder erledigtem erzbischöflichen Stuhl ausschließlich zustehe,

beranlagte, ber febr gut geschrieben ift.

6. 4. Die Guter und Gefalle Diefer Abten, find 1361 zwischen dem Abt und Convent getheilet worden, und diese Theilung wird noch beutiges Tages in den meisten Stucken beobachtet. Es ift aber die Abten nicht mehr im Befit aller damali= gen Buter und Gefalle; benn fo ift g. E. Die Berr-Schaft zu S. Goar am Rhein, die zu des Abts Butern geschlagen worden, um das Jahr 1557 an die Landgrafen von Heffen Rheinfels verkauft worben', und über die Berrschaften Avance, Loncin, Ruman, Reppin und Nevin, ift der Abten von dem Hochstift Luttich und von der Krone Kranfreich Die Landeshoheit, und folglich auch die landesherrliche Schafung entzogen worden, ungeachtet folches wider den ryswickischen und baadenschen Frieden ift. Bur Zeit der obgedachten Theilung. wurde der jahrliche Betrag der Ginkunfte von den Gutern, die dem Convent ju Theil geworden, auf 4000 Goldgulden geschäßet. Chur = Trier hat 1722 in seiner Borstellung an die Reichsversammlung, um Berminderung der Reichs - Rreis - und Rammergerichts - Unlagen, angegeben, daß die gange Abten Prum, und die ben felbiger ubrig gebliebenen Lande, jahrlich nur 1500 Riblr. ein-1766 wurden 1573 Mthlr. angegeben. truaen.

Das Rloster Prum, liegt an dem fleinen Fluß gleisches Namens, und ben demfelben ift ein Flecken, der 1769 durch eine Feuersbrunft ein Paar hundert Saufer verloren hat. Nahe daben liegt Wieder: Prum, ein Benedictiner Nonnen-Rloster.

Bermoge der oben gemeldeten Theilung, hat

1. Der Abt zu feinem Theil bekommen.

1) Gewiffe Zehnten in den Rirchdorfern Budes= heim, Mieder: Prum, Olzheim, Rommersheim, Sefferen, Wetteldorf, und in den Dorfern Sares= dorf und Warweiler.

2) Gewisse Gefalle zu Mering, Schweich, Benelrode und Wiltingen, welche Derter insaesammt an

der Mofel liegen.

3) Die Berrichaft Juftin oder S. Juftine, nicht weit von Gulich. Die aber verpfandet worden.

4) Die G. Peters Celle ju Resling.

5) Die Herrschaft zu S. Goar, am Rhein, die aber um das Jahr 1557 an den Laudgrafen von Beffen : Nheinfels verkauft worden.

6) Altrip, Alta ripa, einen uralten Ort am Rhein, eine fleine Meile von Manheine, der jest zu dem churs

pfalzilden Oberamte Reuftadt gehöret.

7) Gewiffe Gerechtsame und Einfünfte in der Stadt Rheinbach, im Ergftift Coln, die aber auch verpfan= bet worden.

8) Eine Drabende in dem Capitel ju Munfter=

Enffel, im Berzogthum Külich.

- 2. Der Convent bat zu feinem Theil bekommen.
- 1) Gewiffe Gerechtsame und Gefälle in. dem Rles den Drum.
- 2) Die Mühlen zu Olzheim und Rommersheim, und gewisse Gerechtsame und Gesälle zu Brieresborn, Berlingsborf, Schwirzheim, Wazweiler, Wettels borf, Arweiler, Bacheim, Resselingen, Arnheim in Geldern, (welche aber verkauft worden,) Merr. Remig, Bunlar.
  - 3) Murlebach, ein Kirchdorf an der Mofel.
- 4) Bucquigny, eine Berrschaft in der Dicardie, ben der Stadt Guife.

5) Awans und Lonchin oder Lonzin, eine Heresichaft, nicht weit von der Stadt Luttich, die der Bisichof zu Luttich unter seine Landeshoheit gezogen hat.

9) Den Weinberg Serkel, ben Mering an der Mofel, beffen Einkunfte aber jest der Administrator

oder Churfurft genießet.

Unmerk. Die Berrschaften Jumay, Revin und Seppin, hat Trier unter frangosischer Landeshoheit.

### Die

### Reichsprobsten Odenheim,

oder

### das adeliche Nitterstift Bruchsal.

#### §. 1.

Jahr 1122 haben die Gebrüder Bruno und Poppo, Grafen von Lauffen, von welchen jener Erzbischof zu Trier war, zu Odenheim oder Wigoldsberg ein Benedictiner-Rloster gestistet, und sich und ihrem gräsichen Stamm die Schuß- und Schirm-Gerechtigkeit, oder Kastenvogten über dasselbe vorbehalten, welche Stiftung von den Pabsien Paschalis, Colestin III und Honorius, und vom Kaiser Heinrich IV bestätiget worden. Nach Abgang der Grafen von Lauffen, übertrug Abt Berniger mit Wissen und Nath seines Convents, 1219 dem Kaiser Friedrich II und seinen Nachsolgern am Neich, die Schuß= und Schirm-Gerechtigkeit, die K. Ludwig dem Vischof Gerbard zu Speper auftrug, und Karl IV im Jahr

1369 ben Bischofen zu Spener für 1000 Fl. verpfandete. Bur Zeit Raifers Marimilians I, namlich 1494, murde Diefes Rlofter mit des Pabftes Alerander VI Bewilligung, in ein weltliches Collegiatflift, oder unmittelbares reichsfrenes Mitterftift verwandelt, und ihm anstatt des ehemaligen Abts, ein Probst vorgeseget. Der lette Abt und erfte Probst, war Christoph von Angeloch. 1507 bewilligte Bischof Philipp zu Spener, daß die Probften ju ihrer Sicherheit vor Dieben und Raubern, bon Denheim meg, und in die Stadt Bruchfal betlegt werden durfte, woselbst er dem Probst, Dechant und Rapitel Die Rirche unser lieben Frauen einraumte. Db fie nun gleich foldergestalt in die bischoflich . spenersche Stadt Bruchsal verseget worden, so wird sie boch gemeiniglich noch von ib. rem Stiftungsort Ddenheim benannt.

s. 2. Der Probst zu Odenheim wird von dem Cavitel erwählet oder postuliret, und gemeiniglich trifft die Wahl oder Postulirung den Bischof zu Speper, welcher in ecclesiasticis der Ordinarius der Probstey ist. Der Probst hat wegen dieser Probstey sowohl auf dem Reichstage unter den Reichsträlaten, und zwar auf der rheinischen Vank nach dem Abt zu Kaisersheim, als auf den obererheinischen Kreistagen, Sis und Stimme. Sein Matrikularanschlag ist zu Noß und 7 zu Jus, oder monarlich 40 Fl. und zu einem Kamensteil gieht er der Reher.

merziel giebt er 81 Athlr. 14\frac{1}{2} Kreuger.

9. 3. Nach einem alten Herkommen, hebet bas

Capitel alle Abgaben von den Unterthanen, und der Probst bekömmt einen jährlichen Gehalt. Ue-

D 3 berhaupt

berhaupt hat das Capitel die Verwaltung der Probste yanz an sich gezogen, und den Probst von allem ausgeschlossen; ja der Bischof zu Spener, als damaliger Probst, beschwerte sich 1729, daß er für die Probsten Odenheim den Vorschuß an Kreis und Reichs Steuern und Kammerzielern, aus der fürstlich spenerschen Kammer gethan habe, und zu seiner Auslage nicht wieder habe gelangen können, daher er als Vischof zu Spener die Verstretung des probstenlich odenheimischen Contingents an Kammerzielern und andern Reichs und Kreis, Steuern aussagte.

- S. 4. Die unmittelbaren Reichsguter der Prob-
- 1. Aus den Dertern, welche die ersten Stifter des Klosters Odenheim an dasselbe geschenket haben, und aus welchen dem Fürsten und Bischof zu Spener, als Kastenvogt, jährlich Korn und Wein geliefert wird, auch von dem ersten noch außerdem jährlich 1 Fl. 10 Bagen 5 Pfennige bestahlet werden. Diese sind
- 1) Odenheim, ein Dorf im Craichgau, oder eisgentlich im Prurhein, woselbst das Stift errichtet worden, und das Rloster mit einer schönen nun ganz zerfallenen Kirche erbauet war, und ein stiftischer Amtmann ist.
  - 2) Die Dorfer Tieffenbach und Bichelberg, die nicht weit von dem vorhergehenden gegen Often liegen.
  - 2. Aus den Dertern, die das Stift nachmals mit aller Oberherrlichkeit und Gerechtigkeit an sich gekauft hat, und über welche es dem Hochstift Spener

Spener die Rastenvogten und beren Gerechtsame nicht zugestehet. Diese find

1) Robrbach, Burg und Dorf, unweit Eppinsgen, am Fluß Elfat, welche 1385 von den ven Ges

dingen gekauft worden.

2) Landshausen, ein Dorf, nicht weit von Epspingen, welches 1426 und 27 von den von Menzins gen gefauft worden.

#### Das

### kürstenthum Simmern.

§. I.

(68 liegt im Naherau oder Noherau, und bat folgenden Urfprung. Pfalzgraf und Churfürst Ruprecht III, der auch romischer Ronig geworden, foll vor seinem 1410 erfolgten Tode, 7 Schiedsrichter ermählt, und von ihnen begehrt haben, feine Lande unter feine hinterbleibenden vier Cohne aufs billigste zu theilen; und biefe Col a haben fich nach feinem Absterben verpflich. tet, folde Theilung treu und fest zu halten und zu Als sie nun noch in demselben Jahre bollführen. borgenommen worden, sind vier Kurstenthumer entstanden, deren keines von dem andern auf eini. Beife, außer dem gegenseitigen Erbfolgerecht, Bergog Stephan, ber dritte unter abaehanaen. diesen Brüdern, bekam zu seinem Theil die Städte Simmern, Laubach, Hohenstein, Argenthal, und alles, was Chur - Pfalz auf dem hunsruck befaß, die Beste Wilsperg, das Dorf Laubenheim, die Weste

Beste Stromberg u. f. w. imgleichen die Stadte Unweiler, Zwenbruden, Bornbach, Berggabern u. f. w. mit einem Wort, das jesige gurftenthum Simmern und die Grafschaft Zweybrucken. fer Bergog Stephan vermablte fich mit Friedrichs, legten Grafen zu Beldenz und Sponheim, eingigen Tochter Unna, und brachte dadurch die Graf= schaft Beldenz und halbe Graffchaft Sponheim an fein Saus. Er vereinigte fich 1444 mit feinem Schwiegervater Grafen Friedrich dabin, daß ihr altefter Sohn und Entel Friedrich, des Großvaters Untheil an benden Graffchaften Sponheim, und des Baters Land auf dem hungrud, namlich Simmern, hingegen ihr Sohn und Entel Ludwig, Die Graffchaften Beldenz und Zwenbruden bekommen folle. Bergoge Friedrich ju Simmern, Uren= fel Friedrich III, wurde 1559 Churfurst zu Pfalz. und trat seinem Bruder Georg, und nach beffen Lode feinem jungern Bruder Richard, bas Furstenthum Simmern ab, welches nach dieses Ableben an Churfursten Friedrich IV gurud fiel. Die= fer vermachte bas gurftenthum Simmern einem jungern Sohn, Ludwig Philipp; nach deffen Sohns Ludwig Heinrich Lobe es wieder an das Churhaus fam. Alls aber auch diefes, und mit demfelben die ganze simmersche Linie 1685 erlosch. wollte Pfalgraf Leopold Ludwig von Beldeng, Die Erbfolge im Berzogthum Simmern haben, es ift aber beständig ben der Pfalg verblieben.

S. 2. Pfalz hat wegen Simmern Sig und Stimme im Reichsfürstenrath, und ift im oberrheinischen Rreife mit-ausschreibender gurft, wovon

oben

oben in der Ginleitung ju diefem Rreife umftand. lich gehandelt worden. Gin besonderer Matrifnlar. Unschlag dieses Fürstenthums wird nicht gefunden.

6. 3. Bu diesem Berzogthum Simmern ge-

boret

1. Das Oberamt Simmern, von 1 Stadt, 54 Dorfern und 12 Manerhofen. Grund und

Boden ift Schlecht.

1) Simmern , die hauptstadt, die am Rluß Simmen in einem an Wiefen reichen Thal liegt, und ber Gis Die Stadt bat nur 211 Saufer, iff des Oberamts iff. abernahrhaft. Das neue Schloß ftehet auf der Stelle des alten. Die Hauptfirche gehöret ben Ratholiken, Die Reformirten haben auch eine. In der abgesonderten Capelle ben der letten, find unterschiedene Pfalggrafen begraben, und haben hier Monumente. 1689 baben die Franzosen die Stadt fehr vermuftet.

2) Die Schultheißerer Argenthal, ju Argenthal.

einem Städtchen.

3) Die Schultheißerey Guntershausen.

4) Die Schultheißerer Laubach, zu welcher geboret

(1) Laubach, ein Stadtchen.

(2) forn, forrein, Roben : Rhune, ein Städtchen.

5) Die Schultheißerer Schnorbach.

6) Die Schultheißerer Frohnhofen. 7) Die Schultneißerer Benzweiler, jufwelcher das eingezogene Rlofter Chumb gehöret.

8) Die Schultheißerey Ohlweiler. 9) Die Schultheißerer Rheinbollen.

10) Die Schultheißerey Ravengiersprung. Das themalige Rlofter diefes Ramens ift 1566 eingezogen.

11) Die Schultheiferey Ellern.

12) Die Schultheißeren Ruffelbach.

- 13) Die Schultheißerey Mieder= Chumb.
- 14) Die Schultheißerer Unzenberg.
- 2. Das Oberamt Strombertt, in welchem Gifen, Blen und Gilber, auch schwarzer Marmor und Rriftall zu finden find. Es hat I Stadt, 15 Flecken und Dorfer, 4 Menerhofe.
- 1) Strombera, die Oberamtsfladt, mit einem Schloß, liegt an der Gilbach.
  2) Labenheim, an der Nahe, und Sotweiler,

find Dorfer mit Oberschultheißen.

3) Beddesheim, an der Guldenbach, und Wadals gesheim, find Rirchdorfer.

3. Es gehört auch das Umt Bockelheim Dazu, ob folches gleich von Pfalz als ein Unteramt au dem Oberamt Creugenach, in der Grafichaft Sponheim geschlagen worden. Dieses Umt hat por Alters ben Grafen von Sponheim zugehört. und Graf Johann hat daffelbe ichon 1720 befessen. Rremer halt die Burg Bockelheim fur ein uraltes sponheimisches Stammaut, welches vorher ber herzoglich = frankischen Ramilie zugehört habe. Graf Beinrich von Sponheim, der Diefelbe 1277 jum Erbtheil befam, verkaufte 1278 zwen Drittel derfelben und der dazu gehörigen Dorfer an den Ergbischof Werner von Manng; das übrige 3 muß nachher auch an das Ergftift gekommen fenn. Ludwig der Schwarze, Bergog zu Zwenbrucken, befaß Dieses Umt Pfandweise vom Ergstift Mann; Churfurst Friedrich I ju Pfalz aber bemachtigte fich deffelben 1471, und behielt es. Kriedrich IV verband daffelbe mit dem gurftenthum Simmern, und theilte es feinem Gohn Ludwig PhiPhilipp zu. 1663 wollte Chur. Mannz das Amt wieder einlösen, brachte es auch dahin, daß Lubmig Heinrich, lekter Herzog zu Simmern, es von ihm zu Lehn nahm, und ihm die Einnahme der Huldigung in demselben zugestand. Als aber dieser Herzog 1673 starb, nahm Chur. Pfalz von dem Amt Böckelheim Besis, und ließ sich huldigen. Der darüber entstandene Streit, verursachte eine kaiserliche Einziehung und Verwaltung des Amtes: endlich aber ward er 1715 durch einen Verzgleich gehoben, in welchem Chur. Pfalz das Amt Böckelheim behielt, hingegen einige Oerter vom Oberanst Creußenach an Chur. Mannz abtrat. Es gehören zu diesem Amt oder Unteramt, welches an der Nahe liegt, vornehmlich

1) Bockelheim, ein Schloß.

2) Sobernheim, ein Stadtchen an der Nahe.

3) Mongingen, em Stabtchen.

4) Die Dörfer Wald: Bötelheim, Thal: Bötelsheim, Tugbaum, Boof.

4. Der Pfalzgraf besißet auch als Herzog zu Simmern die Zerrschaft Zobenfels, am Donnersberg, im Wormsgau, die zu der hintern Grafsschaft Sponheim gehöret, pfandweise.

### Das Fürstenthum Lautern.

Churfurst Friedrich IV zu Pfalz, vermachte 1610 feinem zwenten Sohn, Pfalzgrafen Ludwig Philipp, außer dem Gurftenthum Simmern und I der vorden Graffchaft Sponheim, auch das Rurftenthum Lautern, welches 1613 bestätigt und er-In dem Bergleich, Der 1653 lautert murbe. zwischen Chursursten Karl Ludwig zu Pfalz und dem eben genannten Pfalzgrafen Ludwig Philipp getroffen murde, behielt Diefer Schloß, Stadt und Amt Cautern, nebst den meisten geistlichen Butern, mit aller Landeshoheit und Berechtigfeit, auf fein und feiner Gemablinn Lebzeiten, Die ben= den Unteramter Wolfstein und Rockenhausen, nebst der Stadt Otterberg, mit aller hohen und niedern Obrigfeit, erblich; hingegen Churpfalz erhielt fogleich das Stift ju Lautern, Die Collectur Daselbst, Rloster und Probsten Entenbach, den Hof zu Bockenheim, den Hof oder die Relleren zu Callstadt, auch wegen des Fürstenthums Lautern Sis und Stimme auf den Reichs- und Kreistagen; und als mehrgebachter Ludwig Philipp, seine Gemahlinn und Sohn Ludwig Heinrich geftorben waren, fiel bas gange Land an bas Chur-Ein besonderer Unschlag deffelben ju ben Reichsanlagen und Rammerzielern, wird nicht ge-Auf den Reichstagen geht die lautersche Stimme der simmerschen vor. Es besteht dieses Kürstenthum aus dem Oberamt Lautern, das

im Bestrich lieget, und 4 Stadte, 71 gleden und

Dorfer, und 55 Menerhofe begreift

1. Lautern oder Raiferslautern, Lutra caefarea, die Oberamtestadt am Rhifichen Lauter, wofelbst Raifer Rriedrich ein Schloß erbauet hat, von welchem Diefer den Ramen befonimen. Es haben bier alle bren De= ligionen Rirchen. Die 1775 von der ofonomifchen Ge= sellschaft errichtete Cameralschule, ift 1784 nach Beis belberg verfetet worden. Die 1771 angefangene Sias mois : Manufaftur, verarbeitete in den folgenden Sab= ren wochentlich über 600 Pf. Baumwolle, ju allen Ur= ten von baumwollenen und halbbaumwollenen Zeugen. und hatte farten Abgang. Gie ift ehedeffen eine Reichsftadt gewesen.

2. Das Unteramt Otterberg, in welchem Otterberg, ein Stadtchen und Schlof. Das bier gemefene Rlofter ift 1564 eingezogen worden.

3. Das Unteramt Rockenhausen, in welchem

Rockenhausen, ein Stadtchen.

4. Das Unteramt Wolfstein, in welchem Wolfstein, ein Stadtchen am Rluß lauter.

5. Das Gericht Rubelberg, im Rirchborf biefes Mamens.

6. Das Gericht Ramftein, in bem gleichnamigen Rirchdorf.

7. Das Geeicht Steinwenden, in dem Rirchdorf

diefes Ramens.

8. Das Gericht Weilerbach, in dem gleichnamis gen Rirchdorf. .

9. Das Gericht Mohrlautern, in dem gleichnas migen Rirchdorf.

10. Das Gericht Meufirch. 11. Das Gericht Alsenborn.

12. Das Gericht Waldfischbach.

## Das Fürstenthum Veldenz.

§. I.

(Ses ist schon oben ben Simmern angezeiget morben, daß Bergog Stephan zu Simmern, des letten Grafen ju Beldeng Friedrich Erbtochter Unna geheirathet, und dadurch die Grafschaft Beldenz an sein haus gebracht bat. Er theilte, mit Bewilligung feines Schwiegervaters, feinem Sohn Ludwig, welcher der Schwarze genennet wird, Die Graffchaften Beldenz und Zwenbruden, famt einigen andern Dertern, ju, fo daß er diese Lande unter dem Titul, Bapen und Namen eines Grafen von Beldenz für sich und alle seine Nachkommen haben, und besigen folle. Db nun' gleich biefe verbundene Lande von der Residengstade Zwenbrucken das Furftenthum Zwenbrucken genannt, und unter diefen Namen ihren Befigern von den Raisern mit allen boben Regalien verliehen worden: fo haben fich boch ihre hohe Befiger allezeit nur Pfalzgrafen ben Rhein, Berzoge in Bayern, und Grafen zu Belbeng genennet. find diefe Lande unter bem Damen bes Furftenthums Zwenbrucken von Ludwig dem Schwarzen, desfelben Sohn Alerander, dieses Sohn Ludwig II. und deffelben Bruder Ruprecht, als Bormund feis nes Brudersohns Wolfgang, 1543 ungertrennet besessen worden. In-diesem Jahr aber brachte es gedachter Herzog Ruprecht, burch Bermittelung Land:

landgrafens Philipp zu Seffen . Caffel, babin, baß fein gewesener Pflegfobn, Bergog Wolfgang, fraft eines zu Marburg errichteten Vergleichs, ihm und feinen mannlichen Leibeserben bas Schloß und Thal Beldenz, mit dazu gehörigen fünf Dörfern, den Brambacher Zehnten, das Schloß und den Fleden Lautereck mit darzu gehörigen vier Dörfern, bas Gettenbacher Gericht mit feinem Bugehör, das Kloster Römigsberg mit desselben Ren-ten, gewisse Kenten aus dem Amt Lichtenberg, und andere Stücke, überließ. Es wurde aber daben bedungen, daß Herzog Wolfgang und seine Nachsolger, als regierende Herren, die Belehnung vom Raifer und Reich über das ganze Land empfangen; alle Bafallen bes Landes, wenn fie gleich in dem an Bergog Ruprecht überlaffenen Un. theil wohnten, dennoch von Herzog Wolfgang und desselben Nachfolgern, als regierenden Landes-berrn, belehnet werden, auch die abgetretenen Lande ihr Contingent zu Reichs und Kreisanlagen in die Rentefammer des regierenden Serrn nach Zwenbrücken liefern sollten. Herzog Ruprecht brachte solche ihm abgetretene Lande auf seinen Sohn Georg Johannes, der auch des Chursürsten Otto Heinrich zu Pfalz Verlassenschaft, vermöge des mit mehrgedachtem Herzog Wolfgang 1556 errichteten Theilungsvergleiche, die Herrhaft Lugelstein, und das ehemalige chur pfalzi. sche Antheil an der Gutenberger Gemeinschaft, an Alfenz, und an dem Weinzehnten zu Weissenburg und Kleeburg bekam. Ja, Herzog Georg Johannes brachte es 1566 dahin, daß ihn der Kaiser,

wegen seiner gesammten Lande, als einen Stand und Rurften bes Reichs, belehnte, und er auf bem Reichstag, gleich den andern pfalzischen Saufern, ju Gis und Stimme gelaffen wurde. Golches alles ift bis auf seinen Enkel, Bergog Leopold Ludwig, fortgeführt, der 1694 ohne mannliche Leibeserben verftarb, und alfo feines Ur - Grofvaters Ruprecht Linie beschloß. In seinen hinterlaffenen Landen, machten Pfalz - Zwenbrucken, Chur. Pfalz oder Pfalz-Neuburg, und Pfalz-Gulzbach mit Pfalz Birfenfeld Unspruch; und endlich verglichen sich 1733 die übrig gebliebenen Baufer bergeftalt, daß Chur. Pfalz Belbeng und Lautereck behielt; hingegen seine Untheile an Der Graffchaft Lugelstein und Gemeinschaft Guten. berg, dem Pfalzgrafen zu Birtenfeld überlieft. Bigen ber veldenzischen Stimme auf den Reichsund Rreistagen, ward ausgemacht, daß solche Churfurft Rarl Philipp, fo lange er lebte, allein, nach seinem Tod aber Pfalg. Sulzbach und Pfalg. Birfenfeld folche ein Sahr ums andere führen folle. welches nun auch feit 1743 geschiehet, da Pfalz und Amenbrucken sie wechselsweise führen.

- S. 2. Die Lande, die Herzog Ruprecht, wie oben beschrieben ist, erhalten, und nun Churpfalz besiget, bestehen aus 2 Oberamtern.
- 1. Das Oberamt Veldenz, liegt an ber Mosei, und ist ganz von dem Chursurstenthum Trier umgeben. Dahin gehören 6 Flecken und Dörfer, und 1 Meyerhof.

1) Veldenz, ein Flecken, von welchem das verfallene Berg : Schloß Veldenz eine halbe Stunde Weges

entferuet ift.

- 2) Die Dörfer Zorgen oder Zürgen, Dussemont oder Dusemont, (woselbst vortresslicher Moselwein mächser, Millheim, der Sit des Amtmannes, (wosselbsteine Pfarrfirche auch sehr guter Weinwachsist,) Andeln und Kornhausen.
- 2. Das Oberamt Lautereck, liegt am Fluß Glan, und begreift 1 Stadt, 23 Flecken und Dorser, und 2 Meyerhofe.
- 1) Lautereck, ein Stadtchen und Schloß am Fluß Glau.
- 2) Die Dörfer Zeinzenhausen, Lohnweiler, Berzweiler und Weistweiler.

3) Romigsberg, ein ehemaliges Rloffer, nun ein

Goloß.

4) Die Schultheißerey Reichenbach, von siebzehn Dörfern, darunter die Kirchdörfer WeuenFirchen, Gimbsbach, und Reichenbach, sind.

### Das

## Fürstenthum Zwenbrücken.

S. 1.

Jas Fürstenthum Zweybrücken, liegt im Wesstrich, Waßgau, Nahgau und Speyergau, und gränzet mit der untern Pfalz, dem Elsas, Lochtringen und Hochstift Trier, liegt aber nicht in einem Strich und ununterbrochen an einander und beofammen, sondern wird hin und wieder von chur-pfälzischen, hanauischen, nassauischen, rhein-7 Th. 7 A.

graflichen und anderen Dertern, herrschaften und

Gebieten , durchschnitten.

6. 2. Es ist ein fehr bergichtes Land, und kommt der nahe anliegenden Unter. Pfalz nicht gleich, ernahret aber doch feine Ginwohner. Solz hat es Meberfluß, und an Getraide feinen Mangel, doch fann an einigen Orten, bes fan-Dichten Bodens megen, fast nur Safer gebauet werden'. Im neucasteller Umt, an Glan binuuter, an einigen Orten des Amts Meisenheim, und zu Gifenheim, ift Beinwachs. Bur Biehzucht, ift giemlich gute Bequemlichkeit vorhanden. Bu Ugen. bach ist ein Achatbruch. Im nohfelder Umt find Rupferbergwerke. Im meisenheimer Oberamt findet man Quecksilber und Amethisten. Quedfilber und Amethisten. Die Quedfilbergruben haben von 1765 bis 68 jahrlich 43000 bis 50000 Pf. Quecffilber geliefert. Steinkohlenberg. werke find auch vorhanden. Bu Zwenbrucken find Stahlhammer angeleget worden. Die fleinen Gluffe find : die Lauter, die ben Lauterburg in den Rhein fällt, die Erlbach, die Loisebach, die Queich, die Zarnbach, welche die Swolb und Averbach aufnimmt, und in die Blies fallt; die Blan, welche die Lauter ben Lautereck empfanget, und in die Mobe, diese aber in den Rhein fliefiet: die Allsenz, die ben Rheingrafenstein in die Nobe gehet.

s. 3. Das jesige Fürstenthum Zwenbrücken, ist theilo aus der ehemaligen Grafschaft Zwenbrücken, theils aus einigen Stücken der alten Grafschaft Veldenz entstanden, welche lesten fast 3 des Kür-

Fürstenthum ausmachen. Gberhard, legter Grafvon Zwenbruden, verkaufte 1385 eine Salfte feiner Graffchaft an das Haus Pfalz für 25000 Fl. die andere Salfte aber übergab er demfelben jum Eigenthum, und empfieng fie wieder jum Mannlehn. Er ftarb einige Jahre hernach ohne Erben, worauf diefe zwente Salfte auch an Pfalz fam. Die Grafschaft wurde 1410 dem Herzog Stephan jugetheilt, ber sie 1444, nebst ber Graffchaft Beldenz, seinem Sohn, Ludwig bem Schwarzen, Wie diese gesammten Lande den Ma= vermachte. men des Rurften bums 3menbruden befommen haben, ift oben ben Beldeng gezeiget worden. Unter herzog Wolfgang, murde bas Fürstenthum merklich verringert, als derfelbe einen Theil ber Grafichaft Belbeng und Lautereck an feinen Dheim, Bergog Ruprecht, abtrat. Singegen erhielt eben dieser Herzog Wolfgang aus der Berlaffenschaft Churfurstens Dito Beinrich, vermoge Beibelbergifchen Vertrags von 1553, und bes mit feinem Better, Pfalzgrafen Georg Johannes, zu Augfpurg erichteten Bergleiche 1566, die halbe bintere Braffchaft Sponheim; und fchon vorher hatte ibm der vorhin genannte Churfurst Otto Beinrich einige Jahre vor feinem Absterben das von feiner Mutter ererbte Furftenthum Meuburg geschenfet. Diefes lette Fürstenthum vermachte er 1568 feinem altesten Sohn Philipp Ludwig, dem zwenten Cohn Johannes aber das Furftenthum 3menbruden. Go wie aber der alteste Sohn, vermoge vaterlichen Teftaments, feinem Bruder Otto Beinrich das Schloß, Landgericht und Stadt Sulz. bach,

bach, nebst den Memtern Silpolistein und Allerfperg, und dem Bruder Friedrich bas Schloß, Mmt und Landgericht Parkfrein inid Weiden, und Die Pflege Floffenburg im Neuburgischen zum Unfiß geben mußte! also mußte der zwente Gohn Johannes dem jungften Bruder Rarl die halbe Grafschaft Sponheim zum Sig einraumen. Johannes ju Zwenbrucken hatte dren Gohne, Johann II, Friedrich Casimir, und Johannes Cafimir. Alls des zwenten Sohn, Friedrich Ludwig, 1681 ohne hinterlassung eines Erben ftarb, fam Die Regierungsfolge an des dritten Gobn Johannes Cafimir zu Rleeburg Nachkommenschaft, deffen Schn Rarl Guftav Ronig in Schweden geworden mar, welches Sohn Karl XI, Konig in Schweben, 168r das Furstenthum 3wenbrucken erhielt, und dasselbe auf seinen Gobn Konigs Karl XII Alls diefer 1718 ftarb, murde das Land dem Herzog Gustav Samuel Leopold zu Theil, beffen Bater, Adolph Johannes, Konig Karl Guftav Bruder gewesen mar. Er ftarb 1731 obne Erben, worauf Bergog Christian III zu Birkenfeld das Furftenthum Zwenbruden verlangte, baffelbe auch 1733 durch einen Bergleich mit Chur-Pfalz erhielt, Diefem aber das Unteramt Stade. cfen abtrat.

S. 4. Der fürstlich zwendrücksche Titul, ist: Pfalzgraf bey Rhein, Zerzog in Zayern, Graf zu Veldenz, Sponheim und Rappoltstein, Zerr zu Zohenack. Es ist jest kein besonderes Wapen des Fürstenthums Zwendrücken vorhanden. Das Wapen der jesigen Herzoge und PfalzPfalggrafen zu Zwenbrucken, bat im erften und vierten schwarzen Felde der erften Abtheilung, das Bapen der Pfalz ben Rhein, namlich einen auf. gerichteten goldenen Lowen mit einer rothen Krone; das zwente und dritte Feld ift von Gilber und Blauein und zwanzigmal gewecket, wegen Bayern; das erfte filberne Feld der andern Abtheilung, bat einen blauen mit Gold gefronten Lowen, wegen Beldenz; das zwente ist von Roth und Gilber in vier Reihen fechzehnmal geschachtet, megen Sponheim; das drifte filberne Feld hat dren rothe Shilblein wegen Rappolistein, und das vierte filberne dren gefronte schwarze Rabenkopfe wegen hohenack.

I. 5. Der Herzog zu Pfalz=Zwenbrücken, hat Sit und Simme im Reichsfürstenrath, und auf den obererheinischen Kreistagen. In jenem folget seine Stimme zunächst auf die fürstlichen Stimmen des Churhaufes Pfalz. Sein Matrifular. anschlag ist zehn zu Roß und drengig zu Fuß, oder monatlich 240 Kl. Zu einem Kammerziel giebt er, nad Abzug des Amts Stadecken, 172 Mthlr.

36 Kreußer.

I. 6. Die zwenbruckischen Lander sollen jabr. lid über 500000 Fl. eintragen.

5. 7. Das Fürstenthum Zwenbrucken, bestebet

I. aus folgenden Stucken der alten Graf. Schaft Zwenbrucken.

1. Das Oberamt Zweybrücken, welches im Bestrich, und zwar im Bliesgau, belegen ift. Bu demfelben geboren

E 3

1) 3wey=

1) Zweybrucken, Bipontum, in alten Urfunden Geminus pons, frang. Deux ponts, die Sauptstadt des Burffenthums, die gwar nicht groß, aber mohl an= gelegt ift, ein 1723 erbautes prachtiges Residenzschloß hat, und der Sis der Megierung, des Hofgerichts, ber Rentfammer, der benden Oberconfistorien der Lutheraner und Reformirten, des Oberamts Zwenbrus cken, und der Alosterschaffner Wersweiler ift. Von ber großen Stadtfirche, haben die Ratholifen das Chor, und die Reformirten das Schiff. Die gutheraner has ben auch eine Rirche, und die frangbfischen Reformirten eine in der Borffadt. Das hiefige Gymnafium, ift vorber zu hornbach gewesen. Es find hier auch Stahls hammer. 1470 hat die Stadt großen Brandschaden, und im drenfligjahrigen Rriege fehr viel erlitten, ift auch 1677 von den Frangofen fehr vermuftet worden.

Nicht weit von der Stadt ist Schuffick, ein große tentheils eingegangener Luftort in einem Thal, wels chen der polnische Ronig Stanislaus angelegt hatte.

ale er fich zu Zwenbrück aufgehalten.

2) Fornbach, ein Städtchen am Fluß gleiches Namens, dessen ehemaliges Benedictiner Klosser Pfalzsgraf Wolfgang 1559 in ein Gymnasium illustre verzwandelt, dieses aber sein Sohn und Nachfolger Joshann I verbessert hat, nachgehends aber nach Zweysbrücken verlegt worden ist. Jest ist hier eine Klosterzschaffnen, die viel Gefälle in und außerhalb des Fürzssenthums, insonderheit in der Grafschaft Bitsch hat. Die meisten Nenten im Chursürstenthum Pfalz, verzmuthlich die Schaffnenen Mölsheim und Godramstein, sind 1769 an Churpfalz vertauscht, und dem Klosser andere Einkünste dasur verschaffet worden.

3) Die Schultheißerey oder gof Alt: Fornbach, zu welcher fechs Dorfer gehoren. Sie hebet auch Bes

falle ju Bedingen.

4) Die Schultheißerey Winterbach, von steben

Dorfern.

5) Die Schultheißerey Contwich, von vier Dorfern.

6) Die Schultheißerey Bottenbach.

7) Die Schultheißeren thunschweiler, von gehn Dorfern.

8) Die Schultheißerey Waldmohr, zu welcher vier Dorfer gehören. Das alte Schloß Sattweiler oder Sansweiler, nachmals Gustavsburg, hat Pfalzgraf Gustav Samuel Leopold 1721 verbessert und erweitett; und nahe ben demselben steht das neue Schloß Jägersburg.

9) Die Schultheißerey Einod, in welcher das Schloß Gutenbrunn, und neben demfelben das vor-

malige Cistercienser Rloster Wersweiler liegt.

10) Die Schultheißerey Lambsborn.

11) Die Schultheißerey Irheim, von feche Dorfern.

12) Die Schultheißerey Blieserhof, von feche Dorfern.

13) Die Schultheißerey Rirkel. Das alte Schloß Rirkel, ist zersichet, und die Derter, die zu der ehemasligen Zerrschaft Rirkel gehöretshaben, sind in untersschiedene Schultheißerenen vertheilet.

14) Die adeliche Herrschaft Bundenbach.

- 15) Das Umt Zomburg, gehört zu vier Neuntel zum Fürstenthum Zweybrücken, und zu fünf Neuntel dem Fürsten von Nassau Saarbrück: Saarbrück. Jene Antheile, hat Pfalz: Zweybrücken 1756 von dem Haus Nassau: Weilburg gegen das Umt Alsenz eingetauschet. Der Hauptort desselben ist die 1682 angelegte Stadt Jomburg, deren ehemaliges festes Schlöß, vermöge des Baadener Friedens, 1714 geschleift worden.
- 2. Das Oberamt Neucastel ober Bergzabern, welches zum Wasgan und Speyergan gehöret, und von Frankri, mit zum Unter-Elsas gerechnet wird. Es von ist

1) Bergzabern, Tabernae montanae, eine Stadt am Fuß des wasgauischen Gebirges, und am Flüßechen Erlbach, die 1286 Stadtrechte erhalten hat. Die Resformirten und Katholisen haben hier eine gemeinschaftsliche, die Lutheraner aber eine besondere Kirche. Das Schloß, welches der Slß der fürstlichen Witwen ist, ist in der ehemaligen Zeit mehrmals verwüstet, von dem Pfalzgrafen Gustav Samuel aber wieder hergesstellt, und von dem Pfalzgrafen Christian III erweitert worden. Hier ist der Sit des Oberamts. 1686 wurzede die Stadt von den Franzosen geplündert und angeszündet.

2) Anweiler, eine Stadt von 252 Häusern an der Queich, in einem tiefen Thal, unter dem Schloß Trifels. Sie hat 1219 vom R. Friedrich II Stadtrechte erhalten, und ist eine Reichöstadt gewesen. R. Ludwig bestätigte 1332 das Privilegium Friedrichs II, und nannte die Einwohner sideles nostros et S. R. I. eines seu oppidanos nostros in Anuilre. Es haben auch alle solgende Raiser, und noch 1712 R. Rarl VI dieses Privilegium bestätiget. Sie ist aber 1330-von dem erwähnten R. Ludwig an die Pfalzgrasen versetzet, und nicht wieder eingelöset worden. In dieser Gegend ist der große

Wald Oberhaigeraide.

Trifels, ein zerstörtes Bergschloß auf dem Zart. Es hat seinen Namen von dreyen Felsen, auf welchen es erbauet, und also auch ein dreysaches Schloß gewesen ist; doch hat nur das größte, von welchem die benden sleinen abhangen, den Namen geführt. Von demselben ist noch ein hoher Thurm von Quadersteinen übrig. Der erste Erbauer dieses Schlosses, ist unbefannt. R. Heinrich V ließ 1125 vor seinem Tode die Reichstleinodien zur Verwahrung dahin bringen, bis ein anderer Kaiser an seiner Statt erwählet senn würde. R. Nichard von England hat hier gesangen gesessen. Ueberhaupt ist es vor Alters unter den Schlössern des deutschen Reichs vorzüglich berühmt gewesen.

Sarnstal, ein Dorf, gehört der Stadt Anweiler.

3) Die Vogtey Unweiler, dazu zwen Dörfer und die Gemeinschaft Saltenburg gehoren. Saltenburg, welches ber Pfalzgraf mit dem Grafen von Leiningen= Dachsburg gemeinschaftlich besitzet, und aus dem 1680 von den Frangofen gerftorten Schloß galkenburg, (welches gang Leiningisch ift,) und den Dorfern wil gartswiesen, Rinthal, Spirkelbach und Sochstetten bestehet, wird in Ansehung des zwenbrückischen Autheils gemeiniglich von dem Bogt zu Unweiler mit vermaltet.

4) Das 21mt Meucaftel, befieht aus dem uralten Schloß tZeucastel, das 1680 vermistet worden, und Dorfern, Davon aber eines halb gur Berrichaft

Scharffeneck gehoret.

5) Das 2Imt Barbelrode, von 8 Dorfern.

6) Die Vogtey Bleeburg, die 1540 an das Berjogthum Zwenbruck gekommen ift, von der Probsten Beiffenburg ju Lehn gehet, und in welcher das Schloft Aleeburg, auf welchem die von Johann Cafimir, Berjogs Johannes I drittem Gobn geftiftete Linie, ihren Sib gehabt hat, der Marktflecken Rleeburg, das Schlof Cathrinenburg, und 9 Dorfer, dazu noch ein Untheil an dem Dorf Bremelbach fommt. Diese Befung hat Friedrich 1788 unter feine Landeshoheit ae= jogen. f. Th. 3. G. 894.

7) Die Vogtey Wegelnburg, von 4 Dorfern. Das ebemalige Schloß Wegelnburg, ift 1680 von den

Frangofen vermuftet worden.

8) Der gröffe Theil der Berrschaft Schauenburg, ift 1786 durch einen Bergleich von Frankreich wegen Lothringen an das Fürftenthum Zwenbrücken, mit allen Sobeiterechten, Gutern und Gefällen, abgetreten, und bemfelben auf ewig einverleibet worden. Der Sauptort ift

Tholei, lat. Theologicum, Stadt und Abten.

Es gehoren auch die Schultheißerenen und Dorfer Altweiler, Betting, Bliefen, Eppelbronn, Erweiler, Imweiler, Limbach, Lindscheid, Marpingen, E 5.

und einige andere dazu. Ob fie eine besondere Bog= ten ausmachen? weiß ich nicht, setze also diesen Arti= kel nur auf eine verlorne weise hicher.

II. Aus folgenden Studen der alten Graf- schaft Beldenz, die churpfälzisches Lehn sind.

3. Das Oberamt Lichtenberg, meldes

begreift

1) Die Schultheißerey Burgfrieden, zu welcher bas Schloß Lichtenberg, das Durf Thal, und noch 3 Dorfer gehören.

2) Ruffel, ein Städtchen, welches 1677 von den Kranzosen verbrannt, aber wieder aufgebauet worden.

3) Die Schultheißerer Pfeffelbach, von 15

Dorfertt.

4) Die Schnltheißerey Conken, zu welcher das Schloß Eitersheim, das Dorf Couken, und noch 15 Derter gehoren.

5) Die Schultheißerey Ulmeth, von 11 Dorfern.

6) Die Schultheißerey Thal Esweiler, jest nur von 6 Dörfern, nachdem die 5 übrigen 1755 an das rheingräfliche Hans Grumbach gegen das Amt Alsenz überlassen worden. Unter jenen 6 Dörfern ist Eisens bach, welches den Frenherren von Kellenbach zustäns dig ist. Das Priorat Offenbach, zu welchem einige Einwohner des Dorfs dieses Namens gehört haben, ist auch auch an die Nheingrasen von Grumbach überslassen worden.

7) Der flecken und die Schultheißerey Baums

holder, von 9 Dorfern.

8) Der flecken und die Schultheißeren Bersch= weiler, von 6 Dorfern,

9) Die Schultheißerer Bosenbach.

10) Die Schultheißerey Miederfirchen.

11) Die Umtevellerey Lohfelden, zu welcher gehört

(1) Die Schultheißerey Wolfersweiler.

(2) Die Pflege Achtelsbach,

## 4. Das Oberamt Meisenheim, welches begreift

1) Meisenheim, Stadt und Schloß am Rluß Glan. wofelbft das Oberamt, ein Bergamt, und das pfalzgraff. Begrabnif ift, gehet vom Ergftift Manng gu Lebn. Ben demfelben ift eine wohleingerichtete Glashutte, in der man Steinkolen aus zwen Bergwerfen brennet.

2) Ober : Moschel, eine Stadt, unter bem gere

florten Schloß Landsberg.

3) Odenbach, ein Flecken am fluß Glan.

4) Die Schultheißerey Mus-Umt, die aus gehn Dorfern beftehet.

5) Die Schultheißerer Odenbach, welche beareift

S. Medard, und noch zwen Dorfer.

6) Die Schultheißerey Rebborn, von 2 Dorfern.

7) Die Schultheißerer Duchrod und Oberhaus fen, die gur Salfte den von Gunterrode geboret, Die biefe ihre Salfte von dem Fürstenthum Zwenbracken ju lehn tragen.

8) Die Schultheifferer Wald: Grehweiler, wel: hedie Dorfer Grehweiler, Ransweiler und Bifters

icheid, und andere Zugehörungen bat.

o) Die Schultheißerer Mieder= 1770fcheln.

10) Die Schultheißerer Miederkirchen, die mit ben Meinarafen gemeinschaftlich ift.

11) Die Schultheißerey Berzweiler oder Sinter, fak, weil viele Leibeigene aus der Berrschaft Reivoltse

firden dazu geboren.

12) Das Stolzenberger Thal, in welchem das jerftorte Schloß Diefes Ramens, und die Dorfer Rollen, Beverfeld, Dielkirchen, von welchem 3 Dorfern ein Drittel zu der Graffchaft Kalkenstein geboret,) Stedweiler und Stalberg, find.

Unmerk. Die Schultheißeren Odernheim mit dem themaligen Rloffer Difibodenberg, und die Schultz heißeren Binelle, ist 1769 an Churpfalz überlassen, und dafür Stadt und Amt Selz, und Amt Sagens.

bach, ertauschet worden.

## Hessen.

S. 1.

ie alteste und unvollkommenste Charte von Beffen, hat Dryander gezeichnet; nach= mals hat Gerbard Mercator, auf des Langrafen Wilhelm Befehl, 1586 eine Charte von Dieber Seffen zu verfertigen angefangen, die fein Sohn Joh. Mercator vollendet hat, und vermuthlich von Blaeuw, Jansson, Jond, den Wassbergeu, Dankerts, Gerhard van Reu-Ien. Zomann und Seutter, ben ihren Charten von Mieder. Seffen genußet und zum Grunde ge= leget worden. Jest find die besten, aber doch noch fehlerhaften Charten, die man von Seffen bat, 1) diejenige, die Carlet de la Roziere, franzofischer Dragonerhauptmann, 1760 auf & Bogen durch Beaurain, und 1761 noch eine andere auf vier großen Bogen an das Licht gestellet bat. Bon der ersten hat Zeinrich' Ludewig Bronner. Buchhandler zu Krankfurt am Mann, 1760 auf zwen Bogen einen fehlerhaften Nachstich verfertigen laffen. Das erfte Blatt, welches nach einer geschriebenen Charte des herren Landgrafen abge= zeichnet fenn foll, und in der That beffer, als das andere ift, stellet den nordlichen, bas zwente aber ben sudlichen Theil der heffen caffelschen Lande vor; 2) diejenige, die Mr. Malecot, Ingenieur Geographe du Roi de France, auf 4 Blattern

tern um eben die Zeit, ba bie Rogierische erschie. nen ift, geliefert, und feiner Berficherung ju Folge, größtentheils nach seinen eigener Ausmessungen gezeichnet, die homannische Officin zu Rurns berg aber 1761 auch auf 4 Bogen verbessert, nach-gestochen hat. 3) Diejenige, welche die berliner Atademie der Wissenschaften 1761 auf 4 Bogen geliefert hat, und die, vermoge der unten ftebenden Unmerkungen, in Unsehung der richtigen Lage der Derter, Vorzüge hat. 4) Die große Charte bon dem beffen - caffelichen Lande, die Bamr 1762 herausgegeben hat. 5) Die Charte von Nieder-hessen und den angränzenden Ländern, die Julien 1762 sowohl auf 4 Quartblattern, als im gemobnlichen Format, geliefert bat. Die bomannischen Erben haben auch 1751 Christoph Maxim. Pronners Charte von den heffen = darmstädti= ichen und benachbarten Ländern auf 6 Blattern ausgegeben. Die homannischen Charten von Ober- und Nieder heffen, sind in dem Atlas von Deutschland als Num. 100 und 101 zu finden.

§.2. Der Name des Hessen-Landes sindet sich in Urkunden erst im achten Jahrhundert, am frühesten vermuthlich im Jahr 724, häusiger 774 und 778. Sine Landgrasschaft heist es erst seit 1372, da es dem Reich zu Lehn aufgetragen worden. Es hat andere Gränzen unter den Catten, andere unter dem franklischen Reich, andere furz der Zeiten Heinrichs des Kindes gehabt; jest aber gränzet die Landgrasschaft Hessen an das Bischum Fulda, Fürstenthum Hersfeld, Thüringen, das Sichsfeld, Fürstenthum Calenberg, Visthum Pader-

Paderborn, Waldeck. Herzogthum Westphalen, Grafschaft Witgenstein, Nassau Dillenburg, Grafschaft Solms und Ober-Jsenburg. Die Grafschaft Kagenellnbogen ist in dieser Granze nicht mit begriffen, es sind auch noch einige andere Stüsche außer derselben. Alle hessische Lander sind 216 deutsche Quadratmeilen groß, von welchen das casselsche Haus, 1564 Quadratmeilen besiget.

6. 3. Das Land ift größtentheils bergicht und waldicht, bat aber auch angenehme Thaler, bin und wieder fruchtbare Wecker und aute Wiefen, und in unterschiedenen Gegenden guten Weinmachs. Die Wiehzucht ift ansehnlich. Das Mineralreich ift gang betrachtlich. Die Ebber ober Eber führet in ihrem Sande, Goldforner, aus welchen die Landarafen Rarl und Friedrich II haben Ducaten pragen laffen. und ben Frankenberg ift ehedeffen ein Goldberg= werk gewesen. Man findet Gilber, Rupfer, Bley und viel Gifen; man bat Alaun, Bitriol, Galgquellen, Steinkolen, Schwefel, imgleichen Bolus, unachte Porzelanerde, gute Topfererde, etwas Marmor und Alabafter. Die Berg . und Salg. Berte im beffen. caffelfchen Untheil, hat ber Minister von Bais in vortrefflichen Stand gesebet. Es find auch beilfame Bader und Sauerbrunnen vorhanden. Wild und Rifche find haufig zu finden. Bon der naturlichen Beschaffenheit ber Seffen-Darmstädtischen Lande insonderheit, wird bernach ben ber Beschreibung berfelben eine besondere und genauere Nachricht erfolgen. Des Rheins, ber an "

an der niedern Graffchaft Ragenellnbogen binftrd. met, nicht zu gedenken, fo wird Seffen burch folgende Rluffe bemaffert. Die Lan ober Labn. die auch Löhn, Lohn und Lahn, latein. Lanus oder Logana genennet wird, entspringet auf dem Westerwald, im Fürstenthum Nassau Siegen, ben einem Hof, Namens Lähnhaus, fließet durch einen Theil der Grafschaft Witgenstein, und tritt aus derfelben in Beffen, wofelbft fie, außer anbern fleinen Gewaffern, Die Lumbo, Obm. Wissemarbach, Aleebach, Zwesserau, Salz-butte, Wisseck, Ziber, Dill, Werz. Weil-bach, Ems, Elb, Aar, Erlund Mühlbach, ausnimmt, und eine Stunde oberhalb Coblenz in den Rhein fallt. Die Sulba kommt aus dem Bisthum Rulda, nimmt die Edder oder Eder auf, in welche fich borber die in Ober Deffen entspringende Schwalm ergossen bat, und vereinis get sich endlich mit der Werra. Diese Werra entspringet im Furftenthum Coblenz, einige Stunden oberhalb der Stadt Gisfeld, im Beldriether. wald, und hat ehedessen Wisaraha, Wisuraha, Wesara, und nahmals Wirraha oder Wirra geheißen, so daß fie wirklich nicht erft ben Munden, woselbst fie die Fulda aufnimmt, den Namen Weser (Visurgis) bekommt, obgleich solches heutiges Tages eine gemeine Meynung ift. Bon ber Bereinigung der Werra an, bis nach Sirschfeld, 8 Meilen unter Caffel, ift die Fulda fchiffbar, und führet der hauptstadt und einem Theil des Landes, die hollandischen Waaren von Bremen zu, führet auch die Landes Producte, insonderheit Leinewand, Sola.

Holz, Eisen und Stein aus. In die Weser ers gießet sich auch die Diemel, die zunächst aus dem Bisthum Paderborn kömmt. Die Landstraßenfind sehr verbessert, und an den Seiten mit Bau-

men bepflanzet.

S. 4. Von der Zählung der Menschen, die 1773 in Seffen, caffelfchen Untheils, vorgenommen worden, weiß ich weiter nichts, als daß fie geschehen ist: wohl aber fann ich argeben, daß man zwischen 1740 und 50 in der Landgrafschaft Seffen, caffelfchen Untheils, Bersfeld und Schmalfalden mitgerechnet, gefunden hat, 43 Stadte, 31 Schlöffer, 171 andere herrschaftliche Saufer, 484 geiftliche Stift. und Armen - Saufer, auch 108 herrschaftliche Hofe und Landguter, 12559 der Contribution unterworfene Saufer und Sofe in den Stadten, 39186 auf dem platten Lande, überhaupt an Gebäuden und Saufern im ganzen Lande 54,163; an Feldern, Garten und Wiefen, die Contribution erlegen, 996334 Alecker, 372 Mutterfirchen, 856 Filialfirchen, 258 eingepfarrte Dorfer, 405 Pfarrer, überhaupt aber an Menschen 53,992 Manner, (die Witwer mitgerechnet,) 64,696 Frauen, (unter welchen auch die Wit= wen,) 68,568 Sohne, 67,292 Tochter, 9094 Knechte, 12090 Magde, iu Summa 275,732 Menschen. Jest mag die allgemoine Gumme wohl 300000 betragen. 1776 waren in den heffen : caffelschen Landen 952 Juden . Familien. In Seffen giebt es Landstande, die zu den Landtagen oder Landcommunicationstagen berufen merden. Bu den bessen = casselschen geboren : 1) Dra= laten.

laten, welche find, (1) der Landcommenthur der deutschen Ordensballen heffen, der seinen Sig zu Marburg hat; (2) der Rector und Senat der Uniberfitat zu Marburg, wegen ber Rlofterguter, bie fie befiget. (3) Die vier Dbervorfteber der adeli= den Stifter Rauffungen und Wetter, und der Obervorsteher der hoben Sospitaler Saina, Merrhaufen, hofheim und Grunau. 2) Die Ritterschaft, die nach ben funf Gluffen Labn, Schwalm, Sulda, Werra und Diemel, abgetheilet wird. Diefe funf Wegenden haben feinen gewissen Rang unter sich. 3) Die Landschaft oder die Städte, die auch nach den an eben genanneten sünf Flüssen belegenen Gegenden abgetheilet werden. In jeder dieser fünf Gegenden, ist eine ausschreibende Stadt, nämlich Cassel an der Dies mel, Marburg an der Labn, Eschwege an der Berra, hersfeld an ber Fulda, und hombergan der Schwalm. Die Stadte Caffel und Marburg foiden ju den allgemeinen und besonderen Landta= gen, und in Unfehung der letten sowohl zu den en= gern als weitern Husschußlandtagen, jede zwen Bevollmachtigte; die übrigen Stadte aber wohnen denselben wechfelsweise nach einer gewissen Ordnung ben. Zu den engern Ausschußlandtagen schiefet jede der funf Gegenden zwen, und zu den größern Ausschuß Landtagen, 4 Bevollmächtigte; die Stadt S. Goar, nebst den übrigen Städten der niedern Grafschaft Rabenellnbogen, sendet zu jenem einen, und zu diesem zwen Bevollmachtigte. Bu den hessen=darmstädtischen Landständen, gehoren auch 1) Pralaten, namlich (1) der Com-7 Tb. 7 21. mentbur

menthur des deutschen Ordens zu Schiffenberg; und (2) der Rector und Senat der Universität zu Giessen. 2) Die Ritterschaft, und 3) die Städte.

Der Landtag wird sowohl im Bessen ; Cassel= schen als Seffen. Darmstädtischen durch den Erb= marschall regieret, welche Wurde der alteste in der abelichen Familie Riedesel von Gifenach befleibet, und den Rang vor den Universitäten verlanget, auch im Befis berfelben ift; fo wie ber Erb. schenk, welcher ber Aelteste ber Schenken zu Schweinsberg ift, die Landtagsrecesse gleich nach bem Erbmarschall, und vor der Universität zu Bieffen, jedoch mit ber legten beständigem Biderfpruch, unterschreibet. Die allgemeinen Landrage des gangen Beffenlandes, follten, wenn fie gehalten murden, wechselsweise im Casselschen und Darmstädtischen angestellet werden. Die allae. meinen Landtage jeder der benden hessischen Land= schaften, find auch febr felten. Es schreibet alfo ber regierende Landesherr bender Saufer nach Gefallen besondere Land = oder Land = Communi= cations= Tage aus, und zwar so befiehlet der Landgraf ju Beffen - Caffel, stromweise durch Deputirte zu erscheinen. Die heffen caffelfchen werden zu Cassel; Homburg, auch zu Trensa, und Die heffen - barmftadtischen zu Gieffen gehalten. Die Landesfürsten schicken ihre Commiffarien dazu ab. Die sogenannten Land = Convocationstate, die gemeiniglich freywillige Beschenke betreffen, faget auf landesfürstliche Veranlaffung und Bewilligung der Erbmarschall an.

S. 5. Das heffen - caffelfche Saus bekennet fich ju der reformirten, das heffen - darmftadtische aber ju der evangelisch . lutherischen Rirche. Bon ben abgetheilten Linien ift Die rothenburgische romisch. fatholisch, die philippsthalische und homburgische aber find reformirt. Die Unterthanen find auch vermischter Religion. 2118 1754 bekannt murde, daß der Erbprinz Friedrich von Hessen-Cassel 1749 zu der romisch-katholischen Kirche getreten sen, mufte er am 28 October und 31 December eidli. de Reversalien und Berficherung von fich ftellen, daß seine jegigen und funftigen fürstlichen Rinder in keiner andern, als in der evangelisch = resormir-ten Religion, erzogen, unterrichtet und consirmi-ret werden sollten, und daß er, wenn er dereinst die Landesregierung antreten murde, in dem bermaligen Religionszustande im Lande nicht das geringfte andern, fondern alles und jedes nach dem im westphalischen Friedensschluß festgestellten statu anni normatiui, und gegenwärtiger Relisgionsverfassung in den hessischen und dazu gehörisgen schwienburgischen und hanauischen, und allen andern ihm fonft heimfallenden Landen, und gwar nach den bis daber geführten principiis des corporis evangelicorum, in seinem Stand und Defen unbeeintrachtigt und ungeftort laffen und erhalten wolle. Diese Affecurationsacte, wurde von den protestantischen europäischen Rönigen, von den Generalstaaten der vereinigten Niederlande, und bon bem corpus evangelicorum garantirt, auch während seiner des Landgrafens Friedrich Regierung erfullet, und mit ihm ftarb ber romifch fatholische

tholische Furft aus. Bermoge feiner Reversalien, follen alle Justigamter nur mit Reformirten befest werden, und nur benm Ober = Apellationsgericht werden Lutheraner zugelaffen. 3m Seffen = Caffel. fchen find zwen reformirte Superintendenten, namlich einer zu Caffel, und der andere zu Allendorf an der Werra; und ein lutherischer zu Marburg. Bu Gieffen, maren ehemals zwen Superintendenten; nachher ift diefes Unit unter die dren Profeffores ber Theologie vertheilet worden, fo daß nunmehr ber alsfeldische District sowohl als ber marburgifche zu Gieffen, feinen Superintendenten bat. Un einigen Orten find Inspectores, und auf diefe folgen Die Metropolitane. Diese find die vornehmften Rlaffen der Rirchenlehrer, die den Pfarrern oder Predigern und Schulmeistern vorsteben. Unter Seffen Caffel fteben Die Universitaten gu Marburg und Rinteln', und unter Seffen = Darm. ftadt die zu Gieffen.

S. 6. Außer den gemeinen lateinischen Schulen, findet man in Hessen Padagogia zu Cassel, Marburg, Giessen, Darmstadt; Gymnasia zu Hersseld, Darmstadt; ein Collegium illustre, eine Gesellschaft des Ackerbaues und der Kunste, und eine antiquarische Gesellschaft zu Cassel, und Uni-

versitäten zu Marburg und Gieffen.

S. 7. Es giebt in Hessen Gold' Leinwands Zeug- Tuch. Hut. Strumpf . Handschuf . Papiers und andere Manufakturen; es wird auch zu Cassel schönes porzellanartiges Geschirre verfertiget, und die Spiegel. Manufaktur ist beträchtlich. Im casselschen Landes-Antheil hat man ehedessen mehr arobe grobe als feine Leinwand gemacht. 1771 murde die carlshavner Handelsgesellschaft gestiftet und privilegiret, um den einheimischen Manufakturen und den Bergwerks. Producten einen guten Absatzu verschaffen. Von den Manufakturen in den hessen darmskädtischen Landen, kommt hernach

eine besondere Nachricht vor.

S. 8. Die Beffen fammen von den Catten ab, die ehemals ihre besondern Kursten hatten. Catti, Chatti, Chassi, Hassi, Hessi, ift einerlen Name. Bur Zeit Ludwigs bes Kindes, namlich im Jahr 902, machten sich die hessischen Grafen Conrad der altere, Gebhard, und Conrad der Jungere, durch innerliche Rriege befannt. lette wurde deutscher Ronig. Bu ihm begaben sich des nach Ludwigs V Ronigs von Frankreich Tode bon dem Thron ausgeschlossenen ungludlichen Ber-1098 Rarl von Lothringen Sohne, Rarl und Luds mig, die seiner Gemahlinn Gisela Blutevervandte waren. Konig Conrad II machte ben menten, ber Ludwig mit bem Bart genennet wird, jum erfen Grafen von Thuringen, von deffen erstem Sohn Ludwig II alle nachmalige Landgrafen von Lhuringen, von dem zwenten, Namens Berenger von Sangerhausen aber, burch desselben Sohn Conrad, die Grafen von Hohenstein ab-stammen. Wie es scheinet, so hatten schon Lud-wig mit dem Bart, und desselben Sohn Ludwig II einige Guter in heffen, jum volligen Befis bes Landes aber kam erst Ludwig III durch seine Be= mahlinn Hedewig, Die des Grafen Giso zu Gu-bensberg Erbtochter mar. Ludwig des dritten 8 3

Urenkel, Landgraf Heinrich Raspe, starb 1249 ohne Erben. Deffelben alterer Bruder, Ludwig der Beilige, hatte eine Tochter, Namens Sophia, Die fich eine Landgrafinn von Thuringen nannte, und den Herzog Beinrich V von Brabant heiras Aus dieser Che murde Beinrich I, mit dem Bunamen bas Rind, erzeuget, ber fich einen Land. grafen von Thuringen und Herrn von Seffen nannte, und den der romische Konig Adolph 1292 jum Reichsfürsten, und Seffen jum Rurftenthum machte, welches aber erst 1373 eine Landgrafschaft genennet murde. (S. 77. nicht 1372 wie daselbst ftehet.) Ludwig I, brachte die Graffchaften Biegenhann und Nidda an Seffen, mit der Bedingung, daß fie als ein aufgetragenes heffisches Lebn angesehen werden, und die Landgrafen darinn die Erbfolge haben sollten, so bald der mannliche Stamm der ziegenhannischen Grafen aussturbe, welches nicht lange darauf geschehen; benn der les. te Graf Johann, ist 1450 gestorben. Dieses Ludewigs bende alteste Sohne theilten sich solcherges stalt in Heffen, daß jener das Land dieffeit des Spiesses, jener aber das Land an der Labn, und die herrschaften Ziegenhann und Midda befam. Der lette brachte burch feine Vermablung mit des Grafen Philipp von Kakenellnbogen Toch. ter, Anna, die Grafschaft Kagenellnbogen an Heffen. Ludwigs II Enkel, Philipp der Groß-muthige, besaß ganz Heffen, und ist der Stamm-vater aller heutigen Landgrafen. In seinem Zeftament theilte er feine Lander foldbergeftalt unter seine vier Sohne, daß der alteste, Wilhelm IV, der

der Stammvater des casselschen Hauses, die Halfte, Ludwig IV ein Viertel, und die benden anderen, Philipp II und Georg I, der Stammvater des darmstädtischen Hauses, das übrige Viertel bekamen. Philipp I von Rheinfels farb 1438 ohne Erben, worauf fich feine bren Bruder in feine Erbschaft theilten. Ludwig IV von Marburg starb 1604 auch ohne Erben, und theilte seine Land-schaften in zwen Theile, nämlich in das Marbur-gische und in das Giessensche; jenes vermachte er dem casselschen, und dieses dem darmstädtischen hause, zwischen welchen über Diese Erbschaft lang. wierige Streitigkeiten entstanden, die erst 1648 völlig bengeleget wurden. Es sind also in Hessen zwer regierende Zäuser, unter welche die hesssschen Lande vertheilet worden, nämlich das cassel= sche und darmstädtische. Es ist aber auch zwiden denfelben manches gemeinschaftlich geblieben; nämlich 1) die Lehnsempfängniß; imgleichen die Belehnung des Fürsten von Waldeck, die in bender regierenden Landgrafen Namen von dem Veltesten besorget wird. 2) Das ziegenhannische Archiv. 3) Das Samthoftgericht zu Marburg, meldes zu gemiffen Zeiten gehalten wird, feinen Richter und Affessores bat, und von welchem, wenn die Summe über 100 Goldgulden beträgt, an, die Reichsgerichte, wenn fie aber nur über 100 Goldgulden ausmacht, an das gemeinschaft. lice Revisionsgericht appelliret werden fann. 4) Das Revisions = oder Appellations = Ge= richt, das wechselsweise sechs Jahre zu Marburg, und feche Jahre ju Gieffen gehalten wird, und

und darinn sieben Personen sigen. 5) Die benden abelichen Stifter Rauffungen und Wetter, und Die vier Hofpitaler Saina, Merrhaufen, Soffeim Die benden Stifter haben vier und Grunau. Dbervorsteher aus dem hessischen Adel, das Rlofter oder Hospital Haina hat auch einen, der Dafelbst wohnen muß. Die Vorsteher legen jahrlich ben von benden regierenden Serren ernannten Commissarien Rechnung ab. 6) Die Aussteurung der Prinzessinnen, Die auf die Erbfolge fenerlich Bergicht thun muffen. Die Unterthanen benber regierenden herren muffen den Brautschat geben, die Braut mag eines regierenden ober abgetheilten Fürsten Tochter seyn. 7) Die Landtage von gang Seffen, die aber fehr felten gehalten wer-8) Der guldene Wein. und Rhein. Boll. und bas Untheil am Bopparter Bartpfennig. 9) Die heffischen Erbbeamten, namlich die Ried. esel von Gisenach, Schenken von Schweinsberg, Die Berlepsen, und die Baronen von Dornberg, Davon die ersten das Erbmarschallamt, die andern das Erbschenkenamt, die dritten das Erb. kammereramt, und die vierten das Erbküchenmeisteramt verwalten. 10) Die Schiederichter, (judices austregae,) welche die Landgrafen in streitigen Sachen ermablen, und sich durch derfelben Ausspruch aus einander segen lassen. 11) Das Borrecht, vermoge deffen die Landgrafen unter Die deputirten Reichsstande geboren. 12) Die Titel, die größtentheils einerlen find. Bende regierende herren schreiben sich: Landgrafen zu Zessen, Sursten zu Berofeld, Grafen zu Kagenellnbogen, Dien, Ziegenhayn, Nidda, Schauenburg 2c. dazu Hessen- Cassel noch Zanau, Hessen-Darmstadt aber Jenburg und Züdingen süget. 13) Die Erbverbrüderung zwischen ihnen und den Häusern Sachsen und Brandendurg. 14) Die Erbsolge in der Brasschaft Baldeck. 15) Die Bezahlung des Reichscontingents. 16) Der Rang, darinn sie und ihre Abgeordnete ben Zusammenkunsten mit einander abwechseln. 17) Die Stimme ben den Reichsdeputationen.

§. 9. Das Recht der Erstgeburt, ist zuerst im hessen-darmstädtischen Hause, und zwar 1606 eingeführet, und 1608 vom Kaiser Rudolph II bestätiget worden. Eben dieses geschah auch 1627 im hessen-casselschen Hause, und ward im solgenden Jahr vom Kaiser Ferdinand II bestätiget.

Es giebet auch abgetheilte und abgefundene herren in benden regierenden Häusern. Im Zesten. Casselschen sind: 1) die Philippsthalischen, die von des Landgrasen Rarl Bruder Phislipp abstammen, der zu Philippsthal residirte.

2) Die Rothenburgischen, die sich von dem regierenden Hause mit diesem Namen ungern belegen lassen, und sich lieber die Rheinselssschen Morik jüngster Sohn Krnst, dessen Bruder Landgrasen Morik jüngster Sohn Krnst, dessen Vruder Landgraf Wilhelm V seinen Brüdern den vierten Theil sowohl der gegenwärtigen als künstigen Güter bewilligte; daher sie sich mit unter die regierenden herren rechnen. Indessen behauptet Hessen-Cassel die Landeshoheit über, die Oerter und Güter der

rothenburgischen Prinzen, und also auch bas Recht, in Die Restung Rheinfels eine Besagung zu legen, worüber viele Streitigkeiten gewesen find. 1754 ift ein Bergleich getroffen worden, fraft beffen ber Landgraf von Seffen. Rothenburg fur fich und feine Erben und Rachkommen dem Befabungerecht in der Festung Rheinfels entsaget, und folches an Seffen Caffel überlassen, sich auch aller wegen der erhaltenen faiferlichen Primogenitur. Urfunde gemachten Unspruche begeben, bingegen Heffen Caffel bewilliget hat, daß der Landgraf von Beffen - Rothenburg jum Beften eines feiner bermaligen Prinzen und beffen Nachkommen, mit oder ohne kaiserliche Genehmhaltung, eine folche vaterliche Berordnung und Theilung unter feinen Rindern furs funftige errichten fonne, bermoge deren die in der fo genannten heffischen Universal-Quart bisher ublich gemesene Gemeinschaft abgeftellet, und folche gedachtem Prinzen allein verbleiben, den übrigen Prinzen aber, fo bald fie bas funf und zwanzigste Jahr erreichet, zu ihrem Unterhalt etwas Gewisses, welches nicht unter 2000 Richle. zu bestimmen, gereichet, diefe Berordnung aber nie für ein Erstgeburterecht ausgegeben werben folle. Diese rothenburgischen oder rheinfelsi. schen Landgrafen, theilten sich sonst wieder in zwen Baufer ab: eins hatte seinen Gis zu Rothenburt und eins zu Eschweite; dieses, welches auch das wanfriedische hieß, ist nach Absterben Landgrafens Christian im Jahr 1755 eingegan-gen, so daß also nur noch jenes übrig ift. Won Zessen=Darmstadt ist Zessen=Zomburg abgetheilet,

theilet, welches Haus seinen Namen von der Stadt Zomburg vor der Zohe, seinen Ursprung aber von Landgrasen Georgs I Sohn Friedrich hat. Unter die Rechte der homburgischen Landgrafen gehöret, das Amt des obersten Waldboten in der Seulburger und Ober-Erlenbacher Mark.

f. 10. Das hessische Wapen, in ein zwen. mal in die Lange, und drenmal in die Quere ge-theilter Schild, mit einem blauen Mittelschild, in welchem der filberne gefronte beffische Lowe mit dren rothen Sauptbinden zu feben ift. In dem erften filbernen Belbe bes Schildes, ift ein rothes patriarchalisches Rreuß wegen des Fürstenthums Bersfeld. Im zwenten quer durchschnittenen Gelde, ist im obern schwarzen Theil ein silberner Stern, der untere Theil aber ist vergoldet; dadurch wird die Graffchaft Tiegenhayn bezeichnet. Das dritte Feld stellet wegen Kazenellnbogen einen aufgerichteten rothen Lowen mit einer blauen Krone und Zunge dar. Im vierten rothen Felde find zwen gehende goldene Lowen wegen der Grafhaft Dier. Das funfte fcmarze und goldene Beld ift quer burchschnitten, und oben oder im fdwarzen fiehet man zwen achtecfichte filberne Sterne wegen der Grafichaft Midda. Das fechste feld ift auch in die Quere getheilet, oben roth, unten aber filbern, und mit einem in dren Theile zer-ihnittenen Reffelblatt umgeben, mit eingesteckten dren filbernen Mageln. Dieses ift das schauen= burtische Wapen. Landgraf Wilhelm hat noch den in vier Theile zerschnittenen hanauischen Shild hinzugethan, in deffen erstem und viertem goldee . goldenem Felde dren rothe Sparren wegen der Grafschaft Zanau, im zwenten und dritten goldenen Felde aber dren rothe Vinden wegen der Grafschaft Reineck zu sehen; imgleichen ein Herzschildlein, das quer getheilet, oben golden und unten silbern ist, wegen der Herrschaft Munzenberg. Die hessen darmstädtischen Landgrafen fügen noch das isenburgische und büdingische Wapen hinzu, nämlich einen silbernen Schild mit zwen schwarzen Vinden. Die von Hessen Cassel abgetheilten Fürsten, bedienen sich des hessischen Sürsten, und die von Hessen. Darmstadt abgetheilten Fürsten, brauchen, außer dem hessischen, auch das isenburgische Wapen.

6. 11. Die Landgrafen von Beffen-Caffel und von Seffen . Darmftadt haben megen Seffen, jeder eine besondere Stelle und Stimme im Reichsfurftenrath, und gehoren unter die feche fürstlichen Baufer, die fich verglichen haben, mit einander im Rang abzuwechseln. Es hat auch ein jeder von benfelben Sis und Stimme auf ben ober = rheiniichen Rreistagen: Es ift aber schon oben in ber Ginleitung zu diesem Rreife angezeigt worden, daß Heffen Caffel sich einigemal von demselben abgefondert habe. Seffen Caffel hat einen Matrifular. anschlag von 1096 Fl. 45 Kr. und Hessen. Darm. ftadt von 663 gl. Bu einem Rammerziel ift Seffen. Cassel auf 472 Rthlr. 55 \ Rr. und wegen ber Graffchaft Ragenellenbogen, besonders auf 25 Rthlr. 794 Rr. Seffen Darmftadt aber auf 313 Rthlr. 18 & Rr. angesetet worden.

S. 12. Im heffen caffelschen Landes Untheil ift jest das geheime Ministerium das hochste Collegium, und bestehet unter dem Vorsis des Land-grafen aus desselben funf wirklichen Ministern. hierauf folget das General. Directorium, weldes nach dem Mufter des preußischen, die Oberaufficht über die Finanzen bat, mit welchem die Oberrechnungskammer verbunden ist, und un-ter welchem die Rammer stehet. Es sind zwen Landesregierungen vorhanden, eine zu Cassel für nieder Deffen, und eine zu Marburg für das ober heffische Untheil. heffen Darmftadt hat ein Geheimes = Rathscollegium, und auch zwey Landebregierungen, namlich eine ju Gieffen für die Aemter in Ober-Hessen, und eine zu Darm-stadt für die obere Grafschaft Kahenellnbogen, und einen Theil des epsteinischen Landes. Von dem Samt-Zostzericht zu Marburg, und von dem Samt = Revisions = oder Appellations = Gericht, ift schon oben (s. 8.) gehandelt worden. nachst ist noch ein besonders casselsches Oberap= pellationsgericht zu Cassel, und ein darmstäd= tisches zu Darmstadt. Die Kirchen=und She-Cachen gehoren für die Confiftoria, beren im Seffen Caffelschen zwen find, namlich zu Caffel und Marburg; und im Beffen Darmftadtischen auch zwen, namlich zu Gieffen und Darmftadt. Wenn deliche oder andere angesehene Personen grobe Berbrechen begehen, wird, wenn sie es verlangen, ein besonderes peinliches Gericht bestellet, welches iudicium honoratum beißet. Sonft ift im Beffen. Caffelfchen zu Caffel und Marburg, imgleichen den im Beffen-Darmftadtischen sowohl zu Bieffen,

als Darmftadt, ein peinliches Gericht.

6. 13 Die Art und Weise, wie die ordentlichen und außerordentlichen Landessteuern angesetet und bezahlet werden follen, ist 1576 auf einem Landtage zu Trensa festgesethet worden. Bon den ordentlichen Steuern, find die ritterschaftlichen Wohnungen u. haushaltungen auf dem Lande, auch Die Pfarr - Schul und Rirchen . Guter fren. Bon ben außerordentlichen Steuern aber, welche Die Landstände auf den Landtagen bewilligen, find nur Die 4 hofpitaler mit ihren Bauern, und die Pfarrund Schul-Buter befrenet. Der Benfrag der Pralaten und Mitterschaft zu den Landessteuern, ver= halt sich zu dem, was die Landschaft dazu entrichtet, wie 10 Mthlr. 4 Albus zu 48 Mthlr. 15 All. Der Landschaftscasse steben vier Obereinnehmer vor, welche aus der Ritterschaft genommen, und entweder auf den Landtagen, oder in der Landschaftsrechnungs . Deputation ermählet werden, und dieses Umt Lebenslang verwalten. Sie erwählen die Steuerschreiber. Die Steuern werden nach zwen Legestädten geliefert. laten, Mitterschaft und burgerlichen Besiger adelicher Guter, (welche Neben-Contribuenten genennet werden,) in dem casselschen Antheil an Ober-Beffen, in ber Graffchaft Ziegenhann, in einem Theil Der Memter homberg, Gudensberg und Feleberg, liefern ihre Steuern nach der Legestadt Trenfa; die Stadte und Dorfer aber nach der Les geftadt Marburg. Die ubrigen Pralaten, Ritter und Befiger ritterschaftlicher Guter, imgleichen die Städte

Stadte und Dorfer, entrichten ihre Steuern nach der Legelfadt Caffel. Die Steuern der Stadte und Dorfer, merden an den angezeigten Dertern von landesfürstlichen Steuereinnehmern gehoben. Die hauptrechnungen werden den Obereinnehmern und Steuereinnehmern, dem Landesfürsten und den Landständen auf dem Landtage (zu welchem sich auch die marburgische Universität einfindet,) vorgelegt. Im Seffen Darmftadtischen find die Obereinnehmer ein gieffenscher Professor, einer aus der Ritterschaft, und der Syndicus der Stadt Bieffen. Cowohl im Beffen = Caffelfchen, als Darmftabtischen, ift ein fürstliches Rentkammer= collegium. Ginige schaben den jahrlichen Betrag der heffen caffelfchen landesfürstl. Ginkunfte auf 1,200000 Rehle. Die landgräflich beffen barmstädtischen Ginfunfte, mit Ginschluß Derjenigen. die aus der Graffchaft Sanau Lichtenberg font. men, werden auf 1,800000 Fl. geschäßet.

h. 14. Der Kriegsstaat wird sowohl im Cassels schnals Darmstädtischen, durch ein fürstl. Kriezgesrathscollegium besorget. Hessen Casselunztenhält außer 3 Garden zu Fuß, noch 10 JusanteriezKegimenter, und außer der Leibgarde, und dem Regiment Gens d'Armes, noch 3 Cavalleriezund 2 Dragoner = Regimenter, nebst einem Husaten. Index und 7 Garnisson. Regimentern. 1769 am 5 März stiftete Landsstelstellerich II einen Orden, pour la vertu militaire. Das Ordenszeichen, bestehet in einem achtessichten auf Gold emaillirten, mit einem Fürsschult versehenen Kreuß, auf dessen obern Theil

einer Mauer umgeben find. Bon dem Kluß fondert fich oberhalb der Stadt ein Arm ab, ber die fleine Fulda genennet wird, und neben dem Schloß fich wieder mit bem 'Sauptstrom vereiniget. Die Rulda nimmt ben Caffel die Drufel, Abna und Loffa auf. Heber die Kulda ist von 1505 bis 1512 eine steinerne Brücke von 120 Schritten erbauet worden. Landgraf WilhelmIX bat eine neue fteinerne Brucke von 3 Bogen bauen, und unterschiedene gefaufte und gut bezahlte Baufer abbrechen laffen, um eine weite und fcone Strafe ju erofnen, und einen schonen Zusammenhang bender Alts ftadte zu verschaffen. Die Altstadt, welche die größte und vornehmfte ift, liegt in einem halben Birfel an einem Berge, und ift fo, wie die Weuftadt oder Unter Teuftadt, größtentheils altmodisch gebauet; -hingegen die französische oder Ober = LTeustadt, ift fehr regel maßig und schon, und pranget infonderheit mit der neuen Roniastraße, mit dem großen Friedricheplane, der 974 Ruß lang und 430 breit ift, und auf welchem 1783 gegen dem Mufeum über das marmorne Standbild Landgrafens Friederich, erofnet worden, zu deffen Verfertigung die Landstände 20000 Athlr. haben, und mit der Bellevue, die Landaraf Milhelm IX zu feiner Wohnung eingerichtet hat. Das erwahnte Museum hat mit der auf einem alten Reftungethurm eingerichteten Sternwarte, Gemeinschaft, enthält mathematische, optische, physikalische und mechanische Instrumente und Sachen, auch alte und neue Mungen und Medaillen, alte und neue Statuen, alte deutsche Waffen und Ruftungen, Rleidungen verschiedener Bolker, und eine Bibliothef. Dber = Reuftadt ift die Weißensteiner Vorstadt, und mit ber Unter = Reuftadt auch eine Borffadt verbunden, in welcher das Sospital oder der Siechenhof stehet, und Die durch das Krankenhaus (Charité) vergrößert worben. Das fürstliche Residenzschloß lieat in der Alistadt an der Kulda, und gegen demfelben über ift ein Dlas, Der

der wie ein romischer Circus, eingerichtet worden. Die Schloßcapelle wird zum reformirten Gottesdienst ges braucht, gandgraf Friedrich aber hat 1769 am Fries dtichsplane, eine schone fatholische Cavelle unter dem Ramen eines Bethhauses erbauen laffen, die 1777 eingeweihet worden. Auf einem Theil des ehemaligen Edloggrabens, und ba, wo die Reitbabn mar, ift 1763 ein schöner Paradeplat mit einer ansehnlichen Colonnade angeleget worden. In bem Modellhaufe, ift eine 220 Ruß lange Abbildung des prachtigen Baffewerts auf deni Winterfasten, sowohl wie es wirk-lichift, als wie es dem Entwurf nach in seiner Bolltommenheit hat fenn follen, zu feben. Der Renebof. in welchem fich alle oben genannte Collegia verfamm= Das Zeughaus ift wohl anaefüllet len, ift altschon. gewesen, aber 1758 von den Frangofen vollig ausge= leeret, und alles nach Strafburg gebracht worden : doch hat der Landgraf Friedrich II nach wieder bergeftelltem Frieden; daffelbige von neuem in auten Stand segen laffen. Nicht weit davon ift ein Gieß= haus, und in dieses Rachbarschaft das neue Zucht= In der frangbischen Reuftadt, bat gandgraf Bilhelm VIII an dem Sause, welches er ehemals bewohnet, eine febenswürdige Gemaldegallerie, und ben derselben gandaraf Friedrich II cine eben so sebensmur= dige Porzellangallerie' angeleget. In diefer obern Renftadt ift eine fcone Rirche, und bas neue Dvern= baus. Die Hauptfirche in Cassel ist die Stiftsfirche wet. Martin in der Altfradt, in welcher das fürfilis de Begrabnif, und ben derfelben ein Pabagogium iff. Außerdem findet man hier noch in der Alltstadt Die-Bruderfirche, die Befagungsfirche, und auf bem Graben ein lutherisches Gotteshaus, zu welchem 1734. der Grundstein gelegt worden. 1786 erhielten die lutherische. Prediger das Recht, alle Ministerial-Sand= lungen in ihrer Gemeine ju verrichten, doch verblies ben die jura Rolae ben Reformirten. In der untern

Reuffadt ift auch eine Rirche. Es ift in diefer Stadt eine von den heffencaff lichen Superintendenturen. Das Collegium illustre oder Carolinum, bat landgraf Rarl 1709 gestiftet, gandgraf Friedrich aber 1756 erneuert, und 1773 neu eingerichtet, fo daß es nun, ju den Wiffenschaften vorbereitet. Die Ge= baude, welche er dem Lyceo Fridericiano, feiner Stifs tung, gefchenfet, find 1779 vollig eingerichtet worden. Mit diefer Stadtschule ift ein Schulmeifter : Semina= rium vereiniget. Landgraf Friedrich hat auch 1775 eine Afademie der bildenden Runfte, und 1767 das Collegium medicum und medico-chirurgicum, errichtet, er ift auch der Stifter der Gefellichaft der Alterthumer und einer Rriegesschule. Fur die Befatung find Cafernen gebauet. Bon dem Refidengichloß fann man über eine Brucke, Die über die fleine Fulda gebauet ift, in den fürftlichen Blumengarten, und in Die Rarlsaue fommen, in welcher das Drangeriegebaude febet, deffen Theil das vortreffliche marmorne Bad, ift. Ueberhaupt ift der große Barten, Der die Carles genennet wird , mit den angenehmften Alleen von Lindenbaumen, und andern vergnigenden Bierras then verfeben, er ichließt auch ein großes Baffin oder einen großen Teich ein, in welchem eine angenehme grune Infel ift. Diefe gange bochstangenehme von Bilbelm IX noch mehr verfcbonerce Luftgegend, iff von Der großen und fleinen Fulda eingeschloffen, und ibr Rlachen : Inhalt beträgt 40462 Ruthen, jede von 16 rheinlandischen Schuhen. Aus der Aue fommt man am Ufer ber Rulda burch eine faft Stunden lange Allee von Schatten verschaffenden Pappeln, nach eis nem Luftgarten, ber fich in einer Alle verlieret, melde aus den boben Felfenufern der Fulda beftehet, die fich durch ein Thal fchlangelt. Uebrigens find gu Caffel Manufafturen, in welchen goldene Treffen, wollene Stoffen und Tucher, leinen und wollene Strumpfe, feine Bute, Spiegelglas und Porzellan, Sachen von Gold und Gilber, feine Sandschuhe und Wachelichter,

verfertiget werden, und 1763 hat landgraf Kriedrich hiefelbst jährlich zwen Messen angeleget. Seit 1765 gehen wöchentlich zwenmahl Marktschiffe nach Berefeld ab. 1766 schätze man die Anzahl der Menschen auf 21000, die Besatung ungerechnet: und man zählte in der Altikadt 960, in der Untern=Neuskadt 809, und in der Obern=Neuskadt 104 Häuser. 1777 schätze man die Anzahl der Menschen geringer, selbst die damals schwache Besatung mit darunter begriffen. Der Nachtstaternen auf den Straßen, sind gegen tausend.

Die weiteste Gegend um die Stadt, die sudoffliche, pranget mit Gebauden und Anlagen der gandgrafen in der Rabe und Ferne, aber auch auf den übris gen Seiten haben die gandesherren die Gegend nicht unangebauet und unverschönert gelassen.

Die alteste Urfunde, in welcher des Orts Chasalla ober Caffel gedacht wird, ift vom Jahr 913, da der deutsche Ronig Conrad hiefelbst für das Rloster zu Mes fchede, im Bergogthum Weftphalen, hat einen Schenstungsbrief ausgertigen laffen. Im Jahr 945 hat R. Otto bier einen Streit zwischen den Berzogen Bers mann in Schwaben und Conrad in Franken, bengeleget. Dazumal ift Caffel icon eine Stadt, aber vermuthlich noch gering, gewefen. 1239 hat landgraf hermann der Jungere ju Thuringen den hiefigen Burgern ibre. alteften Rechte und Gewohnheiten beffatiget. Bergog Beinrich von Brabant bestätigte 1247 ibre Frenheiten, und deffelben Gohn, Landgraf Beinrich das Rind, fcblug feinen Bohnfit hiefelbit auf. Landgrafen Beinrich dem Gifernen, bat fie ihre Aufnahme befonders gu danken, der auch 1364 ben der Pfarrfirche ju G. Martin ein Capitel gestiftet hat. Go viel von ber alten Gefdichte der Stadt. Unter der Regierung des lands grafens Rarl ift von 1687 an nicht nur die Ober: Reus ftadt angeleget, fondern auch die Almadt mit beffern Gebauden versehen worden; er hat auch viele Manufafturiften und Runfler bieber gezogen. Landgraf Dibis

Philipp der Großmüthige ließ die Stadt befestigen; es wurden aber die Festungswerfe schon 1547 auf kaiserl. Besehl wieder niedergerissen. Bon 1552 bis 1559 wurden sie wieder hergestellet. 1757 wurde Cassel son Franzosen zum ersten, 1758 zum zwenten, 1759 zum dritten, und 1760 zum viertenmal beseht, auch 1761 gegen den Angriss der Allierten behauptet, 1762 aber von den Allierten von neuem belagert und erobert. Nach dem Kriege, sind die Wälle und gesammten Fesstungswerke niedergerissen, und die Gräben angefüllet, und dadurch ist die Stadt gesunder geworden.

Bon dem unweit der Stadt belegenen Krabenberse, wurden die Franzosen, die sich daselbst verschanzt hatten, 1783 durch die Alliirten vertrieben, und erslitten daben einen ansehnlichen Berluft an Todten und

Gefangenen.

Bor dem Thor der untern Neustadt, ist theils der schon erwähnte Siechenhof mit einer Kirche, und angebaueten neuen Häusern, theils der Wessinghof, den Landgraf Karl 1680 an der Losse anlegen lassen, und woselbst viel Messing und Kupfer verarbeitet wird, auch von dem Landgrafen Wilhelm VIII eine sehr wohl eingerichtete Münze angeleget ist. Bon dem colnischen Thor an, rechts nach dem Weisenstein hin, ist eine Allee, und in derselben eine Chausse angeleget worden.

Mun folgen die Flußdiffricte.

I. Die Landschaft an der Sulda, zu der 8 Vemter und 1 Gericht gehören. Die 3 ersten Vemter heißen die casselschen Vemter, weil sie uns

ter dem Landgericht zu Caffei steben.

1) Das Umt Alhna oder Ahne, zunächst ben Cassel, das seinen Namen von einem kleinen Fluß hat, der auf dem Habichtswalde entstehet, dicht vor Cassel die Monbach aufnimmt, und nicht weit von dem Westerthor sich mit der Fulda vereiniget. Es enthält

I. Den

1. Den Schöppenftuhl Zeckershausen, der aus den Dorfern Weimar und Zeckershausen bestehet

2. Den Schöppenstuhl Ihringshausen, von 3

Dorfern.

3. Den Schöppenstuhl Ober: Vellmar, von 2 Dirfern.

4. Den Schöppenstuhl Farleshausen, bon 2

Dörfern.

5. Einen halben Stuhl von 2 Dörfern. Eins derselben, nämlich Dörrenberg, hat seinen Ramen versmuhlich von dem nahen kalen Berge Dörrenberg oder Thuringerberg, der einer der höchsten in Sessen ist.

6. Die Dörfer Sohenkirchen und Monchehof.

7. Die Vogtey Sasungen, am Sabichtswalde, die aus dem ehemaligen Benedictinerkloster dieses Ramens, dessen Gebaude auf einem hohen Felsen erbauet worden, und 7 Dörfern bestehet.

8. Das Gericht der von Calenberg, von 2 Dorsfin, welches der Landesfürst 1773 an sich gefaust hat.

9. Fünf Sofe.

2) Das Umt Bauna oder Baune, von einem kleinen Fluß benannt, der auf dem Zabichtspwalde hinter dem alten Schloß Schauenburg entspringet, und ben Guntarhausen sich mit der Fulda vermischet. Auf dem Habichtswalde, hinter dem Karlsberg, ist ein ergiebiges Steinkolen Bergmerk. Zu diesem Amt gehören

1. Der Schöppenstuhl Tieder Zwern, von einem großen Dorf benannt. Lordshaufen, eine Bogten

und Dorf der Uieversität zu Marburg.

2. Der Schöppenstuhl Alten = Baune. Das Dorf Alten Baune liegt an dem Flüschen Baune, und am Juß des Baunsberges, eines landesfürstl. Waldes.

3. Der Schöppenstuhl Großen Ritte. Das Dorf, davon er benannt worden, ist groß. Altens Ritte ift ein halber Stuhl.

## 104 Der ober-rheinische Kreis.

4. Das Rirchfviel Weißenstein, welches bas Schloß und Vorwert Weißenstein, (ehedeffen ein Rlofer Augustiner Ordens,) und die Dorfer Birch : Dit= mold, Rothen Ditmold, Wahlershausen und Wehl= beiden, begreift. Das fürftliche Schloß Weißenstein, beni gandgraf Friedrich II einen neuen guftgarten. Landgraf Wilhelm IX aber zwen Rlugel gegeben bat, und in dem die Sammlung Tischbeinischer Gemalde fehenswurdig ift, fiehet am Ruß des Sabichtwaldes, zwey fleine Stunden von Caffel, eine Biertelmeile Da= von aber an dem Berge auf dem fogenannten Winter= kaften oder Karlsberg, schon im Umfang des Umts Ahna; ift die unvergleichliche Cafcade, Die Landgraf Rarl angelegt, aber nicht vollendet hat. In benden Seiten derfelben fleiget man den Berg auf 800 Stuffen hinan. Bang oben ift eine große Upramide von über und durch einander gefegten gewaltigen Steinen, und auf derfelben fteht ein tupferner Bertules, der an 30 Schuh hoch ift, und aus welchem man eine weite Musficht hat. Die Cafcade bat vier Abfate, auf deren je-Dem ein Baffin iff. Ben dem oberften Baffin ift eine prachtige Grotte, die aus großen rauh gehauenen Stei= nen bestehet, die bloß auf einander gesett zu fenn fcheinen. In dem zwenten ift ein aus Steinen, die in fconfter Ordnung gefest find, bestehender Relfen, un= ter welchem ein Riefe auf dem Rucken liegt, und einen Armdicken Strahl ausspenet, der über 40 Schuh hoch Mus bem Relfen fallt bas flare Waffer burch. fast unmerkliche Deffnungen bennahe fenkrecht berab, und durchschneidet und frummet fich im Rallen ungablige mal. Die auf benden Seiten der Baffins herabgehende Cafcade, besteht aus lauter großen gewürfelten Steinen, über welche das Baffer ausgebreitet Daumen boch binlauft, und vorn über bas einer Sand breit hervorragende dunne Blen von einem Stein auf ben andern hinabschießet, welches wie ein heller friffallener Spiegel aussiehet, und wenn man gang unten ftebet, und die Sonne barauf scheinet, einen ungemein fcbo=

schönen Anblick giebet. Dieses kostbare Werk, von welchem J. G. Funk eine richtige Zeichnung gemacht, die W. E. Mayr in Rüpfer gestochen hat, ist durch die Franzosen nicht wenig beschädiget worden, Landsgraf Friedrich II aber hat es nicht nur wieder in guten Stand gesetzt, sondern auch nach einem veränderten Plan bis an das Schloß Weißenstein fortgesetzt. Das Wasser zu demselben, wird von dem Berge überall aus Gräben und kleinen Bächen zusammen geleitet, und in einem 100 Schuh tiefen und sehr weiten Beshältniß gesammlet. Landgraf Wilhelm IX hat andem Rarlsberg einen andern natürlich scheinenden oder die Natur nachahmenden Wassersall anlegen lassen, der eis nen prächtigs fürchterlichen Anblick giebet.

6. Das Gericht Schauenburg, hinter dem Sabichtswalde, den von Dalwig zugehörig, welches aus dren Dorfern, und dem großen hof zu Martinshagen,

bestehet.

3) Das Amt Neustadt, das an der Neusstadt oder Unter-Neustadt Cassel lieget, und in

welchem

1. Groß: Almenode, an der Fahrenbach, ehes dessen ein Flecken, seit 1775 eine kleine Stadt. Die hier verfertigten Schmelztiegel oder Anicker, werden wegen ihrer vorzüglichen Güte bis nach Asien geschischet. Die umliegende Gegend liesert auch Alaun und Vitriol.

2. Der Schöppenstuhl Zeiligenrode, von 3 Dörfern. Neben diesen ist Sandershausen, ein Dorf, dren Biertel Stunde von Cassel, zwischen welchem und Ellenbach, 1758 unter einigen hessisch hannöverischen und französischen Truppen ein hitziges Gefecht zum Nachtheil der ersten vorsiel.

3. Der Schoppenstuhl Vollmershausen, von

2 Dorfern.

4. Der Schöppenstuhl Dörrenhagen, von 4 Dörfern.

5. Ein halber Schöppenstuhl von 2 Dorfern. 6. An einzelnen Dorfern, 1) Ober-Raufungen, an der Loffe, auch eine Frenheit genannt, in dem Rauf: funger Walde. Dier ift ein adeliches Stift, welches 1015 vom R. Beinrichs II Gemablinn Cunigunda als ein Benedictiner Monnenklofter gestiftet worden. por Alters auf vielerlen Beise benannt worden, als Capungum, Confunga, Confengon, Confungen, Confugia, Confugium, Caufunga, u. f. w. 1527, ward es pom landgrafen Philipp dem Großmuthigen reformiret, und die Ginfunfte deffelben murden gur Aussteuer der Tochter alter abelichen hessischen Kamilien, Die zu den Landftanden gehoren, bestimmet. Es hat zugleich mit bem Stift Better vier heffifche Edeffeute ju Dbervor= ftebern, von welchen zwen aus der Ritterschaft in Rie= ber = heffen, einer aus ber marburgischen, und einer aus der darmftabtischen, genommen werden, und die Einfünfte des Stifts verwalten. Die Landgrafen von Beffen = Caffel und Beffen = Darmstadt, find Landes = und Schut - herren beffelben. Diefem Stift gehören außer der Frenheit, 4 Dorfer, unter denen Belfe das arobeffe ift.

2) Wieder : Rauffungen, auch an der Loffe, Waldan und tlieft oder Miefta, von welchen Chur-

braunschweig die Salfte befiget.

7. Dren einzelne Sofe , von welchen Senfenftein und Windhausen ehedeffen Schlöffer gewesen, und Befiberg, im Stift Raufungen, eine landesfürstliche

Mlaunbutte.

4) Das Amt Lichtenau, in welchem ben Lichtenau die Losse entspringet, und unter Cassel in die Fulda fallet; ben Romeroda am hirschberg aber der Fluß Wohra entstehet, der unterhalb Eschwege, ben dem Dorf Mieder - Sohne, in Die Werra fließet.

1) Lichtenau, ift ein Stadtchen, in einer falten und nicht fruchtbaren Gegend, zwischen dem hoben Berge Berge Meißner, und Walde Riedforst. 1521, 1523 und 1637 ist es vom Keuer sehr verwüstet worden.

2. Ungefahr eine halbe Meile von demfelben, und micht weit vom Dorfe Reichenbach, hat ehedessen das Schloß Reichenbach am Riedforst gelegen, welches 1225 an Ludwig, Landgrifen zu Thüringen und hessen, hernach aber an die Grafen zu Ziegenhaun gestommen, aus deren Geschlecht die Grafen von Reischnach entsprungen, welchen das Amt Lichtenau unster dem Namen einer Grafschaft zugehört hat.

3. Bon den 12 Umtedorfern, bemerfe ich nur Qu=

benbach, ein großes Dorf.

4. Das adeliche Gericht Bundelshaufen, von 4 Dirfern.

- 5. Dren einzelne Sofe,
- 5) Das Amt Spangenberg, liegt im Riedforst, der einer der größten Walder und Wildbahnen in Hessen ist, hat an der Fulda eine gute Ebene und etwas Weinwachs. Es war ehezbessen eine Herrschaft unter dem Namen Dünzwerde, die den Herren von Spangenberg und Tressurt, gehörte. Die dazu gehörigen Dörser, liegen fast alle in tiesen Gründen, an sischreichen Bewässern. Die Pise oder Pfise, Pfeise, entstehet oberhalb dem gleichnamigen Dorf, nimmt ben Spangenberg die Esse auf, und fällt oberhalb Melsungen in die Fulda.
- 1. Spangenberg, ein altes festes Schloß, mit eis ner Besahung von Invaliden, liegt auf einem ziems ich hohen Berge, an welchem fleine runde Steinchen mit der Figur einer Spange, gefunden werden. Es dient jest zum Staatsgefängniß. Unter demfelben auf einem besondern Hügel liegt tas Städtchen Spangen; berg, an der Pife, das schon 1309 in gutem Zustande gewesen ist.

2. Zerda, Zeidau, oder zur Zerden, ein eher maliges Eiftercienser Kloster, und nunmehriges fürst- liches Lusschloß, liegt an der Fulda, nahe ben dem Dorf Altenmorschen.

3. Das Gericht Morshausen, von 7 Dorfern.

4. Das Gericht Landa ober Pfieffe, von 6 Dorfern.

5. Das Gericht Schemmer oder Schemmers:

mart, auch von 6 Dorfern.

6. Das Gericht Julde oder treu-Morschen, von 8 Dorfern. Zwischen Alt- und treu-Morschen, ist eine Brücke über die Fulda, über die eine Landstraßegehet.

Ben dem Dorf Connefeld, ift ein großer Felfen

bon schonem weißen Alabaffer.

- 6) Das Amt Melsingen, liegt auf benden Seiten der Fulda, und begreift die andere Halfte des Ricdforstes. Es hat 20 Dörfer und 5 Hose, aber wenig Ackerland. Hinter dem Erlesberg ist ein Steinkolenbergwerk.
- 1. Melsungen oder Melsingen, ein fürstliches Schloß, nebst einer fleinen Stadt, die 1195, 1385, 1420 und 1554 sehr verwüstet worden. Ben dersels ben ift eine Brücke von Quadersteinen und 6 Schwibs bogen über die Fulda, über welche eine Landstraße gehet, die flart befahren wird. Es sind hier einige Ritstersibe.

2. Das Oberamt, von 7 Dorfern. Auch die Stadt

Melfungen mird bagu gerechnet.

3. Das Unteramt, von 6 Dorfern.

4. Das Gericht Breitenau, von 3 Dörfern, und den landesfürstlichen Sof Breitenau, der ehemals ein Benedictiverkloster an der Fulda war, wosselbst etwas Wein wächfet. Oberhalb Breitenau macht die Fulda zwischen den Bergen zwen sonderbare Krümsmungen; eine kleine halbe Meile unterhalb aber nimmt sie die Eder auf.

7) Das Amt Fridewald, gränzet an das Fürstenthum Hersfeld, hat 12 Dörfer, und die franzosische Colonie Gözemann, einträgliche Hölzung, die ein Theil vom Sullings= (Sellings=Sielings=Seilings=) Wald ist; fischreiche Bäde, und gute Steinbrüche. In diesem Amt ist der Dreyenberg, auf dem sich Ueberbleibsel eines alten Schlosse finden.

1. Das Oberamt.

1) Das Schloß Fridewald, ift 1472 zu einem Jabichloß neu erbauet und befestiget, 1762 aber zersfibet worden. 1551 ist hier ein Bundnis zwischen Frankreich, Sachsen, Brandenburg und hessen zur Befrenung Landgrafens Philipp des Großmuchigen aus seiner Gefangenschaft, geschlossen. Ben dem Schloß liegt ein Flecken.

2) Dren Dorfer und 3 Sofe.

- 2. Das Unterant, in welchem das große Dorf geringen, noch 6 Dorfer, die frangbsische Colonie Conemann auch Gethsemane genannt, und unterschiedene Sofe.
- 8) Das Amt oder Gericht Menters= hausen.

1. Wentershausen, ein Dorf, das theils dem Laus desfürsen, theils den von Banmbach gehöret. Gine Sunde davon wird auf dem Zerzberge Aupsersund Robalds Erz gegraben.

2. Noch 6 Dorfer, von welchen Suß, Bufferode und Raftorf 1733 durch Bergleich von dem SachfenseifenachichenUmt Gerftungen an Beffengekommen find.

3. Dren Sofe.

9) Das Amt Rothenburg, welches vas haus hessen Rothenburg unter hessen casselscher kandeshoheit besiget, kömmt hernach vor.

21 nmers

Anmerkung. Das Gürstenthum Zersfeld, deffen Sauptstadt die ausschreibende Stadt am Fuldastrom ift, wird unten besonders vorkommen.

II. Die Landschaft an der Werra, zu welcher gehöret

i) Das Amt Allendorf. Es liegt zwischen sehrhoben felsichten Bergen, unter welchen der Gosburg und Zohebertz, an der eichsfeldischen Gränze, sich vornehmlich hervorthun. In demselben ist etwas Weinwachs.

Allendorf in den Soden, eine Stadt am Fuß bes Meißners und an der Werra, von 500 Saufern, in der ein reformirter Superintendent ist. 1637 brannte ste gant ab. Ueber die Arme der Werra in dieser Ge-

gend, find dren feinerne Brucken erbauet.

Ben derfelben ist das uralte und wichtige Salzwerk in den Soden, welches viel alter ist als die Stadt. und dessen in einer Urkunde Raisers Otto II vom Jahr 973 also gedacht wird, daß man erkennet, es miße schon lange vorher ta gewesen senn; wenn nemlich Tutinsoda; (d. i. zu den Soden) das jetige Allendorf ist. Das fürstliche Haus Hessen besitzet dasselbe theils eizgenthümlich, theils pachtweise. Die dazu gehörigen und daben angebauten Gebäude, machen eine eigene Gemeine aus.

Die 3 Dorfer des Umits find nicht groß.

2) Das Umt Vach.

Vach oder Jach, (ehedessen die Stadt der Buchen, daher von dem lateinischen Wort Fagus, die Schreibart des-Namens Jach, entstanden zu senn scheinet,) ist eine fleine Stadt in einem Thal an der Werra, über die eine steinerne Brücke gebauet ist, und die nicht weit von hier die Ulster aufnimmt. Sie hat 359 haufer, und liegt an der großen Landstraße zwischen Leipzig und Franksurt am Mann, daher auch hieselbst ein eintrags einträglicher Zoll ist. Ehedessen gehörte sie nach Fulsda, und kommt schon 1282 als eine Stadt vor. Sie ist aber 1406 durch Versetzung, und 1611 durch Versgleich an das Haus Hesten gekommen. 1467 brannte sie die auf 18 Häuser nach ab.

Bu dem Amt Bach gehoren 4 Dorfer, unterschiestene Sofe und der Oechsenberg, deffen Gipfel weder eben, noch zu einer Festung bequem ift, die einige Ges

lehrte auf demfelben angenommen haben.

Die Vogtey Rreugberg, von 3 Dorfern und 7 Hofen, die ehedessen zu dem Fürstenthum Sersfeld gehört hat, wird mit von dem Beamten zu Bach verwaltet.

- 3) Das Gericht Altenstein, von 4 Dörfern und 1 Hof, welcher lette ben dem vermüsteten Schloß Altenstein siehet. Es hat ehedessen dem adelichen Geschlecht von Vischhausen gehöret, von welchem es dem landesfürstlichen Hause 1631 versetet, und 1753 verkauft worden.
- 4) Die Vottey Rückerode, die durch das Amt Ludwigstein zerstreut lieget, und den Reservaten Commissar zu Wissenhausen zum Beamten hat. Sie begreift 3 Vörfer und einige Höse.
  - 5) Das Gericht Bilstein oder Zeilstein, ehemals eine Grafschaft der Herren von Treffurt, die 1372 an die Landgrafen verkauft worden. Diese Grafschaft ist nach einiger Gelehrten Mennung, die von andern so genannte Grafschaft an der Werra. Hieher gehören 12 landessürstliche und 4 adeliche Dörfer, auch 4 Höse, unter welchen das versallene Vergschloß Sürstenstein ist.

Im Umfang dieses Gerichts liegt der Berg Meißener, der für den höchsten und größten in Riederhessen gehalten wird. Er liegt 7 Stunden von Cassel, und eben

eben so weit von Göttingen, und an benden Orten kann man ihn unter den umliegenden Bergen hervorsragen sehen. Oben auf demselben ist eine Flache, die von Morgen nach Abend 1½, und von Mitternacht nach Mittag & Stunde lang ist. Un demselben wachssen viele heilsgme Kräuter, es ist auch seit i578 ein Steinfolenbergwerf an demselben, welches nicht nur Rolen, die fast nichts als gediegenes Erdpech zu sehn scheinen, sondern auch mineralisites Holz, welches unter jenem lieget, enthält. Ueber den Steinfolen siegt sieben hundert Fuß hoch Basalt, und oben auf dem Berge sindet man hin und wieder Lava mit Schürl.

- 6) Die Vogtey Germerode oder das Alostergericht, von 6 Dorfern. Das Dorf dies stamens gehoret zu dem Gericht Bilstein.
- 7) Das Umt Vischhausen und Samtgericht Boyneburg. Der Beamte wohnet in dem
  Dorf Bischhausen. Die Dörfer sind entweder
  Mengedörfer, an welchen außer der Landesherrschaft, auch die von Vonneburg Theil haben,
  oder ganz adelich boyneburgisch. Das gilt auch
  von den Hösen. Das adeliche Schloß Voyneburg, sonst Vomeneburg, auf einem hohen
  Verge, ist verwüstet.

8) Waldkappel, ein Stadtchen am Woherafluß, von 165 Häusern, ist 1637 ganz abgebrannt. Un demselben haben auch die Herren von Bonneburg und Hundelshausen Antheil.

Unmerk. Die Memter Sontra, Wanfried, Bichwege, Wigenhausen, Ludwigstein, die das haus Beffen = Rothenburg besitet, fommen hernach ben der

Quart vor.

III. Die Landschaft an der Diemel, deren ausschreibende Stadt die Hauptstadt Cassel ist.

1) Das Umt Grebenstein, das sich bis an die Fulda erstrecker, und fruchtbare Wecker hat.

Grebenstein, eine fleine Stadt an der Esse, neben welcher auf dem Burgberg ein Schloß gelegen. Sie hat 262 Hanser. Der Theil zwischen dem Schloß und der obern Stadt, wird die Freyheit genannt. Es wird hier auf der Brücke unter freyem Himmel das merkurdige Brückengericht oder Godingsgericht geshalten, welches darinn bestehet, daß alle, die angesklaget werden, sogleich eine gewisse Strafe erlegen mussen; hierauf wird die Sache untersucht, und wenn der Beslagte unschuldig befunden ist, wird ihm die Strafe erlassen, der betrügliche Ankläger aber muß dieselbe doppelt erlegen. 1762 hatte hier die französisssche Hauptarmee ihr Lager, als sie von der allierten Urmee von allen Seiten angegriffen, und in die Flucht geschlagen wurde.

Immenhansen, eine kleine Stadt vor dem Rheinshardswald, ist 1385, 1603 und 31 durchs Feuer verswistet worden. Landgraf Philipp der Großmuthige hat in der hiesigen Kirche die erste evangelische Presdigt halten lassen. Es sind hier zwey adeliche Burgs

Gige.

Richt weit von hier find Gifenbergwerke, beren Erze

nach Beckerhagen gebracht werden.

Wilhelmshausen und die Glashutte, zwen Derter, ben welchen 1762 ein Eheil der mit den Franzosen vereinigten Sachsen, von den Allierten geschlagen wurde.

Mariendorf, ein Dorf, welches Landgraf Karl bon französischen Flüchtlingen hat anbauen lassen.

Friedrichsthal, eine Colonie, die Landgraf Friesdrich II hat 1777 anlegen lassen, und zu der Stadt Gresbenstein gehöret.

## 114 Der ober-rheinische Kreis.

wilhelmsthal, ein vortrestiches fürstliches Lustschoff, zwen starte Stunden von Cassel, welches 1753 vom Landgraf Wilhelm VIII neu erbauet und benenuet wurde, da es vorhin Amelienthal, und in altern Zeitert Amelgozzen geheißen hat. Es ist rund umher vort Bergen und Waldern untgeben, und bestehet aus eisnem Hauptgekäude, und zwen Flügeln. Ben diesemt Schloß ist ein Garten, und eine Meyeren. Die Cristallen: Glashütte, eine halbe Stunde von der Stadt Münden, gehöret unter dieses Aunt.

2) Das Umt Sababurg, im gemeinen Leben Zapfenburg, liegt im Rheinhardswalde, der 3 Meilen lang, und 1 bis 1½ Meilen breitift. In demselben ist eine fürstliche Stuteren. Die höchste Gegend des hohen Stauffenbergs, wird der Bartelstopf genennet. Der nicht weit davon gegen Münden zu belegene Garneberg, ist auch hoch. Das sürstliche Jagdschloß Sababurg, das Landgraf Friedrich II erneuert und verbessert hat, liegt auf einem hohen Berge, und von demselben aus ist durch den Wald eine gerade Allee bis Frommershausen, im Amt Ahna, gehauen, die von da aus die Cassel durch gepflanzte Bäume etwas krumm fortgesetzt worden.

Der Gieselwerder, eine Insel in der Weser, über die hier ein Paß ist, soll vor Alters zu der Grafschaft an der Werra gehöret haben: Nach dem Tode Grafens Siegfried von Bomeneburg, mit welchem 1141 der nordheimische Stamm ausgegangen, soll er, wie mehrere zu dieser Erbschaft gehörige Güter, an den Grasen hermann von Winzenburg; und als auch dieser 1151 ohne männliche Erben gestorben, an herzog heinrich dem köwen gesommen senn. Landgraf Ludswig IV hat sich desselben 1462 bemächtiget. Es ist hier

ein Weferzoll.

Lippols

Lippoldesberg, im gemeinen leben Lipsberg, ein großes Dorf an der Wefer, worfinn ehemals ein Jungfernklofter gewesen ift. Es ift hier ein Eisen- hammer.

Walshausen oder Walhausen, ein Dorf.

Veckerhagen, ein großes Dorf an der Wefer, wosfelbst eine Eisenhütte ift, und der Beamte wohnet. 1777 hat ihm Landgraf Friedrich II einige Jahrmarfte bewilliget.

Gottestren, an der Wefer, Gemiffenerube an der Berra, zwen 1722 angelegte frangofische Colonien.

### 3) Das Umt Zelmershausen.

Zelmershausen, vor Alters Elmeri, Elmer, in einer Urfunde von 1033, Salmwardeshusen, ein Stadtschen in einem Thal an der Diemel, woschbst ehedessen ein Benedictiner Aloster gewesen, das zu den Reichs-Abteven gerechnet worden, und dem die Stadt gehöret hat. 1465 nahm Landgraf Ludwig IV die Stadt und das ben derselben gelegene Schloß Aruckenberg ein, und 1597 wurde wegen derselben mit dem Bisthum Paderborn ein Bergleich getroffen.

Langenhagen, das einzige Amtsdorf.

4) Rarlshaven, eine von dem Landgrafen Karl neu und regelmäßig angelegte, und nach ihm benannte Stadt, benm Jusammenfluß der Diemel und Weser, hat einen Hasen und ein Invalidenhaus. Nahe daben war ehedessen der Ort Syburg. Es ist von hier nach Grebenstein ein Canal angeleget worden. Von der 1771 hieselbst errichteten Handelsgesellschaft, kommt oben in der Einleitung §. 7. etwas vor.

#### 5) Das Amt Trendelburg.

Trendelburg oder Drengelburg, ein Stadtchen an einer Sohe, um welche hier die Diemel eine Rrum-

me macht, über die von 1745 bis 47 eine fleinerne Brucke von 3 Schwibbogen erbauet ift. Es ifthier ein Die Stadt fat ehedeffen ju der Berraltes Schloß. schaft Schoneberg gehoret.

Die Dorfer Deiffel und gummen, find von anfebnlicher Große, Friedrichsfelde, ein neues Coloni= ftendorf. Roch 4 Amtedorfer, 1 adeliches Dorf, und

2 adeliche Sofe.

6) Das Umt Zof=Geismar, hat den Mamen von

Bof: Geismar, welche Stadt in einer fruchtbaren Gegend an der Effe lieget, in die Altstadt und Neuftadt abgetheilet wird, 384 Baufer und 2 Pfarrfirchen Unweit berfelben in einer Entfernung von einer fleinen halben Stunde, in einem Thal, ift ein 1731 entdecfter guter Gefundbrunn und ein Bad. Diefes iff fraftiger als jener. Landgraf Wilhelm IX hat bier ein ffeinernes Saus fur fich und feine Familie erbauen laffen, und überhaupt geschmackvolle Verschönerungen ben diefer Gegend angebracht. Diefer Ort wird in einer Urfunde von 1240 oppidum Hoyegeismaria genannt, und hat ju ber Berrichaft Schoneberg geboret. Der Weg von hier nach Caffel ift febr ichon. und fann in 3 Stunden gefahren werden.

Liebenau, ein fleines Stadtchen an der Diemel, pon der es umfloffen ift. Die von Pappenheim haben

bier einen Burgfis.

Rarledorf, ein Dorf, welches Landgraf Rarl von frangofischen Alüchtlingen bat erbauen laffen.

Relfe, Schoneberg und friedrichsdorf, find auch

folche frangofische Colonisten Dorfer.

Schoneberg, ein vermuftetes Bergichloß, ju meldem ehedeffen eine Berrichaft gehorte, die Sof Geismar, Trendelburg, Selmershausen, den Giefelwer= der, Lippoldsberg, und andere Derter, unter fich be= griff. Als 1429 mit Beinrich, edlem Berrn von Schon= berg ausstarb, nahm Landgraf Ludwig einen Theil der Derr=

herrichaft, und als 1462 im Ergfift Manng ein groß fes Kriegesfeuer entstand, das übrige, was bisher zwischen Churmannz und den braunschweigischen Herjogen ftreitig gemefen war, in Befit; von welcher Zeit an diefer fchone Strich Landes dem niedern Rurften= thum Seffen einverleibet gewesen.

7) Das Umt Tierenberg, enthalt hobe Berge, als den Dörrenberg, Bebrenberg, Schreck-

lenberg, Gudenberg, Valkenberg. Die Stadt Jierenberg, die in alten Urfunden Tyrenberg genannt wird, liegt zwischen dem Dorren-berg und Behrenberg, auf einem Sugel an der Warme, über Die eine ffeinerne Brucke gebauet ift, und die fich unterhalb Liebenau mit der Diemel vermischet. 1538 brannte fie ganz ab, ward auch 1636, 37, 39, 46, 51 und 53, durche Feuer fehr vermuftet. Bor Altere wurde hier ein berühntes Freygevicht gehalten.

Schartenberg, ein altes Bergichloß, etwa & Stunde von der Stadt, und Malsburg, auch ein altes Bergichloß, Stammhaus ber abelichen Familie diefes

Ramens.

Die großen Dorfer Mieder: und Ober-Meiser, Ober : Elfungen, Ober : Liftingen, Breune und Wettesingen, noch 4. Dörfer, und die neuen Colonis stendorfer Friedrichsaue und Friedrichsstein.

8) Das Amt Wolfhagen, an dem Fluß

Erpe, der sich in die Diemel ergießet.

Wolfhagen, eine Stadt auf einem Bugel, die oft durche Feuer verwustet worden. Es wird ihrer schon in einer Urfunde von 1232 gedacht. Das ehemalige feste Bergschloß Weydelburg, an

der waldeckschen Granze, ift langst zerfiort. Die großen Dorfer Jppinghausen, Isthe, Ehringen, und 4 andere, unter welchen die fleine frangos fifche Colonie Leckeringhausen ift, die der Stadt Bolf= hagen gehöret.

# 118 Der ober : rheinische Kreis.

IV. Die Landschaft am Schwalmfluß, zu welcher gerechnet wird

1) Das Amt Gudensbert, darinein schmaler hoher Berg ist, welcher der Langenbertz genennet wird. Ben demselben entsteht der Fluß Ems, der das Amt zertheilet. Dieses erstrecket sich vom Habichtswald und vom Amt Wolfhagen an, långst des mannzischen Amts Frislar und eines Stücks vom waldeckischen Gebiet, bis an die Eder, hat zwar manchen hohen und spisigen Hügel, aber wenige Verge, unter welchen auch der Odenberg ben dem Dorf Dissen ist, von welchen man 55 umher liegende Verter erblicken kann. Es ist ehedessen eine Grasschaft gewesen.

Gudensberg, in einer Urfunde von 1275 Gosdinsberg, (wie es scheint von dem Wort Goding, ein Landgericht.) eine kleine Stadt von 208 Häusern, die 1312, 82, 86, 1589 und 1640 durchs Feuer verwüstet worden. Ben derselben haben zwen Schlösser auf hohen Felsen gelegen, die das große und kleine genennet worden, auf deren letztem die von Gudensberg gewohnet haben. Die alten Grafen von Gudensberg, besassen den größten Theil von Hessen, dem des Grafen Chiso Erbiochter Pedewig ihrem Gemahl Ludwig III Landgrafen zu Thüringen zubrachte.

Geismar, ein Dorf, das schon im achten Jahrshundert vorhanden gewesen, und vermuthlich der Ort ift, woselbst die zum Gößendienst gemisbrauchte große Eiche gestanden, die Bonifacius ausgerottet hat.

Der eine halbe Stunde Davon befindliche Gefund=

brunn, ift 1777 wieder hergestellet worden.

treidenstein, ein maltes Stadtchen, ben dem ehes bessen ein festes Schloß auf einem spisigen Felsen ges wesen, das 1386 zerstöret worden.

Men,

Mein, ein Dorf, zwischen den Bachen Mage und Mein, wird wahrscheinlich für das alte Mattium oder Mattiacum gehalten, welches der hauptort der Mager oder Matier gewesen. Nach einer andern Meynung, hat es da, wo das Dorf Maden ift, gestanden.

Merkhausen, eines von den 4 sogenahnten hohen Samt-Hospitalern in Bessen, ist ehedessen ein Rlosser gewesen, aber 1538 vom Landgrafen Philipp zur Verpflesgung armer, elender und gebrechlicher Weibespersonen

bestimmet worden.

Das adeliche Gericht Buttlar, der Familie diefes Ramens zugehörig, von 4 Dörfern.

Das adeliche Gericht Meyfeburg, von 3 Dorfern,

welches der Familie diefes Namens gehöret.

Das adeliche Dorf Maden, vor Alters Madaha, Madanum, kommt schon in einer Urkunde von 874 vor, und war in alten Zeiten der Sitz des ersten und vorznehmsten Landgerichts in Hessen, das Comitia Hassiac, im engern Verstande, genannt wurde.

2) Das Umt Selsberg, ist an der Nordseite der Eder mehrentheils eben, und hat einige Walder, um welche fruchtbare Felder herliegen, an der Sudseite der Eder aber ist es bergicht. In demselben fließen die Schwalm und Eder zusammen.

felsberg, ein Stadtchen an der Eder, von 120 Sausfern, welches 1640 zur Salfte abgebrannt ift. Die Comthuren zu Marburg hat hier einen Burgst und hof. Heber der Stadt auf einem hohen Felsen, liegt das Schloß Felsberg, welches 1761 franzosische Ernppenen eines befestigten, und bis 1762 im Besit behielten.

Zwischen den Waldern Quiller, Zeurholz und garlerberg, liegt auf einem sehr hohen und spikigen Berge das zerstörte Haus Zeiligenberg, unter welchem auf einem besondern Hügel vor dem Quiller die Rarthaus lieget, die vor Alters ein Nonnenkloster,

na Ra

Namens Eppenberg, gewesen, vom kandgrafen kudwig III aber geandert, von neuem erbauet, und die Karthaus genannt, nachmäls aber vom kandgrafen Moris für seinen Losskaat bequem gemacht worden. Man hat his selbst die schönste Aussicht in das kand. Ueber der Karthause vorwärts, liegt das landesherrschaftlis de Vorwerk Wittelhos.

Der Gräbenstuhl Böddiger, von 5 Dörfern.

Der Grabenstuhl Wieder: Mellerich, von 3 Dors

fern, deren eines Altenburg beißt.

Der Grabenstuhl Zarle, von 5 Dorfern, und dem adelich bonneburgischen Schloß Altenburg, welches über dem vorher angeführten Dorf auf einem Felsen lieget.

3) Das Amt Zomberg, ist groß, hat frucht bare Felder, und Eisenhütten. Die Lise oder Ephese, die in dem nach dem Amt Rothenburg zu belegenen Berge entspringet, gehet mitten durch das Amt, und fließet endlich in die Schwalm.

Homberg, mit dem Junamen in Sessen, die aussschreibende Stadt in der Landschaft an der Schwalm, liegt an der Efze. Landgraf Philipp der Großmüthige hat 1536 die alte und neue Stadt oder Frenheit, mit einander vereiniget. Die Stadt ist mehrmals vom Feuer sehr beschädiget, als 1317, 56, 72, und 1523, auch 1640 von den Raiserlichen in Brand gestecket worden. Es sind hier 2 Nittersite. Das ehemalige seste Schloß, welches über der Stadt auf einem hohen Berge gelegen hat, ist 1636 von den Kaiserlichen erobert, und 1648 von den Hessen wieder eingenommen, und hier auf verwüsset worden.

Saltenberg, ein Schloß und Vorwerf unter dem

Mofenberg.

Der Grabenstuhl Wabern, von 3 Dörfern. Was bern, ein Dorf, in welchem das Stift zu S. Peter in Friglar Zehnten hat. Es ist hier ein fürstliches Luss luficolog, welches landgraf Rarl gebauet hat, und woselbst eine Kalfneren mit einem Garten ist.

Der Grabenstuhl Wernswig oder Lügelwig, von

5 Dorfern.

Der Grabenftuhl Efze, von 6 Dorfern.

Der Grabenstuhl Moßheim oder das Sinterges nicht, von 6 Dorfern.

Der Grabenstuhl Walde, von 16 Dörfern, und bim ehemaligen Kloster S. Georg, dicht ben Homberg.

4) Das Amt Tenenstein, ist aus den Gerichten Tenenstein, Wallenstein und Ellingshausen, entstanden, die nach Abgang des Mannsstammes ihres Besisers, des Geschlechts von Ballenstein an den Landesherrn gekommen, denen
von dem Dorf Ellinghausen schon die Halftegehörte. Das alte Schloß Tenenstein, siehet
noch, das alte Schloß Wallenstein aberist verfallen.

5. Das Amt Borken.

Borken, eine kleine Stadt von 200 Häufern, ist 1469 ganz zerstöret worden, hat auch im 30jährigen

Rriege viel ausgestanden.

Unter den blos landesfürstlichen 8 Dörfern, ift Alein:Bugels, unweit der Schwalm, woselbst Her-19 Friedrich zu-Braunschweig 1400 erschlagen wurde, III Singels oder Singlis, woselbst die Universität zu

Marburg eine Bogten bat.

Unter den adelichen Dörfern, find diejenigen, die des Thal Löwenstein oder den Löwensteinischen Grund ausmachen, der von dem verfallenen Schloß Löwenstein, dem Stammhause der Familie von Löswenstein, dem Stammhause der Familie von Löswenstein, den Namen hat. Einige Dörfer gehören dieser Familie allein, andere den löwensteinischen Allos dals und Gans Erben. An Zwesten und Obers Urf dat auch der Landesherr ein Antheil, und am letzen du einen Blechhammer für schwarze Bleche.

### 122 Der ober-rheinische Kreis.

Der landesfürst besitet auch seit 1755 das ehemaslige abeliche Gericht Waltersbrück, von 4 Dörfern. Es sind hier noch andere adeliche Dörfer und Höfe, und zu den letten gehören die ehemaligen Raubschlöffer Kalbsburg und Jundesburg, ben welchem lettern das Stammhaus der Familie von Hund gestanden hat.

o) Die ehemalige Grafschaft Ziegenhayn, hat ihre besonderen Grafen gehabt, deren Ursprung noch nicht recht ins Licht gesehet ist. 1437 trug Graf Johann zu Ziegenhann diese Grafschaft mit ihrem Zugehör dem Landgrafen Ludwig I zu Sessen zu Lehn auf, und empfieng sie wieder zu Erbsmannlehn. Als Johann, lehter Graf zu Ziegenschann und Nidda, 1450 starb, nahm das fürstlische Haus Bessen Besig von benden Grafschaften und von der suldaischen Mark. Zu der Grafschaft Ziegenhann haben, außer einigen in Ober-Hessen belegenen Aemtern und Städten, die hernach vorstommen werden, folgende am Schwalmsluß belegene Aemter gehöret.

### (1) Das Umt Ziegenhayn.

Jiegenhayn, vor Alters auch Jiegerhagen, die ehemalige Residenz der Grasen, lieget in einem Mosrast, und ist ganz von der Schwalm umslossen. Sie hat 300 Häuser, ist befestiget, und hat zu einer regels mäßigen Festung gemacht werden sollen, welches aber unterblieben ist. Das alte Schloß hat Landgraf Mosris verbessert und vergrössert, und Landgraf Friedrich II hat an demselben, so wie an der ganzen Festung, auch viel geändert und verbessert. Es ist hier das gemeinsschaftliche Archiv des fürstl. Hauses Hessen, und an Oberamt, das einen Oberschultheißen hat, und an welches die Appellationen und peinlichen Processe aus dem Amt Ziegenhayn, und aus den übrigen Aems

tern und Gerichten der Graffchaft, aeben. wurde die Refiung den Frangofen eingeraumet, auch 1760 von denselben belagert und erobert. 1761 wurde fie von den allierten Trappen belagert, die Belagerung aber nicht zum Ende gebracht, jedoch die Stadt burch Bomben febr beschädiget. Die Borftadt heißt Weich: haus.

Das alte Schlöß; die Landsburg, liegt ben bem Amtkvorf Michelsberg, auf einem hoben abgesonder= tem Berge. Schon Landgraf Beinrich I gerfiorte es, es muß aber bernach wieder bergestellet worden fenn.

Das adeliche Gericht Roppershausen, erstrecket

sich über 3 Derter.

(2) Das Amt Schönstein, das von einem alten Schloß ben Damen bat, erftrecket fich bis an den Reller, der ein hoher Berg an der waldecki. fchen Grange ift.

Treyfa, die großte und vornehmfte Stadt der Graffcaft, liegt auf einem Sugel an der Schwalm, über die eine feinerne Brucke gebauet ift. Gie bat 430 Saufer, und ift eine von den legestädten, dabin die ritterschaftlichen Steuern geliefert merden; es find auch hier mehrmals gandtage gehalten worden. 1640 wurde fie von den Raiserlichen eingeaschert.

In dem Dorf Frankenhayn, ift eine frangbiliche Colonie, und Rommershausen ist eine landesfürstlis

de Eifenbutte.

### (3) Das Amt Meukirchen.

Meutirchen, eine fleine Stadt von 250 Saufern, am Bach Grenf, ber in die Schwalm fallt. Sier war bor Alters ein Schloß.

Otterau und Rolohausen, find Gerichte, die dem landesfürsten mit der adelichen Familie von Schwarzel

gemeinschaftlich gehoren.

(4) Das Amt Ober-Aula, in welchem die hohen Berge Lisenberg, Minzenberg und

Muel sind.

Schwarzenborn, das alteste Stadtchen dieser Grafschaft, an der Esze, hat 90 Häuser. 1469 und 1636 ist es ganz eingeaschert worden. Es hatte ehes dessen ein Schloß. Zu benden Seiten desselben liegen die hohen Verge der Anull und der Kisenberg.

Der Marktflecken Ober : Aula, hat 90 Saufer, und 3 Jahrmartte, und lieget an dem Flugchen Auel.

- (5) Das adeliche Gericht Breitenbach am Zerzbertze, gehöret der bonneburgischen Familie, und erstrecket sich über 7 Dörser, einige Höse, und das Bergschloß Zerzbertz, das der Landessfürst mit einer Besatzung von Invaliden besitzet.
- (6) Das Gericht Frielendorf ober Spießkappel, das von dem Amt Ziegenhann fast ganz eingeschlossen ist.

Frielendorf, ein Marktflecken, wofelbst das Ge-

richt iff.

Spiefkappel oder Ober=Rappel, schlechthin aber Rappel, ein versallenes Rloser und ein kleines Dorf, zwischen welchem und dem Dorf Leinisseld, der Ort

oder vielmehr der Wald

Spieß ist, der für die Mitte von ganz hessen geshalten wird, und woselbst ehedessen die hessischen Landstage gehalten worden. Man siehet daselbst eine Warste, die aber weder Thür noch Treppen hat. Um diessen Platz her liegt der Wald Kornberg, der Wald das Loch genannt, und das Kriegerholz.

(7) Das Gericht Jestberg, das von dem mannzischen Umt Frislar erkauft, auch ein mannzisches Lehn ist. Shedessen gehörten dren Viertel desselben der Familie von Linsingen, und ein Vier-

tel

tel der Landesherrschaft. Das Dorf Jeßbertz, liegt an dem Flüßchen Gilfe, das unter demselben den Treisbach aufwimmt. In demselben ist ein wohlgebauetes Haus, das der 1753 verstorbene Besiger des Gerichts, Prinz Maximilian hat erbauen lassen.

# In Ober-Bessen.

- V. Die Landschaft am Lähnsluß, die auch das Ober-Sürstenthum Marburg genenmet wird.
- 1) Das Umt Marburg, ist von ansehnlischem Umfang. Ben Gladenbach und Caldern, wird viel Schiefer, und ben Wehrshausen, Ruspfer, Silber und Eisen gefunden.

Marburg, die Sauptstadt und größeste Stadt in Dber = heffen, die ausschreibende Stadt am Labnfluß, und eine ber Legestabte. Gie lieget an einem Berge ben der gabn, durch die fie in die Stadt felbft und in die Borstadt Weidenhausen abgetheilet wird. Oben auf dem Berge ift ein Schloß, das ehedeffen der Bohn= fit der landgrafen zu Beffen und befestiget gewesen ift; es hat aber landgraf Friedrich II die Festungswerke gang abtragen laffen. In derfelben wird gu gewiffen Zeiten das Sammthofgericht, und mit Gieffen wech= felsweise fechs Jahre lang das Sammt = Revision8= oder Appellations = Gericht gehalten; auch ist hier die zweyte heffen = caffelsche Landesregierung, und bas wente Confistorium; imgleichen eine lutherische Guperintendentur, eine 1527 am 30 Man von dem land= grafen Philipp dem Großmuthigen gestiftete, und 1541 am 16 Jul. vom R. Rarl V bestätigte Universitat, der 1653 vom Landgrafen Wilhelm VI die Logtenen Ginglis ben Somberg, Rordhaufen ben Caffel, Frislar und Som

homberg geschenket worden; ein Padagogium, eine reformirte und eine lutherische Stadtfirche, und zwen. Rirchen ohne Gemeinen, endlich die lutherifche Rirche zu G. Elisabeth, in der alle Conntage und Donnerftage geprediget wird, und die fogenannte Rugelfirche, im Umfang bes Rugelhofe, die ehebeffen den Rugel oder vielmehr Gugel = Beeren, (von einer Gugel an ihrer Rleidung fo genannt) jugehört hat, und jest jum theologischen Borfaale, jur lebung im predigen fur angebende Theologen, und jum Gottesdienft der frangofifchen Gemeine Dienet. In der genannten Rirche gu S. Elifabeth find außer Diefer Beiligen, auch unterfcbiedene Landgrafen ju Beffen begraben. Die beilige Elifabeth bat in berfelben ein foftbares Denfmal von geschlagenem und übergoldetem Gilber, welches über-Dieß mit Berlen und Edelfteinen befett ift. in diefer Rirche ber erfte evangelische Candcommenthur, Graf August von der Lippe, ein ansehnliches Grabmal von Alabaster bekommen. Das deutsche Saus ift der Gis des gandcommenthurs der Ballen Seffen, und Commenthurs zu Marburg, beffen Beforgung bie beis lige Elisabeth dem beutschen Orden aufgetragen hat. Der Landcommenthur wird, vermoge caffelfden Bergleichs von 1681, wechfelsweise aus allen dren Relis gionen gewählet. Bu diefer Commende gehoren ber Schwalheimer Sof zu Ober = Widdersheim im Amt Stormfels, und der hof zu Rodheim, bende im darmftadtischen Gebiet, nebft vielen Befallen un unterschies benen Dertern. Es ift auch hiefelbft eine landesfürst liche Stuteren. Marburg ift im Unfang des drengehns ten Jahrhunderts ju einer Stadt gemacht worden, und vorher nur ein Dorf gewesen. 1195, 1261 und 1319 ift fie ganz abgebrannt. 1529 ift hier eine feverliche, aber fruchtlose theologische Unterredung zwischen Lus ther und Melanthon auf einer, und Zwingel und Decolampabius auf der andern Seite, gehalten worden. Die Fürstinn und Regentinn zu Caffel, Amalia Elis fabeth, ließ am Ende des 1645sten und im Anfang Des

des 1646 Jahres die Stadt und das Schloß beschiefen und einnehmen. 1759 wurde das Schloß von braunschweig: lüneburgischen Truppen und ihren Bundesgesnossen belagert, und den Franzosen, die eine geraume zeit im Besitz desselben gewesen waren, abgenommen, von diesen aber 1760 wieder erobert.

Bor dem Harfüßer Thore liegt das landesherrs schwan (villa cygica) ge-

nannt.

, 2) Das Umt Wetter, ehedessen eine Grafschaft, größtentheils den Grafen von Battenberg

zugehörig, hat seinen Siß zu

Wetter, in welcher kleinen Stadt, die am Bach Bettschafft lieget, vormals ein Jungfrauenkioster geswesen, nun aber ein adeliches Stift ist, dessen Einsfünfte Landgraf Philipp der Großmathige zur Aussieuer der Töchter alter adelichen hessischen Familien gewidmet hat. Es hat zugleich mit dem Stift Raufssugen vier adeliche Obervorsieher. Die Stadt ist 1372 und 1659 abgebrannt.

Das Obei anit Wetter besteht aus 5 Dörfern, das Unteramt aber aus 8 Dörfern, unter welchen Todtenshausen (gemeiniglich Dodenhausen) ist, das deutsche und französische Einwohner hat. Zu dem Unterant sehöret auch das Dorf Mellnan, über welchetz ein verfallenes Bergschloß liegt, das ehedessen berühmt war.

- 3) Das Gericht Münchhausen, von einem großen Dorf benannt, wird von dem Beamten wBetter mit versehen. Das Dorf Simtshaus sin hat 3 Abtheilungen.
- 4) Das Gericht Caldern, in dem Dorf dieses Namens, woselbst ehedessen ein Nonnenklosster Cistercienser-Ordens gewesen ist, dessen Einstünste seit 1540 die Universität zu Marburg genießet.

nießet. Es gehoren noch 7 Dorfer zu diesem

Bericht.

5) Das Gericht Reighert, von 13 Dorfern und Antheilen an 2 anderen. Es liegt auch daselbst das schenkische Gericht, oder das sogenannte schenkische Ligen, von 3 Dorfern und I Sof.

6) Das Gericht Lohr, in dem Dorf dieses Mamens, außer welchem noch 14 andere dazu ge-

boren.

7) Das Ebsdorfer Gericht, von 12 Dor-In dem Dorf Sachborn, war ehemals ein Monnenflofter Pramonftratenfer Ordens, aus dem Johann von Scheurnschloß ein Schloß gemacht hat, welches, als er 1593 ohne Erben geftorben, bem Landgrafen ju Seffen zugefallen ift. Das hier liegende Gericht der Samilie von Rau, begreift 4 Dorfer, unter welchen Mordeck mit eis rem Schloff.

8) Das Gericht Frohnhausen oder das Viertelsgericht, das aus dem großen Dorf dieses

Mamens bestehet.

9) Das Gericht Trepse an der Lumde, oder das Gesamtgericht, weil der Landesfürst und die von Mildling es gemeinschaftlich besigen, von 2 Dorfern.

10) Das Amt Kirchhayn.

Rirchhayn, eine Stadt von 400 Saufern, an ber Die von Winter haben hier einen Ritterfis. Mohra. Zwischen diefer Stadt und Emsdorf, ward 1760 ein fleines frangofisches Corps Truppen von dem Erbpringen Karl With. Ferd. von Braunschweig geschlagen und gefangen genommen.

In

In dem Gericht Seelheim, ist der Blisabethe Brunn oder der Schröcker: Brunn, eine Stunde von Marburg, jenseits eines waldichten Berges, und nicht weit von dem churmannzischen Dorf Schröck. Diese Quelle guten Wassers ist mit einer Grotte oder Halle von gehauenen rothlichen Sandsteinen überbauet, und des Landgrafens Ludwiz Gemalin Clisabeth, hat diesen Bau 1596 veranzaltet, und den angenehmen Ott, der eine susse Melancholie verursachen kann, oft besuchet.

Schweinsberg, das Stammhaus der Schenken zu Schweinsberg, die das Erbschenkenamt in Bessen besten, liegt auf einem Berge an der Ohm, und ben demselben ein Städtchen von 100 Häusern, dem Kaiser Ludwig aus Bayern 1332 Stadtrechte, wie

Frankfurt, ertheilet hat.

11) Das Gericht Wittelsberg, von 4 Dorfern, in welchein, etwa 1½ Stunde von Marburg, jenseits der Lahn, das verwüstete Bergschloß Frauenbert ist, (welches die Herzogin Sophie aus Brabant im 13ten Jahrhundert erbauet hat,) unter welchem das Dorf Bortshausen lieget. Unter Frauenberg hat sich eine französische reformirte Gemeine angebauet, der Landgraf Karl dazu die Erlaubniß ertheilte, sie bestehet aber nur noch aus 3 Bauerhöfen, und die französische Sprache ist ben derselben ganz ausgestorben.

12) Das Gericht Schönstädt, von 8 Dorfern, das theils landesfürstlich, theils adelich ift.

Es ist hier auch der Hof Sleckenbuhl.

13) Das Amt Rauschenberg, hat vor Al-

ters ju der Graffchaft Ziegenhann geboret.

Rauschenberg, eine fleine Stadt, ben der ehes deffen ein Bergschloß gewesen ift, das 1646 zerstöret worden.

Unter den 12 Amtsdorfern ist Schwabendorf, wos felbst eine frangofische Colonie ift, dergleichen auch Wolfskaute und Bertingshausen find.

Solgende Aemter und Städte, werden ju feinem der obigen Glufdiftricte, fondern befonbers gerechnet.

1. Das Umt Rosenthal mit Gemünden.

Rosenthal, ein Stadtchen, das 1464 von dem Erzstift Mann; wieder an Beffen gefommen, und 1495 gang abgebrannt ift.

Bemunden an der Wohra, eine fleine Stadt in

einem Thal an der Wohra.

2. Das Umt Frankenberg, in welchem eber beffen im Aulerwald ein Goldbergwerk gewesen ift. 1500 murden in demfelben betrachtliche Gilber. und Rupfer . Bergwerke entdecket; es ift auch Blen erz darinn zu finden.

Frankenberg, eine uralte Stadt an der Edder, die mannzisches Lehn ift. Sie wird in die alte und neue Stadt abgetheilet. Jene soll schon im fechsten Jahr bundert von dem franklichen Ronige Dietrich erbauel fenn, und Rarl der Große hat fie wider die Sachfen befestiget, und mit vielen Frenheiten verfeben. find 2 Rirchen. Die neue Stadt ift 1336 angeleget, und 1556 mit der alten unter einem Magiftrat verei niget worden. Die Stadt hat oftmals großen Brand: schaden erlitten, als 1476, 1507 und 1607, und über: haupt ihr ehemaliges Unfehen verloren.

Ihr gehört das 1771 angelegte Colonistendorf Sri

derichsdorf.

Das ben ber Stadt liegende vormalige Rlofter St, Georgenberg, ift 1567 von dem gandgrafen Ludwig dem Meltern in Befit genommen worden, und wird mit zum Amthause gebraucht.

frankenau, eine fleine Stadt auf einer Unhohe, 2 Stunden von der vorhergehenden.

Achtzehn Umtedorfer, und die frangofischen Colo-

nien Luiseudorf und Wiesenfeld.

Christenberg, zwischen dem hiefigen Dorf Ernstbausen und dem wetterschen Amtsdorf Mellnau, hieß vor Alters Castorsberg, (von einem Abgott) und hatte ein sesies Schloß Namens Besterburg, das 723 zersstöret wurde. R. Karl der Große legte anstatt desselben ein Schloß an, das den Namen Christenberg besommen hat, die dassge Kirche aber heißet Christenburg.

wolkersdorf, ein landesherrschaftliches Schloß,

mit einer Meyeren, bor bem Burgwalde.

- 3. Das Gericht Viermunden, von einem Dorf benannt, außer welchem noch 2 andere, und 1 hof, dazu gehören.
  - 4. Das Umt Zeffenstein.

Beffenstein, ein uraltes Saus, auf einem Berge, der Silburg genennet wird, 2 Stunden von Franfemberg.

Ein Dorf und Hof.

Das ehemalige Schloß Rehlberg, in einem dicen Balbe.

5. Das Amt Zaina, liegt zwischen Oberund Nieder-Heffen, und dem waldestischen Amt Wildungen.

Kaina, ist eines von den vier hohen Hospitalern in hessen, und liegt an der Wohra. Es ist ehedessen ein Eistercienser Rloster gewesen, das 1140 seinen ersten Aufang zu Aulesburg in der Grafschaft Ziegenshapn genommen, und mit Wönchen aus dem Kloster Altenkamp besetzt, im Anfang des drenzehnten Jahrshunderts aber nach Zegene oder Zaina versetzt worden. Landgraf Philipp der Großmuthige widmete dasselbe 1527 zu einem Hospital, welche Stiftung von ihm

selbst 1533 und von seinen Sohnen, den Landgrafen Wilhelm, Ludwig und Philipp, 1555 bestätiget worsen. Es werden hier also 3 bis 400 arme, gebrechlische, blodsinnige und rasende Mannspersonen aus Hesser, unterhalten und verpfleget. Der Obervorsscher desselben, wird wechselsweise von beyden regiezrenden hessischen Landgrafen bestellet, und aus der hessischen Nitterschaft genommen. Er muß hier wohnen. Die Gebände sind groß, schon und geräumlich, und das Ganze mit einer Mauer umgeben, in der 4 Thore sind. In der Kirche siehet man über dem Altar ein Erucistz und darunter ein herrliches Bild 12 Fuß hoch, das Christus am Delberge vorstellet, und Tischein gemalt und hieher geschenket hat.

Diesem Hospital gehören die Dörfer Battenhaussen, Todenhausen, Saddenberg, gutterode, Alltenschana, Lolbach, Berskart oder Kirschgarten, Ellenrode, Salgehausen; imgleichen die Dörfer Zausren und Danroda, gewisse Höfe, Zehnten und Jinsen in unterschiedenen Dörfern, und Bogteyen zu Frans

Venberg, Wildungen, u. f. w.

Die Quart, oder die rothenburgische Quart, und niedere Grafschaft Ras penellnbogen, die von den Landgras fen zu Hessen=Rheinfels oder Nothens burg, unter hessen=casselscher Landess hoheit besessen werden, will ich hier zusammen nehmen.

Als Landgraf Moris zu Hessen Cassel am 17ten März 1572 seinem Sohn erster Ehe, Landsgrafen Wilhelm V, die Regierung abtrat, wurde verabredet, daß dieser allein regierender Landessfürst über das ganze Land seyn, hingegen seines Ras

Baters Sohnen aus der zwenten Che einen vierten Theil der gegenwärtigen und kunftigen Guter abtreten solle. Das solchergestalt eingeführte Recht der Erstgeburt, wurde nicht nur in dem am 17ten October 1627 zwischen den Saufern Caffel und Heffen Darmstadt errichteten Vergleich, sondern auch am iften Febr. 1628 vom Raifer Ferbinand II bestätiget. In eben diesem Jahr kam am isten Sept. zu Cassel ein Vergleich zwischen Landgrafen Wilhelm V und seinen Halbbrüdern wegen der beliebten Quart zum Stande, fraft deffen jener diesen und ihren manulichen Leibeserben,
im niedern Fürstenthum Heffen, gewisse Schlöffer, Stadte, Serrichaften, Lande, Leute und Guter, mit allem Zugebor, wie auch den vierten Theil am Candzoll, abtrat, und am 20sten Februar 1629 die Unterthanen in dieser Quart anwies, gedachten feinen Salbbrudern die Erbhuldigung und mas sonft getreue Unterthanen ihren herren Schuldig find, zu leiften. Bey biefem Bertrage aber murde jugleich festgesetet, daß, so lange die heffencasselsche Linie mahrte, nur eine einzige Landesregierung seyn, und dem Landgrafen Wilhelm,
als dermaligem einzigen Landesfürsten und Regenten, und desselben ehelichen mannlichen Leibes-Erben, nach dem Recht der Erftgeburt, alles basjenige, was zur landesfürstl. Hoheit und Obrigfeit gebort, in Diefer abgetretenen Quart vorbehalten senn und bleiben sollte, nämlich das Ius episcopale, und was demselben anhängig, die Berschreibung zu den Landtagen, Landesordnungen ju machen, Bunfte und Jahrmartte zu vergunfti.

gunftigen, das Geleite, die Straffen, die Munge, Die Reichs . Land . Trant = und Goldaten Gteuern, Die Landfolge, Appellation u. f. w. Wegen folcher Landeshoheit und der dazu geborigen Rechte und Stucke, muffen die Unterthanen in diefer Quart dem regierenden Landgrafen ju heffen Cafsel die Huldigungspflicht leisten, ber auch zur Wahrnehmung und Ausübung dieser vorbehaltenen Gerechtsame, sogenannte Refervat . Commiffa. rien bestellet.

Die niedere Grafschaft Razenellnbogen, ist so, wie die obere Grafichaft, nach bem 1479 erfolgtem Tode des letten Grafen Philipp, an das fürstliche Haus Heffen gekommen. Denn weil Diefer Graf feiner Tochter Unna Gemabl, Cand. grafen Beinrich IV ju Beffen, jum Erben und Nachfolger eingefeger hatte, nahm berfelbe nach feines Schwiegervaters Tode Besig von der obern und niedern Grafschaft Ragenellnbogen, die von der Zeit an dem Fürstenthum Hessen einverleibet geblieben, obgleich die Grafen zu Raffau ftarte Unforderungen daran gemacht. Landgraf Philipp der Großmuthige, theilte seinem Sohn Philipp II die niedere Grafschaft zu. 2118 Derfelbe 1583 starb, nahm Georg I, Landgraf zu Beffen-Darmftadt, von der niedern Graffchaft Ragenelln. bogen Befig. Durch den am 14ten April 1648 zwischen Seffen : Caffel und Seffen Darmftadt getroffenen Bergleich, tam fie an jenes Saus gurud; und weil das rothenburgifche haus, vermoge der Bertrage von 1627 und 28, den vierten Theil von dem, mas das regierende haus heffen durch

durch ben mit heffen Darmftabt errichteten Bergleich bekommen hatte, verlangte, ward am aten August 1648 zwischen Diesen fürfilichen Sausern ein Bergleich getroffen, fraft deffen Beffen-C -fel, mit Vorbehalt ber Landeshoheit, an die Landgrafen Friedrich und Ernft zu Rothenburg die niedere Graffchaft Ragenellnbogen erblich überließ, die hierauf in der am 23sten Dec. vorgenommenen Theilung Landgraf Ernst erhielt. Die neuen Streitigfeiten, Die zwischen Landgrafen Wilhelm V zu Seffen = Caffel und Landgrafen Ernft ju Beffen-Meinfels entstunden, wurden 1654 am I. Jenner zu Regensburg durch einen Vertrag bengeleget, auch solcher Bergleich in dem Reichsabschiede von eben demfelben Jahr, als eine fanctio pragmatica und immerwährendes statutum et pactum gentilium im fürftlichen Saufe Caffel, bestätiget. Endlich ift 1754 wegen bes Befagungerechte in ber Festung Rheinfels, wegen des Erstgeburterechte und an-berer Stucke, zwischen benden Sausern ein neuer Bergleich zum Stande gekommen, deffen Inhalt oben in der Einleitung zu heffen angezeigt worden.

Dieses vorausgesest, beschreibe ich nun

- I. Die fogenannte Quart, zu welcher geboret
- 1. In der Landschaft am Fuldaftrom

Das Amt Rothenburg, welches an benden Seiten des Fluffes lieget, eines ber großeften im lande, fast 4½ Meilen lang, und reich an Acterban, Schäferenen, Waldern und Mast ist, auch Fische, etwas Weinwachs, Rupfer und Gisenhat.

Mußer

Außer der Stadt, gehören 48 Dorfer, und viele

Sofe zu demfelben.

1) Rothenberg oder Rothenburg, eine Stadt, die eurch die Fulda in die alte und neue Stadt abgetheilet wird. Jene liegt ben dem fürfilichen Refidengschloß, und hat eine Rirche; in diefer ift das fürfiliche Amthaus und eine fogenannte Stiftsfirche; die Ginkünfte des ehemaligen Stifts aber find vom Landgrafen Philipp dem Großmuthigen jum Unterhalt abgelebter Prediger bestimmet. Bur Wahrnehmung der Soheiterechte des regierenden Saufes, ift hier ein beffen = caffelicher Refervaten = Commiffarius.

2) Der Gerichtsstuhl Braach oder Baumbach,

bon 7 Dorfern.

3) Der Gerichtshof Seifertshausen, von 6 Dorfern.

4) Der Gerichtsstuhl Rengshausen, von 6 Dors fern.

5) Der Gerichtsstuhl Ober: Suhl oder das Gericht Wildect, von 3 Dorfern und 2 Sofen.

6) Der Gerichtsstuhl Bebra, von 5 Dörfern.

7) Der Gerichtsstuhl Breitenbach, von 5 Dorfern. Das Dorf Blankenheim, war ehedeffen eine jum Fürstenthum Berefeld gehörige Probstey.

8) Der Gerichtsstuhl Weiterode, von 3 Dorfern. Die Friedrichshutte, in der Rupfer geschmolzen wird,

gehoret dem regierenden Saufe.

9) Bon 10 adelichen Dorfern, gehoren 7 gu dem Gericht Riedesel oder Ludewigseck, welchen lettern Ramen es von einem gerftorten Schloß bat.

10) Das landgräffich = rothenburgische Schloß Wildeck, ift ehedeffen Blumenftein genennet worden.

2. In der Landschaft am Werrafluß.

1) Das Umt Sontra, welches auch fruchtbar ift.

1. Sontra, eine fleine Stadt von 236 Saufern, liegt ben dem gleichnamigen Flußchen an einem Sügel. Thre . Ihre Einwohner ernähren fich vom Ackerbau und von der Schafzucht. Sie ist 1263, 1387, 1558 und 1634

bon Rrieg und Reuer febr vermuftet worden.

2. Die Dörfer sind unter 4 Gerichtsstühle vertheislet. Es sind hier auch adeliche Dörfer belegen. Zu Richelsdorf ist ein Rupferhammer des regievenden hauses.

- 2) Die Stadt und das Amt Treffurt, geshöret zwar zum Theil mit zu der rothenburgischen Quart, aber unter chursächsischer Landeshoheit, daher die Beschreibung derselben in dem thuringischen Kreise des Chursurstenthums Sachsen gestwet werden muß.
  - 3) Das Amt Wanfried.

Wanfried, eine kleine Stadt an der Werra, von 249 Häusern, mit einem fürstlichen Schloß, auf welschem ehedessen eine Nebenlinie des hessenstrichenburgischen Hauses gewohnet hat. Der Fluß Frieda, der vom Eichöfeld kömmt, ergießet sich hier in die Werra. In der Nähe liegen die hohen Berge der Eichenberg, die Blesse und der Raunberg.

Bu dem Umt gehören 4 Dörfer.

4) Das Amt Cschwege, welches mehrentheils zwischen der Werra und dem hohen Berge Meisner lieget.

Eschwege, ist eine sehr alte Stadt an der Werra, mit einem 1581 erneuerten und verbesserten sürstlichen Schloß. Sie ist die ausschreibende Stadt der Landschaft an der Werra, und nach Cassel die größeste und vornehmste in Nieder-Hessen. Es sind hier 615 Hausser, und 2 Pfarrfirchen. Die Stadt ist 1499, 1555, 59, 93 und 1637 durchs Feuer verwüsset worden. Sie ist eine Zeitlang an Joh. Casswir, Kürsten zu Unhalt, verpfändet gewesen. Ueber die hiesige 1536 erbauete

fleinerne Brucke gehet eine Landftrage, Die fart befah. ren wirb.

Dren Umtedorfer und 3 adeliche Dorfer.

Die fo genannte adeliche Quart, bestehet aus acht adelichen Dorfern, die in verschiedenen Memtern liegen, und unter verschiedener Gerichtsbarfeit fieben, aber in Unfehung ber landesherrschaftlichen und in das Rriegeswesen einschlagenden Abgaben, Suhren u. f. w. mit einauder in Gemeinschaft fteben. Die 3 erften dieser Dörfer, nämlich Schwebde, Ane und Volkers= haufen, gehören nun zu dem Umt Eschwege.

5) Das Umt Wigenhausen, welches eigentlich das Amt Ludwigstein ift.

Winenhausen, eine Stadt an der Werra, über Die hier eine fleinerne Brucke gebauet ift. Ihrer wird in einer Urfunde von 1247 gedacht. 1479 litte fie großen Brandschaden. Es ift bier ziemlich auter Wein= wachs. hier wohnet ein Refervaten = Commiffarius.

Das adeliche Gericht Bodenhausen, von 3 Dorfern und dem Saufe, ehemalige Schloß, Arnftein, ge=

hort ber Kamilie diefes Namens.

Das adeliche Gericht Berlepsch, auch der Famis lie dieses Namens zugehörig, zu welchem das haus Berlepich, (welches nicht das alte Schloß ift,) und 5 Dorfer und einige Sofe gehoren.

Das adeliche Gericht Buttlar, von 5 Dörfern und 7 Sofen, unter welchen letten das Thal ift, ge-

hort der Kamilie gleiches Namens.

Das adeliche Gericht Bischhausen, von 2 Dors fern und 1 hof, gehort der Familie diefes Ramens.

6) Das Umt Ludewitzstein. Der Bach Belfter, flieget mitten burch daffelbe bin. begreift

Ludewiaftein, ein Schloß auf einem boben Bugel, an einer Krumme der Werra, und & Dorfer und 1 hof.

2(n:

Anmerk. Die Städte Eschwege, Wigenhausen, Allendorf, und die Schlösser Fürstenstein, Urnstein, Banfried, und die Burg ben Allendorf, haben vor Alters zu der sogenannten Grafschaft an der Werra, und diese zu den nordheimischen Erbgütern und zu dem herzogthum an der Weser gehöret. Herzog Albrecht zu Braunschweig, mußte solche Derter 1264 auslatt des Lösegeids geben, als er des Markgrasen Heinrich von Meißen Gesangener war, der sie hernach der Sophia von Brabant, und derselben Sohn Heinrich dem Kind gab, auf welche Weise sie zum Kürstenthum Hessen gefommen. Einige Gelehrte wollen von dieser Grasschaft nichts wissen.

Mamen von zwen sehr hochliegenden musten Bergschlössern, die gegen einander über liegen, und wesgen ihrer Uebereinstimmung in der Hohe und Form, die Gleichen genennet worden. Das Ostwärts belegene Alten Bleichen, gehöret unter chur braunschweigischer Landeshoheit der Familie von Ueslar, das westwärts stehende Neuen Gleichen aber haben die Gebrüder Ernst und Hans von Ueslar 1451 an den Landgrafen Ludwig von Heslar 1451 an den Landgrafen Ludwig von Heslar 1451 an den Landgrafen Ludwig von Heslar 18940 rheinische Gulden verkauft, und Landgraf Wilhelm hat es 1578 in Besis genommen. Weil aber dieser Verkauf ohne des braunschweigischen lehnsherrlichen Hauses Bewilligung geschehen, so behauptet dasselbige noch immer die Landeshoheit über Neuen-Gleichen und desselben Zubehör zu haben, übet auch durch das Amt Niedeck die Straßengerechtigkeit, und die Anschlagung der Bekanntmachungs. Patente aus.

Das Amthaus wird der Wittmarshof genennet, und liegt unten am Berge, in einem luftigen Thal,

an ber Garta.

Außer den Rirchdorfern Sattenhaufen und Egen: born, und Dorf Mackenroda, find hier noch die Dor= fer Bremte, Gelligehausen, Wolmershausen und Bennigehausen, die Mengedorfer genennet werden, weil fie zugleich unter chur-braunschweig-luneburgi= fcher Sobeit ju bem abelich = uflarifchen Gericht Alten= Gleichen gehoren.

8) Die Zerrschaft Plessa, ist von chur-braunschweigischem Gebiet umgeben. Sie hat ehedessen ihre eigenen Dynasten gehabt, die vermuthlich aus dem Geschlecht ber Berren von Sudelum ober Sockelheim abgestammet find. einer Arkunde Herzog Heinrichs des Lowen von 1170, fommt Bernhard von Buckelum vor, der in einer andern Urkunde Bischofs Abelog von Bil-Desheim, von 1183, Bernhard von Pleffe genannt Alls Dietrich, edler Herr zu Pleffa, ber legte feines Stammes, 1571 mit Lobe abgieng, nahm Landgraf Wilhelm IV von Bessen = Cassel von der Herrschaft, oder vielmehr von dem Ame Bovenden, Besiß: das geschah aber mit starkem Widerspruch des hochsurstlichen Hauses Braunsschweig: es nahm auch Herzog Wolfgang zu Grubenhagen das Amt Radolfshausen ein, das die edlen herren von Pleffa bisher als ein grubenhagensches Lehn befeffen hatten, und das bem Gurstenthum Grubenhagen einverleibet worden. Es ist auch die Landstraße, die durch das Amt Bo-venden gehet, chur = braunschweigisch, und der Proces uber bes Saufes Braunschweig . Luneburg Mn.

Ansprücke an dieses Amt, ben dem Reichskammergericht annoch rechtshängig. In des Hofrath Scheids Anmerkungen zu Mosers Einleitung in das braunschweig-lüneburgische Staatsrecht, S. 305. 306. und in David Georg Strubens Nebenstunzden 5tem Th. S. 543. f. werden Beweise geführet, daß die edlen Herren von Plesse allezeit die Landesshöheit der Herzoge von Braunschweig erkannt haben.

Die Landgrafen von Hessen=Cassel sollen die Herrschaft mit einem Manu zu Noß, oder monatilich mit 12 Fl. vertreten, und zu einem Kammersiel sind sie wegen derselben auf 8 Athlr. 93 Kr.

angefeßet.

Bon dem alten Schloß Plessa, siehet man noch viel Mauerwerf auf einem hohen Berge über Eddigehausen. Im eilften Jahrhundert gehörte Plessa dem Bischof Meinwerf in Paderborn, der es 1016 seinem Bisthum schenkte. Wie aber dieses Schloß nachher an die davon benannten edlen Herren gefommen sen? ist noch nicht bekannt. Sonst gehört zu dieser Herrsschaft,

Bovenden, ein Flecken an der Leine, der von der Stadt Gottingen viele Nahrung hat. Außer dem herrschaftlichen Amts; und Pacht-Hof, find daselbst

2 adeliche Buter.

Die Dörfer Angerstein, Eddigehausen, woselbst eine fürstliche Meyeren ist; Reiershausen, Obers Billingshausen, Spannbeck und Solzeroda, in welscher letten Gegend ehedessen ein Ort, Namens Mösseborn oder Mäuseborn gewesen ist.

Es wird auch zu dieser Berrschaft das Alosterant godelheim gerechnet, welches unweit Nordheim lieget. Dieser Ort, der vor Alters auch Zuckelum hieß, ist anfänglich eine Burg gewesen, welche die dren Brüder

Poppo,

mit diefer Reffung alles in denjenigen Stand wieber gefest werden follte, in welchem es fraft des ryswi= dischen Friedens gewesen, so murde das heffen = caffel= fche Saus 1718 gur Raumung der Festung genothiget. Es befette aber dieselbe 1734 von neuem, und endlich hat das heffen = rothenburgische Saus durch einen 1754 getroffenen Bergleich dem Besatzungerecht in diefer Reftung, fammt der dahin gehörigen Ginquartierung in der niedern Grafschaft Ragenellnbogen, auch aller Theilnehmung an der zur Unterhaltung ber Befatung gewidmeten monatlichen Contribution, feperlich ents fagt, und folches an Seffen Caffel überlaffen. eben diesem Sahr hatten die Protestanten in der Capelle ihren Gottesdienft wieder gehalten, welches in 101 Sahren nicht geschehen war. 1758 überrumpelten die Kranzosen die Stadt S. Goar, und nahmen hierauf In diefer liegt gewon= die Restung durch Accord ein.

lich ein Bataillon gur Befagung.

2) Sanct Goar, im gemeinen Leben Sanct Gewer, die Sauptstadt der niedern Graffchaft Ragenellnbogen, liegt an der weftlichen Geite des Rheins, in welchem in hiefiger Gegend ein Strudel, und ein beträchtlicher Salmenfang ift. Der Monch Goar, der hier eine Capelle errichtete, durch die der Bau der Stadt veranlaffet worden, fam aus Franfreich in diefe Gegend. In der Stadtfirche, die über alle Gebaude der Stadt erhohet lieget, und mit Baumen umgeben ift, hals ten die Reformirten und Lutheraner wechselsweise ihren Gottesdienft. Den biefigen einträglichen Rheinzoll haben bende regierende hessische Saufer in Gemeinschaft, bas beffen-caffelfche aber empfangt von demfelben noch befonbers 500 Gulden, vermoge des 1767 getroffenen Ber= gleichs über Braubach. Die Stadt hat 1561 eine große Reuersbrunft, und 1761 wieder beträchtlichen Brand= schaden erlitten, ift aber jest wohl gebauet. Sie treisbet guten Sandel mit Wein und hier zubereitetem Le= Die Berrschaft G. Goar ift 1557 von der Abten Prum an Beffen verkauft worden. Die Beamten der niedern

niedern Grafschaft Rabenellnbogen fiehen unter der hiefigen rothenburgischen Kanzley. Die Gerechtfame des regierenden Sauses Seffen : Cassel versiehet ein Resservaten : Commissarius.

- 3) Sanct Goarshausen oder S. Gewershausen, im gemeinen Leben Zausen schlechthin, ein kleiner besmauerter Ort auf der Ofiseite des Rheins, der Stadt S. Goar gegenüber. Der hiesigen Kirche bedienen sich die Reformirten und Lutheraner wechselsweise. Uber demselben liegt auf einem sehr hohen Felsen
- 4) Die Ran oder Meu-Ravenellnbogen, ein fesseschloß, von geringem Umfang, über die Festung Rheinfels, an der andern Seite des Rheins, das 1393 erbauet worden. Es hat mit der Festung Rheins selsches Schicksal gehabt.
- 5) Unweit dieses Schloffes, liegt ein anderes festes Schloff die Mans genannt.

### 2. Das Amt Reichenberg.

1) Reichenberg, ein um daß Jahr 1270 erbaues tes Schloß auf einem hohen Felsen, das im drenßigsichrigen Krieg einige mal erobert und abgebrannt worsden, und jetz von einem Beamten bewohnet wird, auch eine heffen casselsche Invalidenwache hat. Es wird daselbst evangelische lutherischer Gottesdienst geshalten. Es ist ein trierisches Lehn. Unter dem Schloß lieget ein sehr kleines Dörschen, Thal Richenberg genannt.

2) traståtten, trastede, ein Flecken am Mahlebach, in der großen Raståtter Beide, fast in der Mitte des sogenannten Zayriohs. Es sind hier einige adesliche Höfe, und alle dren Religionen haben öffentlichen

Gottesbienft.

Nicht weit davon ben einer Muhle, welche die Schwalz genennet wird, am Muhlbach, ift ein Sauerbrunn.

## 146 Der ober-rheinische Kreis,

## 3. Das Amt Zohenstein.

- 1) Zohenstein, ein versallenes Schloß, auf einem hohen spissigen Felsen, am Fluß Aar oder Arde, ist ehedessen ein selser Platz gewesen, und hat noch eine kleine hessen zasselsche Besatzung von Invaliden. An dem Felsen, auf dem es siehet, ist noch ein altes Schloß der Greiffenstein genannt.
- 2) Schwalbach oder Langen: Schwalbach, ein Klecken von ungefahr 200 Saufern, unweit der Mar, in einem tiefen Thal, das mit fruchtbaren Bergen umgeben ift, und überhaupt in einer fchonen Gegend . Die aber jur Aufnahme des hiefigen Brunnens nicht recht genußet wird. Der Flecken wird in das obere und niedere Schwalbach abgetheilet. In jenem ift eine fatholische, in diesem aber eine lutherische und eine reformirte Rirche; es wohnen auch hier viel Juden. Es find theils in, theils außer dem Flecken berühmte Sauerbrunnen, unter welchen der fogenannte Weinbrunn, der auf einer Wiefe entfpringet, fur den beften gehalten wurde, bis ihn der Brodelbrunn, beffen Quelle armedicke mit großem Gerausch bervorkommt, dieses Rubms beraubet hat, denn diefer hat mehr Gifentheil= den und ift ftarter. Er gehort dem fürflichen Saufe Rothenburg, jener Weinbrunn aber der Familie Bippel.

3) Im Bezirk des Umts Hohenstein, und i Stunsbe von Langen Schwalbach, aber nicht unter heffensrothenburgischer Gerichtsbarkeit, ist Schlangenbad oder Raulsthalerbad, ein berühmtes Gesundkad an der mannzischen Gränze. Das Wasser ist lalt, und muß, wenn es gebrauchet werden soll, erst warm gesmachet werden. Es greift nicht so stark an, als das Bad zu Wisbaden, ist also für zarte und schwächliche Personen bequemer. Chur-Mannz hat Antheildaran, und hält hier einen Verwalter. Hier ist alles schön

eingerichtet.

5) Gronau oder Grunau, ein ehemaliges Benebictiner Monchenkloster, am Bach Claus, der in den Mubl-

Mühlbach fließet, ift 1535 vom Landgrafen Philipp dem Großmuthigen zu einem Sospital gewidmet worden, und gehoret unter die vier heffischen fo genann= ten hoben Sofpitaler. Die Ginfunfte werden gur Unterhaltung armer und elender Beibesperfonen ange= wendet.

- 5) Das Geroldsteiner Lehn, bestehet aus einem verfallenen Burghaufe, einem Gerichtsdorf von 12 bis 15 Unterthanen, dem Dorf Ober: und Wieder: Sifch bach, 24 hufen Landes zu Pohl, und gewissen Zehn= ten und Gefällen. Es ift ehebeffen von einer davon benannten Famitie befeffen worden, deren Stamm mit Bilhelm Friedrich und Beinrich von Geroldftein erloichen ift; jener ftarb 1569, diefer 1573; worauf das Echn gandgrafen Philipp II, als Inhabern der niedern Graffchaft Ragenellubogen, beimfiel, der daffelbe mit den Rammergutern vereinigte, außer daß er mit einem Theil deffelben die von Rordeck belehnte. 2113 die niedere Grafichaft Ratenellnbogen an das heffen rothenburgifche Saus gefommen war, brachte daffelbe bie geroldsteinischen Stucke, Die das Baus Beffen = Darm= fadt befaß, 1666 burch einen Bergleich badurch an fich, daß es diefelben gegen fein Unthtil an Stadt und Umt Umftadt eintauschte.
- 4. Das Umt oder die Vogtey Pfalzfeld, liegt am linten Ufer des Mheins, vom trierischen Bebiet umgeben, und bestehet aus 8 fleinen Dorfern, unter welchen Pfalzfeld ist. Das Dorf Bollmich oder Bolgfeld, das mit hieher gerech= net wird, liegt im zweybruckischen Oberaint Ca= stellaun, und alfo unter beffelben Landeshobeit; Seffen hat aber in bemfeiben einige Gerechtsame.
- 5. Bon den Dierherrischen, das ein Stud des sogenannten Ginrichs oder Zeinriche, ist, und aus den neun Rirchspielen Marienfele,

R

Bachheim, Dornholzhausen, Singhoffen, Kirdorf, Egenroth, Weyer, Ober=Walmenach und Bebendorf bestand, und von welchem die Hälste zu der niedern Grafschaft Kabensellnbogen, von der übrigen Hälste aber äden fürstelichen Häusern Nassaus Usingen und Nassaus Weilsburg, und ädem Haus Nassaus Nassaus Pranien=Dieß gehörte, sind vermöge des 1774 in Nassätten zur Ausbedung der Gemeinschaft geschlossenen Versgleichs, an Hessen=Cassel gekommen:

1. Die Dorfer Rierdorf, Zerold, Ergershausen, Ober: und Tieder-Bachheim, Kellbach, Winterwerben, Langschied, Mabershayn, Lautert, Rettershayn, Bettenvorf, Greberoth, Egenvoth, Marteroth, nehst der Kirche zu Altenberg, die schon während der Gemeinschaft zu dem hessischen Quartier geshörten.

2. Das Dorf Ober = Tiefenbach, das vorher zu dem naffau faarbruckschen Quartier gerechnet wurde.

3. Der District auf der Weißeler Sohe, der versmoge des 1770 im Bade zu Embs errichteten Bersgleichs zu dem Vierherrischen geschlagen wurde, als Bessen-Darmstadt es abtrat.

4. Der Gronauische Hospitalshof zum Bause an

der Lahn, im Rirchfpiel Kirrdorf.

5. Das Dorf Buch, das zu dem Amt Reichenberg geschlagen worden.

## Unmerkung.

Das regierende Saus Seffen= Caffel besiget

außer dem Seffen = Lande noch

"Az.

1. Die Grafschaft Janau: Mungenberg, in dem ober-rheinischen Kreise, nebst den Memtern Schwarzenfels und Brandenstein, der Relleren Naunburg und dem Aint Alten: Gronau.

2. Etwas

2. Etwas mehr als die Balfte ber Grafichaft Schauenburg, in dem wesiphalischen Rreise, und die unter derfelben Regierung zu Rinteln siehende Alemter Uchte, Freudenberg und Auburg.

3. Die Berrschaft Schmalkalden, in dem frankt-

iden Rreife.

4. Die von Chursachsen wieder erfauften Uemter Landeck und Frauensee, die anhangsweise ben dem Fürstenthum Berkfeld vorkommen.

5. Das Gericht Volkershausen, welches ju bem

Gebiet der frankischen Reichsritterschaft gehöret.

6. Die Stadt Grüningen, die ck 1702 von Solms- Braunfels pfandweise befommen hat.

# II. Das Untheil des regierenden -Hauses Hessen Darmstadt.

Ich habe 1778 aus der heffen armstädtischen privilegirten Landeszeitung von 1777, Nachrichten von den heffen darmstädtischen Landen zusammensgezogen, die hier eingerückt zu werden verdienen, wenn sich gleich seit dieser Zeit manches geandert

haben follte.

Nicht nur ihre natürliche Beschaffenheit, sondern auch ihr Andau, ist sehr verschieden. Sie haben einen Berg, der zu den hohen in Deutschland gerechnet werden kann, und viele Meilen im Umsange hat, nämlich den Oogelsberg; der aber nicht zu den unsruchtbaren gehoret. Denn, wenn man einige Gegenden ausnimmt, so ist dieser sich allmählig erhebende Berg, mit gutem Holz bewachsen, hat fruchtbare Felder und Anen, und nur wenige steile Anhöhen. Die Viehzucht ist an demselben beträchtlich. Auf seiner höchsten ziem-

lich ebenen Flache, ift eine Quelle, die gleich einen Teich macht, welcher ber Forellenteich genennet wird, und aus welchem Bache in den Mhein und in die Wefer laufen: benn fud . und westmarte ergießen sie sich in die Nidda und Ohm, und alfo auch in den Rhein und Mann, und nordwärts in die Fulda, foiglich auch in die Wefer. Undere bergichte Gegenden, als im Amt Blankenstein, find fo fteinigt und raub, daß fie nicht jum Acterban, sondern nur jur Schafzucht dienen. Die Alecker an der Bergstraße konnten febr einträglich fenn, wenn die Ginwohner Diefer Begend arbeit. famer maren; benn fie empfangen burch Regen und Wassergusse den Dung des Odenwalds, Der sie fruchtbar macht: allein die Ginwohner treiben den Weinbau schläfrig, ihre entfernten Sandfelder liegen ode und muft, und an den Wiefenwachs wird gar nicht gedacht. Singegen in andern Gegenden gebet es beffer. Das Oberamt Lichtenberg fasset eine raube Gegend in sich, aber die Waldenfer die sich in demselben um das Jahr 1697 nieder gelaffen, und die landesfürstlichen Sofe Rohrbach, Weinbach und Sahn gepachtet haben, find gute Uderleute, Die einen jahrlichen Pacht von ungefähr 700 Maltern an verschiedenen Fruds ten geben, fonft aber von allen Abgaben, Frohndiensten und Laften fren find. Mancher Sugelim-Lande, der ehedeffen ungebauet lag, ift in ber neuesten Zeit urbar und fruchtbar gemacht worden, als ben Ceeheim, Ingenheim, Beerbach, u. f. w. Der Sandboden ift hin und wieder mit folchem Bleiß bearbeitet worden, daß er ergiebig ift, infonderbeit

berheit an Krapp, davon hernach. In der obern Grafschaft Kakenellnbogen wird viel Spelz gebauet, und in gutes weißes Mehl zur Aussuhr verwandelt, man bereitet auch daselbst aus der Gerste gute Perlgraupen, und führet dieselben eben sowohl als Hirse aus. Daß das dasige Riedland, wohl als Hirse aus. Daß das dasige Riedland, nicht weit vom Rhein, welches das ganze Amt Dörnberg, nebst einigen Dertern der Aemter Rüsselsheim und Relsterbach begreift, viel Weißen und Spelz hat, ist nicht zu verwundern, denn es hat schwarzes und schweres Erdreich. Zullmstadt bauet man das Feld nach den besten Grundsäßen. Die Einwohner dieser Stadt, die von Hessen. Darmstadt und Pfalz gemeinschaftlich besessen wird, halten Vieh in Menge, insonderheit Rindvich, und sie füttern es bennahe das ganze Jahr hinzburch im Stalle. Sie verkaufen nicht nur kein Strah sondern sühren auch Stroh aus der ganze Stroh, sondern führen auch Stroh aus der ganzen Gegend zusammen, um den Dung zu vermehren. Sie haben zwar gute Wiesen, allein sie legen auch künstliche an, und pflanzen Jutterkräuter in Menge. Den Klee säen sie in die Gerste.
Jest bauen sie viel Lucerne. So bald die Frucht
vom Acker weggeschafft ist, pflügen sie ihn um, und befaen ihn mit weiffen Ruben, Erbfen, Wie den, hafer, Beidenklee, zc. und ziehen von dem Stoppelfutter einen herrlichen Nugen zum Ochsen-masten, und die Rüben, welche sie bauen, sind groß und süß 2c. Sie bestern ihre Wiesen durch Bips, Afche und Salz.

Der Aleebau nimmt überhaupt in diesen Landen je langer je mehr zu. Hingegen der Cabactobau, der ehedessen so ansehnlich war, ist dadurch wieder in Abnahme gerathen, daß ein Thaler Uccife auf den Morgen Land, in welchen man ihn bauet, geleget worden. Anstatt desselben ift der Rrappbau erheblich geworden, und ein Ort nach dem andern leget fich auf denfetben. Es ift oben fcon gefagt worden, daß ber Rrapp in bem Sandlande vortreffich fortkomme. Das beweiset Pfung. stadt, welches Dorf 1777 in feinen Sandfeldern für zwanzig taufend Gulden Rrapp gebauet bat. Auch zu Geeheim, und in dasiger Nachbarschaft, gehet der Rrappbau gut von fratten; dennzehn bis zwanzig Dörfer, die sich 1776 mit demselben abgaben, lieferten doch über 17000 Centner Rrapp. Bu Umftadt hat man den Bau diefes Bewachfes 1776 auch angefangen. Der Bau des Slachses. wird ftark getrieben. Die Memter Grebenau, Ulrichstein und Grunberg, haben außer Flachs nichts auszuführen, an vielen Orten merden nur Rartoffeln gegessen, und Brod ist eine Conntage. Speise. Im Amt Midda wird viel Klachs gebauet und verarbeitet. Im Amt Homburg an der Ohm ist der Flachsbau das Hauptproduct, von welchem fich die Unterthanen ernahren, und die Abgaben an die Landesherrschaft entrichten. Er gerath fehr gut, wird auch fast inegesamnit im Umt zu Leinwand verwebet 2c.

Man hat neue schone Garten nach einer neuen Bauart angeleget, und dergleichen find, der neue Landesfürstliche, der frenherrlich Riedefelfche, und der frenherrlich Mofersche.

Das Salzwerk zu Salzhausen, ist 1777 wieder hergestellet. Die dasigen Salzquellen find menigstens schon im sechzehnten Jahrhundert gebauet worden. Aus der guten Conerde, die in der niedern Graffchaft Ragenellubogen vorfommt, wird Steingut und Fanence gemacht, man braucht fie jum Aufpus des Lederwerks, man bat auch Liegel daraus gemacht, welche die Blenglatte acht Stunden im Bluß unversehrt erhalten. Der Berg. bau mird erweitert. Nicht weit vom Dorfe Itter ift auf dem Rommeleberge eine neue Rupfergrube, die 1776 febr ergiebig mar. Ben Munfter im Umt Bugbach, ben Welperfelden im Umt Cleeberg, und ben Engelsbach im Umt Biebentopf, find Rupferbergwerke im Gange. Ben Sarterod und Wommelshaufen, im Umt Blankenftein, und ben Sonnern im Grunde Breitenbach, bat man Rupfererge, und ben Gilberberg auf der Grube Neu Ludewig, bat man auch bas feltene rothe Rupferglas entdecket. Man konnte mohl versuchen, sb nicht die Gifen . Rupfer - und Gilber . Bergwerte, die ebedeffen in der obern Graffchaft, befonders im Seffen - Darmftadtischen Theil Des Odenwaldes, als ben Roßborf, im barmstädter Walde ben den dren Brunnen, und am Saffelberg zu Dber Ramftadt gewesen, wieder bergestellet werden könnten? Die warmen Duellen zu Bad Ems, hat schon 1627 Doctor Marsilius Weige. lius nach ihren beilfamen Wirkungen beschrieben.

Zu Ulrichstein ist am Ende des 1776sten Jahrs das alte Landyestüt wieder hergestellet worden.

Unstatt ber ehemaligen schlechten Landstrasssen, sind bennahe von einem Ende der obern Grafschaft bis zu dem andern, sehr gute Landstraßen ans geleget worden. Die von Giessen nach Grünberg, war 1777 auch bennahe fertig, und in kurzer Zeit werden alle Hauptstraßen in gleich gutem Stande sein.

Mit Vermehrung der Anzahl Dorfer, ist ein kleiner Anfang gemacht worden. Man siehet dergleichen schon hin und wieder in Gegenden, wo vorhin sumpsichte Wiesen waren. In dem Ant Battenverg sind schon einige neue kleine Dorfer vorhanden. Das neue Ercercierhaus zu Darmstadt, mögte wohl seines gleichen nicht haben. Am 7ten Jun. 1777 ist eben daselbst der Grundstein zu einem neuen Collegienhause geleget worsden, welches ein ansehnliches Gebäude werden soll.

Man hat 1777 die Einwohner, ihr Wieh und die Gebäude gezählet, und die Summen in Lasbellen gebracht. Darmstadt hatte 5 18 Wohnhäufer, 53 Scheunen, 3 Mühlen, und 2086 Famisien, zu welchen 9038 Personen gehörten. Also kamen auf 2 Familien bennahe 9 Personen. Das Amt Dornberg hatte 1403 Familien, zu welchen 5675 Seelen gehörten, also zu einer Familie nur 4 Personen: das Amt Musselsheim 1237 Famisien von 5674 Seelen, also zu zwen Familien 9 Personen; das Amt Roßbach 254 Familien von 1230 Personen, also eine Familie sast von 5 Personen; das Oberamt Lichtenberg 6410 Menschen, u. s. w.

Die Schulen werden nach und nach auch ver-bessert, wie die Padagogia zu Darmstadt und Giessen bezeingen.

Die Manufakturen nehmen immer mehr zu. Reiner verdient in Unfehung berfelben mehr Ruhm, als Johann Rumpf zu Busbach. Diefer Mann, ein Strumfweber, legte 1763 feche Plufch. und Caffa - und eben so viel Flanell - Stuhle an, und vergrößerte diese Anlage jährlich so, daß er 1777 hatte, 60 Plusch Caffa - und Flanell-Stuhle, und 60 bis 70 Strumpf - Stuhle. Auf denfelben werden jahrlich 500 bis .550 halbe Stücke Plusch und Caffa, 600 Stude Flanell, 2000 Duhend Strümpse, 200 Dußend Manns Hand, schube versertiget. Sie werden nach Holland, Westphalen, Braunschweig und Hannover, nach Flandern und andern Ländern geschicket. Im Amt Grebenau waren 1776 etwa 300 Weberstühle für Tucher. Im Umt Ulrichstein ift auch Tuchweberen und farter Garnhandel. Im Amt Grunberg werden halbwollene und Baumwollene Zeuge und Leinwand, gewebet. Die Zeuge gehen nach Hol-land, Helvetien und Italien. In der Stadt Nid-da waren 1777 vorhanden, 36 Strumpsmeber, deren einige 4 Stuhle im Gange hatten. Sie verarbeiten mehrentheils Wolle, die in dem Amt selbst fällt. In dem Amt Blankenstein ist das Stricken wollener Strümpfe allgemein, und dashir werden jährlich 2 bis 3000 Fl. gelöset. In dem nahrhaften Städtchen Biedenkopf, werden aus einheimischer und spanischer Wolle, grobe, mittlere und feine Eucher gewebet. In der Stadt 21180

Alsfeld wird aus fremder Wolle Tuch bis zu 3 Fl. Die Elle gemacht, und Moltom von allen Farben. 1777 find hier wenigstens 800 Stud Ratine gemacht worden, das Studigu 26 Kl. Bu Echzel und Ober-Roßbach hat man 1777 eine beträchtliche Flanell = und Leinwand = Manufaktur angeleget, und dergleichen ift auch zu Bugbach. dem Oberamt Allsfeld ift der Handel mit Flachs und Garn beträchtlich. Auf ber Bleiche bor ber Stadt Allsfeld wird febr viel Garn gebleicht, bernach das grobe Garn auf den Dorfern, der großte Theil des Garns aber in der Stadt zu blau und weiß gewürfeltem Leinenzeug verarbeitet, und Diefes auswarts verschickt, dafür jahrlich menigstens 20000 Al. in das Land kommen. In dem Amt homburg an der Dom, find, die Stadt Diefes Mamens nicht mit gerechnet, 150 Weberftuble für Leinwand. Der einzige Ort Deckenbach hat über 30, auf welchen 1776 find 12000 Ellen Leinemand gewebet worden. In dem Amt Midda waren im vorigen Jahr 642 Leineweber, die den dafelbst gebaueten Glache verwebten. Die Walbenfer in dem Umt Lichtenberg, haben über 90 Stuble, auf welchen sie wochentlich uber 80 Dugend linnene Strumpfe weben, und nach Mannz, Frankfurt, Sanau, Seibelberg, Mannheim zc. zum Ber fauf führen. Gie bekommen fur das Dugend 5 31. Gie holen aber ben Blache größtentheils aus ben benachbarten Landern.

I. Unter der Regierung zu Giessen, stehet bieses Hauses Antheil

## Un Ober Bessen

mit der einverleibten Grafschaft Nidda und herr= schaft Iter. Dahin gehöret

1. Das Oberamt Giessen.

1) Gieffen, vor-Alters Giegen, Giegin, und gu den Gieffen, eine feste Stadt zwischen der gabn und Biffet, fo daß jeder von diefen Gluffen faum einen Buchfenschuß von der Stadt entfernet iff. kahn ift 1582 eine große Brucke von Quadersteinen erbaner. Die Stadt hatte im 1765ften Jahr 702 große und fleine Saufer. Gie hat ein landesfürftliches hans, welches ein Schloß genennet, und von dem Gouverneur bewohnet wird, und ein großes Zeughaus. Es wird hier nicht nur wechfelsweise mit Marburg das Samt-Appellations = oder Revisions = Gericht gehalten, sondern die Stadt ift auch der Sit einer fürftlichen Degierung, eines Confifteriums, einer Superintenden= tur, und einer am 7ten October 1607 vom landgrafen Endwig gestifteten lutherischen Universität, zu welcher Raifer Rudolph II am neunzehnten Man eben deffelben Jahrs die Privilegien ertheilet hatte. Diese Universität hat Bogtenen und Einkunfte allhier zu Gieffen, zu Grunberg und Aisfeld, imgleichen zu Marburg und Caldern, im heffen-caffelschen Gebiet, welche lette aber Beffen . Caffel 1746, vernidge des Sauptver= trage von 1648, und Rebenrecesses von 1650, für feis ne Universität zu Marburg wieder einlofen zu wollen, dem Saufe Seffen = Darmfradt anfundigte, und, nach= dem die Universität zu Marburg 42265 Fl. 23 Alb. Einlofungegelder gerichtlich niedergelegt hatte, die eingulofenden Universitatsguter und Befalle mit Arreft belegte. Das Universitats : Collegium ift anfehnlich. Man findet hier auch ein Padagogium, eine Stadts schule, und zwen Kirchen, welche die Stadtfirche bes heil. Pancratit, und die Burgfirche, genennet werden. Gieffen hat Landgraf Beinrich von Beffen um das Jahr

1270 dem Pfalgarafen Ulrich von Tubingen abgekauft, deffen Großmutter Mechtild es von ihrer Mutter Salome, Wilhelm Grafen von Gligberg und Gieffen Ge= mablinn geerbt batte. Daß Gieffen ichon im Unfang Des vierzehnten Sahrhunderts eine Stadt gewesen fen, erhellet unter andern auch daraus, weil gandgraf Otto 1325 ihren Borfiadten gleiche Frenheiten mit den Einwohnern der Stadt ertheilet hat. Die Untheile, melche die Ufalgarafen gu Tfibingen und die Berren von Mingenberg ehedeffen an berfelben gehabt haben, find nach ihrem Abgang an das haus heffen gefallen. Landaraf Philipp der Großmuthige ließ die Stadt von 1530 bis 1533 befestigen; diese Werke aber murden 1547 auf kaiserlichen Befehl geschleift, hingegen von 1560 bis 1571 wieder bergestellet, und nachmals von den gandgrafen Georg II und Ludwig VI verbeffert und 1758 murde die Studt den Frangosen ein= vermehret. geraumet.

2) Große Linde, ein Marktflecken, deffen Mauern und ehemalige Burg 1248 gerftort worden. Er hat den Namen von den großen Linden, die ehedeffen bier

maren.

3) Stauffenberg, ein Stadtchen, deffen alte Burg vermuftet iff.

4) Das Gericht Lollar, ju welchem vier Dorfer

gehoren.

5) Das Gericht Beuchelheim, ju welchem funf Dorfer gehoren, unter welchen Rlein: Linnes gu bemerten ift; weil dafelbft das frangofische Rriegesheer 17.59 eine geraume Zeit fein Sauptquartier und verfcangtes Lager gehabt bat.

6) Das Gericht Steinbach, von funf Dertern.

Unmerk. Im Umfang Diefes Umte liegt das Bans Schiffenberg, nebft feinen Meckern, Biefen. Garten und Walbern, welches eine Commende ber deutschen Ordensballen Beffen ift. Es gehoren dagu ber ben lengestern liegende Sof Weuhof, und vieler= lev Gefalle an unterschiedenen Dertern. Es ift ans fång= fånglich ein Rloster gewesen, welches Clementia, Grafinn von Gligberg, 1129 gestiftet hat, und 1242 in eine Commenthuren des deutschen Ritterordens verwandelt worden ift.

2. Das Amt Allendorf.

Allendorf; mit dem Zunamen an der Lumde, ift 1370 zu einer Stadt gemacht worden. Das Feuer hat fle 1479, 1603, 1634 und 1728 sehr verwüstet.

3. Das Umt Grünberg.

1) Grünberg, eine sehr alte Stadt auf einem Berge, die, wo nicht unter den merovingischen, doch wenigstens unter den karolingischen Königen eine villa regia, und unter den ersten thäringischen Landgrafen schos eine Stadt gewesen. 1195 wurde sie von den Maynzern ganz ausgebrannt. Ihre Abnahme ist theils dem 1370 und 1391 erlittenen großen Brandschaden, theils den Kriegesunruhen, vornehmlich im siedzehnten Jahrhundert, zuzuschreiben.

2) Das Landgericht Grünberg, zu welchem auch das Gericht Merlau, gehöret, erstrecket sich über 20 Derter. Zwischen Groß: Lumbo, welches hieher gehöret, und Rlein-Lumbo, im Gericht Nieder-Ohm, entspringet die Lumbo, die sich unweit kollar mit der kahn vereiniget; und ben Sasen entstehet die Wissech, die auch in die Lahn gehet, nachdem sie den Anner-

oderbach und den Bruch aufgenommen.

3) Das Gericht Mieder=Ohm, unter welches' fünf Derter gehoren.

4. Das Umt Burggemunde, enthält sieben

Das Dorf Burggemunde hieß ehedeffen Gemunde an der Straß.

- 5. Das Amt Zomburg an der Ohm.
- 1) Somburg an der Ohm, eine fleine Stadt, über welcher ein Schloß auf einem Berge lieget, an welsches

des die Stadtmauer floget. Gie hat 1597 durchs Feuer, und 1635, 41 und 46 im Rriege viel gelitten.

2) Drengehn Dorfer.

- 6. Das Amt Alsfeld.
- 1) Alsfeld, in Urkunden Adelsfelt und Alsfeylt, eine fehr alte Stadt, nahe benm Bluß Schwalm, bat ein altes Schloß, 2 Rirchen, und ift die erfte Stadt in Beffen, Die das augsburgische Glaubensbefenneniß angenommen hat. Gie'ift ehemals ansehnlicher und polfreicher gewesen, als fie jest ift.

2) Altenburg, ein verfallenes Bergichloß, und

9 Dorfer.

3) Das Gericht Kirdorf.

(1) Birdorf, ein offenes Stadtchen.

(2) Lehrbach, Erbenhausen, Ober Rleen, Wahlen, Urnshaim und Bernsburg. Diese fechs Derter machen das fogenannte Euffer Gericht aus. welches die Schenfen ju Schweinsberg befigen, und jur Salfte von Raffan: Saarbrucken zu Lehn tragen. Das Gericht wird jahrlich vier, auch wohl mehrere mal auf dem Rathhause in Rirdorf, in Gegenwart des heffen = darmitadtischen Umtmanns und Umteber= weferd zu Alsfeld, gehalten.

4) Das Amt Romrod.

(1) Romrod, ein Stadtchen mit einem Schloß.

(2) Ein Jagdhaus und 14 andere Derter.

- 5) Das Gericht Schwarz, zu welchem 4 Dorfer geboren.
  - 7. Das Amt Grebenau.
- 1) Grebenau, ein Stadtchen, welches erft 1605 Stadtrechte erhalten hat. Dier waren 1776 ungefahr 200 Weberftuble für Tuch.

2) Fünf Dorfer.

8. Lauterbach, ein Stadtchen, deffen Borftadt jum riedeselfchen Gebiet geboret.

9. Das

- 8. Das Umt Ulrichstein, liegt in der Wetterau, und in demfelben fangt ein hobes, langes und kaltes Gebirge an, welches der Vottelsbert (Sugalisberg, Sickelsberg) genennet wird.
- 1) Ulrichstein, ein Bergichloß mit einem offenen Stadtchen, bas Raifer Ludwig aus Bayern 1347 mit allen Rechten der Stadt Friedberg begnadiget hat. In dem Schloß murde 1759 eine frangofische Befahung von einem preußischen Corps belagert, und nach einer Gegenwehr von einigen Stunden, gur Uebergabe des Schlosses genothiget. 1762 nahmen es die Franzofen den allierten Truppen ab, die es besetzt hielten. 1763 erlitte das durch den Krieg schon fehr beschädigte Stadtchen, großen Brandichaden.

2) Das Gericht Bobenhausen, in welchem der Fleden Bobenhausen und 8 Dorfer sind.

- 3) Das Gericht Selda, von 6 Dorfern.
- 10. Das Umt Schotten, liegt in der Wetterau. In demselben entspringet der Fluß Midda; auch hat es einen Thiergarten, in welchem auf einem Berge ein Jagdhaus, Ramens Salber=, baus, lieget.

1) Schotten, eine fleine Stadt am Bugelsberge, die 1354 Stadtrechte erhalten bat.

2) Roch 5 Derter.

11. Das Oberamt Midda, liegt auch in der Betterau. Die ehemalige Grafschaft Midda, ift nach dem 1329 erfolgtem Tode ihres letten Grafen Engelhard, an die Grafen von Ziegenhann, und nach diefer Absterben, jugleich mit der Grafschaft Ziegenhann, an das fürstl. Haus Sessen gekommen. Die Stadt Midda liegt in einer fruchtbaren Gegend, und bas ganze Umt ift mit 7 Tb. 7 21. auten . guten Solzungen, guter Wildbahn, Fifcherenen, ju Salshaufen, nicht weit von Didda, mit einem 1593 angelegten Salzwerk, und mit Glashutten verseben. Der Flachsbau, und die Spinneren und Weberen, ift bier in neuern Zeiten weit ge-1777 waren in den gleich vorkommen. ben vier erften Gerichten 642 Leinweber.

1) Midda, vor Alters Litthe, eine Stadt, am

Kluß gleiches Namens, mit einem Schloß.

2) Das Gericht Midda und Sauerbach, dabin gehn Derter gehoren.

3) Das Gericht Rodheim, von fünf Dertern.

4) Das Gericht Burkhards, von gehn Dertern. 5) Das Gericht Crainfeld, ju welchem vier Derter gehören.

Crainfeld, ehedeffen Creginfeld, ift ein fehr alter

Rlecken.

6) Das Umt Lieberg, liegt in der Betterau. Es ift ehedeffen eine befondere Berrichaft gewesen, die ihre eigenen Dynasten gehabt hat, nach beren Abgang fie an die Grafen ju Ziegenhann und Ridda, als nachfte Erben, gefommen, von dem letten derfelben aber an Landgrafen Ludwig den Friedfamen verkauft worden.

(1) Lisberg, ehemals Liebsberg, ein altes

Bergichloß, nebft einem Blecken.

- (2) Schweickertshausen, und 3 andere Dorfer.
- 12. Das Amt Stormfels, in welchem das Bergschloß Storm = oder Sturmfele, das Dorf Oberwiddersheim, moselbst der Schwalheimer Sof des deutschen Ordens, und 3 andere Dorfer find. Der hiefige Amtmann bat auch bas Gericht Rodheim ju verwalten, beffen eben gedacht worden.
- 13. Das Umt Bingenheim, liegt an der Wetterau, und macht die sogenannte fuldaische Mark

Mark aus. Es hat ein ebenes und fettes Land. heffen Darmftadt hat es im fechzehnten Sabr. hundert von Naffau . Saarbrucken gekauft.

1) Bingenheim, ein Schloß, nebit einem schönen fleden, der 1357 vom R. Rarl IV Stadtfrenheiten erhalten hat. Es werden ben dem Rathhaufe jahrlich

dren fürstliche Centgerichte gehalten.

2) Echzell, ein anfehnlicher Flecken, in beffen Ges gend der fruchtbarfte Boden in der gangen Wetterau iff. Es find hier 2 adeliche Guter, ber von Geismar und bon Pretlack.

- 3) Berftatt, ein großes Pfarrdorf.
- 14. Peterweil, ein Schloß und Pfarrdorf, 1½ Stunde von homburg vor der Bobe, ift durch den 1768 zwischen heffen : Darmftadt und heffen : hom= burg gemachten Bertrag, gur Salfte an das lette Saus gefommen. Die Pfarre wird wechfelsweife von Beffens homburg und Golins = Rodelsheim befeget.
- 15. Das Amt Roßbach, liegt zwischen den Stadten homburg vor der Sobe und Friedberg. 1776 hat man gezählet 1230 Menschen, Die 254 Familien ausmachten, 234 Bobnbaufer, 5 Mub. len, und 158 Scheunen. In demfelben ift

1) Ober= Rofbach, ein geringes Stadtchen, an welchem Chur : Erier bis 1666 Untheil gehabt hat.

hier find viele Flanell= Beber.

2) Wieder=Roßbach, ein Dorf.

16. Das Amt Burbach, in der Wetterau.

1) Bunbach, eine alte Stadt, in einer leimich. tm und fampfichten, aber fruchtbaren Ebene, hat ein aufehnliches Schlof mit einem Luftgarten. Bon den Grafen von Falkenstein ift fle an die herren von Eps fein gekommen, und hierauf drenherrisch, nämlich fagenellnbogenisch, königsteinisch und solmisch geworden. 1478 erbete Landgraf Beinrich zu Beffen von fei=

nem Schwiegervater, Grafen Philipp von Ragenellnbogen, den vierten Theil an Bußbach; das fonigsteinische Antheil verkaufte Chur-Mannz 1595 an Landgrafen Ludwig erblich und eigenthümlich, und 1623 ertheilte der Raiser dem hessen- darmstädtischen Hause auch das solmische Antheil, als der Graf von Solms-Braunsels in kaiserliche Ungnade gefallen war. Ob nun gleich dieses letzte Antheil dem solms-braunselsischem Hause im westphälischen Frieden wieder einges räumet wurde, so ist es doch nachmals an Hessen-Darmstadt verkauft worden, welches also die ganze Stadt und das ganze Amt allein besitzet. Die Stadt

hat 1603 großen Brandschaden erlitten.

Unmert. Der romische Pfalgraben, (fossae palis fudibusque munitae) ben R. Tiberius guerft angefanaen, und R. Sadrianus vollendet hat, mar gegen die Catten veranstaltet, und vertheidigte das Caftrum Moguntiacum. Diefer tiefe Graben hatte einen hoben und ftarfen Wall, der auf einem fteinernen Grunde rubete, von welchem fich noch bin und wieder, als un= weit Somburg ben dem ehemaligen Rlofter Erohn, Ueberbleibfel finden. Bermuthlich haben oben auf dem Wall farte Pfahle wie Pallisaden gestanden, die fest mit einander verbunden gemefen. Er gieng größtentheils über Sohen, welche die umliegende Gegenden beherrich= ten, aber nicht über hohe Berge, auch nicht durch tiefe Gegenden oder Grunde. Wo er fich durch guten Boden und Ackerfeld erftrecket, haben ihn die Landleute jus geworfen, aber in Baldern ift er noch gar deutlich zu feben. In Gegenden farter Landftragen bat er gemeis niglich einen doppelten Graben und eine fleine Schange jur Bedeckung gehabt. In der Gegend von Bugbach gehet er ben dem Dorf Pohlgons weg, und erftrecket fich bis in die Graffchaft Sobenlohe, wofelbft er mit ber fogenannten Teufeleniauer jufammen banget. Phil. Bilh. Gerfen hat vorzüglich gute Untersuchungen über demfelben angestellt, und in feinen Reifen Eb. IV. S. 259. f. befchrieben. 2) Min:

2) Munfter, ein Flecken und 5 Dorfer.

- 3) Philippsect, ein fürfiliches Schlof auf einem Berge, woselbst guter Wein wachset. Landgraf Phissipp III hat dasselbe von 1626 bis 28 neu erbauet. Es liegt über Manfter, und ift dahin eingepfarrt.
- 17. Das Umt Rleeberg, in der Wetterau, besitet Beffen - Darmstadt mit Nassau Weilburg in Gemeinschaft; ebedeffen bat auch Soben . Colms I daran gehabt, welches aber heffen = Darmftadt feit dem drenfigjabrigen Rriege befiget. Beffen-Darmstadt hat allemal zwen Jahre, und Raffau-Beilburg ein Jahr lang den Vorgang, oder ift Baumeifter. Jeder bat einen Beamten, von melden benden das Unitsgericht gehalten wird. Die Appellation von deinselben geht allezeit an den herrn, der eben Baumeister ift; bende Regierungen überlegen aledann mit einander, ob die Appellation anzunehmen sen oder nicht? und vergleichen sich in jenem Fall wegen des Urtheils. Es gehört zu diesem Almt
- 1) Aleeberg, ein Dorf mit einem vermufteten Bergichloff. Es hat vor Altere Grafen von Rleeberg gegeben, die von Adelbert herrn von Rleeberg abfammen, der ums Jahr 1150 gelebt hat. Friedrichs Grafen von Rleeberg Tochter, welche Erbinn von Rleeberg und dem Huttenberger Gericht mar, heirathete Gerlachen herrn von Jsenburg und Limburg.

  2) Ober= Rleen, Brandoberndorf und Ebers:
- gons, Dorfer.
- 18. Das Amt Züttenberg, in ber Wetterau, ift ehemals mit Raffau . Weilburg gemein. schaftlich gewesen; 1703 aber getheilet worden; da benn Heffen Darmstadt zu seinem besondern

Antheil bekommen hat Canggons, Rirchgons, Poblydns, Allendorf, Annerod, Zauffen, Leygestern.

19. Das Amt Ronigsberg, in der Wetterau, ist. 1350, nebst Hohen. Solms, von Gra-fen Philipp zu Solms an Landgrafen Heinrich zu Heffen verkauft worden, und bis 1629 mit Solms gemeinschaftlich gewesen. In diesem Jahr aber haben bende Saufer das weltliche Gebiet getheilet, fo daß das nunmehrige Umt Ronigsberg an Seffen Darmstadt allein gekommen, die Rirchensa. den aber in Gemeinschaft geblieben. 1638 hat fich Solms der Gemeinschaft der geiftlichen Gerichtsbarkeit im Umt Ronigsberg begeben, Beffen-Darmstadt aber sich solche im Amt Hohen-Solms vorbehalten.

1) Ronigsberg, ein Stadtchen mit einem verfal= lenen Bergschloß. Unweit Konigsberg entsteht die

Biber, die fich mit ber Lahn vereiniget.

2) Acht Dorfer.

20. Das Umt Blankenstein, in welchem, Silber, Bley, Quecffilber und Bitriol zu finden.

1) Blankenstein, bas Umthaus, über welchem ehedeffen ein altes Schloß gestanden hat, welches 1646 wufte geworden.

2) Bladenbach, ein Bleden.

- 3) Ein und zwanzig Dorfer.
- 21. Das Umt Biedenkopf.

1) Biedenkopf oder Biedencap, eine fleine Stadt auf einem Berge, die wegen ihrer guten Gifenhutten und Schmelzofen bekannt ift. 1635 und 1647 hat fie großen Brandschaden erlitten.

- 2) Somertshausen und Silberg, zwen nahe ben einander liegende Dorfer, in deren Granzen Rupferbergwerke find; an dem lettern Ort wird es noch gebauet.
  - 3) Roch drengehn Derter.

## 22. Der Grund Breidenbach, bestehet

(1) Aus dem Untergericht, an welchem Seffen-Darmftadt 3, die von Breidenbach 3, und die von

Breidenstein 3, haben. Es gehoren dazu
1) Das Gericht Melsbach, in welchem die Dorfer Rlein = Gladenbach, Wissenbach, Uchenbach, Ober = Dieden, Weifenbach, Wallau im Elsbach, find.

- 2) Das Schmidtgericht, in welchem Breidenbach hinter dem Kirchhof, Wallau unterm Weg, Wolze hausen.
- 3) Das Erbgericht, in welchem Wallau im Beims bach, Breidenbach vor dem Rirchhof, Mieder-Dies den, Quotshausen, Wieder = Borle, sind

(2) Aus dem Obergericht, ju welchem gehort

1) Das Gericht Lirfeld, an welchem Beffen Darm= fadt 5, die von Breidenbach 2, und die von Breis benftein &, haben. Die darunter begriffenen Derter find: Simmersbach, Ober=Borle, Lixfeld, Fros chenhausen, Gonnern.

2) Das Gericht Ober : Bifenhaufen, an welchem Beffen : Darmftadt &, die von Breidenbach &, und die bon Breidenftein &, haben. Die Derter deffelben find:

Ober: und Mieder: Lifenhausen, und Steinpruf.
3) Das Gericht Roth, in dem Dorfe Roth, dars an Deffen = Darmftadt I, und die von Breidenftein I, haben.

## 23. Das Umt Battenberg.

1) Battenberg, eine uralte Stadt an der Eder, die oft Brandschaden erlitten hat, insonderheit 1653, ba fie fast gang abgebrannt ift. Chedeffen ift fie der Sig der Grafen von Battenberg gewesen.

- 2) Banfeld, ein uraltes Stadtchen an der Eber, beffen altes Schloß das Stammhaus des Geschlechts von Satfeld ift.
- 3) Lepfa, ein uraltes Dorf, ben welchem die Sach= fen im Sahr 779 von den Franken geschlagen worden. Chemals mar in diefer Gegend

Der Gau Liest, oder Lihest, Lihost.

- 4) Battenfeld, und acht andere Dorfer.
- 24. Die Zerrschaft Itter, liegt am Fluß Eder, in dem ehemaligen Ittergan, (pago Nithersi, Nitherse,) und ist größtentheils vom walbedischen, zum Theil aber vom beffen caffelschen Bebiet umgeben. Gie bat ben Ramen von bem Blugchen Itter, welches aus dem Waldedischen von Enfe, oder wie andere fagen, von Corbach, tommt, und sich ben Berghausen in die Eder er-Sie ist mehrentheils bergicht, aber boch nicht unfruchtbar, hat gute Solzungen, Wildbab. nen, Schaferenen und Fischeren, insonderheit aber ein ergiebiges altes und neues Rupfer. Bergwerk. Der Urfprung ber ehemaligen Dynaften ju Itter, ift dunkel. Der alteste, ben man bisher gefannt, ift Folemar, Edler von Itter, der ums Jahr 1120 gelebt hat. Im vierzehnten Jahrhundert ift die herrschaft unter den Brudern Sannemann III und Adolph vertheilt gewesen, die ihre Berbindung mit dem gurftenthum Seffen erneuert, und sich, nebst ihren Schlossern und Herrschaft, gang und gar unter hessischen Schus, gleich andern bestischen Schloffern und Butern, übergeben baben

ben, und alfo Landstande und Landsaffen des Fur-

ftenthums Seffen gewesen find.

Nach hennemanns III Lode, hat besselben Witwe Margaretha und Tochter Cuniqueda 1357 Die Halfte von ihres Mannes Untheil an der Berrschaft Itter an Candgrafen Seinrich zu Beffen für 900 Mart lothigen Gilbers verfauft, und zugleich auf denjenigen Theil, der ihres verftorbenen Mannes Bruder, Adolph von Itter, und beffelben Rindern zugehorte, Bergicht geleiftet. Die andere Salfte des hennemannischen Untheils, 'verfaufte fie in eben bemfelben Jahr an den Ergbischof Gerlach zu Mannz, auch sur 900 Mark lo. thigen Silbers. Der lette vom gangen itterfchen Mannestamm, und muthmaßlich ein Entel des eben genannten Adolphs, ift Erasmus gewefen, der 1443 gestorben. Chur = Manny behielt Antheil an der Herrschaft Itter nicht lange, son= dern verpfandete daffelbe 1359 an Grafen Otto von Baldeck und deffelben Sohn Heinrich; das maldedifche Saus aber überließ es unterpfandlich an die Bolfe von Gudenberg, welchen auch 1383 das heffische Untheil verpfandet worden. Gie baben bende Untheile bis ins fechzehnte Jahrhundert behalten; 1542 aber ist ihnen das mannzische von den Grafen zu Waldeck, und 1562 das heffische Antheil losgekundiget worden. 1586 hat Chur-Manny fein Untheil auch den Grafen zu Baldeck losgekundiget, und folche Unflofung ift 1588 jum Stande gefommen; Landgraf Ludwig zu Marburg aber hat den Pfandschilling hergegeben, und dafür bas mannzische Untheil an der Berrschaft Itter auf

auf Wiederlofung erhalten. Gben berfelbe hat auch 1589 den Theil der herrschaft, den die von Lowenstein, und nach ihnen die Gografen innen gehabt, und zu welchem die Steuerburg und das Dorf Itter mit gehoret, fur 7000 Gul-den, und 1590 auch das halbe Kirchspiel Eimelrode, nebst unterschiedenen Gefallen, von den Grafen zu Waldeck fur 1600 spanische Thaler ober rheinische Goldgulden, erfauft. Auf die bom Stift Corven herruhrende itterfche Leben, haben bie Wolfe von Gudenberg, und die von der Mals-burg, schon 1441 die Anwartschaft, und als Erasmus von Itter gestorben mar, den wirklichen Befig berfelben erlanget, in welchem fie fich auch noch befinden. Das ittersche Wapen, ist ein breneckichter Schild, und in demfelben ein jum Streit gerichteter gefronter Lowe, mit bervorge= schlagener Bunge, und in die Sohe gewendetem Schwanz. Dben auf dem Schilde fuhrten die herren von Itter einen offenen helm, und auf bemfelben einen mit Geweih, Ropf und Sals berporschauenden Birfch.

Die Herrschaft Itter macht jest ein Umt aus, ju welchem folgende Rirchspiele und Derter geboren.

1) Das Rirchspiel Vohl, in welchem

(1) Dobl, ein Marktflecken am Bach Afel, ober Efel, der Gis des Umte und eines Metropolitans. Landgraf Georg ber Mittlere, der mit der Berrichaft Itter abgefunden worden, hat auf dem hiefelbft 1665 erbauten Schloß gewohnet.
(2) Die Dörfer Basdorf, Asel oder Esel, und

Marienhagen, eigentlich Merbenhagen.

2) Das

2) Das Kirchspiel Obernburg, in welchem die Ueberbleibsel der ehemaligen Zurg Itter, des Stammhauses der Herren von Itter, das Dorf Thali Itter, das Dorf Itter, insgesammt am Fluß Itter, und das Dorf Obernburg, ben welchem ehedessen ein Bergschloß gewesen.

Ben bem Schloß Itter hat die Steuerburg gelegen.

3) Die Bergfrenheit oder Bergstadt Thal : Itter, ben dem Dorf gleiches Ramens, die Landgraf Ernst Ludwig privilegirt hat, hat ihre besondere neue Kirche, und einen Bergprediger. Es ist daselbst ein ergiebis ges Rupferbergwerk, und besonderes fürstliches Bergsamt.

4) Das Rirchspiel Rirchlotheim, zu welchem die Dorfer Rirchlotheim, Schmidtlotheim, Altlotheim, Berzhausen, Karbshausen und Buchenberg (ehedels fen Buchemer) gehören.

5) Das Dorf Wieder : Orten, ift zu Ober: Orfen,

im beffen = caffelichen Gebiet, eingepfarret.

6) Das Rirchspiel Oberwerbe, in dem Dorf dieses

Ramens, welches am Flugden Werba lieget.

7) Das Kirchspiel Zöringhausen, liegt von den vorhergehenden abgesondert, und ist ganz vom waldestischen Gebiet umgeben. Es ist in dem Dorf zöringhausen, und der dazu gehörige District ist zwen Stunden im Durchschnitt groß. In diesem Dorf haben die Herren von Wolf einen Ritterste, und gewisse Gerichtsbarkeit.

8) Das Rirchspiel Eimelrode, liegt vier Stunden nord- westwärts von den übrigen Rirchspielen der herrschaft Itter, und ist ganz vom waldeckischen Gebiet umgeben. Es gehören dazu die Oorfer Eimelrode oder Emmelrode, Zemmichhausen und Deisseld.

29. Außer den oben schon angeführten, sind noch folgende adeliche Gerichte und Guter, deren Besiger auf den Landtagen erscheinen, vorhanden.

## 172 Der ober-rheinische Kreis.

- (1) Die riedeselischen. Das frenherrliche Geschlecht der Riedesel von und zu Eisenbach hat unter hessen darmstädtischer Landeshoheit einige Gerichte, wegen welcher es den Landgrafen huldigt und auf den Landtagen erscheinet. Ihre Hintersassen können von ihren Gerichten an die hesseschen Landesgerichte appelliren, wenn der Werth der Sachen drenßig Gulden ist. Die Gerichte sind:
- 1) Der Cent Lauterbach, der an das Umt Romrod gränzet. Dahin gehöret

Die Borftadt Lauterbach, die das Werth genennet wird, nebst fechs Dorfern.

- 2) Das Gericht Engelrod, das an das Amt Ulrichstein granzet, von zwölf Dorfern.
- 3) Das Gericht Ober-Ohm, welches zwischen ben Aemtern Ulrichstein, Burggemunde und Grunberg lieget, und fich über sechs Oorfer erstrecket.
- (2) Der rabenquische oder Londorfer Grund, der an die Aemter Homburg an der Hohe und Grünberg gränzet, und der adelichen Familie Nordeck zu Nabenau gehört. Er begreift acht Dörfer.
- (3) Das Zusecker Thal, das zwischen den Aemtern Giessen, Allendorf und Grünberg, und einem kurzen Strich des solms-lichischen Gebiets liegt, und die Dörfer Alten-Zuseck, Groß-Zuseck, Börsroth, Reyskirchen, Zurk-hardsfelden, Albach, Oppenroth, Rödzen und Zeuern, und bennahe 500 angesessene Unsterthanen begreift. Es gehört den Ganerben von

Buseck, die sich in die Linien Buseck in Buseck, Buseck genannt Munch, und Buseck genannt Brand, theilen. Die Ganerben im Bufecker Thal, und die übrigen Un - und Gingeseffene, haben das fürstliche Saus Seffen von vielen hundert Jahren her fur ihre Landesherrschaft erkannt, auch alles, was Unterthanen ihren Lan-desherren zu thun schuldig sind, über sich genommen und geleistet. Gie haben auch 1576 in eis nem fenerlichen Bergleich bem fürftlichen Saufe heffen folche Landeshoheit auf ewig zugestanden, und erfannt, daß fie demfelben, dem alten Berfommen nach jederzeit zugekommen fen. Und obsgleich die Unterthanen im Bufecker Thal 1702, und die mittel rheinische Ritterschaft 1704 benm Reichshofrath mit einer Rlage eingefommen, und vorgestellet, die Banerben im Bufecfer Thal batten fich durch den Vergleich von 1576 widerrecht. lich unter die Landeshoheit des fürstlichen Saufes Beffen begeben, ber Reichshofrath auch folchen Bergleich aufheben wollen: fo hat boch Raifer Karl VI Diese Sache 1725 am neunzehnten Jenner bergestalt entschieden, bag bie Landgrafen gu helfen . Darmftadt die Ganerben im Bufecfer That funftig im Namen des Raifers belehnen, diefe aber ihnen unterthanig fenn, und dem Bergleich von 1576 gemäß bandeln follten.

(4) Das Gericht Frohnhausen, gränzet an das Amt Vattenberg, und begreift die Vörfer Frohnhausen und Ober-Asphe.

\* \* \* \*

Das hochfürstl. Haus Heffen = Homburg, besiset in der Wetterau, zwen Meilen von Frankfurt, unter und vor einem Gebirge, welches die Zohe genennet wird,

Die Stadt und das Amt Zomburg vor der Zobe.

Es ift diefes Umt 1622 von dem regierenden Landgrafen Ludwig V ju heffen Darmftabt an beffelben Bruder, Landgrafen Friedrich, Stammvater des jegigen Saufes Seffen . Somburg, auf Abschlag des demselben 1606 bewilligten jährlichen Deputats von 20009 Fl. mit allen Unterthanen, Renten und Gutern, auch Dber-Berrlich - Recht . und Gerechtigfeiten, erb = und eigenthumlich übergeben; woben fich aber bas regierende haus gewiffe Stude vorbehalten hat, namlich die Erscheinung der Geistlichen in Stadt und Amt auf den allgemeinen Synoden, die Eramination derfelben, ben goldenen Beingoll, das leben= bige Beleite, und zu Sandhabung besselben, wie auch sonsten nothwendige Folge, alle weltliche Burg = und Manns . Lehn, die es damals in Stadt und Umt homburg vor der Sohe gehabt. und daß das haus heffen-homburg in des regierenden Saufes Damen die Reichs . und Land-Steuern, die auf den Landtagen bewilligt merden, und bavon es benachrichtiget werden folle, erheben und dem regierenden Sause liefern laffen, auch ben Land und Wollen-Boll, Trank und Soldaten Steuer so lange beben solle, bis das regierende Saus dem-

demfelben andere Gefalle, die eben so viel als diefe austragen, angewiesen und eingeraumt haben werde; ferner hat fich bas regierende Sauß vorbehalten, die Durchführung und Einquartierung des Kriegsvolks ober der Soldaten, die neu aufgesehte Soldatensteur, die Appellationssachen, Schuß, schriftlich Geleite, Reife, Folge und Deffnung. Aller bieser Stucke halber sollten die Unterthanen in Stadt und Amt dem regierenden Hause Pflicht zu leisten schuldig und verbunden senn. Wegen dieser vorbehaltenen Stucke, hat das regierende Haus in Stadt und Umt homburg einen Refervaten Umtmann. 1688 ift ein neuer Bergleich oder Receß errichtet, u. barinn festgefeget worden, daß, wenn ein regieren. ber Landgraf zu Beffen Darmftadt fterbe, bas Saus homburg an das regierende haus einen Revers ausstellen solle; wenn aber ein Landgrafzu Hessen-homburg mit Tod abgehe, sollen die Unterthanen dem neuen Landgrafen zu Homburg die Erbhuldigung leiften, und fodann auf die heffen-darmftad. tischen Reservata mit schworen. 1671 trat Landgraf Georg Christian ju homburg die Stadt und das Umt an hessen Darmstadt ab, welches auch in solchem Besit bis nach seinem und Landgrafens Wilhelm Christoph zu Bingenheim Tod verblieben, worauf 1681 durch einen Bergleich Stadt und Amt Homburg wieder an Landgrafen Friderich II ju Homburg guruckgegeben worden. 1707 ist ein neuer Bergleich zum Stande gekommen, in welchent dem regierenden Hause Darmstadt die Landeshoheit über Stadt und Amt Homburg zugestanden, jedoch bingugefeget worden, daß dem Saufe Seffen Somburg in demjenigen, was ben einem oder anderm Stuck der Landeshoheit demselben in den Recessen ausdrücklich zugestanden sen, kein Eintrag gethan, oder dem zuwieder etwas vorgenommen werden sole. In eben diesem Recess hat sich Hessen Darmsstadt erkläret, daß es, wenn die übrigen darmstädtischen Lande ganz, oder zum Theil mit Soldateneinquartierung beleget würden, Stadt und Amt Homburg alsdann auf den jedesmal in andern darmsstädtischen Aemtern verordneten Verpslegungssuß nur mit fünfzehn völligen Portionen beleget und bequartiret werden sollten. Uebrigens ist das Haus Hessen-Homburg der oberste Herr und Waldbot in der hohen, auch Seulberger und Erlenbacher Mark.

Das fürstliche hessen homburgische Haus, hat dieses Umt durch Anlegung einer Neustadt, zwener französischen Colonien, und vier herrschaftlicher Menerenen, an Unterthanen und Gefällen über die Halfte verbessert, und wegen vieler angelegter Manusakturen nahrhaft gemacht. Die dazu gehöris

gen Derter find:

1. Somburg vor der zohe, eine Stadt auf einer Anhöhe, von welcher man eine angenehme Aussicht auf einer Seite in Felder und Wiesen, auf der andern Seite aber nach dem Gebirge hat. Noch etwas höher als die Stadt, lieget das fürstliche Restdenzschloß, dese sen oberste Zimmer die herrlichsten Aussichten eröfnen. Außer der schlecht gebaueten Altstadt, ist eine vonz Landgrasen Friedrich II regelmäßig angelegte Neustadt vorhanden. Die Hoscapelle und die Stadtsirche gehören den Resormirten, und in benden haben die deutsche und französische Gemeine wechselsweise Gottesdienst. Die lutherische Gemeine, welche um zwen Prittelzahl= reicher

reicher ift, als bende reformirte Gemeinen, bat eine große Rirche. Den Ratholifen ift die Frenheit gur Erbauung eines Beth = Pfarr = und Schul = Hauses ver= Die Juden haben eine Synagoge. flattet morden. Die Stadt hat ihre vornehmfte Nahrung von Wollenund leinen = Manufacturen, insonderheit Strumpfweberen aus Seide und Wolle. Die fürftliche Ranglen hat auch die bren heffen - homburgischen Memter im Magbeburgischen und Salberstädtischen, und ihres herrn perfonliche Rechte und Rammerfachen zu besorgen. In der Neuftadt hat landgraf Friedrich Ja: 106 1721 ein Urmen = und Wanfen = Saus erbauet. Im zwölften Sahrhundert waren die Dynasten von Eppstein Besiger des Schlosses und der Berrschaft homburg, von deren alten Schloß der weiße bobe Thurm in dem jetigen Schloß ein Ueberbleibsel zu senn ideinet. Gottfried von Eppftein trug bas Schloß homburg des Schutes wegen, dem Churfurften Rudolph von der Pfalz 1324 zu Lehn auf. 1486 verkaufte es ein anderer Gottfried von Eppftein, mit churpfalgis fher Bewilligung, an Philipp Grafen von Sanaus Rungenberg für 19000 rheinische Gulden, und Churpfalz belehnte ihn 1487 mit Schloß, Stadt und Amt homburg. Landgraf Wilhelm von Bessen hat Homs burg 1504 in einer banerischen Fehde mit Chur Pfalz, dem Sanau bengestanden, weggenommen, und ber Bichehenen Rucfforderung ungeachtet, gegen Erle= gung von 12000 Goldgülden, behalten. Gegen biefe Summe Geldes mußte hanau 1527 Stadt und Amt Ortenberg wieder von Chur-Pfalz zu Lehn nehmen. und zwar zu Mannlehn, obgleich homburg weiblich Ethnwar: Daber hat Beffen = Caffel an Chur = Pfalg pro recognitione des Amts Ortenberg noch 130000 Kl. jablen muffen.

Durch die Gegend dieser Stadt, ist der alte romische Psalgraben gegangen, zu dessen Beschützung oder Verstänlung die so genannte Saalburg, gedienet hat, die nach großer Wahrscheinlichkeit ein römisches Castrum 7 Th. 7 U.

gewesen ist, wie man aus den daselbst entdeckten remischen Begrädnißstellen, Urnen, Gefäßen, Steinschriften und Münzen erkennet; von welchen Atterthümern der hessen homburgische Regierungsrath Reuhof in einer eigenen Schrift Nachricht giebt, die 1780 zum zwepten mahl gedrucket worden, und eine Landcharte hat. Das hiesige Gebirge ninmt 8 Stunden von home burg ben Wisbaden, unter dem Namen Zairich, seinen Ansang, streicht auf der Abendseite nahe ben home burg vorben, und verbindet sich nachher mit andern Bergen. Der größte in der Nette dieser Berge, ist der Feldberg, und nächst diesem der Altxing.

Unweit homburg, in einer Wiese, find Salzquellen, die im 17ten Jahrhundert gutes Salz geliefert haben, in neuern Zeiten aber vernachlässiget worden find.

2. Die Dorfer Seulberg, - Roppern, Gungen-

beim, Ober Steden und Peterweil.

- 3. Friedrichsdorf, eine 1687 angelegte Colonie, von Waldensern aus Piemont, zu welchen nachher noch französische Flüchtlinge aus Picardie, Dauphine und Champagne, und auch Deutsche, gekommen. Sie hat den Namen von ihrem Stifter kandgrafen Friedrich II. Die Colonisten trieben außer dem Ackerban und den gemeinsten Handwerkern anfänglich die Strumpf= und Canefas= Weberen; hernach erwählten sie anstatt der letzten die Flanell= Weheren, und ihre bunten Flanelle werden weit und breit verschiefet. 1708 erhielten sie die Markgerechtigkeit, oder ein Antheil an einem groffen Walde, und 1771 vom Landgrafen Friedrich Ludzwig das Bürgerrecht nebst der Brau=Frenheit: 1780 waren hier schon 89 meistens wohlgebaute Häuser, und 624 Menschen.
  - 4. Die Waldenser Colonie Dornholzhausen, welsche auch Manufakturen treibet, und deren Saufer 1699 erbauet worden.
  - 5. Der kandgraf von hoffen 5 homburg, die Stadt und die Obrfer, haben einen beträchtlichen Uns

Untheil an der Boben = Mark, die im großen Walde iff,

und der gandgraf ift oberfter Waldbote.

Anmerk. Zwischen Dessen Darmstadt und Hessens homburg ist 1768 unter kaiserl. Vermittelung ein Verstag geschlossen worden, in welchem sich bende hohe Theile ihre Länder, Lehen und Gerechtsame garantirt, und die beyderseitige Haus: und Landes: Verfassung ans ewig sestigeschaben. Das Haus Hessen: Home burg hat auf ewig gewisse jährliche Einkunste bekommen, wozu der Ertrag zweyer Nemter angewiesen ist: is hat auch Hessen: Darmstadt auf alle Gegensordemigen Verzicht gethan, und an Hessen: Homburg woch eine gewisse Summe baar ausgezahlet.

II. Unter der Regierung zu Darmstadt, sichet

Die obere Grafschaft Katzenellnbogen, nebst dem Antheil an der Grafschaft

Eppstein.

Bon berfelben findet man in Bente beffischen Landesgeschichte eine gute Charte. Die obere Graffchaft Ragenellnbogen granget an ben Mein und Mann, an die Churfürstenthumer Pfalz und Mannz, und an die Grafschaften Menburg und Erbach. Sie schließet einen Theil der Bergstraße, des Odenwaldes und des Bann= forstes zur Dreveich, in sich. In Ansehung des leten ift zu bemerten, bag er ichon im neunten Inhrhundert in einer Urkunde des Codicis Laurishamensis vorkommt, und daß die alten Grafenvon Ragenellnbogen schon 1265 an die Jagdgerechtige fii in dem Reichs = und Königs . Forst zu Dreyeis hen, Anspruch gemacht haben: sie ist ihnen aber burch die erwählten Schiederichter ab und bem Bause

Saufe Falkenstein zugesprochen worden, woben es bis ins fechzehnte Jahrhundert geblieben. aber in bemfelben die obere Graffchaft Ragenelln. bogen an das fürstliche Saus Seffen gefommen, ja in bemfelben auch das Umt Relfterbach verfauft worden, find die Wildbannsherrschaften je langer je weiter von tiefer Graffchaft ab. und zurud gehalten worden. Es hat sich auch 1642 das graf-liche Haus Menburg der Jagd in dem hessenbarmstädtischen Gebiet ganglich begeben, aber Joch die in dieser obern Grafschaft Ragenellnbogen bis= ber von den Wildbannsherrschaften zur Dreneichen erhobenen Wildbannsgefälle behalten, wie sie denn von den hessisch darmstädtischen in dieses Wild. banns Begirt belegenen Dertern, ja fogar von ber Stadt Darmstadt felbst, annoch wirklich geliefert merben.

Die Graffchaft hat zwar größtentheils einen fanbigten und magern Boden, er ift aber durch die fleif. figen Landleute gut angebauet, insonderheit fur Gartengemachfe, und hin und wieder, ale am Rhein, in dem Ried, im Odenwald, und in der Graf. Schaft Eppstein, und anderwarts, ift der Boden von fruchtbarer Art. Die großen Balber von Buchen, Tannen und anderm Soly, find dem Lande sehr vortheilhaft. Der Strich Landes, der an ben Obenwald und an die Grafschaft Erpach gran. get, ist febr bergicht, und bat mehrentheils einen magern Boden. Chedeffen maren in der obern Grafschaft, insonderheit in dem Antheil am Doens wald, Bergwerke, als ben Rogborf, fand man Gifen und Rupfer, im barmftadter Balbe an ben bren dren Brunnen, war im 17ten Jahrhundert ein Kupfer - und Silber - Bergwert, S. Elisabeth genannt, am Hasselberg zu Ober - Ranstadt auch, und wurde von 1506 bis 1690 beständig bearbeitet. Wie sie an das hessische Haus gekommen sen, ist oben ben der niedern Grafschaft angezeiget worden. Sie enthält

1. Das Umt Darmstadt, das aus 3 Centgerichten bestehet.

1) Bu dem erften Centgericht gehoret

(1) Darmftadt, eine Stadt an einem gleichna-migen Flugchen, in einer fruchtbaren und angenehmen Begend, die nicht nur von den ehemaligen Grafen von Rabenellnbogen, fondern auch vom landgrafen ju Beffen Georg I, und deffen Rachfolgern in der Regies rung, jur Defideng erwahlet, und diefes regierende hestische Saus von berfelben benannt worden. Gie be= fieht aus einer Alt= und Reu = Stadt; Die lette ift neumodifch gebauet, bat auch eine fcone und gefunde Lage. Bende enthalten fieben bis acht hundert Saufer. Einwohner ernahren fich bom Acter = und Garten Bau. und von Sandwerfern. 1777 hat man 2086 Kamilien gegablet, die aus 9038 Berfonen bestanden. Der Saus fer waren 518. Un das vom Landgrafen Georg I neu erbaute Schloß, hat Landgraf Georg II 1629 ein anders, und gandgraf Ludwig VI, 1664 das dritte Schloßgebaude bauen laffen. Landgraf Ernft Ludwig hat 1715 als der Sauptflugel bes alten Schloffes abgebrannt mar, einen neuen foftbaren Schloßbau angefangen, der aber nicht ausgeführet worden. Das neue Regies ungsgebaube ift ansehnlich und fcon. Bu bemfelben iff 1777 der Grupd geleget worden. Es ift hier eine landesregierung, ein Appellationsgericht, ein Confiforium, ein peinliches Gericht, ein Amt und ein Pa-dagogium. In der Stadtkirche ist das fürstliche Begrabnifgewolbe, in welchem aber ber Leichnam ber

Landgrafin Benriette Charlotte Christiane Luise nicht lieget, denn er er ift ihrem Befehl gemäß, unter einem einsamen Bugel in einem Gebufch begraben. Sommer 1771 erbauete Exercier = Haus, ift wohl das einzige in feiner Art, denn es hat eine gange von 319, und eine Breite von 151 rheinischen Schuhen im Lichten, und das Innere des Gebandes ift von feiner Saule unterfingt, denn das Dach ruhet auf den Mau-Diefer uralte Ort kommt in den Traditionibus Laurishamenfibus im neunten Jahrhundert unter dem Namen Darmundastatt vor. Er ift 1330, nach erlangter Frenheit vom Raifer Ludwig aus Banern, vom Grafen Wilhelm IV ju Ragenellnbogen mit Mauern umgeben worden, und hat um das Jahr 1360 das erfte Schloß bekommen. Damals war die Stadt nebft Beffungen und andern Dertern, Stift Burgifches Lehn. Die Landgrafen Ludwig V und VI haben neue Vorstädte angeleget. Außer denfelben stehet ein Bais fenhaus.

(2) Beffungen, ein Dorf.

2) Bu dem zwenten Centgericht, das an der Berg-

ftraße lieget, gehoren

(1) Eberstatt, ein Flecken in der Bergstraße. Er war ehedessen halb erbachisch und halb frankensteiznisch. Die erbachische Hälfte brachte das fürstliche Haus 1661 für 21000 Fl. und 1662 auch die frankenssteinische, nebst der ganzen Berrschaft Frankenstein, für 80000 Fl. an sich. Der Ort hat 964 Morgen Wald, 1409 Morgen Ucker = 214½ Morgen Wiesen Land, 28 Morgen Gärten.

Der Eberstätter Bach, treibet 60 Mühlen, und das in demfelben gemahlne Mehl wird nach Frankfurt,

Manny und anderen Dertern geführet.

(2) Pfungstadt, ein Pfarrdorf, das nach und nach ben der hiesigen an der Modau erbaueten Krapp= mühle entstanden ist, in welchem sehr guter Krapp in Menge bereitet wird.

(3) Acht Dorfer.

- 3) Zu dem dritten Centgericht, gehören 7 Dörfer, als: Arheiligen, Braunshard, ic. und die Sofe Rrasnichstein, Gehborn und Sensfeld.
- 2. Das Amt Kelsterbach, stößt an den Mayn. Es ist 1600 vom Grafen Heinrich zu Psenhurg an das fürstliche Haus Hessen. Darmstadt für 356177 Fl. verlauft worden. Dahin gehöret

1) Belfterbach oder Beltersbach, ein Flecken und Schloff am Mann.

2) Langen, ein Flecken, in welchem ehedeffen vor der Rirche alle Sahr im Maymonat das Forfts oder Bildbanns-Gericht gur Dreneichen gehalten worden.

3) Die Dörfer Engelsbach, UTörfelden, UTansheim, Walldorf, und Wolfsgarten ein Jägdschloß, welches kandgraf Ernst Ludwig angelegt hat.

3. Das Umt Ruffelsheim, liegt am Mann und Rhein, und schließet eine Gegend in sich, die im Ried, genennet wird; imgleichen das Gerauer Land (pagus Gerau). 1776 waren in diesem Amt 5674 Menschen, die 1237 Familien ausmachten, 946 Wohnhäuser, 7 Muhlen, 648 Scheunen. Es hat 25241 Morgen Acker-2477 Morgen Wiesen-und 1993 Morgen Weider-2477 Morgen Wiesen-und 1993 Morgen Weider-2400. Dahin gehöret

1) Ruffelsheim, ein Flecken mit einem festen Schloß, am Mayn. 1534 brannte er ganz ab, und 1689 ward er von den Franzosen angegundet.

2) Groß Gerau, ein Städtchen, das 1398 vom Kaifer Wenzel Stadtfrenheiten erhalten hat. Es ist ein uralter Ort, der schon in Urfunden des neunten Jahrhunderts als eine Curtis regia vorkommt. Hier wird das Centgericht gehalten.

3) Trebur, Treber, Triburium, Triburia, ein Flecken, woselbst vor Alters ein berühmter, vermuthslich von Karl dem Großen erbaueter königl. Pallast gewesen, und zur Zeit der karolingischen Könige Neichstage (noch 1119) und Kirchenversammlungen gehalten worden. Im Anfang des 16ten Jahrhunderts waren noch Ueberreste von Mauern desselben zu sehen. In der Mitte des 13ten Jahrhunderts überließ König Wilhelm diesen Ort als eine Neichspfandschaft dem Grafen Dietsher von Kahenellnbogen.

5) Bauschheim, Königsstedten, und 8 andere Dorfer, nebst der Abeinfelder Rellerey, und einem

Paar Sofe.

- 4. Das Umt Dornberg. 1776 waren in ben 11 Dertern desselben 5675 Menschen, die 1403 Familien ausmachten, Häuser 836, Mühzlen 4, Scheunen 677. Das Amt hat einen guten Boden, der aber noch sehr verbessert werden kann, 23763 Morgen Acker- und 7140 Morgen Wiesen-Land.
- 1) Dornberg, ein Schloß und Fleden, wird vom Sochstift Burzburg zu der Grafschaft Bestungen gesrechnet, die Heinrich II demfelben 1013 geschenket. Es ift vor Alters ein hennebergisches Lehn gewesen, 1521 aber die Lehnsherrlichkeit an Hessen überlassen worden.

2) Dornheim und Lebeim, find Flecken.

3) Nicht weit von Ehrfelden, hat der schwedische R. Gustav Adolph am Rhein 1632 eine 56 Werschuh hohe Saule von Quadersteinen, auf deren Spite ein aufgerichteter kome stehet, errichten lassen.

4) Hofheim, eines von den vier hessischen foges nannten hohen Hospitalern, das Landgraf Philipp der Großmuthige 1533 gestiftet, und fur arme und ge-

brechliche Beibsperfonen bestimmet hat.

5) Stockstadt, am Rhein, und andere Derter.

6) Die Sofe Grebenbruch, Lusthausen und Wasserbiblis, gehören den von Kronberg.

7) Der Bensheimer, Sainer und Riedhauser

Bof, gehoren dem Rlofter Erbach im Rheingau.

- 5. Das Umt Jägersburg, in welchem das fürstliche Haus Jägersburg, und 4 Dörfer sind.
- 6. Das Umt Zwingenberg, liegt an der Bergstraße. In bemfelben ift ber bobe Berg Malchen, ber einer der hochsten in Deutschland, und beschwerlich zu besteigen ift, von deffen Sobe man aber bie gange obere Graffchaft mit der umliegenden Begend, überfeben fann. Er fommt in bem Codice Laurishamensi ichon in einer Urfunde Raifers Beinrich II von 1012 bor. Auf feiner Spife hat Landgraf Ernft Ludewig einen hoben Thurm erbauen laffen, ben man in febr weiter Entfernung feben Ginige Gelehrte, Die Diesen Berg fur ben Melibocus des Ptolemaeus halten, find auch der Mennung, daß aus dem Namen deffelben und ber Ratten, die an bemfelben gewohnet, ober aus Catti Meliboci und Cattimelibocia, durch eine nach und nach verdorbene Aussprache der Rame Ranenellnboren, entstanden sey. Das Ume bestehet aus zwen Centen.

1) Bu dem erffen Cent gehoret

(1) Zwingenberg, eine Stadt an der Bergkraße. Es ist hier zuerst eine Burg gewesen, ben der via drenziehnten Jahrhundert eine Rirche, und hierauf eine vom L. Rudolph I im J. 1273 privilegirte Stadt angebauet worden. 1693 ist sie von den Franzosen größtentheils eingeäschert, aber besser wieder aufgebauet worden.

(2) Auerbach, ein Dorf in einem Thal, an der Bergftraße, nicht weit on dem hohen Berge Malchen,

in dessen Nahe es mineralische Quellen giebet, deren eine, unweit Sofftadt, jum Baden gebrauchet wird. Die andere Quelle, eine fleine halbe Stunde von Auserbach, am Fuß des Gebirges, heißt der alte Brunn. Auf dem nächsten Berge sind beträchtliche leberbleibsel des alten Schlosses Auerberg, ju sehen.

(3) Die Dorfer Bedenkirchen und Bochstätten.

- 2) Bu dem zwenten Cent gehoren 13 Dorfer, von welchen 10 ehemals das Umt Dannenberg : Seeheim, ausgemacht haben, welches ben Grafen gu Erbach ge= boret hat, namlich außer dem 1399 vermuffeten Schloß Dannenberg oder Tannenberg, das darunter belegene Pfarrdorf Seeheim, ferner, Bickenbach, ein Mfarrdorf, ben dem ein Schloß gleiches Namens geffanden hat, welches das Stammhaus der Reichsdy= naften von Bickenbach gewesen ift, und die Dorfer Allsbach, Bedenkirchen, mit einer Pfarrfirche, Balk, hausen, mit einer Capelle, Groß=Robrheim, Jugenheim, mit einer Pfarrfirche, Staffeln, Mals. chen und Wurzelbach. Diefes Umt hat das graffich= erbachische Saue, dem es 1504 in der banerischen Feb-De bom gandgrafen Wilhelm zu Seffen entriffen, und 1510 gutentheils als hessisches Lehn wieder gegeben worden, nach vielen darüber gehabten Zwiftigfeiten. 1714 an Beffen = Darmftadt für 207500 Fl. verfauft.
- 7. Das Umt Lichtenberg, begreift 39 Derter. Die Waldenser, die sich 1697 hier niedergelassen, und die herrschaftlichen Hose Rohrbach, Weinbach und Hahn gepachtet haben, hatten 1776 über 90 Strumpsweber-Stühle, auf denen sie wöchentlich über 80 Dußend leinene Strümpse webten, und nach Mannz, Frankfurt, Hanau, Heibelberg und Manheim verkauften. Für das Dugend bekamen sie 5 Gulden. Den Flachs kaufen sie größtentheils in den benachbarten Ländern.

Das Amt Lichtenberg lieget in einer rauben Ge-gend. Es hat 19142 Morgen eigenthumliches Acerland, 3229 Morgen Wiefen, und 329 Mor. gen gemeine Weide, aber 1776 maren nur 6410 Menschen vorhanden.

1) Lichtenberg, ein verfallenes Schloß auf einem Berge benm Odenwalde.

2) Reinheim, eine Stadt am Fluß Gernspreuz. 3) Ernsthofen, Ueberau und Ober Ramstadt,

find Flecken.

- 4) Georgenhaus, ein Dorf der von Sarthaufen. 5) Frankenstein; ein wustes Schloß auf einem Berge ben grankenhausen, ift das Stammhaus der . abelichen Kamilie Diefes Ramens.
  - 8. Die Gemeinschaft Umstadt, liegt im Odenwalde, besteht ans 16 Dertern, und wird von heffen. Darmstadt und Chur-Pfalz beseffen, da bende ihre besondere Beamte und Rirchenlehrer hiefelbst haben. Seffen Caffel bat ebedem auch Untheil daran gehabt, dieses aber 1708 an Sessen. Darmftadt überlaffen. Dahin gehöret
  - 1) Groß-Umftadt oder Umftadt ichlechthin, in alten Urkunden Omftadt, eine febr alte Stadt, die ehedeffen anfehnlicher gewesen, als fie jest ift. Gie hatte 1776 faum 400 Burger, und diefe waren durftig. Die allgemeine Saushaltung war schlecht, und die Schuldenlast groß. Damals legte sie sich auf den Krapp = Ban, ihre Sauptnahrung aber hatte fie vom Ackerbau, den fie mit Berftand trieb. Bor 1390 war sie fuldaisch. Churfürst Ruprecht zu Pfalz handelte ste perdicut. Charquis Rapter, zu pfag handete fie nebst Amt und Cent, dem Stift ab, und besaß sie bis 1405 mit Hanau gemeinschaftlich. In diesem Jahr sielen Chursurst Philipp und die Grasen von Hanau in die Reichsacht, weil sie sich gegen den Kaisser vergangen hatten. R. Maximilian schenkte die Stady

Stadt, bas Umt und Cent dem gandgrafen Bilbelm pon Beffen fur Die wider Pfalz verwendete Erecutions= Roften, fie hielt aber eine Belagerung von demfelben ous. Landaraf Philipp verglich fich 1521 mit bem Churs fürffen Ludwig bahin, daß fie die Stadt gemeinschaftlich befigen wollten, und den Grafen von Sanau fand ber Churfurst mit 16000 Il. ab. Landgraf Philipp ver= machte feinen Rindern von der Margarethe, außer anbern Dertern auch den hessischen Untheil an Umftadt, nach Abgang diefer Familie aber fiel alles wieder an Im Anfang des zojährigen Krieges verlor Pfalz auch fein Untheil an Umftadt, und Beffen befaß es bis auf den weftphalischen Frieden allein, da Pfalz feine Balfte wieder befam. Die heffische Balfte gehorte den hessischen Linien gemeinschaftlich, 1666 aber fam ber rothenburgifche Untheil an Seffen Darmftadt, und 1708 tauschte Darmfradt auch den caffelichen Untheil ein. Nicht weit davon liegt das Dorf Rlein-Umftadt.

2) Bremsbach, Tieder=Reinspach, und andere

Dörfer.

The state of the s

9. Des hessen darmstädtische Untheil an der Zerrschaft Eppstein, liegt nicht weit vom Zussammensluß des Manns und Rheins, und ist ganz vom mannzischen Gebiet umgeben. Das Land ist fruchtbar an Getreide und Wein, hat auch nußsliche Hölzungen. Gottsried VII, herr zu Eppstein und Munzenberg, Graf zu Dieß, hat die halbe Herrschaft Eppstein nebst der Hälfte des Städtschens, im sunfzehnten Jahundert an Wilhelm, Landgrafen zu Hessen, verkauft.

1) Eppftein, ein Stadtchen und Schloß, ift gur Salfte chur-mannzisch. R. Ludwig aus Bayern, hat

Diefem Ort 1318 Stadtfrenheit verliehen.

2) Die vier Walddörfer Langenhain, Lorsbach, Wildsachsen und Medelach.

3) Delkenheim oder Telkenheim, ein Bleden, dem R. Ludwig 1320 Stadtfrenheiten gegeben hat.

4) Diedenbergen, Wordenstadt, und noch 7 Dora

fer, nebft einigen Sofen.

10. Das Amt Braubach und das Kirche spiel Ragenellnbogen, gehören eigentlich zu der niedern Graffchaft Ragenellnbogen, und find 1479 nach Erlofchung des graflich = fagenellnbogischen Mannsftammes, fo wie die gange Graffchaft, an das hochfürstliche haus Seffen gekommen. Land. graf Philipp ber Großmuthige, theilte fie feinem Sohn Philipp zugleich mit der niedern. Graffchaft Ragenellnbogen zu. Dach deffelben Tode, befam Landgraf Ludwig zu Hessen Cassel das Kirchspiel Raßenellnbogen, welches damals zum Amt Ho-henstein gehörte, das Amt Braubach aber behielt Philipps Witme. Alls diese gestorben mar, befant Landgraf Morif zu Seffen Caffel theils burch Erb= schaft, theils durch Lausch &, Beffen Darmstadt aber durch Erbschaft 1 des Amts Braubach. Das barmftadtische Saus erhielt burch den Bergleich von 1627 die ganze niedere Graffchaft Ragenellnbogen, und also auch das Amt Braubach und Rirchspiel Ragenellnbogen, welche legten Landgraf Georg feinem Bruder Johann fur eine Schuld von 40000 Rthlr. jum unterpfandlichen Benuß und Besig 1643 einraumte. In dem Hauptvergleich von 1648, wurde die niedere Graffchaft Ragenellnbogen bem beffen . caffelfchen Saufe zugetheilet, das Amt Braubach aber, so viel davon casselisch war, und das Rirchspiel Ragenellnbogen, dabon getrennet, und verabredet, daß das Amt Brau. Braubach und Rirchspiel Ragenellnbogen nach Landgrafens Johann und beffelben mannlichen Leibeserben Lode der fürstlich - caffelfchen Linie, (in deren Willführ dieses stehen folle,) gegen Buruch. gebung deffen, was fie damals bagegen befommen, ohne einige Widerrede oder hinderung wieder gue fallen und eingehändiget, auch alle etwan darauf haftende vom Landgrafen Georg herruhrende Schulden, Berschreibung und Verpfandung von demselben entlediget werden follten. Solchergestalt hat hessen. Darmstadt sowohl das zuvor gehabte 3, als die Beffen - Caffelschen 3 an dem Umt Branbach, nebft dem gangen Rirchspiel Ragen. ellnbogen, bekommen. 1747 wollte Seffen Caffel mehrgedachte 3 des Amts Braubach und das Rirchspiel Ragenellnbogen wieder austauschen; Seffen = Darmftadt aber behauptete, daß das Recht baju durch rechtsbeständige Verjährung ganglich erloschen sen, und 1767 murde zwischen benden Häusern ein Vergleich getroffen, vermöge dessen Helsen Cassel sich der Wiedereinlösung des Schlosfes, der Stadt und des Amts Braubach, und des Rirchspiels Ragenellnbogen, auf ewig begab, und bafur 500 Gulden Rammergefälle bekam, welche aus dem Boll zu G. Goar bezahlet werden. bemerfen nun

1) Die Stadt und das Umt Braubach.

<sup>(1)</sup> Braubach, eine fleine Stadt am Rhein, die 1288 von K. Rudolph Frenheiten und Rechte gleich der Stadt Oppenheim erhalten hat. Im Thal am Rhein ist das Schloß Philippsburg, welches Landgraf Philipp der Jüngere von 1568 bis 71 erbauet hat; oberhalb der Stadt aber liegt das feste alte Schloß und chur-

churpfälzische Lehn Marpburg, auf einem Felsen, unster welchem ein Rupfers und Silbers Bergwerk ist. Das Schloß soll seinen Namen von den Evangelisten Markus, dem Schuchherren der Stadt, haben. Sier höret der römische Pfalgraben auf. Der hiefige Salmensfang in dem Rhein, gehört dem Landgrafen und dem Churfürsten zu Trier gemeinschaftlich.

Es find auch in der Nachbarschaft der Stadt einis ge Sauerbrunnen, vornehmlich der Dinkholder.

- (2) Die Dörfer Dachsenhausen und Gemmerich, nebst den höfen Sinderwald und Kalkenborn.
- (3) Rms, Embs, ein Flecken am lahnfluß, der einigemal durche Reuer verwuftet worden. Er foll ebes mals Stadtfrenheiten gehabt haben. Rabe ben demfelben find die berühmten Emfer warmen Quellen, des ren zwen heffen = darmftadtifch, dren aber naffau = die= bifch find. Ihr Waffer wird fowohl zum Trinfen als Baden gebraucht. Außer andern Saufern fieben bier dren große Badehaufer, von welchen das schonfte und ansehnlichste bessen = darmstädtisch ift, die zwen andern aber gehoren ju der Graffchaft Dieg. Gie fteben in einem Thal, durch deffen Mitte die Lahn flieger. Auf einer Seite des Fluffes find Rornfelder, und mit Solz bewachsene Berge, in welchen es Gifenberggiebet, auf der andern ftehen Saufer von verschiedener Banart, hinter welchen bobe Relfen bervorragen.
- (4) Das Dorf Rammenau oder Remnau, ift zwischen heffen Darmftadt und Raffau Diet gemeins schaftlich.

2) Zu dem Birchfpiel Ragenellnbogen, werden gerechnet,

(1) Alt=Ragenellnbogen, ein Marktflecken mit einem Bergschloß, welches das Stammhaus der alten Grafen zu Ragenellnbogen ift. In der Nachbarschaft ift ein Eisenbergwerk.

(2) Die

#### 192 Der ober-rheinische Kreis.

(2) Die Dörfer Alingelbach, Allendorf, Eberts: hausen, Schönborn, Ober Mittel und Aleder: Fischbach, und Gudenacker, an der Lähn.

#### Unmerkung.

Daß dem fürfilichen Saufe Beffen = Darmftadt ben und in der Reichsstadt Wentar das Deffnungerecht, die Reichspfandschaft, die Reichsvogten, der Schut und Schirm, bas Geleit, und bie Gerechtiafeit an bem Schlof Carlsmund oder Calschnitt, gufomme, ift von darmftadtischer Seite in einem weitlauftigen, und mit Urfunden bestätigten allerunterthanigsten De= morial an Ihro romisch = faiferliche Majestat, ausge= führet worden. Deffen = Darmftadt ift auch Schusherr bes Dorfs fregenseen ben Grunberg, im folme = lau= bachischen Gebiet, über die Geleite = und Schut = Ge= rechtigfeit, wie auch das Cent = Gilde = und Nogten= Bericht in dem ritterschaftlichen Dorf Melbach, zwen Stunden von Friedberg und Bingenheim, aus, und boftellet dafelbft, nebst Golmes-Braunfels, einen Bogtenschultheißen, der auch jahrlich auf dem Pfarrhof zwenmal das hufengericht halt. Es hat ferner die Bogtengerechtigkeit in dem ritterschaftlichen Dorf flor= ftatt, und noch andere Gerechtsame.

# Das Fürstenthum Hersfeld.

Mon dem Surftenthum Zerofeld, haben Blaeu, die Janffone, Waesberg, Schent und Dale, besondere Charten an das Licht gestellet. Es granget an Nieder. und Ober Beffen, und an das Hochstift Julda, liegt am Fluß Fulda, und hat einen fruchtbaren Boden. Die alten Namen, Die man findet, sind: Bingfeld, Berolfelde, Zerolvesfelde, Zerveld, Herocampia, woraus erhellet, baß der nachher gewöhnlich gewordene Name Zersfeld, richtiger sen, als der Mame Zirschfeld, der auch gebrauchet wird, aber feinen Grund für sich hat. Es ist ehedessen eine unmittelbare Reichsabten Benedictiner Ordens gewefen, die im Jahr 736 zuerft gestiftet, und von dem frankischen Ronig Dipin reichlich begabet morben. 1370 nahm Landgraf Hermann zu Seffen die Stadt Hersfeld in Schuß. 1432 verglich sich Landgraf Ludwig II mit ihr wegen ber Deffnung und anderer Stude, und ertheilte ihr wider ben Abt einen Schugbrief, wenn berfelbe ihre Frenbeiten verfurgen murbe. 1525 buldigte fie dem Landgrafen Philipp. 1606 wurde des Landgrafen Moris altester Sohn Otto zum Administrator des Stifts erwählet, dem 1617 Landgraf Wilhelm V, als Administrator folgte. Endlich ward im westphalischen Frieden die Stadt und Abten Berefeld mit allem welt - und geiftlichen Zugebor, es fen 7 Tt. 7 2f.

innerhalb oder außerhalb des Gebiets, (als die Probsten Gellingen) belegen, dem fürstlichen Sause Caffel, als ein weltliches Fürstenthum und Reiche. lebn, erblich zugeeignet, welches auch daffelbe feit ber Zeit im Titel und Wapen fuhret, und 1654 wegen deffelben Gig und Stimme im Reichsfur. ftenrath eingenommen bat. Eben dergleichen bat es auch diefes Fürstenthunis megen auf den oberrheinischen Rreistagen. Es vertritt daffelbe gegen Das Reich mit 2 zu Roß und 9 zu Fuß, oder monatlich mit 60 Fl. und zu einem Rammerziel giebt es 81 Rthlr. 141 Rr. Uebrigens ift diefes Furftenthum dem Furftenthum Dlieder- Seffen bergestalt einverleibet, daß es zu der Landschaft am Ful-Daftrom gerechnet wird, und hersfeld die ausschreis bende Stadt in derfelben ift. Es besteht aus folgenden Stadten und Memtern.

1. Sersfeld, die Hauptstadt dieses Fürstenthums, liegt an der Fulda, die vor dem Petersthor die durch die Stadt sließende Geiß aufnimmt, und über die eine steinerne Brücke führet: Sie enthält eine Canzlen, die über die Aemter und Gerichte gesetzet ist, die ehe= malige Stiftskirche, eine Stadtfirche, ein Gymnassium, ein Waisenhaus, ein wohlbegütertes Hospital, und 500 Häuser.

Eine Biertelftunde unter der Stadt, ergießet fich die Zaune in die Fulda, die in dem Stift Julda entftehet. Ueber diefelbe ift eine steinerne Brucke gebauet.

2. Das Dechaney: Gericht und Amt Fersfeld. Den ersten Ramen hat es in Ansehung der Dörfer Kalztobes, Almershaufen, Zeines und Friedlos, und einiger Höfe, unter denen auch Lichen oder Eichhof ein fürstliches Schloß ist; den andern, wenn auch die Dörsfer Thaun und Rohrbach dazu genommen werden.

- 3. Das Umt Mieder: Aule, das größte in diesem Fürstenthum, weil es 21 Dörfer und 5 Hose begreift, doch sind unter jenen auch 4 adeliche. Mieder-Aule, ist ein Ort von 75 Häusern, in dem der Beamte wohenet; Sattenbach war ein adeliches Dorf und Gericht, gehört aber durch Kauf der Landesherrschaft, und stes het unter dem Beamten des Amts Hauneck.
- 4. Das Amt Ober-Geyß, das eine Zeitlang mit dem Gericht Neuenstein vereiniget gewesen, 1775 aber wieder davon getrennet ist. Es stehet in Appellationsund andern Sachen nicht unter der Canzley zu Berssfeld, sondern unmittelbar unter der fürstlichen Negiesrung zu Cassel, doch wird es in Ansehung des Dienstwesens zu dem Fürstenthum Bersfeld gezogen. Es hat 5 Dörfer.
- 5. Das Amt Zauneck, ist ganz vom fuldaischen Gebiet umgeben, und liegt am Fluß Zaun. In demsselben ist an dem hohen und runden Stoppelsberg, ein vortressicher Steinbruch; auf diesem Berge aber ist das verwüstete Schloß Zauneck. Das Amt hat 7 Dörfer, die aber zum Theil adelich sind, und einen adelichen Hof.
- 6. Das Amt oder Buchenauische Lehngericht Schildschlag, von 4 Dörfern, die von den ehemaligen Aebten der Familie von Buchenau zu lehn gegesben gewesen, das Haus Hessen= Cassel aber 1722 und 23 derfelben abgekauft, und wieder an das Fürstensthum gebracht hat.

Unmerk. Die Pfarre zu Ufhofen, in der Inspestion Langensalza, in Thuringen, ist ein hersfeldisches Lehn, daher fich die neuen Prediger dieses Orts vor

dem Confistorio ju Caffel stellen muffen.

7. Die Gerichte und ehemaligen Probstenen Joshannesberg an der Haun, und Petersberg, die auf Bergen in der Nachbarschaft der Stadt Berefeld sind. Zu dem ersten gehören 4 Dörfer und 2 Vorwerke, zu diesem 4 Oörfer und einige Höfe. Die ehemalige Probs

ften Blankenheim, gehört nun jum Gericht Breitenbach im Umt Rothenburg.

8. Die Vogtey Areunberg, ift zwar zu bem heffischen Umt Bach geschlagen, wird aber in K-iegessaden noch zu diesem Fürstenthum gerechnet; es gehet auch die Appellation an die Canzley zu heröfeld. Sie begreift 3 Dörfer und unterschiedene hofe.

Rreunberg, ein Dorf an der Werra, mit dem Schloß Philippsthal, das der Wohnsiß einer abgetheilten Linie des hessen casselschen Sauses ift, an dessen Stelle ehedessen das Rloster Areunberg gestanden hat. Landgraf Philipp, dem es von feinem regierenden Bruder, Landgrafen Karl, eingeräumet worden, hat es erbauet, und von ihm ist es auch benennet worden.

Anmerk. Die Probstey Gellingen oder Göllingen, im Umfang des schwarzburg rudelstädtischen Amts Frankenhausen, hat ehedessenzu der Abten Serdifeld gehöret, hat aber mit dem Fürstenthum weiter keine Verbindung, als daß sie aus ihren Einkunsten jährlich 121 Gulden an das Gymnasium zu Hersfeld zahlet. Sie war ehedessen ein Aloster Benedictiner Ordens, und eine Tochter der Abten Hersfeld. Von den alten Alostergebäuden ist nur noch ein Airchthurm übrig. Die Wohngebäude ben demselben sind 1767 besser eingerichtet, und werden von einem hessischen Amtshauptmann bewohnet. Das Dorf Gellingen geshöret zu dem schwarzburg rudelstädtischen Amt Fransfenhausen.

#### Anhang.

Die Uemter Landeck und Frauensee,

können hier anhangsweise abgehandelt werden, benn sie haben ehedessen zu der Abten Hersfeld gehoret, es gehet auch noch aus dem Amt Landeck die Appellation an die Kanzlen zu Hersfeld, und der

der Beamte dieses Amts ift in Polizen- und anderen Sachen an dieselbe gewiesen, und wenn auf dem Quartierstand Hersfeld etwas, als, Portionen fur die Reuteren Pferde, ausgeschrieben wird, so muf-sen bende Aemter ihren Bentrag dahin thun. Sonft aber werden fie als neu erfaufte heffen caffelfche Hemter angesehen, aus folgenden Urfachen. Sie wurden zwar 1525 ben bem Bauern Rriege wegen des dem Abt Crato zeleisteten Benstandes halb und hernach mit Hersfeld ganz hessisch, aber wegen der Unspruche, die das haus Chur . Sach. fen an die Sanau-Munzenbergischen Lande machte, 1736 bemfelben als ein Alequivaient abgetreten. 1742 gab Chursachsen dieselben erst wiederfauflich auf 20 Jahre, und 1743 erblich und aufewig, für einen gewiffen Pfand. und Rauf. Schilling an Seffen = Caffel juruch; boch murde verabredet, daß die Memter in der bisberigen churfachfischen Berfaffung verbleiben follten.

Das Amt Landeck, lieget den hessischen kanden am nächsten. Es hat den Namen von dem ehemaligen Schloß Landeck, das auf einer Höhe des kandecker Berges stand. Der nächste Ort ben demselben ist der Flecken Schenks-Lengsfeld, am Flüschen Solz ober Sulze, woselbst der Beamte wohnet. Außer demselben gehören zu diesem Amt noch 17 Dörfer und Höse; jene sind nieistens klein.

Das Umt Frauensee, ift aus einem ehemaligen Benedictiner Ronnenkloster und desselben Gutern entstanden. Das Dorf Frauensee lieget an einigen Seen, unter denen zwen größere waren, von denen aber der kleinere 1776 in die Werra abgeleitet worden, und der größere ist auch durch die Ableitung kleiner geworden. R 3 Donges

Donges ift ein fleines Dorf, und Gogmannsrode, im gemeinen Leben Gosperode, auch ein fleines Dorf, ist erft 1750 gu diesem Umt geschlagen, nachdem es burch einen 1733 mit Sachsen : Gifenach getroffenen Bergleich von dem Umt Friedewalde getrennet worden. Der Bofe ift eine gute Ungahl.

# Die Grafschaft Sponheim.

ie Grafschaft Sponheim welche Spaynheim, Spoenhem, Spanhem, Spanheim, und noch auf andere Weise geschrieben wird, liegt zwischen dem Rhein und der Mosel, in den ehemaligen Gauen Nobegau, Zunsrück, (welcher sich von der Mosel zwischen Trarbach und Celle gegen Often erstrecket,) Traciggau und Bed= gau. Die Guter der alten Grafen von Sponheint haben fich ehedeffen weiter erftrect, ale die beutige Graffchaft, und zwar von der Mofel durch bas Westrich und den Nohenau bis in den Speyer= gau, den Wormsgau und in das Unter-Elsas. Denn die noch vorhandenen alten Urfunden beweifen, daß Alt. Leiningen zur Salfte, als eine leiningische Erbschaft, Bachenheim an ber Sart, im Spenergan oder ber Pfals, Sochfelden, Schweid. hausen und die heilige oder Hagenauer Forst im Untern Elfas, (welche dren Stude R. Beinrich IV dem Grafen Eberhard 1065 gefchenket,) und Dhan oder Graventhan an der Lauter im Basgau, dagu geboret haben, imgleichen die Berrichaf. ten hobenfels am Donnersberg im Wormsgan,

und Grävenstein im Wasgau, zwischen Zwenbrüschen und Landau. Sie ist von alten Zeiten her in die vordere (anterior) und hintere (ulterior) absgetheilt worden; jene, welche eigentlich den Namen Sponheim führet, hat zu Ost-Franken, diese aber, welche auch die Grasschaft Starkens burg genennet worden, zum westlichen Franken, oder Westrich gehöret. Der sogenannte Saan Wald, ist die alte Hauptgränze der vordern und hintern Grasschaft. Wie es aber zugegangen, daß das Amt Winterburg, welches gegen Kreußenach zu liegt, und also ursprünglich zu der vordern Grasschaft gehört, jest zu der hintern, und hingesgen das Amt Kirchberg welches eigentlich ein Stück der hintern Grasschaft ist, jest zu der vordern gerechnet wird? ist noch unbesannt.

6. 2. Der erfte Graf ju Sponfeim, ben man zuverläßig fennet, ift Cberhard, der 1044 auf dem Keldberge, unweit Rreugenach, eine Rirche gestiftet, und noch 1065 gelebet bat. Er nennete fich von dem Schloß Meuenburg oder Maumburg einen Grafen von Naumburg. Babricheinlicher Beife ift Graf Stephan von Sponheim beffelben Sohn gewesen, und dieser hat die Rirche zu Sponheim in ein Kloster vermandelt. Sein Gohn Megenhard oder Meinhard hat den sponheimischen Stamm fortgepflanzet, und das Rlofter Sponheim vollendet, auch verordnet, daß der alteste von sei-nen Sohnen, und nach besselben Ableben der altefte von feiner Nachkommenschaft, der zugleich herr von Rreugenach mare, Schirm u. Raftenvogt des Rlofters fenn follte. Gein altefter Sohn, Graf 9 4.

Graf Gottfried, ber Die Graffchaft erhielt, fand feinen Bruder Crafto mit dem Schloß Roppenftein und beffen Bugebor ab, welches aber bem Rloster Sponheim ju Theil mard, als diefer Crafto Abt beffelben murde. Bielleicht ift Graf Cberhard gedachten Gottfrieds Cohn gewesen; viel= leicht hat diefer Eberhard die Grafen Gerlach und Simon zu Gohnen gehabt, und vielleicht ift diefer Simon der Bater der Grafen Johann I von Sponbeim und Starfenburg gewesen: benn alles diefes bedarf noch einer mehrern Untersuchung und Gewißheit. So viel aber ist gewiß, daß gedachter Graf Johann I der Stammbater aller nachfolgen. ben Grafen fen. Er befaß die hintere und vordere Grafichaft, und wohnte auf bem Schloß Starkenburg an der Mosel. Seine Gemahlinn Adel= heit war eine Schwester des Grafen Beinrichs II von Sann, die ihre vier Gohne zu Erben feiner Lander einsette. Der erftgebohrne Gobn Johann II, erhielt durch die bruderliche Theilung bie Schlösser Starkenburg und Ellenbach, oder Allenbach, nebst Wendich, Winningen und Truize, und die Gemeinschaft der Schloffer Sponheim und Dill, das ift, ungefahr ben britten Theil ber Grafschaft Sponheim, und von der sannischen Erbschaft die Grafschaft Sann und andere Stude. Er gab feinem erstgebornen Sohn Gottfried Die Graffchaft Sann, und Derfelbe ift der Stammba. ter aller nachherigen Grafen von Sann und Witt. genstein geworden: und fein zwenter Gohn Beinrich pflanzte die starkenburgische Linie des sponheimischen Sauses fort. Johannes II Bruder Seinrich

rich bekam die Herrschaft Heinsberg, und der Bruder Simon II die Herrschaften Kreußenach und Böckelheim, die Gemeinschaft der Schlösser Sponheim und Dill, und die Klosservogtenen zu Sponheim und Schwabenheim, auch seines Bruders Heinrich von Heinsberg sponheimisches Landesantheil, nämlich Kastelaun, Neve und Kirchberg, folglich 3 der sponheimischen Lande. Dren seiner Sohne stifteten in dem kreußenachischen Hause dren besondere Linien, nämlich die johannische, heinrich

dische und eberhardische.

9. 3. Dieses Grafen Simons II Urentel Gimon IV hinterließ eine Erbtochter, Ramens Glifabeth, die den Pfalzgrafen Ruprecht heirathete, und nach deffelben Tode ! der vordern Grafichaft ihrem Schwiegervater, Ronig Ruprecht, Churfürsten zu Pfalz, und seinen Erben Schentte, auch solche Schenkung 1416 an ihren Schwager, Churfürsten Ludwig zu Pfalz, wiederholte, und badurch ein Erbrecht an die vaterlichen Cande zu erkennen gab, weil ben der vormaligen Sauptabtheilung feine gemeinschaftliche Belehnung vorbehalten mor-Michts bestoweniger fielen die übrigen & der vordern Graffchaft nach ihrem Tode an Grafen Johann VI von der ftarkenburgischen Linie, als nachsten Erben, ber mit ihr von der Mutter Seite Geschwister Rind mar, der alfo die gefammten sponheimischen Lande ( von der vordern Braf-Schaft ausgenommen,) befaß. Weil er feine Rinder hatte, errichtete er 1425 zu Bainheim unter-feinen nächsten Anverwandten, nämlich seines Baters Schwester Sohnen, bem Markgrafen Berna N 5 hard

hard zu Baben, und Grafen Friedrich zu Belbeng, eine Erbordnung, bergeftalt, bag, menn einer oder der andere feinen todtlichen Abgang nicht erleben murde, an Geiten des Markgrafen deffel= ben Gohne, und an Seiten des Grafen zu Belbeng beffelben Entel von feiner Tochter Unna, Pfalggrafen Stephans Gemablinn, und ihre mann. lichen Rachkommen, jedoch allezeit von benden Stammen nur die alteste, seine Grafschaft erben, und in ewiger Bemeinschaft besigen follten, und wenn ein Stamm abgienge, follte ber andere alles allein haben. Alles dieses nahmen der Markgraf und der Graf zu Beldeng an, und beschworen es. Alls er 1437 starb, errichteten des Markgrafens Bernhard Sohn, Markgraf Jacob, und gedachter Graf Friedrich, megen ber hintern Grafichaft unter sich, und wegen der vordern Grafschaft zugleich mit dem Churfurften von der Pfalz, eine emige Gemeinschaft. Friedrichs, Grafen gu Belbeng, Erbtochter Unna vermablte' fich mit Stephan, Bergog zu Simmern, und brachte demfelben 3 der vordern, und die Salfte der hintern Grafschaft zu, Die ben dem simmerschen Stamm blieben. Churfurst Otto Beinrich zu Pfalz 1559 starb, und das Churfürstenthum an Friedrich III, Berzog zu Simmern, fiel, tam das 1 ber vordern Graffchaft, welches bas Churhaus befeffen hatte, ju den ? eben dieser vordern Grafschaft, welche die Berzoge von Simmern im Befig gehabt hatten, fo daß alfo das neue Churhaus ? der vordern Graffchaft befaß, die Salfte der hintern Graffchaft aber, vermoge heidelbergischen Bergleichs von 1553, an

Herzog Wolfgang zu Zwenbrucken u. Berzog Georg Johann von Beldeng abtrat, ba denn jener, fraft des Bergleichs von i 566, folche allein behielt, und feinem Burftenthum einverleibte, auch Titel und Bapen ba. von annahm. Churfurft Friedrich IV, vermachte feinem altesten Sohn das Churfurstenthum, und seinem Sohn Ludwig Philipp, Simmern und Lautern, nebst ben 2 Funftel der vordern Graffchaft Sponheim: allein, jenes Sohn und Nachfolger, Churfurst Rarl Ludwig, fochte diese Theilung an, und erhielt 1653 in dem zu Regensburg gestifteten Bergleich, i Funftel aller geift - und weltlichen Gefalle ber Stadt und bas Umt Rreugenach; nach einigen Jahren aber die Theilnehmung an der Berrschaft über die Grafichaft Sponheim, in Unfehung des ihm zuerkannten funf ten Theile, welche durch den freugenachischen Bertrag erneuert murde. Goldergeftalt hatte die vorbere Graffchaft dren Berren, welches fortdauerte, bis 1673 Ludwig Beinrich, letter Bergog zu Simmern, ftarb, worauf die 2 Drittel, welche die Pfalgarafen an der vordern Graffchaft gehabt, von dem Churhause allein besessen murden, ben welchem sie auch Die halbe hintere Grafschaft, welche noch find. wie oben beschrieben worden, 1566 an Wolfgang, Bergog zu Zwenbrucken, gefommen, erbte beffelben jungster Sohn Rarl, und murde von feiner Refidenz Birfenfeld Bergog ju Birfenfeld genennet. Als fein Entel Rarl Otto bon den: altesten Sohn Beorg Wilhelm 1671 ohne mannliche Erben ftarb, befam fein Enfel Christian II von dem dritten Sohn Christian I, die halbe hintere Graffchaft Sponheim, befaß auch Bischweiler, und brachte mit seiner Gie. Gemahlinn Agatha Catharina die Grafschaft Rappoltstein an sein Haus. Sein Sohn Christian III,
Herzog zu Birkenfeld, erhielt 1733 auch das
Fürstenthum Zweybrücken, und aus der velden=
zischen Verlassenschaft die Grafschaft Lüßelstein im
Elsas, nehst der abwechselnden Führung der veldenzischen Stimme auf Reichs- und Kreis-Lagen
mir Churpfalz. Mit ihm kam also die Halste der
hintern Grafschaft wieder, an das Fürstenthum
Zweybrücken.

### Die vordere Grafschaft Sponheim.

Mon der naturlichen Beschaffenheit der vordern Grafschaft, fann ich feine Nachricht geben. Ihre Ginmohner find größtentheils der reformirten gottesdienstlichen Lehre zugethan, Die Romisch-Ratholischen aber haben sich an den meisten Orten in den Mitbefig der Rirchen gefeget. Un derfelben batChurpfalz 3 Funftel, und bas fürftliche Saus Ba-Den=Baden 2 Funftel. Chedeffen murde fie von ben= den gemeinschaftlich regieret, 1707 aber theilten sie fich in dieselbe, doch haben sie die Lehnschaften in Gemeinschaft behalten, und fie werden wechsels. weise von dem altesten regierenden Beren beforget. Churpfals bat vongbem funften Theil, den es von ber Grafinn Glifabeth erhalten, niemals einen befondern Reichsmatrikular. Anschlag abgetragen; hingegen von den & Theilen, welche die simmersche Linie an das Churhaus gebracht hat, foll es 3 ju Rog und 10 ju Fuß, oder monatlich 76 Fl. und ju einem Rammerziel 108 Rthlr. 201 Rreuger erlegen.

legen: Das fürstliche Haus Baden-Baden hat wegen seiner 2 Fünftel der vordern, und Hälfte der hintern Grafschaft, einen Reichsmatrikular-Unschlag von 90 Fl. zu einem Römermonat, führet auch wegen bender Antheile auf den ober-rheinischen Rreistagen die sponheimische Stimme. Das alte Wapen der vordern Grafschaft, bestehet in zwanzig rothen und weißen Würfeln.

- I. Die chur = pfälzischen dren Fünf = theile der vordern Grafschaft, sind unter dem Oberamt Rreuzenach begriffen, und beste- hen aus 4 Städten, 31 Flecken und Dörfer, und 26 Meyerhöfen.
- 1. Rreugenach ober Creugenach, Crucenacum, por Alters Cruciniacum oder Crucinianiacum, eine wohlgebauete Stadt, die durch den Fluß Rabe in die Alt : und Reu : Stadt abgetheilet wird, fonft aber aus der obern und untern Stadt bestehet. In jener fieheit auch wohlgebaute Saufer. Rach Mannheim und Beis Delberg ift fie die größte unter den pfalgifchen Stadten, hat aber doch wohl nicht über 510 Baufer. Die fatholische und reformirte Rirche ift von außen nur ein Gebande, inwendig aber burch eine Mauer bon ein= ander abgesondert. Die letten haben eine besondere Rirche. Es ift hier auch ein Franciscaner = Rlofter. Ackerbau und Biehzucht machen die Sauptnahrung ber Einwohner aus. Sie ift eigentlich die Sauptstadt der Graffchaft Sponheim, und der Gig des churpfalgis fchen Oberamts. Bur Zeit der erften franklichen Rais fer war hier ein Ronigshof. Raifer Beinrich IV fchents te 1065 feinen Pallaft und Guter zu Rreußenach dem Sochfift Spener. Bifchof Conrad ju Spener verfaufte foliche 1241 für 1100 Mark Silber an Beinrich, Gras fen ju Sann. Die herrschaft Rreugenach aber ift fcon

schon in den altesten Zeiten benm Hause Sponheim gewesen; denn Graf Meginhard verordnete schon 1123, daß von seinen Rachkommen jederzeit derjenige, der Rreußenach besigen wurde, beständiger Schirmherr über das Kloster Sponheim senn solle. Von 1620 bis 1689 in Ariegeszeiten ist die Stadt oft geplundert und verwüsset worden, und 1783 erlitte sie beträchtlichen Wasserschaden. Sie ist der Geburtsort des berühmsten kön. preuß. geheimen Staats und Justis Ministers, Groß-Ranzlers und Nitters des schwarzen Udsler-Ordens, Johann heinrich von Carmer.

2. Ben der Altstadt Areugenach hat auf einem Berg bas Schloß Raugenberg gelegen, das die Frangofen

1689 gerfibret haben.

3. Eine halbe Stunde von Rreußenach, die Nahe hinauf, sind im Eingang eines angenehmen Thalk, zwen neue chursürstliche Salzwerke. Eins liegt, wenn man den Fluß hinauf geht, zur Linken, ist 1729 ansgeleget, und heißt Rarlshalle, und eins, das 1743 angeleget worden, größer als das vorhergehende ist, und Theodorshalle genennet wird, liegt zur Nechten. Sie pstegen nach Abzug aller Kosten jährlich 30000 Fl. einzutragen.

4. Die Dorfer Laubersheim, Backenheim, Bofen=

beim, Bleitersheim und Gombsheim.

5. Welftein, ein glechen.

6. Schwabenheim oder Pfaffen-Schwabenheim, woselbst Graf Eberhard von Sponheim ein Kloster stiftete, das Graf Meginhard 1130 dem Erzstift Mannz untergab.

7. Genzingen, Gonfingen, ein Marktfledenun=

weit ber Rabe.

8. Die Dorfer Ober-Silbersheim, Schiffers: heim, Rudesheim, Zargesheim, Norheim, Weins: heim, Trepfen, Guttenberg mit einem musten Schloß, Bockenau, Auen und Praunweiler.

9. Spanheim oder Sponheim, ein Fleden unter ber Burg Dieses Namens, nahe ben welchem die von bemiels

bemfelben benannte Benedictiner Abren zu. S. Martin lieget, deren erfte Gebäude Graf Stephan 1101 angefangen, und sein Sohn Meginhard 1123 vollendet

hat, da das Rlosser eingeweihet worden.

19. Mongie zen, Langenthal und Auen, luthes rische Derter und Gemeinen, denen 1760 von dem Ehnrfürsten die Erbauung eines Oratorii und Schulshauses zur öffentlichen Ausubung des Gottesdienstes, verstattet worden.

Anmerk. Churpfalz hat auch das Amt Bockelbeim, mit zu dem Oberamt Kreusenach geschlagen, das vor Alters den Grasen von Sponheim, nachmals der dem Erzstist Mannz gehöret hat, und hieraufein Zugehör des Fürstentinms Simmern geworden iff, woselbst ich es oben beschrieben habe. Churpfalz hat auch die Oerter tTeu: Baumberg, Schönberg, Dalberg und Solzheim, die ehedessen zum Oberamt Kreustenach gehöret haben, 1715 an Churmannz abgetreten.

- II. Die fürstlich = baden = badenschen zwen Fünftheile an der vordern Graf= schaft, bestehen aus folgenden Aemtern.
  - 1. Das Oberamt Rirchberg, im Nahegan.
- 1) Airchberg, ein Städtchen und Schloß, das ehedessen seine eigenen Grafen gehabt zu haben scheinet, aber schon gegen die Mitte des drenzehnten Jahrhuns derts ben dem sponheimischen Sause gewesen ist.

2) Die Dorfer Reckershausen, Cappel, Ober=

Castens oder Cotens, Soren u. a. m.

3) Das vormalige Umt Roppenstein, zu welschem Roppenstein, ein Schloß auf einem Berge an der Simmer, und die Dörfer Dickscheidt, Rhorbach, Schlierscheidt, Rellenbach, u. a. m. gehören. Graf Gottsried von Sponheim fand seinen Bruder, Grafen Erafft, mit dem Schloß Roppenstein ab; weil aber derselbe Abt zu Sponheim war, so wurde das Schloß dem Rloster zu Theil.

2. Das .

2. Das 2mt Maumburg, zu welchem bas wuffe Schloß Maumburg, ehedessen Meuenburg, an der Rabe, auf welchem Graf Cberhard gewohnet, und fich davon benannt hat, Mittel: Reidenbach, Bollen: bach, Barenbach, Martin Weiersbach, und andere Dorfer gehoren.

3. Das Umt Sprendlingen, ju welchem die fchonen Kleden Sprendlingen oder Sprenglingen, und

S. Johann gehoren.

#### Unmerfung.

Bu ber vordern Graffchaft geboren noch unterschiedne Derter die in fremden Sanden, und also in die Theilung zwischen Churpfalz und Ba-

den Baden nicht gefommen find, als

1) Die Berrschaft Bbernburg, die aus dem von den Franzosen verwüsteten Bergschloß Ebernburg, zwi= fchen der Rabe und Alfenz, einer daben vefindlichen Burg, und den Dorfern Schallodenbach, wofelbft das frenherrliche Umt feinen Git hat, und jest eine fatholische Pfarre ift, Beimbirch, woselbit eine luthes rische Pfarefirche ist, Folborn und Wärschbach, be= ftehet, und einem Frenherrn von Sickingen gehoret. Die Steinkolenbergwerke in dieser Herrschaft, find nicht eraiebia.

2) Das Umt Arienschwang oder Argenschwang. zwischen Spanheim und Stromberg. Abt Waldemar von Sponheim kanfte das Dorf Arienschwang 1195 von Gerlach, Grafen von Sponheim, und gab die Schußgerechtigfeit über daffelbe dem Edelmann Ehrenfried von Sponheim ju lehn, von welchem bie Ber= ren von Arienschwang abstammen, die das sponheimis

fche Wapen geführet haben.

a) Dhan oder Graventhan, an der lauter im Wasgau.

### Die hintere Grafschaft Sponheim.

Jas Land ift größtentheils bergicht, aber boch mit allem was zur Nothdurft und Be= quemlichfeit des Lebens gehoret, verfeben. Un der Mofel und Nabe ift guter und überflußiger Beinmachs; man bat gutes Getraide, Doft und Garten. gemachfe, Rlache viel Solz, infonderheit auch Gichen. holz, welches jum Schiffvau nach holland verfauft wird, gutes hornvieh, fehr wohlfchmedende hammel, und gute Wolle, viele Echweine, allerhand Bilopret und Rische, auch Rupfer und Bley, 1 Stunde von Trarbach und ben Fischbach, Gifen, Agathe, Schie. ferfrein, und beilfame mineralische Quellen, berglei= den insorderheit i Stunde von Birfenfeld ift. Die Unterthanen find mehrentheils leibeigen, an einigen Orten aber find fie von den Landesherren in Fren-Die evangelisch lutherische beit geseget worden. Lehre ift hieselbit zuerst 1546 und 1557 in ber gangen Graffchaft eingeführet worden, außer baß Chur . Trier derfelben Ginfuhrung im Crover Reich verhindert hat. In diefem Religionszustande mar Die Graffchaft 1624,nachber murde zwar die Wieder-Einführung der romifch fatholischen Lebre versucht. die siegreichen Waffen der Schweden aber sesten noch vor dem westphalischen Frieden alles wieder in den vorigen Stand. Allein, jur Zeit der franzosischen Reunion, ift an einigen Orten der romifch. fatholische Gottesbienft eingeführet und nachher von dem fürstlichen Saufe Baden . Baden unterftubet worden. Das evangelische Rirchenregiment verfiehet das Confiftorium zu Trarbach, woselbst auch 7 Tb. 7 21.

ein Inspector der lutherischen Rirchen ift. Pfalg. Zwenbrucken und Baden = Baden haben Diefe hintere Graffchaft, vermoge des Entscheids Grafens Johannes von 1425, Des Burgfriedens von 1437, und der übrigen Gemeinschaftsvertrage, eine lange Zeit gemeinschaftlich regieret. Die gemeinschaft= liche Regierung war seit 1672 zu Trarbach, an welche auch in Civiffachen die Appellationen aus ben Memtern und Bogtepen ergiengen. Eriminal. fachen wurden von dem Beamten unter Aufficht der Regierung abgehandelt, und wenn fie beschloffen worden, an die Gemeinsherrschaften geschicket, Die fich durch Briefwechsel wegen eines gemeinschaftlichen Urtheils verglichen, oder auch wohl auf ein Collegium von Mechtsgelehrten compromittirten. 1776 aber haben sich bende hohe Saufer in die hintere Grafschaft getheilet, Doch fo, daß noch eine gewiffe Civil-Gemeinschaft geblieben. Es hat diese hintere Graffchaft einen ansehnlichen Lehnhof von Grafen, Krenberren und Gemeinen von Adel, die ihre Leben von dem altesten regierenden Gemeinsherren empfangen: hingegen die Passivlehen sollen nach des letten Grafen zu Sponheim Verordnung von dem Condomino palatino allein, jedoch auf gemeinschaft. liche Roften, empfangen werden. Pfalg- Zwenbruden hat wegen feiner Salfte an diefer hintern Grafschaft einen Reichsmatrifularanschlag von 21 ju Nog und 8 juguß,oder 62 Fl. Des baden badenschen Reichsmatrifularanschlags, wegen der Untheile an der vordern und hintern Graffchaft, ift oben schon gedacht worden. Das Wapen der hintern Graf-Schaft, besteht in 20 goldenen und blauen Burfeln. I. Der

#### Die hintere Grafschaft Sponheim. 211

I. Der Herzog zu Pfalz. Zwenbrucken hat ben der Theilung bekommen.

1. Das Oberamt Trarbach, welches begreift

1) Trarbach, vor Alters Tranerbach, eine Stadt an der Mofel, die trierisches Jehn ift. Sie war von 1672 bis 1776 der Sitz der gemeinschaftlichen Regierung, eines evangelischen Consistoriums, und eines evangelischen Inspectors, hat auch ein evangelisches Gymnassum. Der Pfarrfirche bedienen sich die Lutheraner und Rastholiken gemeinschaftlich. Ehedessen war die Stadt wohlbefestiget, ward auch durch das sesse Bergschloß Grüvenburg beschützt. 1703 wurde die Stadt, 1704 die Stadt und das Schloß von den Bundesgenossen, 1734 aber von Franzosen belagert und erobert, welche letten sowohl das Schloß, als die Festungswerke der Stadt, schleisten.

Gerade der Stadt gegen über, auf der andern Seite der Mofel, ließ Frankreich nach den nimegischen Frieden die Festung Moutropal bauen, die aber versmöge des ryswickischen Friedens geschleift worden.

2) Starkenburg, ein altes Schloß an der Mosel, das vor Alters der Wohnsitz einer gräslich sponheimisschen Linie gewesen ist, die bis gegen die Mitte des sunszehnten Jahrhunderts geblühet hat. Nach Aprisanders trierischen Jahrbüchern, soll Graf Heinrich von Sponheim dem Erzbischof Johann I von Trier, der von 1190 bis 1212 regieret hat, dieses Schloß zu Lehn aufgetragen haben.

3) Entirch, einen großen Flecken an der Mofel, der churpfalzisches Lehn ift. Es haben fich hier zur Zeit des französischen Reunionskriegs Franciscaner

niedergelaffen, und eine Claufe erbauet.

4) Traben, ein ansehnlicher Flecken an der Mofel, den eine Schifbrucke mit der Stadt Trarbach verbindet.

5) Wolf, ein Dorf an der Mosel, mit einem eine gezogenen und verfallenen Kloster.

6) Roch 16 Flecken und Dorfer.

#### 212 Der ober-rheinische Kreis.

2. Das Amt Castelaun, auf dem Zunsrück und in der Trachau oder Trachgau (Trachari). Dahin gehören

1) Caftelaun, eine fleine Stadt mit einem Schlof.

2)Beltheim, ein Dorf, das 1776 noch 3 herren hatte.

3) Noch 23 Dörfer.

4) Die Vogtey Stromig.

3. Die Vogtey Seenheim, an der Mosel.

4. Das Amt Allenbach, im Joar Walde, zu welchem Allenbach oder Ellenbach, ein Schloß und Dorf, und das Dorf Wirschweiler gehören.

Die Wälder find erheblich.

5. Das sogenannte Crover oder Crover (Croffer) Reich, ift ein fleines mit besondern Marksteinen bezeichnetes Land, jenfeite der Mofel, welches aus den Dorfern Crove, Reihel, Riubeim, Erden, Bengel, Rinderbeuren und Reffenich bestehet, und im drenzehnten Jahr-hundert zu den Reichsdomainen gebort hat. Es hatte einen kaiferl. Bogt, welches Umt die Berren von Dhaun in der Giffel erblich gehabt. Es haben aber die Grafen von Sponheim dasselbe 1274 vom Ronig Rudolph I sowohl als seinen Nachfolgern, als eine Pfandschaft, und nachmals als ein Pfandlehn erhalten, die noch jest von benden Gemeinsberrschaften in ihren kaiferl. Generalinvestituren empfangen wird. Db nun gleich folchergeftalt die faiferl. Bogten hatte wegfallen follen, fo haben doch Die Erzbischofe zu Trier, die sonst nichts als leibeigene hintersaffen daselbst gehabt, die noch jest Deterlinge oder S. Detersleute genennet werden, Dieses Wogtenrecht den herren von Dhaun abgefauft, und daffelbe immer weiter ausgedehnet, und infoninsonderheit zu der Zeit, als die sponheimische Gemeinschaft Pfalz und Baaden ums Jahr 1561 die
evangelische Religion einführen wollen, sich vor Gemeinsherren ausgegeben, es auch wirklich dahin
gebracht, daß sie fast von allen Einkunften den dritten Theil ziehen. Der darüber 1594 ben dem kaiserlichen und Reichskammergericht entstandene Proteß, war 1776 noch nicht zu Ende gekommen, PfalzZweydrücken aber beschloß sich darüber mit ChurTrier zu vergleichen.

II. Der Markgraf von Baden hat 1776 ben

ber Theilung befommen.

1. Das Umt Dill, auf dem Hundrud, in welchem

1) Dill, ein Schloß und Dorf. 2) Sorschiedt, ein Dorf.

3) Es hat auch hintersaffen in zz andern Dorfern.

2. Das Amt Winterburg, im Nohgau. Es hat ursprünglich zur vordern Grafschaft gehöret, und Graf Simon zu Creußenach hatte es noch 1382 mit dem Wildbann in dem Saan als churpfälzisches Lehn im Besiß: es wird aber schon im Burgfrieden von 1437 zu der hintern Grafschaft gerechnet. Zu demselben gehören

1) Winterburg, Schloß und Dorf.

2) Burg Sponheim, anderthalb Stunden von Arenhenach.

3) Noch 9 Dörfer.

3. Das Umt Zerrstein oder Zörstein, im Rohgau, zu welchem gehören

1) Berrftein oder gorftein, auch Brftein, ein Ble-

den und Schloß.

2) Die Abten Mettloch.

3) Noch 8 Dörfer und hinterfassen in 7 andern Dorfern.

4. Das Amt Birkenfeld, im Mohgau. Einige Derter desselben, als Birkenfeld, Reichenbach und Außweiler, sind Lehngüter der Grafschaft Sponheim gewesen, die Graf Heinrich von Sponheim und Starkenburg 1269 von Wilhelm von Schwarzenburg erkauft hat. Es begreift

1) Birkenfeld, Schloß und Flecken, and ehemaligen Wohnsis einer Linie der Pfalzgrafen zu Zwenbrüschen, die seit 1734 das Fürstenthum Zwenbrücken resgieret. Die hiesigen Viehmärtte für Ochsen, Pferde und Schweine, sind einer der vornehmsten Nahrungszweige der Unterthanen. Die Uferde fommen aus ans

Dern gandern und Dertern.

2) Roch 32 Dorfer und 2 Gifenhutten.

3) Das fleine Umt Frauenberg.

5. Die Vogtey Winningen oder Vinningen, im Meyenfelder-Gau, die aus der alten sannisschen Erbschaft herrühret.

Unmertung.

Buder hintern Graffchaft Sponheim gehoren noch :

1) Die Zerrschaft Johenfels am Donnersberge, im Wormsgau, die Churpfalz wegen des Fürstensthums Simmern pfandweise inne hat. Graf Johann der Jüngere von Sponheim und Starfenburg ist zuerst 1355 vom Pfalzgrafen Ruprecht dem Aeltern mit ders

felben belehnet worden.

2) Die Zerrschaft Grävenstein, im Wasgau, zwischen Zweybrücken und Landau, die gemeiniglich das Umt Rothalben, genennet wird. Das fürstliche Haus Baben-Baben besitet dieselbe zur Hälfte als eine sponheimische Erbschaft, und die pfälzische Hälfte pfandweise. Sie besteht aus den Dertern Grävenstein,- Rothalben, woselbst die Beamten wohnen, Merzalben, Leimen, Claußheim, Munchweiler, Raltenbach, Regelborn und Weiler. Sie ist sehr bergicht, und hat große Wälder.

Die

#### Die

# gefürstete Grafschaft Salm.

ie liegt im wasgauischen Gebirge, zwischen Lothringen und Miedar. Elfas, und mird, im Gegenfaß ber im Berzogthum Luremburg belegenen niedern Graffchaft Salm, auch die obere Braffchaft Salm genennet. Das Land ift bergicht und rauh, bat große Balbungen und betrachtliche Jagden, ergiebige Salzquellen, und bon alten Zeiten Gifen Schmelghutten und Sammer. Grafens Johann von Salm Sohne, Jo-hann und Simon, theilten die alte Graffchaft Salm in zwen gleiche Theile. Jenes letter mannlicher Nachkomm Paul, binterließ eine Tochter, Namens Christiane, die sich mit Franz von Lothringen, Grafen von Baudemont, vermablte, und ihm die Salfte ber Graffchaft Calm, nebft ben übrigen Gutern ihres Baters, zubrachte, Die nunmehr die Krone Frankreich befiget. gedachten Grafen Simons einzige Tochter und Erbinn Johannette, brachte 1459 seine Halfte Mt Graffchaft ihrem Gemahl, Johann V, Will und Rhein : Grafen, ju, von welchem der Mod = und Rhein = Graf Philipp Otto, Graf zu Cim = Neuf-ville, herkommt, der 1623 in den zeichsfürstenftand erhoben worden. Diefes Con Leopold Philipp Rarl, Wild und Rhei. Graf, Furst zu Salm, Herr zu Vinstinger und Anholt, ist 1654

in den Reichsfürstenrath aufgenommen worden. Sein Sohn, Rarl Diterich Otto, Burft zu Salm, erhielt 1668 vom wormsischen oder ober rheinischen Rreis Directorio das Zeugniß, daß die gefürstete Graffchaft S Im (io wird fie in des Fursten Gefuch, und des Rreis. Directorii Zeugnifigenennet,) eine unmittelbare Reichsgraffchaft und Mitglied bes ober rheinischen Rreises fen. Mit deffelben Sohn Ludwig Otto, ftarb die alte falmifche furftliche Linie 1738 aus, worauf Johann Philipp Dominicius Joseph Albrecht, besselben Bruder Philipp Joseph, und ihres Vaters Bruders Sohn Mifolaus Leopold, die insgesammt Urenfel von Friedrich Magnus, dem Stifter der flandrifchen Rebenlinie von der falmischen Linie, find, die fürstlich salmischen Lande und Burde erhielten. Des lesten Linie wird die hoogstratensche oder Salm zu Salm, der benden erstern Linie aber Die leuzische, (loesische) oder Salm-Ryrburg, genennet. Diefe benden Linien fuhren, vermoge des Vertrags von 1743, die fürstlich-salmische Stimme auf dem Reichstage ein Jahr um das anbere. Ihr Reichsmatrikularanschlag ist 2 zu Roß und 4 ju Buß, oder monatlich 40 Kl. und zu eis nom Rammerziel geben sie 20 Rthlr. 25% Rr. allein dieser Unschlag ift noch nicht richtig. gefürstei'e Graffchaft Salm felbst, besiget ber regierende Furit zu Salm= Salm allein, und fie ist durch den 1751 zu Paris zwischen der Krone Frankreich und Dem fürstlichen Sause Galm errich. teten Abtheilungsvergleich, in welchem der Gurft ju Galm. Galm fein Untheil an Binftingen an Frank.

Frankreich abgetreten bat, ansehnlich vergrößert worden.

Es gehören dazu vornehmlich folgende Derter.

- 1. Salm, eine Stadt, ben welcher ein Schlofauf einem Berge lieget.
- 2. Die halbe Stadt Balzweiser, Badoviller, an einem Bach, der in die Besouze fließet.
- 3. Die Mereren Selle, des Thals Allermont, S. Thal, Persom, S. Paul, des Senonter Thals, Corvey und Aoheng, insgesammt zur Hälfte.
  - 4. Die Meyerey des Banns Plaine, ju 2 Drittel.
- 5. Die Meyerey Langenstein, nebst dem Schloß dieses Ramens, halb.
  - 6. Die ganze Meyerey Gemengotte.

24nmerk. Die Berrschaften Ogeviller, Pouligni, Teufviller, Bayon und Vinstingen stehen jest ineges sammt unter französischer Hoheit wegen Lothringen. Die erste gehört dem Fürsten zu Salm Salm halb, und die zwente gang; die dren übrigen find in fremden Händen. Die übrigen lande bevder fürstlichen linien, kommen unten ben den rheingrästichen Landen vor.

#### Die

# fürstlich = nassauischen Lande

### ober=rheinischen Kreis.

Son den fürstlichen Sausern Massau überhaupt, ist oben im westphalischen Rreise gehandelt Die benden fürstlichen Saufer der altern walramischen Hauptlinie, sind noch nicht zu Giß und Stimme im Reichefürstenrath gelanget, ob fie gleich 1653, 1669, 1672, 1674, 1707, 1713, 1753 und 1754 stark darum angehalten haben: fie haben fich aber boch vom wetterauischen Reichs. grafencollegio abgesondert. Auf den ober rheini. schen Kreistagen haben sie 5 fürstliche Stimmen, namlich wegen Weilburg, Ufingen, nnd Idftein, Die der regierende Furft zu Maffau, Saarbruck. Ufingen führet, und wegen Saarbruck und Ott. weiler, die der regierende gurft zu Maffau. Saarbrud - Saarbrud führet. In Unsehung der Reichsund Rreis-Steuern giebt Nassau. Weilburg zu einem Nomermonat 42 Fl. 40 Rr. Nassau-Saarbrud. Ufingen wegen Ufingen 20 gl. 33 Rr. und wegen Jostein 82 Fl. 40 Rr. folglich überhaupt 103 Fl. 133 Rr. Nassau, Saarbruck, Saarbruck aber wegen Saarbruck 34 gl. 33 Rr. und wegen Ottweiler 27 Fl. 38 3 Kr. also überhaupt 62 Fl. 63 Rr. Die seit Jahrhunderten getrennete zwen nassau=

nassauischen Stämme, sind 1783 durch einen Erb. verein zwischen Rassau. Oranien und Nassau. Saarbruck wieder vereiniget worden, den der Nassau. Weilburgische Regierungs. Präsident von Bosheim auf das stärkste betrieben und zu Stande gebracht hat. Wenn diese nassauischen Länder, die 7 Fürstenthümer ausmachen, einmal wieder vereiniget würden, so könnten sie 1½ Million Guloben einbringen.

## Die nassau = weilburgischen Lande.

§. 1.

ie liegen nicht ben einander, und sind von unterschiedener Gute, tragen aber ihrem Fürften jährlich über 100000 Nthlr. ein.

S. 2. Es gehoren dabin

I. Die diesseits des Rheins gelegenen Aemter.

1. Die Grafschaft Vassau= Weilburg, die ein Silber- und Kupfer- Bergwerk, viel Eisenstein, und gute Hölzungen hat, auf benden Seiten der Lahn zwischen Behlar und Limburg lieget, und ihre Sinwohner hauptsächlich durch Ackerbau und Biehzucht ernähret. Ihre ehemals einzeln verwalteten Aemter, machenzwar jeht das vereinigte Umt Weilburg aus, ich will sie aber doch noch besonders nennen. Sie begreift

1) Das Amt Weilburg.

1. Weilburg, eine wohlgebauete Stadt aufeinem Felsen an der kahn, über die eine steinerne Brucke gebauet ift. Graf Johann Ernst erbauete die schöne Stadtkirche, legte den Marktplat und den Lustgarten an, und versahe die Stadt mit Wasser durch eine Wasserleitung, die über die Lahn auf einer eisernen Kettensbrücke geführet ist, und das Basser einige Stunden weit hieher leitet. Er ließ auch durch Sprengung der Felssen an unterschiedenen Orten, die Wege an der Lahn sicher und bequemer machen. Fürst Carl hat das neue Amthaus, das Gymnasium, das Posthaus, noch ansdere Gebäude, und eine neue steinerne Brücke über den Fluß erbauen lassen. Das fürstliche Residenzschloß auf einem Felsen, ist ein altes Gebäude, hat aber schwe Zimmer und an der Lahn, einen schönen Garten. Die Hauptstraße nach Braunsels zu, die durch die Stadt gehet, ist in gerader Linie angeleget, und an den Seiten mit Bäumen besetet.

Jenseits der Lahn liegt das fürstliche Gut Wehr=

bols.

2. Selters, ein Dorf an ber gabn.

3. Freyenfels, ein Dorf woselbst ein Schloß, Ra-

mens Sonnenberg, geftanden bat.

4. Æschershausen, ein Dorf. Die hiesige Burg mit ihrem Zugehör, hat Fürst Karl August 1724 zur Hälfte von Sabina Lamberta, Frenfrau von Friedenssee, gebornen von Etsch, gekauft, und ist damit vom Hochstift Worms zu einem rechten Mannslehn belehnt worden.

5. Philippstein, ein gerftortes Bergichloß.

- 6. Gravenect, ein Dorf mit einem alten Schloß.
  - 2. Das Umt Weilmunster.
- 1. Weilmunfter, ein Fleden an der Weilbach, in beffen Gegend nicht allein viel Eisenstein ift, sondern auch ehedeffen ein Silber und Rupfer Bergwerf im Gange war.

2. Die Dörfer Lügeldorf, Langenbach, u. a. m.

3) Das Amt Lohnberg, liegt an der Lahn, bestehet

#### Die nassau=weilburgischen Lande. 221

Aus dem Flecken Lohnberg, mit einem alten Schloß, 2 Dorfern, und dem Schuernberger Sof. Es wurde bis 1773 von Naffau. Weilburg und Naffau. Dieh gemeinschaftlich beseisen, in diesem Jahr aber abzetheilet und ausgetauschet.

4) Das Amt Mehrenberg, ist eine ehemalige herrschaft, die Johann I, gefürsteter Graf ju Nassau, mit seiner ersten Gemahlinn bekommen hat.

1. Mehrenberg, ein Bleden mit einem alten

Schloß.

- 2. Die Dörfer Barig, Allendorf, Zasselbach, Gelbenhausen, Reichenborn, Rückershausen, Ucun: firchen und Züblingen, sind 1773 mit Nassaus Dieß gegen das Umt Löhnberg ausgetauschet worden.
- 2. Das Amt Aleeberg, welches die fürstlichen häuser Nassau-Beilburg und hessen-Darmstadt gemeinschaftlich besigen. Es ist oben ben den hessen-darmstädtischen Landen von demselben gehandelt worden.
- 3. Das Umt Unbach, welches auf benden Seiten der Lahn, zwischen Gieffen und Wehlar, in den fruchtbaren Gegenden der Wetterau lieget. Es ist aus dren vereinigten Aemtern entstanden, welche sind
- 1) Das Amt Züttenberg. Es ist auch ehedessen mit hessen-Darmstadt gemeinschaftlich besessen, 1703 aber getheilet worden, da denn Nassau-Beilburg zu seinem alleinigen Antheil die Dörser Lünellinden, Zörnsheim, Zochelheim, Tieder-Aleen, Dornholzhausen u. Groß-Rechtenbach, Dudenhosen, auch die nicht zum Amt hüttenberg gehö-

gehörig gewesenen Dörfer Vollenkirchen und Alein-Rechtenbach bekommen hat. Johann I, gefürsteter Graf ju Daffau, bat Diefes Umt mit feiner erften Bemablinn befommen.

2) Das Umt Gleiberg, welches ebengedachter Johann I auch mit feiner Gemablin bekommen bat.

1. Anbach, ein Dorf.

2. Gleiberg oder Gleiburg, vor Alters auch Glin= berg, ein Dorf mit einem verwisteten Schloß, ba= von vor Zeiten Grafen benennet worden, die von Friebrich, Siegfrieds von Luxemburg drittem Gohn, abftammen, deffen Enfels hermanns II Tochter Clementia, das Rlofter Schiffenberg gefliftet hat, eben biefes hermanns Enfel Wilhelm aber Graf von Glibberg und Bieffen gewefen, und vor 1167 geftorben ift. Das Schloß ift 1646 von den Beffen erobert und Ders wustet worden.

3. Crofdorf oder Arofdorf, ein Dorf, woselbst das churbraunschweigische Rriegsheer nebst deffelben Bundesgenoffen 1759 eine geraume Zeit das Saupt=

quartier und Lager gehabt bat.

4. Senberg, ehedeffen Voinberg, ein Dorf, über welchem auf einem Berge ein Schloß geftanden hat, welches aber langft verwuftet ift. Die vormalige Gan= erbschaft Senberg, bestand 1454 aus 19 Ganerben. 1765 waren noch 4 Ganerben vorhanden, nämlich die von Lefch, von Schwalbach, von Schenk und von Rordecken, zwischen welchen und bem Rurften von Nassau=Weilburg beständig Streitigkeiten waren, die endlich in diefem Jahr durch einen Bergleich gehoben murden, vermoge deffen der Furft an die vier ganerb= schaftlichen Geschlechter 2000 Fl. baar bezahlte, die Ganerbichaft aber vollig aufgehoben murde.

5. Roch 8 Dorfer.

3) Das Umt Stoppelberg, welches die Dorfer Weidenhausen, Volpertshausen, Vol= len=

lenkirchen, Reißkirchen, Miederweg und Neuborn ansmachen. Die benden letten Dorfer sind mit Braunfels gemeinschaftlich.

4. Das 21mt Miehlen, welches mehrentheils von der niedern Graffchaft Ragenellnbogen eingeschlossen ift. Es ist 1780 gegen die Untheile an den Zwen. Dren. und Bierherrifchen eingetauschet worden, und begreift die Dorfer Michlen, Enklichhofen, Rottert, Welterod, Lipporn, Streith, und das Benedictiner Kloster Schonau, nebst den Aftholderbacher Zof.

5. Der ansehnliche Gleden Reichelsheim, am Fluß Sorlof, nicht weit von dem heffen-darm= ftadtischen Umt Bingenheim. Es liegt in der fuldaischen Mark, und ist fuldaisches Lehn. Graf Philipp I hat denfelben an das nassauische Saus gebracht. Er foll jahrlich ungefahr 3000 gl. ein-

tragen, und macht ein besonders Amt aus.

II. Die jenseits des Rheins belettenen Hemter.

1. Das Umt Rirchheim. Dazu gehöret die Zerrschaft Kirchheim und Stauff. Sie liegt an dem hohen Gebirge Donnersberg, welches mit Gichen, Buchen und Raftanienbaumen besetet ift, zwischen den churpfalzischen Memtern Alzen und Lautern, und den Grafschaften Leiningen und Falkenstein. Graf Philipp I hat dieselbe mit seiner ersten Gemahlinn Unna, Grafen Craf. tens IV von Sobeniob einzigen Tochter, erheira= thet, deren Mutter Adelheid Grafen Beinrichs II bon Sponheim beinrichischer ober firchbeimischer

Linie.

Linie, Gemablinn und Erbinn gewesen, beffen Bater Philipp Graf von Sponheim, genannt von Bolanden, diefelbe fowohl feiner Mutter als Gemablinn wegen, an fich gebracht bat. Sie besteht aus den Memtern Rirchheim und Stauff, und ent. balt außer 20 und einigen Dorfern, folgende merkwurdige Derter.

1) Rirchheim : Poland, eine fleine wohlgebaute Stadt, in einer fruchtbaren Begend, auf einer gefuns ben Anbobe, von ungefahr. 300 Saufern. Die zwen neuen Straffen in der Begend des Schloffes, find ichnurgerade, und mit ansebnlichen fleinernen Saufern befeget. Das Schloß, ben welchem ein Garten iff, ermablte der Kurft Rarl 17- ju feinem Bobnfit. der Nachbarschaft hat das Schloß Boland oder Doland, das Stammhaus der ehemaligen Donaften dies fes Ramens geftanden, wofelbft jeht eine Meneren ift. und davon der Felfen Ronigsftuhl, auf dem Donners= berg, nicht weit entlegen iff.

2) Der Beuberg, ift ein Sof ben der vorhergehens ben Stadt, von deffen Fruchtgefallen der Befiger Chris floph Johann von Friefenhaufen 1686 einen Theil an Ludwig Wilhelm, Frenherrn von Stauff, diefer aber 1700 wieder an Grafen Johann Ernft zu Naffau Beil= burg, verfaufte, der 1706 von dem Frenherrn von Stauff den gangen Sof, nebft dem fleinen Gut Bifch-

heim, erhandelte.
3) Allt: und Weu-Rothenkircherhof. Es war

ebedeffen ein Rlofter diefes Ramens.

4, Dannenfels, auf dem Donnersberge, wofelbit felbst fehr viele Raftanien machfen.

5) Stauff, ein Schloß und Umt.

6) Gellheim, ehedeffen Gillenheim und Bellens beim, ein Rieden, ift durch die Diederlage, die auf der großen und fruchtbaren Ebene, die fich von hier auf 2 Stunden bis an den Donnersberg erftrecket, da= felbft

felbst K. Adolph von Rassau 1298 von Albrecht zu Destreich erlitten hat, berühmt geworden. Gedachter Adolph ward in dem benachbarten adelichen Nonnenstosser Rosenthal eilfertig begraben, auf dem Schlachtsselde aber ward ihm ein steinernes Denkmal errichtet, mit der Aufschrift: Adolphus a Nassau, Rex, intersichtur ad Gellinheim. Von dem Kloster ist noch die Kirche vorhanden.

2. Von der Grafschaft Saatwerden und Vogtey Serbisheim, davon hernach mehrere Nachricht folgen wird, hat Nassau-Weilburg ben einer 1745 vorgenommeten Theilung ein Deittel. bekommen. In diefem Antheil find zwar reich. haltige Salzquellen, Fürft Rarl August aber bat mit Kranfreich verglichen, baß fie nicht in Bang gebracht werden, Frankreich hingegen an Naffau-Beilburg jabrlich eine Gumme Belbes gablen, und von feinem nabgelegenen Galgwerke eine gewiffe Menge Salzes liefern folle; welches ber gurft an feine Unterthanen fur einen gewiffen Preis uber: Durch einen Bergleich vom 24ften Jan. 1776 vertauschte der Fürst einige Begirke der Grafschaft mit Frankreich gegen andere, und bob gewiffe Unspruche und Streitigkeiten. Er ward erft 1785 auf bem Reichstage zu Regensburg, geneb. migt. Der hauptort in biefem weilburgischen Urtheil, und ber Gis des Amts, ift

Leus Saarwerden, eine mit Unfang des achtzehnsten Jahrhunderts ganz nen angelegte Stadt, Bockensheim gegen über. Fürft Karl August hat hier ein kleis

nes Schloß erbauet.

Noch gehören 10 Dörfer, unter welchen Herbisheim ift, und 2 Höfe hieher.

3. Das Umt Alsenz, welches guten Weinwachs, auch Steinfolen bat, (die aber jest nicht aufgesuchet werden) war ehedessen theils pfalgzwenbruckisch, theils rheingraflich grumbachisch. Das lette Untheil brachte Pfalg=Zweybruden im Linfang des Jahrs 1756 an fich, und tauschte bierauf sogleich das ganze Amt, bis auf das Dorf Bochstetten nach, an Rassau-Weilburg gegen das Umt homburg aus. Es geboren dagu

1) Allfeng, ein ansehnlicher Flecken am Bach gleis

thes Ramens.

2) Die Dorfer Miederhausen und Winterborn. im Munsterthal, und der Sallbroter gof.

## Die nassau = saarbruck = usingischen Lande.

Cie liegen größtentheils neben einander, und sollen jährlich auf 120 bis 130000 Fl. eintragen. Ihre Ginwohner find meistens evangelisch lutherifch, ein fleiner Theil aber reformirt. Es gebort zu denfelben

1. Die Grafschaft Massau-Usingen, ober das Oberamt Ufingen, darinn Gifenhutten und Schmelzwerfe find. Bon den Dertern bemerfe man

1) Ufingen, eine Stadt an der Usbach, mit einem wohlgebauten Schloß, das ehedeffen die Refideng der Rurften gu Maffau = Ufingen gewefen ift. Es find bier gute Strumpfmanufakturen, die vornehmlich von franjofifchen Glüchtlingen angeleget worden. Außer ber lutherischen Rirche, ift hier auch eine reformirte. Diefer Stadt ift 1751 ein großer Thiergarten angeleget morden.

2) Gravenwisbach, im gemeinen Leben Grune

wisbach, ein Kirchspiel und Dorf.

3) Die

## Die naffau : saarbruck : ufing. Lande

3) Die Rellerey Alt: und tleu: Weilnau, die vor Alters eine besondere hertschaft gewesen ift.

(1) 27cu = Weilnau, ein fleiner Flecken mit einem

- Schloß, am Weilbach. (2) Alt: Weilnau, ein fleiner Flecken mit einem bermuffeten Calof, das der Sig der Grafen von Weilnau gewesen ift.
- 2. Die Zerrschaft oder das Oberamt Idstein, die fehr bergicht und waldicht ift, aber doch in einigen Begenden guten Acterbau, insonderheit ben Walrabenftein und Walsdorf, und fonft unterichiedene Gifenhutten und Schmelzwerfe bat. Alle Die naffau-idfteinische Linie mit Fürsten Georg August 1721 ausstarb, fiel die Herrschaft nebst den übrigen bernach beschriebenen faarbrud . ufingi. fchen Landen an Friedrich Ludwig, Grafen gu Raffau . Saarbrud, und nach des letten 1723 erfolgtem Lode, an jenen allein. Alle aber auch Diefer 1728 farb, famen die genannten Lande, nebit der Berrichaft und Graffchaft Ottweiler und Saarbruck, an die Fürsten zu Rassau-Usingen, Karl und Wilhelm Heinrich, die 1736 eine Theilung vornahmen, in welcher Furft Rarl Die Berrfcaft Idftein, und übrigen gefammten naffau faarbrud - ufingifchen auf der rechten Seite des Rheins belegenen Lande, befam.
- 1) 3oftein, in alten Schriften Boichenftein, eine fleine Stadt, von ungefahr 300 Saufern, Diejenigen, die von Juden bewohnet werden, ungerechnet, mit einem fürfilichen Schloß von 4 Stockwerfen, auf einer felfigten Sobe, unter welchem in einigen Gewolben bas naffau ufingische Archiv ift. In berfelben ift ein lutherisches Symnafium, bas Graf Johann zu Raffaut 1658 gestiftet, fein Gohn Fürst Georg August 1691 vollia

völlig zum Stande gebracht, und Fürst Karl verbessert hat. Die hiesige Weiß=Leder=Bereitung war 1780 sehr erheblich. Der romische Pfalgraben (f. Buß-bach) gehet unweit dieser Stadt weg, und auf der liespacher zeide stehet man insonderbeit ansehnliche Uebersreste desselben, so wie romische Steine mit Inschriften.

2) Walrabenstein, ein fleiner Flecken, mit einem

gerftorten Schloß.

3) Walsdorf, ein Flecken, in welchem ehedeffen ein Ronnenkloster Benedictiner=Ordens gewesen ift.

4) Adolphsect, ein geringer Flecken an der Mar, ben dem auf einem Berge ein zerftortes Schloß lieget.

3. Das Amt Weben.

1) Weben, ein Flecken und Schloß, wofelbft der

Beamte wohnet.

2) Bleidenstatt, ein Dorf, ben dem das Rittersstift Sancti Ferrutii in einem bestimmten Bezirk lieget, und in demfelben alle hohe und niedere Obrigkeit solschergestalt besitzet, daß es nach einem mit dem Hause Rassau errichteten Vertrage, seine Gerechtsame an niemanden veräußern darf. Die Stiftsherren haben diese ihre Residenz schon lange verlassen, und wohnen zu Mannz, woselbst sie in der Albanikirche mit den Casnonicis. Albani ihren Gottesdienst verrichten.

4. Das Amt Burg = Schwalbach. In demfelben ist ein Eisenbergwerk und ein Marmor-

bruch; ber legte ift unweit Rickershaufen.

1) Burg: Schwalbach, ein Flecken mit einem gerftorten Schloß, ift von einem Grafen zu Ragenelln-

bogen angeleget.

2) Dorsdorf, ein Frengut, ben welchem auch ein zu der mittel-rheinischen Reichkritterschaft steuerbares Sut ist, das von Alters her das dienheimische Gut genennet wird.

5. Das Amt Kirchberg oder Kirberg, ist mit Nassau-Dieß gemeinschaftlich, und oben beschrie-

#### Die naffau = faarbruck = using. Lande. 229

schrieben. Die Wege über Kirberg und Subnerfirch nach Wisbaden, hat der Fürst Karl Wilhelm vortrefflich einrichten lassen.

- 6. Das Oberamt Wisbaden, welches auch die Zerrschaft Wisbaden begreift, liegt am Rhein, und hat guten Beinwachs. Bey dem Jagdhaus, die Platte genannt, übersiehet man eine der schönsten Gegenden des Rheins. Diese Platte ist die Spise eines hohen Berges, den man den Trompeter nennet, und der zu den Gebirgen gehöret, das sich über Homburg und Jostein bis an den Rhein erstrecket. Die Herrschaft Bisbaden, scheint unmittelbar von den deutschen Kaissern als eine Reichsherrschaft an die Grasen von Massau gekommen zu senn, und ihnen schon im Ansang des drenzehnten Jahrkunderts zugehört zu haben. Sie enthält
- 1) Wisbaden, eine wohlgebauete Stadt von uns gefahr 400 Haufer, die der Sih der fürstlichen Regies rung, des Hofgerichts, der Hoffammer, des Conststoriums, und des Oberamts, und wegen ihrer des Tuhmten trarinen Bader, auch wegen eines kalten Schweselmassers ein volkreicher und nahrhafter Ortist. Das Wasser der stedendheißen Quelle, wird durch Röhsten in unterschiedene Häuser geleitet, die zum Baden und zur Wohnung eingerichtet sind. Die Hauptquelle ist auf offener Straße, und dampfet stark. Das fürstliche Schloß ist im Ansange des achtzehnten Jahrhunsderts gebauet worden. Die Mattiaci sontes calidi, der ren Plinius, und die Mattiacae aquae, deren Anmiasnus gedenket, sind allem Ansehen nach keine andere, als die hiesigen warmen Bäder, in deren Gegend dazumal die Mattiaken gewohnet haben. Es ist also die ster Ort zur Zeit der Kömer schon bekannt gewesen, und

Die fogenannte heidnische Mauer, melche die heutige Stadt Wisbaden durchschneibet, und fich noch bis auf ben fogenannten beidenischen Berge erftrecet, icheint ein romiches Alterthum zu fenn. Es hat auch von dem fogenannten romischen Pfalgraben, (f. Bugbach) ein Theil die Grangen diefer Stadt berühret. Bur Beit ber franklichen Ronige, ift hier ein Ronigshof, (curtis regia) ober fogenannter Saal, gewesen, von welchent noch die Saalgaffe den Ramen führet. 1318 ift die Stadt vom R. Ludwig aus Bapern, und Balduin, Erzbischof zu Erier, belagert, aber nicht erobert wor-1547 ift fie abgebrannt, und in den Rriegen des ben. fiebzehnten Sahrhunderts, fonderlich 1644, ift fie übel zugerichtet worden. Rurft Georg August bat fie febr verbeffert.

2) Moßbach, ein ansehnliches Dorf.

3) Biberich, ein Dorf am Rhein, das mit bem vorhergehenden eine Gemeine ausmachet. Sier hat Fürst Georg August ein Schloß erbanet, welches pom Fürsten Karl zu größerer Bollfommenheit gebracht worden, und nun der naffau=ufingische ordentliche Wohnste ift. Es hat eine angenehme Lage, ift auch ansehnlich und ichon, und hat einen ichonen Garten, mit einem ansehnlichen Springbrunnen.

4) Schierftein, ein Rirchborf am Rhein, wofelbft

febr guter Bein machfet.

5) Würnberg, ein landesfürftlicher Sof, woselbft auch febr guter Beinwachs ift.

6) Sonnenberg, ein Bleden, mit einem verwus

feten Bergichloß.

- 7) Clarenthal, ein fürfilicher Sof, der ehemals ein Ronnen - Rlofter gewesen ift. Unweit deffelben ift eine Kafanerie.
- 7. Die fleinen Dörfer Rettenbach und Sauffen, die mit den Frenherren von Gablen ge-· meinschaftlich besessen werden, das Dorf Menß: felden, dgran Chur-Trier Antheil bat, und bas Berg=

Bergschloß Zohlenfels, welches 1352 einer von Langenau erbauet hat, und je langer je mehr versfällt. Es gehöret dem Fürsten von Anhalts Schauenburg, von dessen Residenz es 2 Stunden entfernet ist. Diese Derter stehen unter dem nassaupsingischen Amtmann zu Kirberg.

- 8. An dem zweyherrischen, dreyherrischen und vierherrischen, hat Nassau-Weilburg seit 1780 keinen Antheil mehr. Das erste gehört ihm nun ganz, das zweyte von 2 Dörsern gehört zur Hälste dem Hause Nassau-Dieh oder Oranien, und der Hauptort desselben ist die kleine Stadt Vassau, von dem dritten gehört nun die Hälste Nassau-Usingen und Nassau-Oranien, und die andere Hälste zu der niedern Grasschaft Rahenelln-bogen, (s. S. 274.) von der das Oorf Rethard durch den Umstätter Vergleich von 1774 an die nassau-saarbrückischen Häuser abgetreten worden.
- 9. Das Oberamt und die Zeurschaft Lahr, oder Lohr, in der Ortenau, ist nach dem ums Jahr 1426 erfolgten Tode Heinrichs von Gerolseck, Herrn zu Lahr, der keine mannlichen Erben hinterlassen, mit desselben Erbtochter Adelheid, an Grafen Johann von Mors und Saarwerden, und nach Erlöschung dieses Stamms, durch die sarwerdische letzte Erbtochter Cathrine, an Grafen Johann Ludwig zu Nassau gekommen. Es machten aber die Herren von Gerolseck anderer Linie, Gangolf und Walther, Anspruch an derselben, und der darüber 1532 entstandene Proces, vard erst 1625 solchergestalt bengeleget, das Ludwig,

wig, Graf von Massau, die herrschaft fur sich und seine Nachkommen behalten: hingegen nicht nur eine Schuld von 24000 Fl. Capital an den Markgrafen zu Baden und Hochberg abtragen, sondern auch an Jacob, Herrn zu Hohen Gerolsed und Guly, der fich fur fich und feine Erben aller Anspruche an dieselbe begab, außer einem Paar anderer Summen, 100000 Fl. zahlen folle, wegen der er die Salfte der Berrschaft Labr zum Unterpfande gab. Diese Forderung versiel auf ben Markgrafen Friedrich V zu Baden und Hochberg, den seine Gemahlinn, die lette Erb. tochter von Gerolseck, jum Erben eingeseget hatte; und weil die Zinsen nicht bezahlet murden, brachte es der Markgraf benn Raifer 1659 dahin, daß ihm die Herrschaft Lahr, als das Unterpfand, so lange eingeraumet murde, bis die seit 1654 fallig gewesenen Zinsen bezahlet senn wurden. Baden-Durlach ist von der Zeit an im Besig ber herr. schaft geblieben, bis fie endlich im Anfang bes Jahrs 1726 durch Ginlofung wieder an das haus Maffau gekommen ift; Die fürfil, badenfchen Saufer aber haben fie nachher immer im Titel geführet. Sie war in der Theilung dem Grafen Joh. von Nassauz Idstein zugefallen, nach dessen Hauses Abgang sie an das Haus Nassau-Usingen gekommen, und 1735 dem Fursten Rarl ju Doffan. Saarbruck. Ufingen zu Theil geworden ift. Es gehort bazu

<sup>1)</sup> Lahr oder Lohr, eine Stadt, am Fluß Schutzter, woselbst das Oberamt ist, auch ziemlicher hans del, insonderheit mit hanf und hanfenen Tüchern gestrieben wird. Sie ist 1676, so wie die übrigen Ders

Die nassau = faarbruck = faarbr. Lande. 233

ter diefer herrschaft, von den Franzosen eingeaschert worden.

- 2) Die Dörfer Dinglingen, Altenheim, am Rhein, ein Theil am Dorf Rehl, welches gegen Straßburg über liegt, und andere Derter.
- 10. Das Amt Ingenheim, welches Fürst Karl von Nassau. Saarbruck wiederkauslich gestauft hat.

## Die nassau = saarbrück = saarbrücki= schen Lande,

Sie find größtentheils auf der homannischen Charte vom Lauf des Rheins, von Basel bis Bonn, auf dem zweyten Blatt zu sehen.

I. Die Graffchaft Saarbruck, liege im Bestreich, granget gegen Abend und Mittag an Lothringen, gegen Morgen an das Oberamt Zwen. brucken, an die graffich lepifde Berrichaft Blies. castel, ritterschaftliche Berrschaft Mingen, und naffauische Berrschaft Ottweiler; gegen Mitter. nacht an das vierherrische Hochgericht Lebach, lothringische Umt Schauenburg, und andere fleine Bebiete. Sie ift ein Sand und Wald Cand, bat aber auch bin und wieder gute Mecker, auch außerdem viel Gisen und Steinkolen. Wegen der durchfließenden Saar, und durchgehenden Straße aus Deutschland nach Frankreich, treibet fie guten Die evangelisch lutherische Lebre und gottesdienstliche Uebung, ift am Ende bee fechzebn. ten Jahrhunderte in der gangen Graffchaft eingeführet worden: jur Zeit der frangofischen Reunion aber

aber hat die römisch-katholische hin und wieder zugenommen; doch ist jene die herrschende geblieben. Sie hat ehedessen ihre eigenen Brasen gehabt, nach deren Absterben sie 1380 an Grasen Johann von Nassau gekommen, der die saarbrückische Erbtochter Johannetta zur Gemahlinn hatte. Nach Abgang der nassau-saarbrückischen und ottweilerischen Linie, in den Jahren 1722 und 28, ist sie an Nassau-Usingen gekommen, und 1735 in der Theilung dem Fürsten Wilhelm Heinrich zugetheilet worden. Sie ist ein reichsfrenes Eigenthum, und nur die Zollgerechtigkeit hat das Haus Nassau vom Reich zu Lehn. Es gehöret dazu

1) Saarbruck, eine Stadt an der Saar, die 1676, als die Raiserlichen dieselbige den Franzosen abgenommen, verbrannt ist, und ihre Mauer verloren hat, aber wieder aufgebauet worden ist, ungefähr 200 haus ser, eine 1775 eingeweihete sehr schöne lutherische, und eine resormitte Kirche hat. Das fürstliche Residenzsschloß, hat Fürst Wilhelm Heinrich neu und ansehnslich erbauet. Die große und schöne steinerne Brücke über die Saar, von 14 Bogen, wurde 1784 durch Fluth und Eisgang zerstöret.

2. S. Johann, eine Stadt, der vorigen gegen über, an der andern Seite der Saar, ift ebenfogroß, als jene, auch mit Mauern und Graben verschen, Die Ratholifen haben seit der Reunion die alte, und die Lutheraner seit 1727 eine neue Kirche. Zwischen benden Städten ist eine Brücke über die Saar erbauet.

3. S. Arundel, oder S. Arnaul, eine ehemalige Abten, eine halbe Stunde von Saarbruck, die im westphälischen Frieden secularistret worden, so daß dersselben Einkunfte zur Unterhaltung der evangelischen Rirchen, Prediger, Schulen und der Armen angespendet werden. Rassus Saarbruck hat 1766 die zur Schass

## Die naffau-faarbruck-faarbruck. Lande. 235

Schaffneren von S. Arnual in der Grafschaft Saarsbrück fälligen Zehenden der Därfer und Banne von Thädingen, Sprüchern, Zinsingen und Alstingen ben Forbach, an Frankreich abgetreten.

4. Die deutsche Ordens-Commende, eine Viertelstunde unterhalb Saarbrack, steht unter faarbrackis scher Landeshoheit, und gehort dem Landcommenthur

bon Lothringen.

5. Eine ansehnliche Anzahl Dorfer auf benden Seis

ten der Saar.

6. Arichingen : Püttlingen, eine Herrschaft oder Meyeren im Umfang der Grafschaft Saarbrück, die ehedessen unter französisch lothringischer Landeshoheit gestanden hat, durch den Lauschvertrag von 1766 aber von Frankreich an Nassau : Saarbrück mit aller Lanz deshoheit und Gerichtsbarkeit abgetreten worden, das durch die Grasen von Arichingen, als Hochgerichtskerren dieser Herrschaft, Bafallen des Fürsten von Nassau geworden, so das auch die Apellationen von ihrem Gericht, sofort an die kandesregierung zu Saarsbrück, und von dieser an die höchsten Reichsgerichte gelanget. Sie bestehet aus dem Dorf Püttlingen, aus dem kleinen Dorf Luisenthal, vormals Rockenshausen genannt, dem Dorf Ober : Salbach, und eis nem Antheil an den Dörfern Reisweiler und Fahlsschied.

7. Uchtelfangen und Raisen, 2 Dörfer der Frenz herren von Busek, die durch den Vertrag von 1765 pollig unter die kandesboheit des Kürsten von Nassau-

Saarbruck gefommen find.

Unmerk. Die Abten Wadgassen, hat Rassaus Saarbrack 1766 mit ibren auf der linken Seite des Saarstusses liegenden Dorfern Sostenbach, Schashausen und Werbel, an Frankreich abgetreten, jedoch über alle dieser Abten in der Brasschaft Saarbrack zusgehörige Dorfer, Dose, Länderenen und Guter, die Landeshoheit behalten.

11. Die Berrschaft Ottweiler, granzet gegen Norden an baschur-trierische Umt S. Wen-bei, und lothringische Umt Schauenburg; gegen Westen an eben dasselbe und an die Grafschaft Saarbrud; gegen Gutwesten an die Berrschaft Blieskaftel, und gegen Often an bas Zwenbrudi. Sie ift ein gutes Kornland, bat viele Sol= jungen, und abwechselnde Sugel und Thaler, und wird von dem Flußchen Blies durchflossen. Um Ende des sechzehnten Jahrhunderts ward in derfelben die evangelisch - lutherische, mabrend ber frangofifchen Reunion aber wieder die romifch = fa. itholische Lehre und gottesdienstliche Uebung eingeführet, boch ift jene noch die herrschende. Berrschaft hat von uralten Zeiten ber zu der Grafschaft Saarbruck' gehoret, ift mit derselben 1380 an das graffich naffauische Saus gekommen, und hat ferner gleiche Beranderungen mit derfelben erfahren. Gie ift ein reichsfrenes Gigenthum, und nur die Bollgerechtigfeit ein Reichslehn. Bu Derfelben geboret

1. Ottweiler, eine kleine offene Stadt zwischen Bergen, mit einem alten Schloß, einer lutherischen und einer katholischen Kirche, welche lette in der Vorftadt ift. Es ist hier ein Oberamt. Reben derseiben hat das Rloster Westmunster gelegen.

2. Weutirchen, ein Schlof auf einem Berge, nes

ben dem Dorf gleiches Mamens.

3. Eine gute Angahl großer und fleiner Dorfer,

Anmerk. Die Dörfer Wustweiler und Kieder: Salbach, und der Meyerhof Kirchhof, die im Umfang der Grafschaft Saarbrück und Herrschaft Otts weiler liegen, und ehemals der Krone Frankreich we-

Dienaffau-faarbruck-faarbruck. Lande. 237

gen Lothringen gehört haben, hat biefe Krone 1766 an Raffau- Saarbruck eigenthumlich, und als zunt deutschen Reich gehörig, abgetreten.

III. Die Grafschaft Saarwerden. liegt im Bestreich, granger gegen Norden und Deften an Lothringen, gegen Guden an Die Berrichaf. ten Binstingen und Lugelstein, und gegen Oftent an die Herrschaften Bietsch und Diemeringen. Sie hat einen fruchtbaren Boden, gute Holzungen und etwas Weinwachs. Die Saat fließet mitten durch diefelbe bin. Chebeffen bat Diefes Land eigene Grafen gehabt, nach deren Abfterben im Jahr 1527 sie durch Heirath an Grafen Jo-hann Ludwig von Massau-Saarbrud kam. Bald darauf maßte sich der Vischof zu Meß an, seinen. Better, den Herzog von Lochringen, mit derselben ju belehnen, der hierauf das Saus Daffau ben bem faiferlichen Rammergericht verflagte, und 1629 ein Urtheil erhielt, daß Naffau an ibn die Stadte Bockenheim und Alt-Saarwerden, als megisches Lehn, zuruck geben, die sammtlichen Dorfer aber als freneigene Stucke behalten solle. Lothringen bemåchtigte fich bierauf mit gewoffneter Sand Der gangen Graffchaft, mit allen Dorfern und der Bogten Berbigheim; gab aber in einem 1659 auf dem Reichstag gestifteten Bergleich alles, bis auf Alt= Saarwerden und Bockenheim nach, an Maffau zuruck. Bon diefem naffauifchen Untheil an der Graffchaft Saarwerden, die jabrlich auf 27000 Fl. eintragen soll, hat in einer 1745 vorgenommenen Theilung, Nassau-Saarbruck zwen Drittel, und Massau-Beilburg ein Drittel befommen.

. fommen. Das lette ift oben schon beschrieben, im

erften aber ift zu bemerken:

1. Sartfirchen, das ehedeffen nur ein Dorf ge= wefen, 1746 aber zu einer Stadt gemacht worden, und ber Gib des fürstlichen Umte ift.

2. Lorenzen, ein Dorf mit einem fürfilichen

Shlog.

IV. Die Vogten Berbitheim, liege unterhalb der Grafschaft Saarwerden, an benden Seiten der Saar. Sie besteht aus einer Anzahl Vörfer, von welchen ehedessen theils das nun verfallene Nonnenkloster Zerbizheim, theils die Grafen von Nassau-Saarbrück, als Vögte des Rlosters, die Einkunftt gezogen; im sechzehnten Jahrhundert aber ist alles an das Haus Nassau gekommen. Nassau-Saarbrück besitzet von dieser Vogten zwen Drittel.

V. Das Umt Zomburg, liegt im Wasgau, ist von der Herrschaft Bliescastel, vom zwendrüstischen und churspfälzischen Gebiet umgeben. Von demselben gehören fünf Neuntel dem Kaus Nassaus Saarbrück zu Saarbrück: die vier Neunstel des Hauses Nassaus Weildurg aber hat Pfalzzuenhrücken 1756 durch Lausch an sich gebracht. Der Hauptort

Somburg, ift eine 1682 angelegte Stadt. Das alte feste Schloß ift, vermoge des Badener Friedens

von 1714 geschleift worden.

VI. Die Gemeinschaft Wölstein oder Welsstein, gehört Nassau- Saarbruck und Nassau-Weilburg. VII. Das Umt Jugenheim, in welchem der fleden Jugenheim lieget. Es ist wiederkauflich an Rassau-Usingen verkauft.

VIII. Die Rellerey Rosenthal, in der Herrschaft Kirchheim, deren jahrliche Gefälle auf 300 gl. geschäßet werden. Rosenthal, lat. Vallis rosarum, ist ehemals ein Nonnenkloster Cisterciens sewesen, das Graf Eberhard von Eberstein gestiftet hat, auch in demselben begraben ist.

# Das Fürstenthum Waldeck.

S. I.

Die Charte von dem Fürstenthum Waldeck, die Justus Meurs gezeichnet hat, und benm Ortelius und Neucator zu sinden ist, und diesenige, die Schenk und Valk herausgegeben haben, hat J. Nicolai durch seine regelmäßig ausgenommene und verzeichnete Charte, die von den homannischen Erben 1733 an das Licht gestellet worden, und im Atlas von Deutschland die hundert und vierte ist, weit übertrossen.

s. 2. Das Fürstenthum granzet gegen Nordent an das Bisthum Paderborn: gegen Often au heffen und an das chur = mannzische Umt Friglar; gesen Süden auch an hessen; gegen Westen an das herzogthum Westphalen. Seine Lange wird unsgeschr auf 6, und ihre Breite auf 5 Meilen gesschäftet.

f. 3. Mit Getraide und Biehzucht ist es reichlich versehen. Die Wälder sind ansehnlich. Die Berge enthalten Eisen, Blen, Rupfer und etwas Gold, das dem ungarischen gleich geschäßet mird. Aus dem Golde, das aus der Zder in ziemlicher Menge gesammlet wird, hat die Landesherrschaft Munzen und Lafelgeschirre verfertigen lassen. Hin und mieder sinder sich Marmor, Alabaster und Schiefer; man hat auch etwas Torf. In der Gegend der Stadt Wildungen, ben Reinershausen,

Reizenhagen und Rleinern, find beilfame mineras

lische Quellen.

5. 4. Das Fürstenthum enthalt in Stadte und i Slecken. Die Landstande besiehen aus ber Ritterschaft und den Städten, unter welchen legten die 3 fogenannten deputirten Ctadte bas meifte Unfeben haben. Die gefammten Landftande werden nur in außerordentlichen wichtigen Rallen. in geringern aber 2 von ber Ritterschaft und die brey beputirten Stabte jufammen berufen. meisten Ginwohner find der evangelisch : lutheri= schen, die übrigen aber theils der reformirten, theils der romifch fatholischen Rirche jugethan. In den Landesmanufakturen merden grobes Tuch, Bone, Barrakan, Ralmank, Etamin, noch anbere Zeuge, und Papier verfertiget; es wird auch viel Gifen verarbeitet und ausgeführet. erlitte das Furstenthum febr viel, als das gange frangofische, und bas gange vereinigte Rriegesbeer in derfelben ftanden.

S. 5. Das haus Walbeck ift fehr alt, und fammet von ben Grafen von Schwalenberg ab.

Es

Es theilte sich ehedessen in die wildungische und eisenbergische Linie; diese wurde 1682 vom Raiser in den Reichsfürstenstand erhoben, gelangte auch 1686 zu Sig und Stimme im Reichsfürstenrath: es erlosch aber diese Würde mit dem neuen Fürsten Georg Friedrich, der 1692 ohne Erben starb. 1716 wurde sie vom Kaiser dem Grasen Friedrich Anton Ulrich von der wildungischen Linie ertheilet, dessen Geschwister aber im grässichen Stande geblieben sind.

S. G. Der Litel des fürstlichen Hauses ist: des Z. R. R. Fürst zu Waldeck, Graf zu Pyrmont und Rappoltstein, Zerr zu Zohenseck und Gevolseck, 2c. Das Wapen wegen Waldeck, ist ein schwarzer Stern mit acht Straßelen im goldenen Felde; wegen Pyrmontein rothes Unkerkreuß im silbernen Felde; wegen Rappoltstein z rothe Schildchen im silbernen Felde; wegen Hoheneck z schwarze gekrönte Adlers, (oder, wie andere meynen, Raben.) Röpse im silbernen Felde, und wegen Gerolseck ein gekrönter rother Löwe im silbernen mit blauen Schindeln bestreuestem Kelde.

S. 7. Der Fürst zu Waldeck ist noch nicht zu Siß und Stimme im Reichsfürstenrath gelanget, halt sich aber auch nicht mehr zum wetterauischen Reichsgrafencollegium. Auf dem ober rheinischen Kreistag ist Waldeck 1719 ein Plat unter den Fürsten eingeräumet worden: er verlangte auch den Vorsis vor Idstein, Saarbrück und Ottweiler. 1741 hätte er sich bennahe vom ober rheinischen Kreise getrennet. Der Reichsmatrikular-Anschlag 7 Th. 7 21.

wegen Walbeck, ist 4 ju Roß und 18 zu Fuß, oder monatlich 120 Fl. Zu einem Kammerziel giebt dieses Fürstenthum 67 Athl. 74 Kr.

- §. 8. Die Grafschaft Waldeck ist 1438 an Hefen Cassel zu Lehn aufgetragen. Die wegen dieser Lehnschaft entstandenen Streitigkeiten, sind 1635 durch einen Vergleich bengelegt, der im osnabrücksschen Friedensschluß Art. 15. §. 14. bestätiget worden. Das Recht, der Erstgeburt, hat Graf Christian Ludwig 1697 eingeführet.
- S. 9. Außer einem geheimen Rathscollestium und Lehnhof, unterhält der Fürst eine Lansdesregierung und eine Justigkanzley, die bende aus einerlen Mitgliedern bestehen, die auch mit Zuziehung des Generals und eines Specials Susperintendenten das Consistorium ausmachen. Von der Justiskanzley wird an das Zostgericht appelliret. Es ist auch eine Rentkammer und ein Sorstamt vorhanden. Den gesammten Alemstern sind vier Landrichter und sechs Amtmänner vorgesest, die insgesammt einen Landdrosten zum Oberhaupt haben.
- S. 10. Wahrscheinlicherweise bringt das Fürstenthum Waldeck seinem Landessürsten jährlich über 100000 Rthlr. ein, wie es denn nicht allein unter die ausehnlichsten Reichsgrafschaften gehöret, sondern auch vor unterschiedenen Reichsfürstensthümern einen Vorzug hat. Zum Kreiscontingent stellt der Fürst zwen Compagnien Soldaten, außer welchen er gemeiniglich noch dren Compagnien unterhält.

#### f. 11. Bu bem Fürstenthum Walbeck geboren

- I. Folgende Stadte in ihrer Ordnung.
- 1. Corbach, die Hauptstadt des Landes, und die erste unter den 3 deputirten Städten, ist der Sig des hosgerichts, und besicht aus der alten und neuen Stadt. Jede hat ihre besondere Kirche. In der Neusstädter Kirche ist ein prächtiges Densmal, welches die Nepublik der vereinigten Niederlande ihrem ehemalisgen Generalfeldmarschall, dem Fürsten Georg Friedrich zu Waldeck, aus Marmor und Alabaster errichten lassen, und welches eine ganze Seite des Chors einnimmt. In der Neustadt ist auch ein Gymnasium von 6 Klassen und 7 Lehrern.
- 2. Tieder Wildungen, eine Stadt an einem Berge, welche die zwente unter den dren deputirten Städten, und größer, auch besser gebauet ist, als Alt-Bildungen, welches hernach vorkömmt. Sie hat eine lateinische Schule von 5 Riassen, und ein Waisenhaus. Im Chor der Kirche ist ein fostbares Denkmal von Alabasier zu seben, das die Republik Venedig ihrem ehemaligen General, dem Grasen Josias von Waldeck, gestistet bat.

In der Nachbarschaft dieser Stadt, sind dren Gessundbrunnen, nämlich der Stadtbrunn, eine halbe Stunde von der Stadt, der ein Stahlwasser ift, schwächer als das pyrmonter, aber starter als das selsterser, der Thalbrunn, der dem schwalbacher Brunsnen gleich geachtet wird, und der Salzbrunn, dessen

Baffer falzig fcmecket und purgiret.

3. Mengeringhausen, die dritte unter den deputirten Städten, liegt an einem Flüßchen, welches in die Twifte fällt. Nicht weit von derfelben ift das Hospital Leiborn.

4. Sachsenhausen, ein Stadtchen.

5. Rhoden, ein Städtchen auf einer Sohe, mit einem fürftlichen Schloß. Ungefähr eine Viertelftunde pon

von bemfelben, gegen Norden, ift die Capelle 211te Rhoden, mit einem Gottesacker für diefes Stadtchen.

- 6. Sachsenberg, ein Städtchen.
- 7. Landau, ein Stadtchen auf einem Berge, wels ches das nothige Waffer durch ein angelegtes Drucks werk bekommit.

8. Freyenhagen, ein geringes Städtchen, in welschem aber ehemals Kaifer Karl der Große ein freyes Stuhlgericht angeleget hat, mit welchem noch die Kaifer Wenzel und Siegmund gewisse Personen aus Cor-

bach, als Frengrafen belehnet haben.

9. Waldeck, eine kleine Stadt auf einem Berge, den ein kleined Thal von einem Felsen trennet, auf welzchem das alte Schloß Waldeck stehet, welches in neuern Zeiten wieder wohnbar gemachet worden, und eine Besatung gehabt hat, auf welchem auch ein Theildes Archivs aufbehalten, und Gefangene daselbst verwahzret, und zur Arbeit angehalten worden. Allein, 1762 wurde es den Franzosen, von welchen es 2 Jahre lang besetzt gewesen, von den Allierten durch eine kurze Beslagerung abgenommen, und zugleich verwüsset.

10. Zuschen, ein Stadtchen an dem fleinen Fluß Elbe, woselbst die Reformirten ihre ftarkste Gemeine

im hiefigen gande haben.

11. Surftenberg, ein Stadtchen auf einem Berge.

12. Alt : Wildungen, ein Städtchen auf einem Berge, welches ein Schloß, Namens Friedrichstein, hat, und von Nieder : Wildungen durch ein Thal gestrennet wird.

13. Avolsen, ein regelmäßig angelegtes Städtchen, welches von Zeit zu Zeit mehr angebauet wird, und nicht weit von dem Klüschen Aar lieget. Das fürstliche Restdenzschloß, dessen Baumeister Fürst Friedrich Anton Ulrich selbst gewesen, ist sehr ansehnlich. Es sind hier alle oben genannte fürstliche Collegia, das hosgericht ausgenommen. Außer der lutherischen Kirche ist hier auch eine reformirte und eine katholische.

Die Allee, and der das Stadtchen lieget, beffehet aus 6 Reihen Baumen, und ift 2000 Schritte lang.

II. Folgende neun Memter.

Das Umt Lifenberg, hat seinen Mamen von dem ehemaligen, aber nun verfallenen Residengschloß Lisenberg, bas auf einem Berge, nicht weit von Corbach, lieget. In demfelben find hohe Berge, infonderheit an der Granze des herzogthums Westphalen, auf welcher auch ben dem Berge Sohe Doen die Dimel entspringet. Unweit Adorf ist der merkwürdige Felsen Cappen= Diefes Umt ift unter allen Memtern bas größte, und besteht aus 12 Rirchspielen. Ginige merkwiedige Derter beffelben find:

1) 21dorf, ein Kirchborf, woselbst sehr erhebliche Eisenwerke find. Auch ift in der Rachbarschaft ein

Rupferbergmerf.

. 2) flechtorf, ein Rirchdorf, woselbst ein Urmen-

haus für ungefähr 100 Versonen ift.

3) Schaken, ein lutherisches Frauleinstift, beffen Aebtissinn allezeit aus dem waldeckischen Saufe ge-Zwischen biesem Ort und Goddelsnommen wird. beim ift ein Aupferbergwerf.

4) Schwalefeld, ein Dorf am Rlugchen Itterbach, ben welchem das Schloß Schwalenberg lieget, wel-

hes gemeiniglich nur die Burg genennet wird.

5) Ben der lutherischen Rirche des Dorfe Dudinghausen, das jum Bergogthum Westphalen gehoret, hat das fürstlich = maldectische Saus das Vatronatrecht, mit allen davon abhangenden Rechten; von der Frey= grafschaft Dudinghausen aber besitt es 3 Dorfer, namlich Eppe, woselbst eine katholische Gemeine ift, killershausen, welches gang katholisch ift, und trieder: Schleidern, welche diesem Umt einverleibet find. Unmerk. In dem fogenannten Grund Ufting-

baufen, im Bergogthum Beftphalen, gehören die Dor-

fer Worderan und Lichtenscheid, welches lette auch Uftenberg heißt, unter maldechische Oberherrichaft: in den übrigen dahin gehörigen Dorfern aber hat das fürffliche Saus das Gaugericht.

- 2. Das Limt Alrosen, von 5 Rirchspielen.
- 3. Die verbundenen Aemter Lilhausen und Rhoden; in jenem ift-i Rirchspiel, in diefem find 2. Un der Urbe, die durch bende fließet. find Rupferwerke.
- 4. Die verbundenen ?lemter Landau und Wetterburg; jenes begreift 4 Rirchspiele, Diefes 2. In jenem fiel ben bem Dorf Strothe 1760 ein Gefecht zwischen frangofischen und braun. schweig = luneburgischen Truppen zum Nachtheil der erften, bor. In diefem find Rupferwerte.

5. Das Umt Waldeck, enthalt hohe Berge, unter welchen fich der Weissenstein, ein hober Felfen, vornehmlich hervor thut. Es begreife 6 Rirchfpieie. Wir bemerken:

1) Bergheim, einen Flecken, den die graffich-waldeclische Linie besitet, die hier ein fleines Schloß bat.

2) Rleinern, ein Rirchdorf, ben weichem 2 Sauer=

brunnen find.

6. Das Umt Wildungen, hat hohe Berge, unter welchen vornehmlich der Reller an der heffifchen Granze zu bemerken ift. Um Blug Urff find Rupferwerke. Das Amt begreift 5 Rirchspiele. Den Amtmannern dieses und des vorhergehenden Amts, ist ein Landrichter bengesett, welcher ben Mamen eines Landschultheissen führet.

7. Das Amt Lichtenfels, in welchem

3 Rirchspiele sind.

Die

# Die Grafschaft Hanau - Münzenberg.

§. 1.

Diese Grafschaft hat Friedrich Zollmann auf einer guten Charte abgebildet, die Joh. Christ. Zomann 1728 an das Licht stellte, und im Utlas von Deutschland die hundert und dritte ist.

S. 2. Sie lieget in der Wetterau, und ist vom Erzstift Mannz, Bisthum Fulda, den Grafschaften Rieneck, Psenburg und Solms, vom hessenhomburgischen, burg friedbergischen und frankfurtischen Gebiet umgeben. Ihre Theile sind durch anderer Neichsstände Gebiet zerstreuet, und einige Stücke derselben liegen ganz abgesondert.

S. 3. Das Land ist ungemein fruchtbar, hat vortresslichen Weinwachs und Getraidebau, und die edelsten Baum und Garten Früchte im Uesbersluß. Es ist auch ein ergiebiges Kupfer und Silber Bergwerf, ein Koboltwerf, und eine einsträgliche Salzsade vorhanden, und die Waldungen sind sehr erheblich. Ein großer Theil derselben liegt am Mayn, in welchen auch alle kleinere Flüsse, durch welche sie bewässert wird, theils unmittelbar, theils mittelbar sließen, vornehmlich die Flüsse Kinzig und Nidda, welche letze den Fluß Tidder aufnimmt.

§. 4. In dieser Graffchaft sind 5 Stadte, und 96 Flecken und Dörfer, ohne die Antheile, die sie

an 4 Stadten und 2 Dorfern hat. Im sechzehnten Jahrhundert ward in derselben die lutherische Lehre und gottesdienstliche Uebung eingeführet, Graf Philipp Ludwig aber führte 1594 die reformirte ein; es sind aber doch noch Lutheraner, so wie auch Katholiken, vorhanden, und bende haben öffentliche gottesdienstliche Uebung. Zu Hanau ist eine sogenannte hohe Landesschule, und zu Schlüchtern ein Gymnasium. Manufakturen und Handlung blühen, vornehmlich in der Stadt Hanau, in deren Beschreibung davon eine ge-

nauere Machricht vorkommt.

6. 5. Diefes Landes Befiger haben fich anfänglich herren von Buchen, und als diefer ihr Wohnsis eingegangen mar, herren von hanau, oder vielmehr Sagenau genennet. Beinriche. Beren zu hanau, der um das Jahr 1195 gelebet, Entel Reinhard I, hat feiner Gemalinn Abelheid megen, einen Theil der mungenbergischen Erbichaft Reinhard II ift ber erfte Graf zu Hanau geworden, welche Wurde ihm und feinen Machkommen R. Siegmund 1429 ertheilet bat. Als sein jungster Sohn, Graf Philipp I zu Sanau, der vermoge Vergleiche von 1458, ein Drit. tel der Grafschaft Sanau, und unter andern auch Schloß, Stadt und Amt Babenhausen befaß, wegen seiner Gemalinn Unna 1481 einen Theil der Herrschaft Lichtenberg bekam, entstand die Ab. theilung des hanauischen Sauses in die mungenbergische und lichtenbergische Linie. gieng 1642 ab, worauf diefe, fraft des Bertrags von 1610, in der Graffchaft hanau-Mungenberg folate.

## Die Graffchaft Sanau-Mungenberg. 249

solgte, und die ganze Grafschaft, die in den da-maligen Kriegsunruhen zerrissen war, durch Hulfe der Landgrafinn Amalia Glifabeth zu Seffen-Caffel, einer gebornen Grafinn zu hanau, wieder gufam. men brachte. Es errichteten daher die Grafen Friedrich Casimir, Johann Philipp und Johann Reinhard, mit dem hessen casselschen Hause 1643 einen Bergleich wegen der Erbfolge auf, in weldem festgestellet murde, daß, menn ber banaut. the Mannostomm abgienge, bas fürstliche haus heffen in der gangen Grafichaft Banan Dungen. berg, in Gigenthum und Pfandichaft, folgen follte. Beil aber das churfürstliche Haus Sachsen 1625 vom R. Ferdinand II die Anwartschaft auf die hanauischen Reichslehen erhalten, welche die folgenden Raifer erneuert und beftatiget haben: fo traf Heffen = Caffel 1724 mit dem Chur - Hause einen Bergleich, fraft beffen daffelbe fein auf die hanau munzenbergische Reichelehen erhaltenes Recht an das fürstliche Haus Hessen Cassel völlig abtrat; jedoch solchergestalt, daß das Chur-Haus Sachsen die Lehen darüber vom Kaiser jedesmal suden und nehmen, und, aledenn das fürftliche haus heffen. Caffel wieder damit, als mit einem Asterlehn, belehnen, nach Abgang des hessen-casselschen und hessen philippsthalischen Manns-stamms aber die hanau-munzenbergischen Reichs-lehen an den unmittelbaren und nachsten Lehnsberen juruck, hingegen auch alsbann bas bafur gegebene Requivalent an die heffen . caffelfchen Erben vollkommen wieder gelangen follte. Diefes Aequivalent murde, außer 70000 Dithlr. Die fogleich

fogleich ben Unterzeichnung bes Vertrags gegeben werden mußten, auf 600000 Mthlr. baaren Gelbes ben erfolgtem Abgang des hanauischen Saufes, und 12000 Riblr, jahrlicher Ginfunfte an Land und Leuten, gesetzet. Solcher Vergleich murbe 1728 vom R. Rarl VI bestätiget. 1735 begab fich Ronig Friedrich von Schweden der hanaumungenbergischen Erbfolge, und überließ fie gang-Als nun 1736 30. lich seinem fürstlichen Hause. hann Reinhard, Graf zu hanau, farb, und mit ihm der gange hanauische Mannestamm ausgieng, nahm Landgraf Wilhelm VIII Befig von der Graf-Schaft Banau. Mungenberg, und trat fie 1754 an feines Erbpringen Friedrich altesten Sohn, Prinzen Wilhelm; ab; behielt sich aber, so lange er leben murde, den Genug und die Ausubung der landesherrlichen Bothmäßigkeit vor, und verordnete, daß nach feinem Tode gedachter Pring, ober wer alsbann der Aeltefte und Erstgeborne unter des Erbprinzen Machkommen fenn murde, die Landes. regierung über diefe Grafschaft wirklich antreten, und wenn er zur Regierung in den heffen caffelfchen Landen fame, Die Graffchaft aledem wieder mit denfelben unter einem und eben demfelben Dberhaupt unzertrennlich verbunden werden und bleiben sollte. Als der Landgraf 1760 mit-Tode abgieng, trat deffelben Frau Schwiegertochter Maria die Regierung Dieser Grafschaft als Regen. tinn und Vormunderinn für ihren alteften Gohn, Pringen Wilhelm, an. 1762 stellte zwar der Landgraf Friedrich eine Staatsschrift an das Licht, und gab in derselben rechtliche Ursachen an, wegen ber

der er seine 1754 geschehene Entsagung auf die Regierungsfolge in der Grafschaft Hanau, nicht für verbindlich achte? sie hatte aber keine Wirkung. Bon 1757 bis 62 ist die Grafschaft von den Fran-

josen febr belästiget worden.

S. 6. Der regierende Graf zu Hanau=Münsenberg, ist ein Mitglied des wetterauischen Reichssgrafencollegiums; es hat sich aber Landgraf Wilselm VIII sowohl von demselben, als 1741 von dem ober-rheinischen Kreise abgesondert. 1778 wollte Hanau wieder in den Kreis ausgenommen senn, dieser aber verlangte starke Rückstände an Kreis-Benträgen. Die Grafschaft hat einen Reichsmatrikular-Anschlag von 230 Fl. und zu einem Kammerziel ist sie auf 160 Athlir. 25½ Kr. angeseset.

J. 7. Der lette Graf zu Hanau, Johann Reinhard, foll von seinen gesammten Landen jährlich über 50000 Fl. Sinkunste gehabt haben. Als
der Landgraf Friederich 1762 seiner Gemahlinn
und ihren Kindern, anstatt der Sinkunste aus dieser Grafschaft, ein jährliches Sinkommen von
100000 Fl. antrug, wurde geantwortet, daß diese
Summe nicht die Hälste von dem betrage, was
die Grafschaft jährlich nach Abzug aller Ausgaben einbringer Die Salzwerke allein trügen jähr-

lich über 100000 Gulden ein.

§. 8. Die Grafichaft bestehet aus folgenden Städten und Aemtern.

1. Banau, ehedeffen und noch 1277 Bagenau, die Hauptstadt der Grafschaft, liegt in einer großen Bene, am Fluß Kinzig, der sich unweit der Stadt in den

ben Mann ergießet. Gie beftehet aus ber alten und nenen Stadt, die bende befestiget find. Die alte Stadt, die ein altes hanauisches Eigenthum ift, und 1303 vom Konig Albrecht gleiche Frenheiten, wie Frankfurt, erhalten bat, und 1528 befestiget worden, ift nicht fcon gebauet. Das in derfelben belegene Schloß, oder die Burg, die Reichslehn ift, ift ziemlich ansehnlich, 1763 bequemer eingerichtet und ver= größert worden, und hat einen guten Luftgarten. Go= wohl die Lutheraner als Reformirten haben bier eine eigene Rirche. Das Gebaude des Gymnafii illustris, oder der hohen gandesschule, hat Graf Philipp Lud= wig 1607 aufführen laffen. Die Juden haben ihre ei: gene Gaffe und Schule. Diefe alte Stadt bat eine ansehnliche Borfadt. Die neue Stadt ift nicht nur größer, als die alte, fondern auch regelmäßig anges leaet, aber die Baufer find auf benden Seiten der fcnurgeraden, breiten und reinen Gaffen, faft burch= gangig auf einerlen Art gebauet. Gie ift 1597 bon vertriebenen reformirten Riederlandern und reformir= ten Wallonen, auf den Plat des eingegangenen Dorfs Bingdorf, erhauet, die eine fehr vortheilhafte Capi= tulation erhalten haben, fraft beren fie an den gandes= beren ju Friedens = und Rrieges - Zeiten weiter nichts als Gervisgeld, und etwas von den Ungeldern, ausgenommen Boll und Wegegeld erlegen, ihren eigenen Magiftrat und Stadtprafidenten haben, und alle Stadt= amter felbst vergeben follen, ju welchen feiner, als ber ein Mitalied der niederlandischen und frangofischen Gemeine ift, gelangen fann, obgleich jest die deutschen Reformirten fast die Balfte, und die Lutheraner ein Biertel der Einwohner ausmachen. Die niederlandis iche und wallonische oder frangofische Rirche find an einander gebauet, und nur durch eine Mauer unter-Man verfertiget bier wollene Zeuge und Tucher, infonderheit bas fogenannte Grobgrun, aller= len Arten feidener und wollener Strumpfe, Bis und Porcellan; vornehmlich aber wird hier viel Taback gu Rollen 

### Die Grafschaft Sangu-Mungenberg. 253

Mollen und Stangen bereitet. Der größte Handel, in Ansehung auswärtiger Waaren, wird mit Bauholz, das auf dem Mayn von Lobenstein, Kronach, Lichstensels und andern Orten hergebracht wird, mit rohem und gegossenen Eisen, Mehl und Getreide, getrieben. Jedermann hat Freyheit, zu handthieren, wie er will. Zur Erleichterung des Handels, ist aus dem Mayn bis in den Stadtgraben, ein tieser Canal geführet worden. 1757 wurde die Stadt von französischen Truppen besteit, und erst 1762 von denselben wieder verlassen.

- 2. Das Amt. Bücherthal. Die Wälder Zanau oder Zeegwald und Zulau, sind 1277 von dem Stift S. Petri ad gradus in Maynzeingetauschet; jener ist gering, dieser aber ist ausehnslich. Ueberhaupt sind alle Waldungen, die um Hanau herliegen, Eigenthum; die Jagd aber ist chur maynzisches Lehn, außer einem kleinen schmalen Walde und der Jagd auf der einen Seite, die Reichslehn sind. Das Amt enthält 14 Flecken und Odrfer, und unterschiedene Hose. Wir bemerken
- 1) Das Wilhelmsbad, von 5 Quellen, in einem eisenhaltigen Boden, eine fleine halbe Stunde von Hanau, benm Eingang in einen angenehmen Wald. Es ist schon 1709 entdecket, aber von dem Erbprinzen Wilshelm, regierenden Grasen zu Hanau, erst recht eins gerichtet worden, daher es von ihm den Ramen hat. Die erste und äkteste Quelle umgiebet ein prächtiger Lempel von Quadersteinen, zu welchem 1779 der Grund geleget worden, und demselben gegenüber siehet ein ansehnlicher Bau von Arcaden, durch-welchen man in 3 Säle gehet, und auf die Arcaden und auf die Säusen ist noch ein Stockwerk und eine Mansarde gesehet worden. Auf jeder Seite dieses prächtigen Baues sieshen zwen große Pavillons, in welchen die Bäder und Wohnzimmer angeleget sind. Die ganze umliegende

Gegend ist zum Vergnügen durch die Runst eingerichtet worden. Zu diesen Annehmlichkeiten gehöret auch ein schischerer Canal, der sein Wasser aus einem Bach in den ganz nahgelegenen sehr schönen fürstlichen Fasanerien bekommt. Er bildet eine große Insel, auswelscher eine Burg von Felss und Glimmer-Steinen aufgeführet worden ist, denen man von außen ein altes und verfallenes Ansehn gegeben, und sie unter alte Eichen verstecket hat. Auf ihrer Auppel kann man hinaufgehen, und eine weite und herrliche Aussicht haben. Prinz Wilhelm hat sie zu seiner Wohnung innswendig mit geschmackvoller Pracht eingerichtet. Von derselben gehet eine gerade Allee nach dem Lussschlöß Philippsruhe.

- 2) Philippsruhe, ein schönes Luftschloß, eine kleine halbe Stunde von der Stadt Hanau, bey dem Dorfe Restatt oder Reselstadt, am Mann, hat Graf Philipp Mheinhard mit großen Kosen angeleget, und des ben Bruder und Nachfolger, Graf Johann Neinhard, fortgeführet. Das Dorf, ist Eigenthum: der dasige Mannzoll aber, der an dem ben Neustadt Hanau ansgelegten Canal, gehöben wird, ist Neichslehn.
- 3) Dornigheim, ein Flecken am Mann, der Eisgenthum, die Vogten aber ein Lehn von der Abten zu S. Jacobsberg vor Mannz ift, die hier ein beträchtsliches Hofgut besitzet.
- 4) Rumpenheim, ein Kirchdorf, auf der andern Seite des Manns, über den hier die große Ueberfahrt ist. Der Ort ist chur-mannzisches Lehn, gehöret zur Biebermark, und hat daher einen Schöpfen. Die Frenherren von Edelsheim hatten hier ein schönes Gut, mit welchem sie 1689 von Sanau belehnet worden, es kaufte es aber 1769 Prinz Karl von Hessen.

5) Alle übrige Derter find Eigenthum, als:

Bochstadt, ein Flecken, woselbst eine reformirte und lutherische Kirche ist. hier ist sehr guter Weins wachs. Wachenbuchen, ein Dorf, weselbst die Herren bon hanau ehedessen einen Wohnsitz gehabt haben, und welches Orts gutes Brunnenwasser durch eiserne Nohmen nach hanau geleitet wird.

Mittelbuchen, ein Dorf, in welchem ein Sof, nibft dazu gehörigen Butern, 1567 vom Rlofter Ges

ligenstadt erfauft worden.

Bruchköbel, ein Dorf, dem Raifer Karl IV 1368 Stadtrechte, wie Hanau, erlaubet hat, es ift

aber ein Dorf geblieben.

Robdorf, ein Dorf, dahin ein Herr von Hanau 1235 aus Bienne, in Frankreich, die ersten Antoniter= Monde gebracht hat, die aber 1441 nach Höchst am Mann versetzt worden.

Audigheim, ein Dorf, woselbst eine reformirte und eine lutherische Kirche ist; lette hat eine Filials sirche zu Aiever: Roden hach, in eben diesem Ant.

#### 3. Das Umt Windecken.

1) Windecken, ehedessen Wunecke, Städtchen und Burg am Fluß Nidder, ist bambergisches Lehn. A. Rudolph I ertheilte diesem Ort 1288 eben solche Frenheiten, wie die Stadt Frankfurt hatte. Hier hen die henren zu Hanau bis 1436 niehrentheils ihren Bohnsiß gehabt. Es ist hier eine resormirte und eine lutherische Kirche.

2) Oftheim und Eichen, große Flecken, der lette

ift mit der Bogten churpfalzisches Lehn.

3) Nieder soder Groß Dorfelden, ein Flecken, welcher Eigenthum, die eingegangene Burg aber, das Stammhaus der ehemaligen Dynasten von Dorfelden, aufgetragenes sächsisches Kunkettehn ist. Kaiser Karl IV erlaubte diesem Ort 1368 Stadtrechte, wie Hanau, er if aber ein Dorf geblieben.

4) Markfobel, ein Flecken, der große Frenheiten hat: Raifer Rarl IV erlaubte diesem Ort 1368 Stadtrichte, wie Hanau, er ist aber zu keiner Stadt ge-

macht worden. Uebrigens ift er Eigenthum.

5) Die

5) Die Bellerey Maumburg, ist ehedessen ein bestonderes Amt gewesen, das die Grasen von Hanau 1561 vom Stift Limburg in der Pfalz sür 18000 Kthl. erkaust, und 1643 an Hessen- Cassel verpkändet haben. Prinz Georg von Hessen- Cassel hat dasselbe bis 1755 besessen, und das Schloß Naumburg, (welches ehes dessen Ein Benedictiner Mönchenklosser gewesen,) durchz gehends verbessern lassen. Er vermachte es des Prinzen Maximilians Tochter Charlotte, von der es 1769 der Landgraf einlösete. Ju dem Amt gehören die Dörsser Erbstatt und Zoinchen, im gemeinen Leben Zaynschen. Das letzte hat chedessen zu der unmittelbaren Ganerbschaft Lindheim gehöret, ist aber durch Rauf, zuletzt 1758, ganz an die Grasschaft Hanau gesommen.

4. Das Umt Vornheimerberg oder Bertten, begreift 15 Flecken und Dorfer und 2 Hofe.

1) Bergen, der Nauptstecken in diesem Amt, der auf einer erhabenen Anhöhe lieget, woselbst eine resors mirte und eine lutherische Kirche ist. Die Schelme von Bergen hatten daselbst ein adeliches Gut, das ihr Stammhaus war, es ist aber durch Heiratsgut der letzten Erbin, an einem Herrn von Rohmann gekommen. 1759 siel ben diesem Ort zwischen Hannoveranern und ihren Bundesgenossen auf der einen, und Kranzosen auf der andern Seite, ein hitziges Tressen vor, in welchem jene diese, die eine vortheilhafte Stellung hatten, nicht zum Weichen bringen konnten. In dieser Gegend wächset sehr guter Wein.

2) Bischofsheim oder Bischheim, ein großes regelmäßig gebauetes Dorf, woselbst auch guter Wein

und schmachaftes Dbft machfet.

3) Bockenheim, ein großes Dorf, dahin ehedessen die zu Franksurt wohnenden reformirten deutschen und französischen Einwohner zur Kirche giengen, dazu sie 1638 Erlaubniß erhielten. Die Deutsch-Reformirten besuchten die hiesige reformirte Kirche, die französischen hatten ihre eigene. Es ist auch daselbst eine lutherische Kirche.

## Die Grafschaft Banau-Mungenberg. 257

4) Sectbach, ein großes Dorf, in welchem eine lutherische, und nahe daben eine reformirte Rirche ift. Die Schelme von Bergen haben daselbst zwen adeliche Giter gehabt, die von ihnen an einen von Rogmann gesommen sind.

5) Die Flecken Eschersheim und Ginheim, find

1478 vont Klofter Seligenstadt erfauft worden.

6) Vilbel, ein großer Flecken an der Nidda, und 7) Praunheim, ein großer Flecken, gehoren in Insehung der hanauischen Salfte hieher. Siehe unten 6. 265.

5. Das Umt Rodheim, bestehet aus 5 Fledenund Dorfern, die erst 1578 und 95 erkauft sind.

1) Rodheim, ein ansehnlicher Flecken, dessen eine Säste uraltes Eigenthum, die andere aber 1578 vom Grasen Christoph von Stolberg und Königstein erkauft ift. Kaiser Karl IV hat Ulrich, edlem Herren zu Hasnau, 1362 die Freyheit ertheilet, das damalige Dorf Rodheim zu befestigen, und den Einwohnern hat er das Bürgerrecht und die Freyheit, gleichwie die Stadt Franksurt hatte, geschenket.

2) Mieder = Bichbach, ein Dorf, mit einem ade= lichen Guth, das in neuern Zeiten Pring Friedrich von

Beffen : Caffel befeffen hat.

3) Holzhausen over Burgholzhausen, ein Fleschen, den die Grafen von Stolberg, als eppsteinische Erben, wie ein frepes Allodium 1578 wiederkäuslich, 1595 aber erblich an Hanau verkauft haben. Zur Zeit des dreyßigiährigen Krieges, wurde der mannzische Kanzler Reigersberger vom Kaiser und Reich mit zwen Drittel an einem Ort Holzhausen belehnet, und brachte es 1645 dahin, daß ihm zwen Drittel dieses Fleckens zuerkannt und eingeräumet wurden, woraus er 1649 das letzte Drittel vom Grafen Friedrich Casimir für 5555 Fl. kauste. Seine Rachkomsmen verkausten den ganzen Ort an die Freyherren von Jngelheim; 1741 aber suchte Landgraf Wilsyld.

helm VIII zu hessen Cassel, als regierender Graf zu Hanan = Münzenberg, die Wiedereinräumung der zwen Drittel von holzhausen, nach Vorschrift des westphälischen Friedenschusses, und nahm den Ort zugleich in Besig. Der Proces, der darüber entstand, wurde 1764 durch einen Vergleich mit der grästichen Familie von Ingelheim gehoben. Es ist hier eine restormirte, eine lutherische und eine katholische Kirche.

6. Das 2imt Dorheim, das aus 4 Flecken

und Dorfern bestehet.

1) Dorheim, ein großer Flecken an der Wetter, ben welchem eine mit Mauern umgebene Burg lieget, die Neichslehn ift, und der Familie von Nau gehöret, ift 1578 vom Grafen Christoph von Stolberg und Rosnigstein erblich erkauft. Es ist hier ein adeliches Gut der Freyherren von Holzhausen, eine reformirte und

eine lutherische Rirche.

2) Tauheim, ein großer Flecken, am Fuß des hohen Johannesberges, mit einer reformirten und einer lutherischen Kirche, und mit einem wichtigen Salzwerk. In diesem Ort ist das hanauische Haus schon 1436 oberster Herr gewesen, hat aber den ganzen Ort 1478 vom Kloster Seligenstadt, und die Salzstederen von 1566 bis 90 von der erblichen Salzstederzunft nach und nach an sich gebracht, auch solche dergestalt verbessert, daß, obgleich das Holz daselbst nicht häusig ist, und des Winters kein Salz gemacht wird, dens noch jährlich über 30000 (andere sagen nur viele taussend) Achtel gesotten werden.

3) Schwahlhein, ein Dorf an der Wetter, in beffen Grangen ein Gefundbrunn ift, deffen Baffer wegen feines flüchtigen Geiftes nicht wohl verführet

merben fann.

7. Das Amt Ortenberg, in dem eine Stadt und 6 Dorfer sind, ist seit 1527 churpfälzisch Kunkellehn, (f. oben Stadt Homburg vor der Ho-

be):

#### Die Graffchaft Sanau-Mungenberg. 259

he): die landesherrliche Bothmäßigkeit aber ist, sammt unterschiedenen Gerechtigkeiten und Renten, 1578 von Stollberg und henburg erhandelt worden.

Ortenberg, ein Stadtchen an der Nidder, mit eismm alten Bergschloß. Hanau hat daran ein Drittel, und Stolberg Moßla zwey Orittel. Der obere Theil des Schlosses ist stolbergisch, der untere Theil ist has nauisch, und beyde trennet eine Mauer. Graf Phislipp zu Hanau hat den dritten Theil dieses Stadtchens 1475 von den Brüdern Gottsried und Johann, Hersten zu Eppstein und Münzenberg, erkauft.

Cine fleine halbe Stunde von hier ist das Vorwerk Conradedorf oder Ronnedorf, das aus einem ehe-

maligen Rlofter entstanden ift.

8. Die verbundenen Urmter Steinau und Schlichtern.

1) Bu dem Umt Steinan, gehoret

(1) Steinau, ein Städtchen und Schloß, an dem Fluß Kinzig, das fuldaisches Lehn ist, und eine resormirte und eine lutherische Kirche hat. K. Mudolph hat diesem Ort 1290 eben solche Frenheiten, als Geln-hausen hatte, verliehen. Das hiesige Wegegeld ift Reichslehn.

(2) Seidentod, ein Dorf.

2) Bu dem Amt Schlüchtern, gehoren eine Stadt, Dorfer, und unterschiedene Sofe. Die Gerichte

find jur Salfte marzburgisches Lehn.

(1) Schlüchtern, ein offenes Städtchen, am kluß Kinzig, in welchen hier die Elmbach fließet. Das biesge Gymnasium ist ehedessen ein Benedictinerklosser, Ramens Coenovium solitariense, gewesen, und der Vorsteher besselben, hat bis -1603 den Litel eines Abis geführet. Es hat 9 Jahr vor dem passauischen Vertrage noch einen su herischen Abt gehabt, nachmals ist es reformirt geworden. 1626 wurde den Grafen

ju Sanau vom Reichshofrath befohlen, das Rloffer bergus zu geben, und es mußte 1628 wirklich att Murthurg überlie ert merden. 1649 murde verglichen, daß der Churfurft zu Manng, als Bifchof zu Burgburg, daffelbe gegen 5000 Fl. an Sanau herausgeben folle, an deren Statt hernach die Salzpfannen zu Orb überlaffen worden. . hierauf raumte es Graf Friedrich Cafimir den Reformirten ju Unrichtung eines Gomna= fiums ein.

(2) Wallrod, ein Rirchdorf, deffen unterer Theil

das Mühldorf genennet wird.

9. Das Umt Brandenstein, welches aus bem alten verfallenen Bergschloß Brandenstein, bas murzburgisches Lehn ift, und 4 eigenthumlichen Dorfern bestehet, ift 1719 an Beffen Caffel für 100000 Fl. versetet worden. Das Gericht Polmers, mit welchen die von hutten belehnet find, will die franklifche unmittelbare Reichsritter-Schaft als reichsunnittelbar und zu ihr geborig, ansehen.

10. Das Amt Alten-Gronau, ist 1648 von Philipp Daniel von Sutten der Landgrafinn Amalia Elifabeth, damaligen Regentin von Seffen, für 28000 Gl. verkauft worden. Es lieget an dem Sinnfluffe, hat 4 Dorfer, und flebet mit Bran-

benffein unter einem Beamten.

11. Das Umt Schwarzenfels, welches aus bem wusten Schloß und Dorf Schwarzenfels, und 9 andern Dorfern bestehet, ift 1643 von Hanau an Seffen Caffel pfandweise gefommen. Gine halbe Stunde von Schwarzenfels ift feit 1731 eine angelegte Blaufarben und eine fcone Spienel. Manufaktur. Der Boll ober bas Wegegeld zu Sterbo Sterbfrin, ist Reichslehn. Das Dorf Juntersbach, auch Jundersbach genannt, ist zur halfte fulbaisch.

12. Die verbundenen Aemter Bibergrund

und Lohrhaupten.

1) Das Amt Biebergrund, wird in den Obers und tieder: Grund abgetheilet, und besiehet aus acht Dertern, die zur Salfte Eigenthum, und zur Salfte 1684 von Chur-Mannz erhandelt, und zu Lehn erkannt

find. Der Sauptort ift

Bieber, ein Flecken, an der Bieberbach, mit einer lutherischen und einer resormirten Kirche. Bey demsselben ist ein Bergwerk, von welchem sich schon 1494 Spuren sinden. Es bestehet in Flosen und Gangen, aus welchen hauptsächlich Eisenorze, Rupserschiefer, Rupferfies, Fahlerz und Robolterze gefördert werden. Die letzen werden nach dem schwarzenselser Blausarbenwerk geliefert. Es sindet sich auch wohl Bley. Man gewinnet jährlich 600 bis 800 Mark Silber, 400 bis 500 Centner Rupser, und wenn es Bleygiebt, 200 bis 300 Centner. s. von Cancrin Geschichte der im Amt Biber gelegenen Bergwerfe, Leipzig 1787.

2. Das Amt Lohrhaupten, das den Grafen von Rieneck zugehöret hat aber schon im Ansang des 12ten Jahrhunderts an Hanau gekommen ift, bestehet aus 3 eigenthümlichen Dertern. Ben dem Flecken Lohr-

haupten, entsteht der Fluß lohr.

Der Jogwald ist erheblich, und im 16ten Jahrhundert von unterschiedenen adelichen Familien erkaufet worden.

13. Das Amt Alten = Zaßlau, mit den an Hessen = Cassel gekommenen Dertern des Freygesrichts. Jenes besteht aus 5 Flecken und Dorsfern, und ist würzburgisches Lehn. In demselben wächset guter Wein.

Alten Baffel ober Saflau, ift ein Rlecken. Das Umt Freygericht vor dem Berge Welmig= beim oder bey Mizenau, haben die Grafen von Sanau mit Chur = Mann; gemeinschaftlich befessen. alls der lette Graf 1736 ftarb, wollte Chur-Mann, sich das felbe gang zueignen: es blieb aber im alten Stande, bis heffen = Caffel ben der 1748 vorgenommenen Thei= lung die Pfarrey Somborn, Albstatt ausgenommen, als ein mannzisches Afterlehn zum alleinigen Befit er= hielt. Chur=Mann, hat auch die geistliche Gerichts= barkeit über diefe fatholische Pfarren behalten. dazu gehörigen hanauischen Dörfer, die dem Amt 211= ten = Saffel bengelegt worden, find, Somborn, Das Rirchdorf, in deffen Nachbarschaft der hof Trages, lieget, der gu dem Umt Buchenthal gehoret, Altenmit= lan, trenfaß oder trensfes, Bernbach, Borbach.

14. Das Amt Baben = oder Bobenhausen. liegt auf der andern Seite bes Manns. borte vor Alters den Herren von Mungenberg. und nach Abgang berfelben kam es 1255, nebft dem Fleden Schafheim, an Reinhard, herrn zu hanau, beffen Gemablinn Abelbeid eine Schwester des letten Herrn zu Mungenberg mar. 1372 trug Ulrich, edler Herr zu Hanau, aus seinem vaterlichen fregen Gut, die Burg und Stadt Babenhaufen mit allem Zugehor ber Krone Bobeim zu Lehn auf, und wurde mit derfelben bergestalt belehnet, daß nach Abgang des hanauischen Manusstamms die Tochter und deren rechte Lehuserben, und wenn dergleichen auch nicht vorhanden waren, die nachsten Magen und ihre Erben Darinn folgen follten. Seffen · Caffel und Soffen. Darmstadt haben, nach Erloschung des graffich. hanauischen Sauses, barüber gestritten: ob bas Unit

#### Die Graffchaft hanau-Mungenberg. 263

Umt Babenhausen zu ber Braffchaft hanau-Mungenberg, ober zu Sanau. Lichtenberg, gebore? Der Streit über daffelbe ift 1754 burch einen Bergleich bengeleget, die in demfelben beschloffene Theilung des Umts aber erft 1774 vollzogen worden. Bu den funf vornehmften Derter deffelben geboren,

1) Babenhaufen oder Bobenhausen, feit 1294 Stadtchen und Burg am Baffer Gernfpring, bas fich ben Stockstadt mit dem Mann vereiniget. Dier ift eine Zeitlang ber Wohnsit ber Berren von Sanau, und von 1368 an die Minge gewesen, die 1503 nach Sanau verlegt worden.

2) Dudenhofen, ein großer Flecken an der Rods bach, von welchem zwen Drittel zu diesem Umt, ein Drittel aber als manngisches gehn ben Grafen von

Schonborn gehöret.

Unmerk. Schafbeim, ein Rlecken, ber 1368 vom R. Rarl IV mit eben ber Frenheit, die Sanau hatte, begnadiget, aber ju feiner Ctabt gemacht worden. Ift ein chur pfalgisches Lehn, nach fuldaischem lehn= recht. Beffen = Darmfradt nabin nach des letten Grafen ju Sanau Tode, diefen Rlecken, nebft den Dorfern Schlierbach und Diegenbach, in Befit, außer wels chen es ben der Theilung von 1773 noch Sarpenhaus fen und Spig = Altheim, befam.

15. Folgende Derter befiget Sanau mit an.

dern in Gemeinschaft

1) Mingenberg oder Mingenberg, ein Stabts den und altes verfallenes Bergichloß an der Wetter, daran Sanau dren Uchtel hat, nachdem es das churmannzische Untheil wegen Roniastein 1684 burch Sausch Das übrige Untheil gehort bem Saufe befommen. Solms. Das uralte Gefchlecht ber edlen herren von Mungenberg, fammet von Conrad von Sagen ber, der von feiner Mutter Gertrud die gander der Grafen von Altenburg erbte, und das Rlofter Altenburg, jest N 4

Arnsburg, in der Wetteran, fliftete. Conrads von Arnsburg Sohn Cuno, erbaute das Schloß Minzen= berg oder Munzenberg, und ward Reichserbkamme= Sein dritter Gobn Ulrich, dem der erfte Gobn Cuno, der Raifers Otto IV Anhanger war, auf R. Friedrichs Befehl fein Land überlaffen mußte, hatte die Sohne Cuno und Ulrich II, die den Stamm um die Mitte bes drenzehnten Sahrhunderts beschloffen, und 5 Tochter, von welchen die jungfte Namens Lutgard, von der Erbschaft ausgeschlossen wurde. Die übrigen theilten fich in die Erbschaft folgendermaßen. gard, Philipps von Kalkenstein Gemablinn, nahm die naffauischen Lehne und das Saus Konigstein voraus, und forderte außerdem die Balfte bes gangen Bermos gens. Die zwente Salfte follten bie übrigen Some= ftern unter fich theilen, es meldeten fich aber auch Engelhard und Conrad von Weinsberg, Bruder des zwenten Ulriche, als Erben, und die Schwestern fowohl als die von Kalkenftein, bewilligten ihnen ein Sechstheil des Erbes, wie fich denn die von Falferftein nun mit einem Gedistheil ber Erbichaft begnug= ten. Endlich faufte diefe lette allen Miterben ibre Untheile ab, und nur die altere Schwester Adelheid, Gemablinn Reinhards I herrn von Sanan, behielt ihr Sechstheil. Alles diefes hat hofrath Grusner im dritten Stuck feiner diplomatischen Bentrage weitlauftiger ausgeführet. Die falkensteinischen Erben find gewesen Sann, Birneburg, Golma, Eppftein und Ifenburg, und unter biefen find von 1419 1420 an, da die Theilung unter ihnen geschahe, ver: Schiedene neue Theilungen geschehen. Bon der Ges meinschaft Mungenberg kamen funf 3molftel an die von Eppenftein, und die andern funf 3molftel an das graffiche Saus Golms. Bon jenem Untheil fam die Balfte oder funf Bier und Zwanzigstel im Jahr 1581 mit der Grafichaft Ronigstein an Churmannz, bon bem es 1684 an Sanau abgetreten ward, und die andere Salfte an Stolberg Gedern. Jest hat Sanau dren Achtel

Achtel oder neun Vier und Zwanzigstel, Stollberg fünf Bier und Zwanzigstel, und Solms zehn Vier und Zwanzigstel; von welchen letten Solms Braunfels die hälfte, Solms Laubach aber die andere Hälfte hat.

Das Bauamt, oder die Direction und Justisvers waltung, kommt in 5 Jahrenzweymal an Hanau, und in den andern 3 Jahren an Stolberg-Gedern, Solms Braunfels und Solms-Laubach, die gemeinschaftlischen Gefälle aber werden nach dem hier beschriebenen Berhältniß vertheilet.

2) Treys, ein Dorf, wovon Sanau die eine Halfte, die fuldaisches Lehn ist, und die andere Solms-Braunfels feit 1503 durch Tausch gegen Seckbach, hat.

3) Seuchelheim, ein Dorf, an welchem Hanau, nachdem es das mannzische Antheil 1684 an sich gestracht, 7 3wolftheil, Stolberg-Gedern aber 5 3wolf-

theil hat. Es ift Reichslehn.

4) Affenheim, ein Städtchen und Schloß an der Nidda, in die hier die Wetter fließet. Es rühret aus der alten munzenbergischen Erbschaft her. Hanau hat ein Sechstheil an demselben, die übrigen Theile gehösen Solms Mödelheim zu 5 Zwölftel, und Jsenburg

Wächtersbach zu 5 3wolftel zu.

5) Vilbel, ein großer Flecken an der Nidda, über die hiereine fleinerne Brücke gehet, die von der Stadt Frankfurt unterhalten wird: sie rühret aus der münzenbersgischen Erbschaft her, und ist zwischen Hanau und Rosnigstein, jest Churmannzisch, getheilet. Die Burg geshöret nicht zur Gemeinschaft, sondern ist ganz chursmannzisch.

6) Praunheim, ein großer Flecken jenseits der Ridda, ift zwischen Hanau und Solms- Modelheim gemeinschaftlich. Hanau hat 1470 den vierten Theil von den von Praunheim als Reichslehn gekauft, das

andere Biertel aber besitet es eigenthumlich.

7) Un Stadt und Schloß Rieneck, und Dorf Schaibach, in der Grafschaft Rieneck, hat Hanau kals churmannzisches Lehn.

- 8) Burggravenrode, ein Dorf, eine Biertelffunde von Ibenftadt, bat ehemals der Kamilie von Cars ben als mungenbergisches gebn gehoret. Sauan ift im Befit eines Drittels, ein Drittel hat der Graf von. Elg als mannzisches Lehn, ein Drittel Golms: Ros delheim.
- 9) Das hanauische Untheil an dem Drepeicher. wildbann, rubrt aus der mungenbergischen Erbschaft ber, die gegen die Mitte des brengehnten Jahrhunberts nach Abgang des mungenbergischen Manns= famms, burch die mungenbergische Erbtochter Abelbeid, an Sanau gefommen. Ein mehreres von diefem Wildbann, wird unten ben der Graffchaft Dfenburg porfommen, die ihn mit der Graffchaft Sanau gemeinfchaftlich besiget.
- 16. Gelnbaufen, eine Stadt am Rluf Ringig, ift chemals eine Reichsftadt gewesen. R. Karl IV verpfandete Burg und Stadt 1349 an Grafen Gunther gu Schwarzburg fur 5000 Mark lothigen Gilbers. Graf Beinrich ju Schwarzburg verfaufte biefe Reichspfandfchaft 1435 an Churpfalz und Sanau, welchen Berfauf Raifer Sigmund in eben demfelben Jahr, und R. Maximilian 1499 bestätigte, der lette auch von den Grafen Philipp und Neinhard zu Sandu noch 6000 rheinische Gulden auf die Pfandschaft lieb. Db nun nach folder Berpfandung Die Stadt noch unmittelbar und eine frene Reichsfladt geblieben fen, oder nicht? darüber ift lange gefiritten worden. Churpfalz und die Brafen von Sanau, als Pfand : Schut = und Schirm= herren, haben ihre an die Stadt habenden Rechte weitlauftig ausgeführet; das Rammergericht aber erflarte die Stadt 1734, mit Borbehalt der Rech= te der Pfandherrichaften, für unmittelbar, und fie uahm 1735 wirflich Gis und Stimme im reichsfladtis fchen Collegio, bezahlte auch die Rammerzieler. lein, Die Ufandberrichaften mandten wider Die fammers gerichtlichen Urtheile die Revifion ein, und Die Stadt. Die

die von denkelben keinen Rugen hatte, hingegen durch den langwierigen Proces und andere Drangsalen ganz entkräftet worden war, unterwarf sich upter der Res gierung Raisers Rarl VII den behoen Pfandherrschafzten völlig. Dierauf erhandelte Hessen Tassel, als Besster der Erasschaft Danaus Mänzenberg, 1746 das churspfälzische Antheil für 12000 Fl. an sich. 1769 am 13ten Februar ergieng zwar ein neues Urtheil des Kammergerichts, in welchem dem Chursürsten zu Mannz, als ausschreibenden Fürsten des churscheinischen Kreises, und den ausschreibenden Fürsten des frantischen Kreises, ausgetragen wurde, die Stadt beym Inhalt des kammergerichtlichen Urtheils vom 24sten Rov. 1734 krästigst zu schüßen: es hat ihr aber nichts geholsen.

Die nahe ben ber Stadt belegene Burg, die Raifer Friedrich I erbauet haben foll, und um das Jahr 1144 eine Zeitlang bewohnet hat, gehoret gewissen Banerben.

## Die Herrschaft Hanau-Lichtenberg.

§. ·1.

Die Herrschaft Lichtenberg, liegt größtentheils im Ober. Elfas, und ift auf der Charte vom Elfas, welche die homannischen Erben herausgegeben haben, und im Atlas von Deutschland die acht und neunzigste ift, deutlich abgebildet.

S. 2. Sie ist ein ganz ebenes und sehr fruchtbares Land, welches Getraide, Heu und Hanf reichlich hervorbringet. Sie hat aber anden Rhein einen gefährlichen Feind, der ihr viel Land wegnimmt, und es auf der elsaßer Seite wieder an-

feßet.

feget. Die Berrschaft hat wohlhabende Einwoh. ner, weil fie ihre Landesguter ju Strafburg fur gute Preise vertaufen tonnen, infonderheit Seu

und Holz.

S. 3. Gie hatte vor Alters ihre eigenen Berren, die 1480 mit Jacob, Herrn zu Lichtenberg, ausstarben, worauf sich desselben Bruders Lud-wig hinterlassene Tochter Anna und Glisabeth in Die Herrschaft theisten. Jene war an Grafen Philipp den Meltern von hanau vermählet, der alfo die Salfte ber Berrschaft Lichtenberg befam, und deffen Urentel Graf Philipp V mit Margaretha Ludovica, Jacobs I, Grafen von Ochsenstein und Bitsch, Tochter, 1560 auch die andere von obgedachter Elisabeth herruhrende Halfte erheirathete. Als ber hanau. mungenbergische Mannsftamm 1642 mit Grafen Joh. Ernft erlofch, fam, vermoge des Erbvereins von 1610, und durch Bulfe des heffen caffelichen Saufes, die lichtenbergische Linie jum Befit der gangen Grafschaft Sanau - Mungenberg, mit welcher alfo nicht allein Das an Grafen Philipp I abgetretene I derfelben wieder vereiniget, sondern auch die Berrschaft Liche tenberg verbunden murde. 1680 trat Graf Friebrich Cafimir zu Sanau feinem Better, Grafen Philipp Reinhard, und deffen mannlichen Leibes. erben, die Berrschaft Sanau-Lichtenberg ab; be-hielt sich aber das Umt Babenhaufen, als ein altes Stud der Graffchaft hanau. Mungenberg bevor. Alls er ohne mannliche Erben ftarb, und gedachter Graf Philipp Reinhard ihm in ber Regierung ber Graffchaft Sanau Mungenberg folgte, überließ Diefer

dieser die Herrschaft Hanau-Lichtenberg seinem Bruder, Grafen Johann Reinhard, der ihm auch in der Grafschaft Hanau-Münzenberg folgte. Seine Lochter Charlotta Christiana Magdalena Johanna, war an den hessen-darmstädtischen Erbprinzen Ludwig vermählet. Alls nun dieser Graf 1736 den ganzen gräflich-hanauischen Mannsstamm beschloß, erbte das fürstl. hessen-darmstädtische Hans die Herrschaft Hanau-Lichtenberg.

S. 4. Weil der größte Theil derselben im Elsas lieget, so ist er auch mit demselben unter Frankreichs Landeshoheit gekommen, und dem deutschen Reich entrissen; es liegt aber noch ein Theil auf dem Reichsboden, wegen dessen das fürstliche Haus Hessen-Darmstadt zum ober rheinischen Kreise jährlich eine verabredete Summe von 500 Fl. und zu einem Kammerziel 14 Rthlr. 38 kr. giebet.

S. 5. Ich übergehe hier den Theil des Landes, der unter franzosischer Landeshoheit stehet, und im dritten Theil beschrieben ist, und fuhre nur die Aemter an, die noch auf dem Reichsboden lie-

gen. Diefe find

1. Das Umt Lichtenau, das an der Ofiseite des Rheins in Schwaben lieget, und begreift

1) Lichtenau, einen schonen Flecken, der ehemals ein Stadtchen gewesen, das am Ende des drenzehnten Jahrhunderts entweder angeleget, oder bemauert wors

den ift.

2) Die Kirchdörfer Vodersweyher, Leutesheim, im gemeinen Leben Lügen, Ling, Freystätt, Bisschofsheim oder Vischen am hohen Steg, oder zum Steg, woselbst der lette Graf zu Hanau ein schones Schloß bauen lassen, Tens Freystätt, nicht weit vom Rhein,

Mhein, welchen Ort Landgraf Ludwig 1745 gu einer Stadt machen, und allen Religionsverwandten frenen Gottesbienft in berfelben verffatten wollte, es fam aber nur eine regelmäßig angelegte Gaffe ju Stande.

2. Das Unit Wilftadt, bas neben bem vor= bergehenden am Fluß Kinzig lieget, und begreift

1) Wilstadt, ein ansehnliches Dorf mit einem

alten Schloß."

2) Die Rirchdorfer Ectartswerber, 211t : und Wen : Sand, Rort, woselbst der Amtmann wohnet. Legelsburft, Bolgburft und Auenheim, und noch 5 Dorfer.

# Die Lande des fürstlichen und gräflichen Hauses Solms.

ie liegen in der Wetterau: eines jeden befonbere Lage, Große und naturliche Beschaffenheit wird unten beschrieben. Bon der eigentlichen Grafschaft Solms, hat Joh. Georg Si= mon, eine Charte gezeichnet, die J. G. Walther

in Rupfer gestochen.

S. 2. Man halt dafur, daß die Grafen bon Solms von den Grafen von Raffau abstammen. In diesem Kalle kommen sie vermuthlich von Ronias Conrad I Bruder Otto ber, von welchem aus einigen Urfunden gewißift, daß er ju Beilburg und in dafiger Gegend feine Erbguter gehabt habe. In diesem alten hause sind zwen Zauptlinien, namlich die folms = braunfelsische und die solms=

lichische. Jene theilte sich ehedessen in dren Mebenlinien, nämlich in die brannfelsische, bun= gensche und greifensteinsche; die benden ersten find ausgestorben, die leste aber, die noch fortbauert, ift 1742 in den Reichsfürstenstand erho. Die solms lichische Linie hat zwen Reben= linien, namlich 1) Solme=Lich, von welcher ber Aft Lich = Lich, ausgestorben ift, der Aft zu Lich = Zohen = Solms aber noch fortdauert; 2) Solms-Laubach; von velcher (1) der Ast Laubach = Laubach, ausgegangen ist; (2) der Alt Laubach = Sonnewald, sich in zwen Nebenafte theilet, namlich in Sonnewald = Douch, unt Sonnewald = Sonnewald, (3) der Ast Laubach = Baruth, wieder dren Aeste hat, nam= lich a) Baruth= Uffenheim, und Rodelheim, b) Baruth Mildenfels, und zwar (a) Wildenfels = Laubach, (b) Wildenfels = Urph, und (c) Wildenfels=Wildenfels, und c) Baruth= Baruth. Die Neste Solms-Laubach-Sonnewald und Solms . Laubach . Baruth, mit ihren Zweigen, haben ihre Guter in der Laufis und im Churfürstenthum Sachsen.

S. 3. Der gemeine Titel dieses Hauses ist: Grafen zu Solms, Ferren zu Nünzenberg, Wildenfels und Sonnewald zc. Das gemeine Wapen wegen Solms ist ein blauet Lowe mit rother Junge im goldenen Felde; wegen Münzenberg, ein von roth und gold quer getheiltes Feld; wegen Wildenfels eine schwarze Nose im golden Felde; wegen Sonnewald ein silberner Lowe im

schwarzen Kelde.

S. 4. Das Haus Solms hat einen Reichsmatrikularanschlag von 251 Fl. der also eingetheilet
ist, daß Hohen-Solms dazu erleget wegen Solms
48 Fl. und wegen Lich 24 Fl. Braunsels 120 Fl.
Rödesheim 24 Fl. und Laubach 35 Fl. Zu einem
Rammerziel giebt Hohen. Solms 37 Rthlr. 21 Rr.
Braunsels 59 Rthlr. 45 Kr. Rödelheim 18 Rthl.
53 Kr. und Laubach eben so viel. Die Fürsten
und Grasen zu Solms gehören zum wetterausschen
Reichsgrasen-Collegio, und haben in demselben
vier Stimmen: eben so viele haben sie auch auf
den ober-rheinischen Kreistagen.

S. 5. Von dem in diesem Hause gewöhnlichen Seniorat, sind die sächsischen Grafen zu Solms ausgeschlossen. Der jedesmalige Senior ist der Lehnträger, welches aber doch nicht in allen Lehen Statt hat. Die Linien Braunfels und Kohen-Solms sind der reformirten, die sonnewaldische der katholischen, alle übrigen aber der lutherischen

Rirche zugethan.

s. 6. Was nun die einzelnen regierenden Linien dieses Hauses anbetrifft, so besitzet

### Das fürstliche Haus Solms= Braunfels.

I. Das größte Antheil an der eigentlichen Grafschaft Solms, die auf benden Seiten der Lahn lieget, an das nassauische und hessische Gebiet, und an die Stadt Wessar granzet, auf sechs Stunden lang, und vier Stunden breit ist. Sie hat guten und überstüßigen Getraide-

traidebau, gute Wiefen und Beiden, und alfo auch gute Biehzucht. Der Gifenstein wird allent. halben in größter Menge gefunden, gefchmolzen und verarbeitet, es ist auch Rupfer, und Silber-Erz vorhanden, wird aber nicht aufgesuchet. Die Balbungen haben zwar abgenommen, find aber doch noch fehr beträchtlich. Diese Grafschaft mar vor Alters in das vordere und hintere Land, abgetheilet; das erfte begriff die heutigen Alemter Braunfels und Greifenftein, und das lette das Umt Hohen-Solms, und das heffen = darmftadtische Umt Konigsberg. Der Name des hintern Candes, ift noch gewöhnlich. Sie ift auch nach den Bluffen in das Kahnthal, das Kand auf der Solms und auf der Mütt, in das Werzthal, Ulinthal, Dillthal, Lempthal, und in das Land auf der Aar und Rins, eingetheilet In dem letten ift der Gau Ardebe. gewesen. Die fürstl. Hemter find

- 1. Das Umt Braunfels, zu welchem 2 Stadete, 1 Kloster, 20 Dörfer, und 3 Hofe gehoren. Wir bemerken
- 1) Braunfels, das sürstliche Residenzschloß, das auf einem fruchtbaren und angebauetem Berge hoch lieget, nach alter Urt sehr fest ist, und eine Rirche hat, deren sich die Einwoher der Stadt mit bediehen. Vor demselben ist das Thal oder Stådtchen, nehst dem unter demselben gelegenen Ort S. Georg. Schloß und Stadt bekommen das nöthige Wasser, vermittelst einer unten am Berg angelegten Wassertunst. Das Städtchen ist im siedzehnten Jahrhundert zweymal absgebrannt.

#### 274 Der ober rheinische Kreis.

- 2) Leun oder Lein, ein Städtchen an der Lähn, das ein sehr alter Ort ist, der schon im Jahr 912 bestannt gewesen, und 1664 Stadtsrenheiten erhalten hat, 1752 brannte bennahe die Hälfte desselhaßiger wieder erhauet worden. Es ist daselbst ein adeliches Gut.
- 3) Altenburg oder Altenberg, ein adeliches Prasmonstratenser Nonnenkloster, an der kahn, auf einem Berge, hat ehedem, als es die alte grässich solmische Residenz geweson, den Namen Dalheim geführet; es hat auch nahe daben ein Dorf, Namens Dalheim, gesstanden. Nicht weit von diesem Kloster wird jährlich das höchste Gericht der Grasschaft Solms, nach altem Gebrauch, unter freyem himmel, wenn es aber regenet, in dem Kloster gehalten.
- 4) Die Dörfer Ober: und Wieder Biel, jenes ift ein Kirchdorf.

5) Burg: Solms, ein Kirchdorf, woselbst ehedeffen das Stammhaus der Grafen zu Solms gestanden

hat.

- 6) Oberdorf, ehemals Ober Solms, und in noch altern Zeiten Sulmisheim, ein Dorf, das ein Filial von dem vorhergehenden ist. Chedem war hier ein guter Weinwachs.
- 7) Die Kirchdörfer Bonbaden, Cröftelbach, wosfelbst eine alte Burg ist; Oberwen, in dessen Gegend sich Spuren von Silbererz sinden, und traubern, an welchem letten aber, so wie am Dorf triederwen, Rassau-Beilburg Antheil hat.

8) Schwalbach oder Alein-Schwalbach, ein

Dorf, wofelbft ein Gefundbrunn ift.

9) Munchholzhausen, ein Dorf, das den Frens

herren von Schwalbach verpfändet ift.

10) Die landesherrschaftlichen Sofe Schwobsbach, Zomburg und Magdalenenhausen oder Meinshausen.

2. Das

## Das fürfil. Saus Solms = Braunfels. 275

- 2. Das Amt Greifenstein, in welchem ein Städtchen, 22 Dorfer, und 2 Bofe sind.
- 1) Greifenstein, ein Städtchen, mit einem verssallenen Bergschloß, das ehedessen sehr fest gewesen ift. Das Schloß und die Herrschaft Greisenstein, hatte vor Alters eigene Herren, die um das Jahr 1326 ausgestorben; worauf ihre Herrschaft andas mit ihnen verwandte gräfliche Haus Solms gekommen ist.

2) Lichtenstein, ein vollig zerstörtes Bergschloß, eine halbe Stunde von Greifenstein, und eben so weit von Beilstein, ift ehedessen der Wohnsts der herren von Lichtenstein gewesen, die allem Ansehen nach von

den herren von Greifenstein abgestammt.

3) Edingen, ein Dorf, mit einem herrschaftlis

den Hos.

4) Ramenfurt, ein Dorf an der Dill, bas von

den Ratten den Ramen hat.

5) Dabhausen, ein Flecken mit einer Pfarrfirche, woselbst sich eine franzosische Colonie angebauet hat. Ben demselben ist ehedessen ein Rupferbergwerk gewesen.

6) Greifenthal, ein fleines Dorf, das auch eine

frangofische Gemeine angebauet hat.

- 7) Die Kirchdörfer Dilheim, Kölschhausen, Wehrdorf mit einem landesherrschaftlichen Schloß, Assel oder Asser, nahe an der Dill, das auch ein kleden genennet wird, Ulm, Biskirchen oder Bischoskirchen.
- 8) Die landesherrschaftlichen Sofe Zeisterberg und

Elgershausen.

II. Ein Antheil an der ehemaligen herrschaft Minzenberg, das aus einem stuchtbaren Strich Lanves, der ungefähr 4 Stunden auf ist, bestehet. Dazu gehöret

1. Das Amt Zungen. Dieses hat von 1592 bis 1678 einer befondern gräflichen Linie des Hauses Solms. Braunfels zugehöret. Es begreift eine Stadt, ein Kloster und 9 Dörfer. Wir bemerken

1) Jungen, ein Stabtchen an der Horlof, das 1361 Stadtfrenheiten erhalten hat. Das herrschaftsliche Schloß ist geräumig und wohl eingerichtet. Außer demselben ist hier noch ein altes Schloß, das jeht der Braunhof genennet wird, und ein adelicher Pof. Nicht weit von dem Städtchen ist ein Thiergarten.

2) Langsdorf, ein Flecken mit einer Pfarrkirche

und einem adelichen Sof.

3) Die Rirchdorfer Bellersheim, wofelbft 3 ade- liche Burghaufer find; Mufchenheim, mit einer ade-

lichen Burg, und Villingen.

- 4) Arnsburg oder Avenspurg, eine reiche Bernshardiner Monchenabten an der Wetter, die anfänglich ein Wohnsitz der alten Herren von Münzenberg gewessen ist, und Altenburg geheißen hat; Euno, Herr zu Münzenberg, aber hat denselben 1149 zu einem Klosster gewidmet. Sie soll jährlich auf 3000 Fl. Einstünfte haben. Derselben gehört das Dorf Wickstatt, nebst den Hösen Rolnhausen und zu Dorfgüll, sie hat auch Höse zu Krankfurt, Friedberg und Mannz. In geistlichen Sachen siehet sie unter dem Erzstift Mannz. In Ansechung der Landwischoheit hat das Kloster mit dem Haus Solms langwierige Streitigkeiten gehabt, denn dieses eignet sich jene zu, sie ist ihm aber von dem Reichshofrach 1715 und 1716 abgesprochen worden.
  - 2. Das Amt Wolfersheim, in welchem
- 1) Wolfersheim, ein Stadtchen, deffenalte Burg in eine anschnliche Rirche verwandelt worden.

2) Weckesheim, ein Dorf mit einer Filialfirche.

3) Obernhofen, ein Kirchdorf, woselbst ein adelicher Hof ist.

3. Das

#### Das graft. Hans Solms-Hohen-Solms. 277

#### 3. Das Amt Gambach, in welchem

1) Sambach, ein Flecken, mit einer Ufarrfirche, hat 1307, 1715 und 1717 große Feuersbrünste erlitten.
2) Griedel, ein Kirchdorf, woselbst eine landes-

herrschaftliche Burg, und ein adeliches Gut ift.

3) Die Rirchdorfer golzheim und Dorfgull.

Unmert. Gruningen, eine fleine Stadt, die im drenfligiahrigen Rriege bis auf einige Saufer nach vermuffet worden, gehorte ju diefem Ulmt, bis Seffen-Caffel 1702 ein Capital darauf lieb, und fie 1755 durch eine kaiferliche Commission demfelben pfandweise eingeraumet murde. Es ift bier ein heffischer Umtsbermefer.

#### 4. Die Gemeinschaft Münzenberg.

Un dem Stadtchen Mungenberg, hat Colmes Braunfels 49 Theile, und an dem Dorf Treys: Muns zenberg die Balfte.

### Das gräfliche Haus Solms: Hohen = Solme.

1. Ein Antheil an der eigentlichen Grafschaft Solms, welches in dem Umt Boben = Solms bestehet. Es enthalt i Stadtden und o Dorfer. Alle Unterthanen find Der lutherischen Rirche zugethan; doch find die Ginwohner der Residenz ausgenommen, als welchereformire find. In diefem Umt hat fich das fürstlide Saus heffen Dormftadt im Bergleich von 1638 Die Gemeinschaft der geiftlichen Gerichtsbar. feit vorbehalten.

1. Sohen : Solms, das gräfliche Residenzschloß, liegt auf einem boben Berge, und ift nach alter Urt Mbauet. Unten am Berge liegt ein Stabtchen, Das

im Thal genennet wird. Schloß und Stadt find hef fisch Lehn.

Das Schloß Alt-Zohen-Solms, insgemein Altenberg, hat eine Biertelftunde von Soben : Golms

geftanden, und ift 1349 ganglich gerftoret worden.

2. Die Rirchdorfer Altenstetten, Altenfirchen, die schon im Jahr 912 vorhanden gewesen, und Blas= bach, woselbit auter Marmor gebrochen wird.

II. Ein Antheil an der ehemaligen Herrschaft Münzenberg, meldes ehedelsen einer befondern Linie des graffichen Hauses Solms gehoret hat, die 1718 ausgestorben ift. Es befebet

1. In dem Umt Lich, das eine Stadt und 7 Dorfer enthalt. Die Ginwohner sind lutherisch.

1) Lich, eine Stadt an der Wetter, hat 1306 vom R. Albrecht Stadtfrenheiten erlanget. Es ift in der= felben eine 1307 gestiftete Collegiatfirche. Das Schloß ift fehr alt. Es find hier einige adeliche Sofe.

2) Die Pfarrdörfer Münster, Wombach oder Wohnbach, das an Solms=Laubach versett ift, und Sodel; die lette Pfarre wird vom Aloster Ilmstadt befeget, das Saus Solms aber mit der Bogten belehnet. Es ift zu Godel ein adeliches Gut.

2. In dem Umt Miederweisel, zu welchem 4 Dorfer gehoren; die Ginwohner find reformirt. Wir bemerfen

1) tTiederweisel, ein Pfarrdorf, woselbst das Umt= haus und ein Comthurhof ift. 1761 brannte es ab.

2) Eberstadt, ein Pfarrdorf.

3. In einem Untheil an ber Gemeinschaft Minzenberg, an welcher Stadt Solms. Hohen-Solms & Theile hat.

### Das gräfliche Haus Solms: Laubach.

1. Das Umt Laubach, welches 1 Stadt und

6 Dorfer begreift.

1) Laubach, eine Stadt, mit dem graflichen Ressidenzschloß, hat 1419 Stadtrechte erhalten. Unweit derselben entsteht die Wetter, es wird auch ben derselsben gute Siegelerde ausgegraben,

2) Die Pfarrdorfer Wetterfeld und Ruppertsburg.

3) Greyenseen, ein Pfarrdorf oder Flecken, ift ebes deffen ein Reichsflecken gewesen, dem R. Rarl V 1555 einen Schuß = und Frenheits-Brief ertheilte, den R. Leo= pold 1659 und R. Rarl VI 1713 bestätiget haben. In Unsehung seiner Frenheiten, hat dieser Ort Deffen= Darmstadt jum Schubherrn, erkennet aber, besage des marburgischen Bergleichs von 1639, die Grafen von Solms- Laubach für feine alleinige Obrigkeit, und leistet deswegen Erbhuldigung und andere Schuldig= feiten; jedoch hat das graftiche Saus verfprochen, Diefe Gemeine ben allen ihren Rechten, Gerechtigfeis ten, Frenheiten und Berfommen, Annehmung der gegemeinen Diener, als Burgermeifter, Baumeifter, Glodner, Schuben und hirten, geruhig zu laffen und zu befchuben. Beffen : Daringabt hat hier das foges nannte Untoniter = oder Rolben = Gut, und gewiffe leibeigene: über bende eignet fich Golme : Laubach die Berichtsbarfeit ju, Die ihm aber Seffen = Darmftadt nicht zugeffehet.

2. Das Amt Utphe, in welchem

1) Utphe, ein großes Dorf an der horlof, mienem Refidenzschloß.

2) Treys: Forlof, ein Kirchdorf.

3) Inheyden, ein Dorf.

3. Ein Antheil an der Gemeinschaft Münzenberg, welches in 58 Theilen an der Stadt Münzenberg bestehet.

.. Das

### Das gräfliche Haus Solmes Rödelheim.

1. Das Umt Rodelheim, hat ehemals zu der Herrschaft Kronenburg gehoret, und Graf Johannes, der Stifter der solms elichischen Linie, hat dasselbe mit seiner Gemahlinn bekommen. Es begreift I Flecken, 5 Dorfer und 1 Hof.

· 1) Rodelheim, ein großer Flecken mit einem Die= '

fibengichloß, am Fluß Rid.

- 2) Das Dorf Praunheim, besitet Solms: Models heim zu gleichen Theilen mit Hanan, und das Dorf Tieder: Ursel mit der Stadt Franksurtgemeinschaftlich.
- 2. Das Umt Uffenheim, hat ehemals zur Herrschaft Munzenberg gehoret, und begreift
- 1) Uffenheim, ein Städtchen und Schloß ben dem Zusammenfluß der Nidda und Wetter. Das Schloß ift ganz solms rödelheimisch, und 1696 vom Grafen Ludwig Heinrich verbessert, und zum Wohnsig geschickt gemacht worden. Un dem Städtchen haben auch Hasnau und Nenburg Mächtersbach Untheil.

2) Die Dorfer & Tombeim und Baurnheim.

3) Peterweil, ein Dorf und Schloß, an welchem Heffen=Darmstadt Untheil hat, die Pfarre aber ift allein solmisch,

4) Meu gerberg, ein hof und Wirthshaus.

5) Dieses gräfliche Saus hat auch einen Sof in der Reichsstadt Frankfurt, und besitzet den Flecken-und das Schloß Burggräfenvod in Gemeinschaft mit einem Grafen von Elz; ist aber wegen des Antheils an dies sem Ort mit Solms Braunfels in Streit verwickelt.

# Die Grafschaft Konigstein.

Cie liegt in der Wetterau, an einem Gebirge, welches die Sobe genennet wird. Ronigstein ist anfangs ein Zugehör der Grafschaft Turingen gewesen, hierauf aber an die Berrschaft Mungenberg gefommen. Allo die mungenbergifche Familie im drenzehnten Jahrhundert ausftarb, und Die 5 Schwestern, die an die Bauser Sanau, Falkenstein, Weinsberg, Schonberg und Pappenbeim verheirathet waren, alle mungenbergischen lande erbeten, regierten sie solche anfänglich, ge-meinschaftlich, endlich aber traten vier, nämlich Beinsberg, Schönberg, Pappenheim und Sanau, ihre Untheile an denfelben, den Grafen von Kalkenfrein ganglich ab, außer daß sich hanau E borbehielt. Der falkensteinische Stamm' gieng auch aus, und es erbeten die Lande deffelben ebenfalls 5 Schwestern, die an die Baufer Solms, Sann, Birneburg, Eppflein und Dfenburg verheirathet worden, und fich foldbergeftalt theilten, daß das haus Eppftein I ber gangen Erbschaft befam, worunter auch bas Schloß Ronigstein mar. Auf demfelben nahm ein Berr von Eppftein feinen Bohnfig, und ließ fich von demfelben einen Grafen von Ronigstein nennen. Cberhard, der lette Braf vom eppfteinischen Stamm, der feine Erben gehabt, und 1535 verschieden, machte mit Bewilligung feiner Schwester Unna, die mit Botho, Brafen zu Stolberg, vermählt mar, ein vom Rai-

fer Rarl V bestätigtes Testament, in welchem er ihren dritten Gohn, Grafen Ludwig, zum allgemeinen Erben einfeste; wenn aber berfelbe vor ihm sturbe, den fünften Sohn Philipp, und in gleichem Fall den achten Sohn Christoph zum Erben verordnete. Nach seinem Lode, nahm Graf Ludwig Besig von dieser Erbschaft; doch hatte seine Frau Mutter sich und ihren übrigen Kindern ihr Erbrecht ausdrücklich vorbehalten, wenn etwa ihr Bruder fein Teftament andern, und Fremde zu Erben einseßen wollte, oder ihre zu Erben einsgesesten 3 Sohne ohne mannliche Leibeserben absgehen sollten. Graf Ludwig starb 1574 ohne mannliche Erben, worauf sein Bruder Christoph Ronigstein in Besig nahm. Als aber auch Diefer 1581 ohne Erben verschied, ergriffen zwar der siebente Bruder, Graf Albrecht Georg zu Stolberg, und seines Bruders Heinrich Sohn, Christoph der Jungere, den Besis von der Grafschaft Ronigstein; allein, Daniel, Chursurstau Mannz, bemachtigte fich aller Lande, die der legtverftorbene Graf Christoph zu Stolberg befessen hatte, bis auf wenige Derter nach, in deren Befig die Grafen von Stolberg blieben. Es hatte namlich dieser Chursurst vom R. Rudolph II eine Commission auf sich selbst ausgebracht, daß er das Haus und Schloß Königstein, auch die Theile an den Herr-Schaften Eppstein, Faltenftein und Mungenberg, welche die Grafen von Ronigstein, und nach denselben die Grafen Ludwig und Christoph, vom Raiser und Reich zu Lehn getragen, und durch toblichen Abgang des gedachten Grafen Chriftoph dem

dem Neich eröffnet worden, und heimgefallen, im Namen des Kaisers einnehmen, pflichtbar machen, und dis zu weiterm Bescheid verwalten sollte. 1590 sahen sich die Grafen von Stolberg zu einem Bergleich mit dem Erzstift Mannz genöthiget, in welchem sie fast der ganzen eppsteinischen Erbschaft, die gemeiniglich (aber, wie Stolberg sagt, irrig,) die Grafschaft Königstein genennet wird, entsagten, Chur-Mannz aber sich verpflichtete, ihnen in etlichen Zielern baar 30000 Fl. zu zahlen. Allein, die Grafen von Stolberg erklärten bald hernach diesen Bergleich für unbillig, beschwerten sich auch, daß Chur-Mannz denselben nicht erssüllet habe. Der Proceß, der darüber antstanden, ist noch ben dem Reichshostrath anhängig.

Unterdessen hat Chur. Mannz wegen seines in Besit genommenen Theils an der so genannten Grasschaft Königstein, Sis und Stimme auf den ober rheinischen Kreistagen, und das Haus Stolberg wegen des kleinern Antheils, in dessen Besit es ist, gleichfalls. Bende sind auch Mitglieder des reichsgrässichen wetterauischen Collegiums, doch halt sich Chur. Mannz nicht mehr zu demselben. Zu dem königsteinischen Keichsmatrikularanschlag trägt Mannz 80 Fl. und Stolberg 20 Fl. ben. Die mannzischen Kammerzieler sind unter der allgemeinen Summe, die der Chursürsterleget, begriffen, die stolbergischen aber sind nicht gangbar.

#### Das chur = mannzische Antheil

macht das Oberamt Ronitftein aus, und begreift

1. Ronigstein, ein offenes Stadtchen, welches Ei= genthum, das ben demfelben auf einem hohen Relfen

liegende feste Schloß aber Reichslehn ift.

2. Ober : Urfel, eine fleine Stadt, welche Eigen = thum ift. Gie hat 1625 großen Brandschaden erlitten. In der Nachbarschaft derfelben liegt die Rreuncavelle, ju welcher auf Rrengerfindung und Rreugerhohung ftarfe Wallfahrten geschehen.

3. Die Rellerey Teuenhayn, beren Derter Chur= pfalz als Administrator des Rlofters Limburg, nach Des Grafen Chriftoph von Stolberg Tode, in Befit ge= nommen, 1650 aber an Churmannz abgetreten hat.

Meuenhayn, ein Pfarrdorf.

4. Die Rellerey Vilbel, ift mit hanau gemein-Der Flecken Vilbel, liegt am Fluß Rid. fchaftlich ...

5. Die Rellerey Epftein, ju der die Balfte des Stadtchens und Schloffes Epftein gehort, deffen anbere Salfte Seffen Darmftadt befiget. Das Schlofift ma Ruifch Lebn, das Stadtchen aber ift Eigenthum.

6: Die Rellerey Rockenberg, die an der Wet-

ter liegt.

Rockenberg oder Rockenburg, ift ein Schloffund Pfarrdorf an der Better, um welches viele Relfen ber= Es ift Eigenthum. Ben demfelben ift Ma= rienschloß, ein Cistercienser Ronnenfloster.

#### Das stolbergische Antheil an der Grafschaft Konigstein

ift unter zwen Baufer vertheilet.

I. Das fürstliche Zaus zu Stolberg-Geudern, besiget.

1, Gendern oder Gedern, ein Refidengschloß mit einem Flecken, am Vogelsberg belegen.

2. Vol

- 2. Vollerehain oder Volkersheim ein Dorf am Vogelsherge.
  - . 2. Usenhorn, ein Dorf.
    - 4. Nanftatt, ein Fleden am Blug Didder.
- II. Das grafliche Zaus zu Stolbern-Rokla, besißet
- 1. An dem Stadtchen und Schloß Ortenberg ober Ortenburg , zwen Drittel.
- 2. Die Dorfer Ober = Mittel und Unter: Seemon. am Kluß Geemen.
- 3. Birgenhain, ein Dorf, in welchem ehemals ein Nonnenflofter gewefen ift. Es ift hier eine Eifenhutte.
  - 4. Steinberg, ein Dorf.
- 5. Un dem Stadtchen und Schloß Mungenberg, 33 Theile.
- 6. Un dem Dorf Beuchelheim, & Theile, die gegen das folbergifche aus der fonigsteinischen Erbschaft herrührende Untheil an dem Stadtchen Gruningen eingetauschet worden.

Unmerk. Das graffich = ftolbergische Saus bat auch aus der fonigsteinischen Erbichaft ein Untheil an der Gerechtiafeit über das Rlofter Urnsburg, und an dem Marft zu Urnsburg, imgfeichen ein Untheil an der Relleren Alt Weilnau befessen.

#### Die

# Grafschaft Ober Menburg.

§. I.

Cie liegt größtentheils in ber Wetterau, und ist auf der Charte von der Grafschaft Sanau, die oben angeführet worden, ziemlich gut abgebildet. Den Mamen Ober = Pfenburg, hat fie im Gegensas der Graffchaft Dieder. Dienburg im chur rheinischen Rreife. Gie bestehet theils aus der Berrichaft Budingen, Die 1442 vom R. Friedrich III zu einer Grafschaft erhöhet worden, und fich vom hanauischen Umt Buchenthal bis an ben Bogelsberg erstrecket, theils aus bem von ber mungenberg - und falkensteinischen Erbschaft berruhrenden dreneicher Bezirf, an der mittaglichen Seits des Manns, der unter das Oberamt Offenbach geboret. Gie hat fruchtbare Meder, vortref. liche Wiesen, bin und wieder ziemlich guten Weinbau, ansehnliche Walber, gute Mastung, fischreiche Weiher und Gemaffer, und unterschiedene Steinbruche. Außer dem Reichsforst zur Dreyeich, davon jedoch ein ftarkes Antheil sammt dem Umt Relsterbach im vorigen Jahrhundert an Seffen Darmstadt gefommen, ift der Budintter Wald mit seiner Wildbahn eines der vornehmften Stucke, mit welchem die Grafen von Dfenburg vom Raifer und Reiche belehnet worden; und das Unter - Forstmeisteramt des Budinger Waldes, welches

des in gewiffen Rugungen bestanden, bat Graf Ludwig 1484 von Balthafar, Forstmeister von Gelnhausen, erkauft. Unter den übrigen Wäldern haben Die Budinger, Langendiebacher, Gelbolder und Edertshaufer Mart, fammt dem Oberwald, den Vorzug. Die fleinen Flusse Kinzig, Salz, Bracht, Seemenbach, Nidda und

Nidder, bewässern das Land. S. 2. Die meisten Unterthanen sind, so wie die herrschaft, der reformirten Rirche jugethan, die vorhandenen Evangelisch. Lutherischen haben einige Kirchen, und die romisch fatholischen eine einzige. Die Landesregierung zu Birftein ift zugleich das Oberconsistorium, zu welchem aber keine Kirchenlehrer gezogen werden. In jedem Amt ift ein fo genanntes Unterconsistorium, welches aber

eigentlich nur aus dem Umtmann bestehet.

6. 3. Die Grafen von Menburg, die ihren Sig und ihre Guter am mittlern Rhein gehabt, find fcon um die Mitte des eilften Jahrhunderts befannt. Reinhold ift ber erfte, ber in alten achten Urfunden vorfommt. Deffelben Entel von Gerlach I, Mamens Gerlach II und Seinrich, errichteten um die Mitte des zwolften Jahrhunderts zwen Linien. Gerlachs Rachfommenschaft, hat unter dem Namen der Grafen von Nieder= Renburg, bis 1664 gedauert, da Graf Ernst diesen Stamm ohne Erben beschlossen. Von Hein= rich Sohnen stiftete Gerlach die pfenburg - grensauische Linie, die 1339 mit Grafen Johann D erloschen ift, beffen Erbtheil meistens an feine zwen Schwestern Lifa und Adelheid, Die mit Wilhelm Gra-

Grafen von Wied, und Salentin von Nieder-Men. burg vermählet worden, gefommen. Ludwig, der Stammbater ber ober spfenburgifchen Linie, theilte die vaterliche Berlaffenschaft mit seinem Bruder, und hatte des letten herrn ju Bubingen, Berlach, altefte Tochter Beilwig jur Che, mit welder er einen Theil der Berrschaft Budingen ererbs te, und feine Nachfolger haben noch andere Stude derfelben theils durch Ganerbichaft, theils auch fauflich an fich gebracht. Es murbe namlich im Unfang des drenzehnten Jahrhunderts, nach Abgang des budingichen Mannsftamms, die gange Berlaffenschaft unter Gerlach, legten Beren ju Budingen, vier Tochtermanner, Dienburg, Brau-neck, Breuberg und Trimberg, vertheilet. Beil aber bas Saus Brauned ums Jahr 1390 ausftarb, fo fiel, vermoge der errichteten Banerb. Schaft, beffelben Theil an die übrigen bren Erben; und als der Mannsstamm des hauses Breuberg auch ausgieng, und sowohl ein herr von Dienburg, ale ein herr von Eppftein, jeder eine breubergische Enkelinn, Die Grafinnen von Wertheim waren, beirathete, fam die eine Salfte des breubergischen Untheils an das haus Menburg, Die andere Salfte aber an bas Saus Eppftein, welche legte das haus Stolberg noch jest besiget. Erimberg ftarb nachmals auch ohne Erben aus, und beffelben Untheil gelangte theile durch Rauf, theils burch Ganerbichaft an die Baufer Dfenburg, Ro. benftein und Sanau. Un die Grafschaft Sanau ift ein Theil durch Rauf gefommen, Beffen-Darm-Stadt aber besiget die rodensteinischen Guter durch Rrie.

Kriegsrecht. Ludwig von Nsenburg Sohn, Luther, hatte zwen Sohne, Heinrich und Philipp; dieser bekam Grensau sammt anderen Stücken; und als desselben Enkel Philipp 1439 ohne Erben stark, zogen seine Schwestern, Mechtild, vermählte Grässinn von Nassau. Beilstein, und Abelheid, vermählte Grässinn von Nieder. Nsenburg, das meiste an sich, hingegen Diether von Ober. Nsenburg, ungeachtet er der nächste Anverwandte war, mußte sich mit einem Theil von Vilmar begnügen lassen. Dieses Sohn; Graf Ludwig, brachte seine Lande durch allerhand rechtmäsige Erwerbung in Aufnahm. Seine zwen Sohne Philipp und Johann sisseten 1516 die ronnenburgische und birsteinische Linien, von welchen jene 1601 ausgegangen, diese aber in verschiedenen Aesten übrig geblieben ist.

Das ysenburgische Zaus theilet sich nämlich heutiges Tages in zwey Linien: 1) in die offenbach-birsteinische Linie, von welcher die philippseischische eine Nebenlinie ist. Jene ist 1744 in den Reichsfürstenstand erhoben, diese aber hat noch die grässiche Würde: 2) in die büdingische Lisnie, die jest in dren regierende Häuser Züdinsgen, Wächtersbach und Meerholz, abgetheilet ist, nachdem die marienbornische, 1724 mit Grasen Karl August ausgegangen.

S. 4. Die nsenburgischen Herren nennen sich jest Sürsten und Grafen zu Rsenburg und Büdingen. Ihr Wapenschild enthält zwen schwarze Querbalten im silbernen Felde. Die fürstliche Linie hat einen kleinen Mittelschild mit einem

7 Th. 7 21. 2 golde-

goldnen Lowen im blauen Felde hinzugethan. Das budingische Wapen, welches ein gelber Lowe im blauen Felde ist, hat das psenburgische Haus nie

geführet.

S. 5. Die vier regierenden Linien des psendurgischen Hauses, haben Sig und Stimme im wetterauischen Reichsgrafencollegium, und auf den ober rheinischen Kreistagen. Zu dem Reichsmatrikularanschlag dieser Grafschaft giebt Nsendurg-Birstein 69 Fl. 57 Kr. Nsendurg-Büdingen 23 Fl. 42½ Kr. Nsendurg-Wächtersbach 22 Fl. 16 Kr. Nsendurg-Meerholz 14 Fl. 19¾ Kr. und Hessen-Darmstadt 28 Fl. Zum Kreiscontingent stellen diensenburgischen Hauserziel erleget Virstein 47 Rthlr. 35½ Kr. Büdingen 16 Rthlr. 5½ Kr. Wächtersbach 15 Kthlr. 8 Kr. Meerholz 9 Rthl. 64 Kr. und Hessen-Darmstadt wegen Nsendurg 35 Rthl. 33¾ Kr.

S. 6. Bon biefer Graffchaft besiget

## Die fürstliche Linie Psenburg-Birstein.

1. Das Gericht Reichenbach, in welchem

1) Birstein, ein Schloß auf einer Bohe, mit eisnem darunter liegenden Dorf. Dieses Schloß, sammt dem Gericht zu Reichenbach, ist fuldaisches Lehn. In der Nachbarschaft desselben ist sehr guter Eisenstein, und ein guter Steinbruch.

2) Die Dorfer Ober: und Unter-Reichenbach, Ober: und Unter: Sonbach, und noch zehn andere. Unterschiedene Beschwerden der reichenbacher Unter-

thanen

thanen gegen ihre Landesherrichaft, find 1754 burch ein faifer!. Reichshofraths - Urtheil abgethan und ents

schieden worden.

3) Ratholifch Wulnroth, der fogenannte Schon, hof, der 1606 durch Laufch von Churmann; an Pfens burg gefommen ift, und Entenfang, ein landesherr= schaftlicher Sof, mit einer Schaferen, und zwen großen Sifdweihern.

2. Das Gericht Wenings, in welchem

1) Wenings, ein Ctadtchen und fürfil. Schloß,

der Morinstein genannt.

- 2) Burgbracht, ein Dorf mit einem landesherrs Schaftlichen Sof, das ehemals ein Städten gewesen, welches Pfenburg mit Churmanns, Weilnau und Modenffein gan = erbschaftlich befeffen hat, und noch feche Dorfer.
- 3. Das Gericht Wolferborn, ein faiserlides Reichslehn, das 1687 zwischen benden Linien getheilet worden. Die fürstliche Linie besiget davon Bigkirchen, Ressenvoth und Binfachsen.
- 4. Das Gericht Selbold, welches theils vom Raifer und Reich, theils von Churmanng, ju Lebin

gehet.

Langen = Gelbold, ift ein großer Ort an ber Rins gig, der eigentlich aus vier Dorfern gusammen gefeget, und wofelbft ehedeffen ein Pramonftratenfer-Rlofter ges wefen ift. Es machfet hier guter Bein, infonderheit der sogenannte Gisenberger. 1330 gehörte Diefer Ort den Berren von Breuberg.

Bu diefem Gericht gehoren noch zwen Dorfer, und

iven farte Erbleihguter.

5. Das Gericht Langen = Diebach, granget an bas hanauische Amt Buchenthal, und ift mannzisches Lehn.

Langen : Diebach, ehedessen Ranen = Diebach, ift ein Flecken mit einem Schloß, und Ruckingen, ein ansehnlicher Flecken.

#### 6. Das Oberamt Offenbach, in welchem

1) Offenbach am Mayn, ein schöner und wohls bewohnter Flecken, der zur Bieger Mark gehöret. Er enthält ein Schloß, das der Wohnsit der 1718 ausges storbenen offenbachischen Linie gewesen ist, und Kirchen der deutschen Reformirten, französischen Resormirten und Lutheraner, zu welcher letten 1729 der Grundsstein geleget worden, imgleichen eine Judenschule. Auch sind hier allerlen Manusakturen und Fabriken im

Gange.

2) gayn gur Dreyeichen, oder im gayn, ein Stadtchen, bren Stunden von Frankfurt, Deffen Schloß vor Altere Bagen hieß, und in dem die Berren pon Sagen ihren Gis gehabt, den fie aber um das Sahr 1174 nach Mangenberg verleget, und davon fich benennet haben. Diefer Ort ift der Mittelpunkt des als ten Reichs = und Konigs: forftes zur Dregeichen, wor= inn fich die alten romischen Raifer, wenn fie fich git Frankfurt aufgehalten, oftmals mit der Jagd beluftis get haben. Er hat ein ansehnliches Stuck von den als ren Reichsautern um und an dem Rhein = und Mann= Strom ausgemacht, und einen großen Theil bes Rheingaues, in feinem Begirt begriffen, welches bar= aus erhellet, weil die darinn befindlichen Derter, Die bis auf den heutigen Tag annoch die Dreneicher Wild= gefälle entrichten muffen, in alten Urfunden und Rach= richten in diefen pagum rheinensem gefeget werden. Er begreift auch einen guten Strich vom alten Manngau und tliedaau. Es liegen noch die bieger, roder, diepurger und auheimer Markwaldungen, im Be= girt beffelben, und die dazu gehörigen Dorfichaften, miffen ihre Bildaefalle jahrlich an das Korffamt zur Dreneichen entrichten, welches die benden Wildbannsberrichaften Pfenburg und Sanau befeten. Es ift nåur

namlich die alte Reichsvogten im Sann oder zu Mingenberg, oder die Sching und Schirm : Gerechtigfeit über den Wildbann oder Reichs : und Ronigs : Forft gur Dreneichen, nach Ertofchung des Mannestamms der herren von Sagen oder Mungenberg, die im Befit derfelben, als eines Meichslehns, gewesen, auf das Baus Kalkenstein, (ein Gechstheil, welches Sanau behalten hat, ausgenommen) von diesem nachher an Sann und Menburg zugleich, und endlich 1486 an Pfenburg allein gefommen, als Graf Ludwig von Pfen= burg, das verpfandete fannische Untheil erblich an fich gefauft, und darüber die faiferl. Beftätigung erhalten Das hanauische Sechstheil ift auch 1710, bis auf den Wildbann fur Dudenhofen, eingetauscht worden. Chemals hatte diefer dreneicher Wildbann einen weiten Umfang und befondere Borrechte, die aber in neuern Beiten von den Benachbarten, infonderheit von ber Stadt Franffurt, farte Ginfchranfungen erlitten haben. Es wird diefe Begend bis auf den heutigen Lag noch im besondern Berftande Das Reich genennet.

3) Teu: Rsenburg oder das walsche Dorf, ist 1700 von einer Colonie vertriebener resormirter Franzosen ganz neu angeleget worden, In der Mitte des selben steht das Rathhaus, auf welches die Straßen

in Bestalt eines Sterns gulaufen.

4) Sprendlingen oder Sprenglingen, ein flecken.

5) Philippseich, ein Schloß, die Residenz einer abgetheilten nfenburgischen Linie, der die Dorfer golzenhayn und Ofenthal, gewissermaßen zustehen.

6) Geinsheim, ein Dorf am Rhein, dessen Bogten oder Schutz- und Schirm-Gerechtigkeit das Haus Psendurg vom Kloster auf S. Jacobsberg ben Maynz zu Lehn träget.

7) Die katholischen Dorfer Munfter und Urber rach, die 1706 von Churmannz gegen Sexheim und

Beiffenau am Rhein eingetauschet worden.

8) Ofriftel, ein Kirchdorf am Mann, unter Sochft.

## Die gräfliche Linie Psenburg= Büdingen.

1. Das Gericht Budingen, ein faiserliches

Lehn, in welchem

1) Büdingen, eine kleine Stadt, welche die Hauptsstadt der ganzen Grafschast ift, und 1353 Stadtsreybeiten erhalten hat. Ben dem grässichen Residenzschloß ist ein artiger Luftgarten, und an demselben sicht ein Waisenhaus, in welchem eine Zeugmanufaktur ist. Das Seminarium oder die Freyschule hat Graf Wolfgang Ernst 1606 angelegt. Vor der neuen Verstadt liegt das sogenannte große Dorf, in welchem ein adelicher Hof ist, und nicht weit davon, am Büdinger Walde, ist ein Thiergarten mit einem Lusthause, ein einträgsliches Salzwerk, und ein Steinbruch. Es wächset auch um die Stadt ziemlich guter Wein.

2) Serrnhag, ein von den vereinigten evangelisschen Brudern auf einem von allen Lasten befreyetem Gut 1738 angebaueter Ort, den sie aber, vernicge landesherrlichen Befehls von 1753, verlassen mussen,

worauf er in Abnahme gerathen ift.

3) Christinenhof, ein landesherrschaftliches Lustund Jagd = Haus mitten im Walde, die Züdinger Mark genannt, der sammt der Hardeck und dem Rons nenburger Walde, der Stadt Büdingen gehöret.

4) Roch 13 Dorfer.

2. Das Gericht Dudelsheim oder Dils= heim, welches aus dem Landgericht Ortenberg herrühret, und in welchem

1) Dilsheim, ein Kirchdorf, deffen eine Balfte Oberndorf genennet wird, nebst einem landesberrs

fcaftlichen Sof.

2) Die Dorfer Rorbach und Stockheim.

3) Lepstatt, ein Schloß und herrschaftlicher Sof, nebft einem Theil des Dorfs Efholderbach.

3. Das

3. Das Gericht Mockstatt, ist eigentlich ein Viertel der Ganerbschaft Staden, welches das gräfliche Haus 1662, in Ansehung der Gerichtsbarkeit und Nuhung, allein bekommen hat, und gehet vom Erzstist Mannz zu Lehn. Es geshören dazu

Die Dörfer Ober und tlieder = Mockstatt und zeegheim. Un dem ersten Ort ist ein den heiligen Martin und Donat gewidmetes Collegiatstift gewesen, welches mit dem Stift S. Bartholomai zu Frankfurt vereiniget worden, und den Dechanephof, sanmt ans dern Hofen, Gütern und Renten, besihet. Zu tlieder Mockstatt, ist der Probstephof. Die gesammten geistlichen Gefälle erhebet das gräfliche Haus Büdingen gegen eine jährliche Abgabe.

### Die gräfliche Linie Ysenburg= 2Bächtersbach.

1. Das Gericht Wachtersbach, in welchem

1) Wachtersbach, ein Stadtchen mit einem Resfidengichloß.

2) Die Dörfer Zesseldorf, Weilers und zein, sammt dem Zaynhof; Streitberg, Spielberg, Witzgenborn und andere.

2. Das Gericht Spielberg, das vom Raiser und Reich zu Lehn gehet, mit den Dörsern Spielberg, Udenhayn, und noch 9 anderen. Nicht weit vom Dorf Meuenschmieden, ist ein Eisenhammer und eine Schmelzhütte. Das Dorf Waldensberg, ist gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts am Büdingerwalde von einer Colonie vertriebener Waldenser angeleget worden.

Ben

Ben dem landesherrschaftlichen Hof Breitenborn, im Budingerwalde, ift eine gute Glasbutte. Weyerhof ist ein Jagdhaus.

3. Das Gericht Wolferborn, in welchem das Kirchdorf dieses Mamens, und der fleine Ort Mobelau.

4. Ronneburg, ein altes Schloß auf einem fehr hoben Berge, eine Stunde von Budingen.

5. Das Gericht Affenheim, zu welchem das Antheil, das diefes graffiche haus an dem Stadtchen Uffenheim bat, deffen oben schon sweymal Erwähnung geschehen ift, und die Dorfer Bon= statt und Bruchenbrücken oder Brochenbrüden geboren.

### Die gräfliche Linie Pfenburg= Meerholz.

- 1. Das Gericht Meerholz, in welchem der Rauenberg ift, an deffen Fluß die folgenden Derter liegen.
- 1) Meerholz oder Morholz, ein Flecken, unweit der Kinzig, mit einem graffichen Residenzschloß. Es ift hier ein Nonnenkloster Pramonfiratenfer Ordens In der Gegend Beiler, war vor Zeiten ein Silber = und Gold-Bergwerk, woraus Graf Wolfgang Ernft um das Sahr 1618 hat Ducaten, Thaler und Gul= ben schlagen laffen.

2) Raltenborn, ein landesherrschaftlicher Sof. eine Stunde von Gelnhaufen, am Budingermalde.

3) Funf Dorfer, ben deren einem, Ramens Get= tenbach, ein landesherrschaftliches Jagofchloß, nebft einer Meyeren und Papiermuble, ift.

2. Das

Die Dorfer Tieder = und Mittel = Grundau, Liebs los, Rodenbergen, Roth, und das Wirthshaus Teue = gerberg. Zu Mittel = Grundau befist Pfensburg = Meerholzzwen frene Guter, deren eins vom Stift S. Peter ben Mannz, und das andere von heffens Darmfladt erkauft ift.

- 3. Das Gericht Eckardshausen, in welchem
- 1) Edartshausen oder Edertshausen, ein großes Rirchdorf.
- 2) Marienborn, ein Schloß, auf welchem eine 1724 ausgestorbene gräfliche nfenburgische Linic gewohsnet hat. Es ist ehedessen ein Cistercienser Nonnenklasster gewesen. Die vereinigten evangelischen Brüder hatten dasselbige nebst den zugehörigen Länderenen in Bestand, 1753 aber waren nur noch einige Familien vorhanden.
- 3) Die Dorfer Bergheim, Simbach und Wieders mus. Richt weit vom letten liegt der Brunnenhof.

#### 23on

### den Wild- und Ahein-Grafen überhaupt.

Die Graf = und herrrschaften ber Wild - und Rhein - Grafen find auf feiner Landcharte richtig und vollständig abgebildet. Man muß sie auf dem erften Blatt ber homannischen Charte vom Lauf des Mheins, zwischen Bafel und Bonn, oder auch auf der Charte von den churpfälzischen Lan-

den, zusammen suchen.

6. 2. Es hat ehedessen viele Wald = ober Wild = oder Rau = Grafen (comites faltuarios, forestarios, silvestres,) gegeben, und man hat sie von ihren walbichten und rauhen Gebieten benannt. (f. des Reichshofrathe Frenherrn von Genkenberg Meditat. Fasc. I. S. 6. fg.) Conrad, der gemeine Stammbater der Wildgrafen, von welchen bier Die Rede ift, hat im zwolften Jahrhundert gelebet. und den Raugrafen Emich von Bomeneberg/jum Bruder gehabt, von welchem die Raugrafen berfommen, deren Guter, Alt. und Deu. Bamberg oder Baumberg, Stolzenberg, Simmern, Stromberg zc. jest vielerlen Besiger haben. Des Wildgrafen Conrads Sohn, Gerhard, hatte einen Sohn, Namens Conrad, und diefer zwen Sohne, Emich und Gottfried. Emich bat die alte firburgische

#### Von den Wild-u. Mhein-Grafen überh. 299

gische Linie ber Wildgrafen, Gottfried aber die alte dhaunische gestiftet. Lette ist 1349 oder 1350 mit Wildgrafen Johann ausgegangen, worauf ihre Lande und Guter, mit Titel und Wapen, vermoge der errichteten Erbfolge, und auch 1355 erfolgten Einwilligung der firburgischen Wilografen, an das rheingräfliche haus gekommen, indem Abeingraf Johann I des letten Wildgrafen Johann Schwester Bedwig zur Gemahlinn gehabt. Die kirburgische Linie ift 1409 mit dem Wildgrafen Otto erloschen, und weil deffelben Bater Friedrich I mit Rheingrafen Johann II im Jahr 1355 eine Erbvereinigung gemacht batte: fo famen bie firburgischen Lande mit Schild und Belm an Meingrafen Johann III, ber auch bes Wildgrafen Gerhard II Tochter Adelheid zur Gemahlinn gehabt bat. Goldergestalt find die fammtlichen wildaraflichen Lande und Berrichaften, sowohl Leben als Eigenthum, an das theingrafliche Baus gefallen, welches von einem Rheingrafen Abelm, ber im achten Jahrhundert gelebet hat, abgeleitet wird; beffen Geschlechteregister aber vom Rheingrafen Siegfried II an, der in das drenzehnte Jahrhundert gebort, am gewissesten ift. Johann VI, Bild - und Rhein - Graf, ber 1499 gestorben, hinterließ zwen Sohne; der altere, Philipp, stif-tete die zweyte dhaunische, und der jüngere, Johann VII, die zweyte kirburgische Linie. Diefe gieng 1688 im funften Gliede mit Johann X aus; jene aber, die von Philippe Sohn, Philipp grang, fortgepflanget worden, theilte fich in beffelben drey Sohnen in drey andere Linien; denn der altere,

altere, Friedrich, fliftete die falmische; ber zwente, Johann Chriftoph, die grumbachische; und der dritte, Adolph Heinrich, die dhaunische besondere Linie. Bon der salmischen Linie, die sich in Friedrichs Gohnen, Philipp Otto und Friedrich Magnus, in die fürstliche Linie zu Salm, und in Die flandersche, Rebenlinie, lette aber, welche jener fürstliche Lande und Burde befommen, in Die booustratensche und loesische Linie, oder in Salm zu Salm und Salm-Rirburg, getheilet hat, ift oben gehandelt worden. Die grumbachische Linie, ift von Johann Christophs Gobn, Johann, und Entel, Adolph, fortgepflanget mor-Den, welches letten Sohn, Leopold Philipp Bilhelm, der Stifter der grumbachischen beson= deren Linie, der Sohn Friedrich Wilhelm aber der Urheber der steinischen Linie, geworden ist. Die dhannische besondere Linie, ist 1750 mit Friedrich Wilhelm ausgestorben.

s. 3. Nachdem die wildgräflichen Lande an das rheingräfliche Haus gekommen sind, haben alle davon abgestammte Grasen den Titel und das Wapen, als Wildgrasen zu Dhaun und Kirsburg, Kheingrasen zu Stein, und Grasen zu Salm, geführet, obwohl einer diese, und ein anderer jene von diesen Grafschaften besessen. Sie benennen sich auch von den Zerrschaften Vinsstingen und Püttlingen. Das Geschlechtswapen der Wildgrasen, ist ein ausgerichteter und geströnter silberner Löwe im schwarzen Felde; der Rheingraser ein rother Löwe mit einer blauen Krone im goldnen Felde. Wegen Kirburg sühren sie drev

#### Bon den Wild-u. Rhein-Grafen überh. 301

dren goldene Löwen im rothen Felde, wegen Salm wen silberne auswärts gekrümmte, neben einander liegende Salmen, ben welchen vier Kreuße stehen, im rothen Felde; wegen Vinstingen einen silbernen Querbalken.

S. 4. Jedes regierende Haus hat sowohl im wetterauischen Reichsgrafen-Collegium, als auf den ober rheinischen Kreistagen Sißund Stimme. Ihr Matrikularanschlag beträgt nach der Reichsmatrikel 4 zu Roß und 12 zu Fuß, oder 96 Fl., anderwärts aber werden nur 75 Fl. 45 Kr. angegeben, die solchergestalt vertheilet sind, daß Stein 23 Fl. Grumbach 19 Fl. 15 Kr. Ohaun 21 Fl. 30 Kr. und Diemringen 12 Fl. dazu gebe. Zu einem Kammerziel ist Ohaun auf 15 Kthl. 18½ Kr. Grumbach auf 7 Kthlr. 54¼ Kr. Stein eben so hoch, Salm wegen Kirburg auf 10 Kthl. 32¾ Kr. Ohaun wegen Kirburg auf 6 Kthlr. 62 Kr. Grumbach wegen Kirburg eben so hoch, und Stein wegen Kirburg eben so hoch, und Stein wegen Kirburg auch so hoch angeseßet.

s. 5. Die wild- und rhein-gräflichen Länder sind mehrentheils Lehen, und werden theils von den Erzstiften Maynz und Trier, theils vom Churshause Pfalz und fürstlichen Hause Pfalz Zweybrüsten, wie auch von den Abteyen S. Maximin bey Trier, und Tholey bey Ottweiler, zu Lehn empfangen. In dem Wildfangstractat von 1698, ist zwischen Churpfalz und dem fürstlich-salmischen, auch wild- und rhein-gräflichen Hause eine beständige Erbvereinigung und Vertrag wegen gegenseitiger Erbfolge geschlossen worden. Vom Churhause Pfalz tragen sie das Marschallamt zu Lehn.

Die

Die Leben, welch die Wild- und Rhein- Grafen ertheilen, werden von ihnen gemeinschaftlich vergeben, und fie haben ein gemeinschaftliches Lebngericht, in welchem der Stammaltefte den Borfis Berordnungen, welche die gefammten Lanhat. be angehen, werden unter dem Namen aller Berren erlaffen; es ift auch in Rirchensachen ein gemeinschaftlicher Inspector bestellet. Bermoge Der Stammsvertrage von 1514; 1520 und 1696, und des hausvertrags von 1695, fann feiner der Stammvettern ohne ausdruckliche Ginwilliauna ber übrigen, von den gemeinschaftlichen Landen und Gutern auf irgend eine Art etwas veraufern; und wenn etwa eine Beräußerung bewilliget wird. fo fteht jedem Stammvetter, ohne Unterschied des Grades, bas Lofungerecht ju.

# Die fürstlich = salmische Linie

I. Die gefürstete Grafschaft Salm, die oben beschrieben worden, und dem regierenben

Rurften zu Galm. Galm allein gehoret.

II. Das Oberamt Ayrburg, welches auf benden Seiten der Nahe zerstreut lieget. Nach dem Ohauner Vertrage von 1696, ist es dem alten surstlichen Hause Salm zugetheilet worden: als aber dasselbe 1738 ausstarb, nahm es Fürst Nistlas Leopold von Salm. Salm, als Testamentsserbe seines Schwiegervaters, des verstörbenen Fürsten Ludwig Otto von Salm, mit dessen übrisgen Landen in Besis, gerieth aber darüber mit seisnem Vetter, dem damaligen Rheingrafen von Leuse,

#### Bon den Wild-u. Ahein-Grafen überh. 303

Leuße, jesigem Fürsten von Salm. Ryrburg, in einen weitläuftigen Streit, der sich also endigte, daß dem lesten von der salmischen Erbschaft das Oberamt Ryrburg abgetreten werden naußte. Es wird also jest von dem Fürsten zu Salm. Ryrburg größtentheils besessen, und begreift

- 1. Ryrn oder Kirn, eine Stadt ander Rabe, durch die der Sahnenbach fließet, und fich bier mit der Rabe vermischet. Gegen das Ende des fiebzehnten Jahrbunderts murde fie von den Frangofen befestiget, aber auch durch eben Diefelben von den aufgeführten Berfen mieder entbloget. Es wird bier vortreffliches Goblenleder bereitet. Die Stadtfirche wird von ben gutheranern und Romisch = Ratholischen gemeinschaftlich gebrauchet, und in berfelben ift das Erbbearabnis der Bild = und Rhein = Grafen von Aprourg gewesen. Chebeffen war die Ctadt mit bem Saufe Dhann gemeinschaftlich, jett gehort ein Viertel bem Sauf: Galm-Salm, und dren Diertel dem Saufe Salm-Rirburg, und bende haben hier befondere Ranglenen und ein Dberamt. Die Stadt ift chur : pfalgifches lebin. ihrer Keldmark findet man Rupfer und Steinkohlen, Die einen febr feinen Maun geben, Daber auch Dafelbit eine Alaunsiederen angeleget ift. Heber Diefer Stadt lieget
  - 2. Das Schloß Ayrburg oder Rieburg, auf einem hos hen Felsen. Es ift 1734 von den Franzosen völlig verwüstet worden, also daß nur noch ein Theil der Mauern und Thürsme übrig geblieben ist. Es geht von dem Erzstift Mannz zu kehn, dem es 1242 vom Wildgrafen Conrad aufs getragen worden. Gegen demfelben über auf einem andern Felsen, hat das alte berühmte Ganerbenschloß Kaldensels, und ben diesem das Schloß Stein, gislegen, aus welchen benden Namen die Benennung Stein: Callensels erwachsen ist. 1734 sind sie auch von den Franzosen zerstöret worden. Die Festung Sorns

Sornbrucken, die 1357 auch gegen Aprburg über ers

3. Das Kirchspiel Bergen, von 3 Dörfern, welsches churs pfälzisches Lehn ift. Un seinen Gränzen ist das reiche Sischbacher Aupferbergwerk, und besons bers der so genannte Hosenberg, von welchem, weil besselben Gänge in das rheins gräsliche Gebiet streichen, das rheins gräsliche haus den halben Rupferzehnten ziehet.

4. Die Dorfer Sulzbach und Weyherbach oder

Georg = Weyherbach.

5. Die Schultheißerey Airchen Bollenbach in ber Winterhauch, von 5 Dorfern. hier giebts vie-

len feinen und ichonen Agath.

6. Die Amtsschultheißerey Löllbach, dazu 5 Derster gehören, deren einer Sien ift, woselbst die von Sidingen verschiedene Leibeigene haben. Sie hatten auch ehedessen ein Schloß daselbst, welches mit seinem Zugehör die Ferrschaft Sien genennet wird, und einrheins gräfliches Lehn ist.

7. Die Dorfer Beerweiler und Meckenbach.

8. Staudernheim, einen ansehnlichen Flecken an ber Nahe, von welchem der Frenherr von und zu Stein-Callenfels & als ein rheingrafliches Lehn befiget.

9. Die Oberschultheißerey Meddersheim, dahin der ansehnliche Ort Meddersheim und Rirschrod geshören. Bende haben guten und starken Beinwachs, und benm letten findet sich Rupfer und feiner Agath. Bon dieser Oberschultheißeren besitt Dhaun, oder jest Grumbach und Grehweiler, die Halfte.

10. Windesheim, einen großen Flecken an dem Gultenbach, zwischen Bingen und Creugenach. Salm- Salm hat daran ein Viertel als chur pfälzisches Lehn,

bas übrige ift chur = trierisches Lehn.

III. Bende fürstlich - salmische Häuser besißen auch den vierten Theil an den hernach vorkommenden Aemtern Flonheim, Tronecken, Wildenburg

#### Von den Wild- u. Mhein-Grafen überh. 305

burg und Dimringen, und an Wörstadt, durch welchen sie mit allen rheingräflichen Säusern in Gemeinschaft gekommen sind. Sie haben das 4 gedachter Nemter 1736 für ihre Gerechtsame an der in Lothringen belegenen Herrschaft Morchingen bekommen.

# Die rhein-graft, grumbachische Linie

- 1. Die Zerrschaft und das Amt Grumbach, im Westreich, am Fluß Glan, der in die Nahe sließet. In derselben werden Carniole, Amethyste, seine Agathe und Straussteine gesunden, sonst hat sie, ungeachtet sie ganz bergicht ist, gutes Korn, ziemlichen Weinwachs, und gute Schafzucht, die seine Wolle giebt, Salzquellen, und Anzeigen auf Steinkolen. Sie besteht aus 17 Vertern, und 4 landesherrschaftlichen Hösen. Ich bemerke solgende.
- 1) Grumbach, das Thal, hat 1330 vom Raiser Ludwig Stadtrechte erhalten, ist aber kein beträchtlischer Ort, doch genießen die Einwohner das Bürgersrecht. Oberhalb auf einem Felsen liegt das Residenzschloß der grumbachischen Linie. Vor Alters hat dieses Schloß Grumbach auch Zaubin geheißen. Noch etwas höher als dasselbe, liegt der landesherrschaftsliche Sonnenhof.

2) Sulzbach, ein Dorf, woselbst das rhein-graf-

lich = grumbachische Begrabnis ift.

3) Merzweiler, ein kleines Dorf, woselbst 1757 Mauerwerk von einem heibnischen Tempel entbecket worden.

4) Offenbach am Glan, der schönste und größte Ort im Amt Grumbach, der 1330 vom Raiser Ludwig 7 Th. 7 A. Stadtrechte erhalten hat. Bor Alters war hier ein Benedictiner = Rloffer.

- 2. Ein Theil des Köweiler Thals, namlich die Dörfer Zundheim, Merzweiler, Zinzweisler, Ginzweisler, Oberweiler und Aspach, die das rheingräfliche Haus Grumbach 1755 gegen das Amt Alsenz von Pfalz-Zweybrücken eingetauschet hat.
- 3. Werrstadt oder Wörstadt, ein ansehnlicher Flecken auf dem sogenannten Gau, 2 Meilen von Mannz, Grumbach hat nur ein Viertel davon.
- 4. Aus der Verlassenschaft der ehemaligen knrburgischen Linie, hat das gräfliche Haus Grumbach, vermoge Theilungsrecesses von 1701,

Die Zerrschaft Tronecken oder Dronecken, sonst auch die Mark oder die Mark Talfang genannt, bekommen, die auf dem Hunsruck lieget. Sie macht ein Amt aus, zu welchem 14 Dörser gehören, deren 2 sich zur romischen, 12 aber zur lutherischen Kirche bekennen. Wir bemerken

1) Tronecken oder Brabach, ein Schloß und

Dorf am Bach Tron, und

- 2) Talfang, den Hauptort, woselbst die lutherischen Unterthanen dieser Herrschaft ihre Kirchen haben. Das Stift S. Maximin bey Trier ist Zehntherr des Orts, hat aber ein Orittel vom Zehnten theils dem Kloster zu S. Unnen in Trier, theils dem katholischen Pfarrer dieser Mark angewiesen.
- 5. Ein Viertel an der Zerrschaft Dimrin= gen, die nunmehr sammtlichen fürstlich-salmischen und rhein-gräflichen Linien gemeinschaftlich zustehet, und begreift:

1) Dim:

#### Bon den Bild= u. Rhein=Grafen überh. 307

1) Dimringen, eine Stadt.

2) Dhelingen, ein ansehnliches Dorf.

3) Ranweiler, ein Dorf.

Es hat diefes Umt benm ober rheinischen Rreise seinen besondern Matrifularanschlag.

6. Von den ehemaligen dhaunischen Landen, hat Grumbach ein Viertel.

# Die rhein-gräfliche Linie zu Stein besiset

1. Die Rheingrafschaft zum Stein, oder, wie sie auch genennet wird, die Grafschaft

Rheingrafenstein, die an der Nahe lieget.

1) Abeingrafenstein, das ehemalige Restdenzsichloß, hat auf einem hohen Felsen an der Nahe gelesgen, und ist ehemals ein fester und furchtbarer Plat gewesen; die Franzosen aber haben dasselbe 1688 zersstret. Rahe ben demselben hat der Uffenstein gestanden.

2) Munster am Stein, ein fleines Dorf unter dem vorhergehenden Schloß, auf der andern Seite der

Rahe, woselbst eine Salzsiederen ift.

3) Untere oder Gau; Grehweiler, auch Grehsweiler, schlechthin, liegt in dem sogenannten Gau, am Bach Appel, und ist nach Zerstörung des Schlosses Rheingrafenstein, die Residenz der Wilds und RheinsGrafen zu Stein geworden. Das jezige ansehnliche und schöne Schloß ist 1749 erbauet. Der daben liesgende Ort ist unter den Grasen Johann Karl Ludwig und Karl Magnus dergestalt befreyet und angebauet, daß ein kleines Städtchen daraus geworden ist. Pfalzgraf Johann hat dren Viertel von diesem Ort 1501 von Friedrich von Derne gekaust, und 1552 an Carssilius Bener von Bellenhosen wieder verkaust, der auch das übrige Viertel von denen von Eronenberg an sich gebracht. Von desselben Nachkommen haben ihn

1507' die Wild : und Rhein : Grafen für 10000 Rl. erb = und eigenthamlich erfauft, und er ift alfo ein Chur = Pfalz hat fich des hiefelbft gehabten Allodium.

Wildfangerechts 1608 begeben.

4) Bochstetten, Miederhausen, Munster:Appel, Oberhausen und Winterborn, an welchen Dertern Chur = Ufal; auch das Wildfangs = und Leibeigenschafts= Recht gehabt, fich aber beffelben 1698 begeben bat, machen das Munfterthal aus. Es ift hier ein Qued= fiberbergwerf.

5) Wendelsheim, ein betrachtliches Pfarrdorf. 6) Ober = Saulheim, ein ansehnliches Pfarrdorf.

2. Aus der Berlaffenschaft ber ehemaligen firburgischen Linie, bat diefes graft. haus durch ben Theilungsreceß von 1701 bekommen

Die Zerrschaft und das Umt Wilden= burt, auf dem hunsruck, das chur . trierifches Lehn

ift. Es beareift

1) Wildenburg, ein Schloß auf einem hohen Ber= ge, in einem wilden Bald, ift im Unfang des vier= gebnten Jahrhunderts vom Wildgrafen Friedrich er= bauet worden. Das darunter im Thal belegen geme= fene fleine Dorf, ift vermuftet.

2) Die Pfarrdorfer Voigdorf, Sensweiler und

Bottenbach, und noch 9 andere Dorfer.

3. Die rheingrafliche Linie von Stein, befiget auch & von der herrschaft Dimvingen, & vom Rleden Worstadt, und & von der gesammten dhaunischen Erbichaft.

#### Die 1750 ausgegangene dhaunische Linie,

hat befeffen

1. Die Wildgrafschaft Dhaun, auf dem Sunsrud, am Bluß Simmern, in der Gegend,

#### Bon den Wild-u. Rhein-Grafen überh. 309

wo derfelbe in die Nahe fließet. Sie macht ein Umt aus, in dessen Besitz jest die Rheingrafen von Grumbach und Rheingrafenstein sind. Dahin gehöret

1) Dhaun, ein schönes Schloß auf einem hohen Berge, an der Simmer, auf welchem die ausgestorsbene dhaunische Linie ihren Wohnsitz gehabt hat. Unster demfelben liegt der Ort Thal-Dhaun.

Rabe ben demfelben haben ehemals die wildgraftischen Schlöffer Brunkenftein und Rothenburg ge-

ftanben.

2) Simmern unter Dhaun, oder Abeingrafens Simmern, ein ansehnliches Pfarrdorf im Thal vor

Rothenberg.

- 3) S. Johannesberg, eine Kirche nahe ben Dhaun, in welcher bas Begrähnis der Wilds und Rhein-Grafen von Dhaun ift. Erzbischof Balduinzu Trier gab bas Haus S. Johannesberg 1342 dem Bildgrafen Johann von Dhaun zu Lehn, als derselbe das Schloß Brunkenstein abbrach, welches aber doch nachmals wieder aufgebauet worden ist.
- 2. Das Oberamt, oder sogenannte Sochsgericht Rhaunen, auf dem Hunsrück, welches aus einem Theil des Jdarwaldes bestehet. Andemsselben hat das fürstliche Haus Salm. Salm., und Chur. Trier. Es gehören folgende Aemter dazu, nämlich Rhaunen, ein ansehnliches Pfarrdorf, Stibshausen, Sulzbach, Bollenbach, Ober = Ryrn, Schwerbach, Cromenau und Weitersbach.
- 3. Das Ingerichtsamt Zausen, auf dem huneruck, zu welchem die Dorfer Zausen, Woppenrod, Gosenrod und Wickenrod, gehören.

11 3

Es besißen daffelbe jest die Rheingrafen zu Grum. bach und Grehweiler.

4. Die Salfte der Stadt Rirn, und der Obersschultheißeren Meddersheim, jene aber haben 1750 die Fürsten von Salm, und diese die Rheingrafen zu Grumbach und Grehweiler in Besig genommen.

5. Aus der firburgischen Verlassenschaft bat

die dhaunische Linie 1701 bekommen

1) Das Amt Flonheim, mit den Obrfern Flonheim, Ufhosen und Vornheim. An allen diesen benm churpfälzischen Oberamt Alzen belegenen Oertern, hat sich Churpfalz 1698 des Wildsangsrechts begeben. Jest ist dieses Amt den Fürsten von Salm, und den Otheingrafen gemeinschaftlich.

2) Ein Biertel an der Berrschaft Dimringen.

3) Die Zerrschaft Püttlingen, franz. Puttelange, in Lothringen, die 1750 nach Abgang des dhaunischen Mannsstamms, an der Rheingrafen Balrad und Karl sämmtliche Töchter gefallen ist, doch sind die inneuern Zeiten dazu erworbenen Güter, der Rheingräfinn Joshannette von Grehweiler, und der Mutter des verstorbenen jungen Rheingrafens, zu Theil geworden.

Unmerk. Als die dhaunische Linie 1750 mit Fries

Anmerk. Als die bhaunische Linie 1750 mit Friesdrich Wilhelm erlosch, ergriffen die rheingräflichen Häuser Grumbach und Stein von der einen, und die Fürsten von Salm zu Salm, und Salm-Rirburg, von der andern Hälfte dieser Lande den Besitz. Letzte verlangten die ganze Erbschaft, jene aber wollten mit der Hälfte derselben zufrieden senn. Diese baueten ihre Gerechtsame auf folgenden Grund: das Recht der Gesmeinschaft sühre das Recht zur Erbs und Lehns Folge mit sich; das gesammte, sowohl fürstliche als grästiche Haus der Rheingrafen, wäre mit der ausgestorbenen Linie in Gemeinschaft gewesen, folglich wären bende zur Erbs und Lehns Folge berechtiget, und es sep

#### Bon der Graffch. u. dem Haufe Leiningen. 311

daben auf den Grad der Verwandtschaft nicht zu sehen. Diese aus der Semeinschaft hergeleitete Gerechtsame wollten die Fürsten zu Salm nicht zugeben, zogen auch die Gemeinschaft der Fürsten und Grafen des rheinsgrässichen Hauses gewissermaßen in Zweisel, und beshaupteten hingegen, daß ben der Lehnds und Erdschge vor allen Dingen auf die nähere Verwandtschaft zu ses hen sen. Der Streit dauert, so viel ich weiß, noch fort.

## Von der Grafschaft und dem Hause Leiningen

überhaupt.

§. 1.

Die Grafschaft Leiningen, ist am besten auf der homannischen Charte vom Hochstift Worms zu sehen; und liegt nicht weit vom Ober-Phein, und zum Theil an demselben, im alten Wormsgau. Sie ist größtentheils vom Chursürsstenthum Pfalz umgeben, auf einer Seite aber gränzet sie an die nassaus weilbrückische Herrschaft Kirchheim und Stauff, und berührt auch das wormische und speperische Gebiet. Sie liegt in einer sehr fruchtbaren Gegend, hat auch Wald, Wildpret, Kupfer, Eisen und Sandsteine.

S. 2. Der erste Graf zu Leiningen, den man mit Gewißheit kennet, ist Emich, der im zwolften Jahrhundert gelebet hat. Bon einem andern Emich, der vermuthlich jenes Sohn gewesen, ist eine Urkunde vorhanden, in der er sich des Litels, von Gottes Gnaden, bedienet, den seine

1 4 Mach

Machfolger bis auf diesen Tag nicht gebrauchet haben. Im Anfang des drenzehnten Jahrhunderts erbte Graf Friedrich zu Leiningen, die Grafschaft Dachsburg von seinem Bruder Grafen Sigmund, Herrn von Altorf, der dieselbe mit des lesten dachsburgischen Grafen Albrecht Tochter Gertrud erheirathet hatte. Graf Friedrich IV theilte 1317 und 18 die Leiningischen Güter mit seinem Bruder Gottsried dergestalt, daß zwo völlig von einander abgesonderte Häuser entstanden.

#### Das ältere gräfliche Haus zu Leiningen, und das in desselben Stelle gekommene westerburgische.

S. 1. Das altere Saus Leiningen, stammet von vorhin gedachten Grafen Friedrich IV ab, und hat vom Raifer die landgrafliche Burde, die bamals einen Fürsten bezeichnete, erhalten, Die Beffo vom Raiser Friedrich III bestätigen lassen; es starb aber mit ihm 1467 das landgräfliche Haus Leinin-Er hinterließ eine Schwester, Namens Margaretha, die an Reinhard II, herrn zu Wefterburg, vermählt war, und ihrem Bruder in feinen Berrschaften, die gutentheils eigenthumlich maren, ale nachste Erbinn folgte; boch jogen Churpfalz und das Hochstift Worms die Mannlehne, die der ausgestorbene leiningische Mannsfamm von ihnen gehabt hatte, ein, und weil die Erbinn Margaretha sich gegen Grafen Emich VII, von dem jungern oder hartenburgischen Saufe, melder Erbe fenn wollte, nicht schufen konnte, begab fie

#### Von der Graffch.u. dem Saufe Leiningen. 313

sie sich in churpfälzischem Schuß, und trat dem Churhause für die geleistete Hülfe auch von den eigenthümlichen Gütern heträchtliche Stücke ab. Die Grafen von Hartenburg machten von 1468 bis 1608 keinen weitern Anspruch auf des Landgrafen Hesso Werlassenschaft; im leßtgedachten Jahr aber siengen die Zwistigkeiten wieder an, und von 1618 bis 27 ist ein scharfer Rechtsstreit zwischen benden Häusern geführet, und 1705 erneuert worden.

Das westerburgische Zaus, welches eben angezeigtermaßen zum Besit des Namens und der Guter der altern leiningischen Linie gelanget ist, stammet von dem runkelschen Zause her; denn Sigfrid, Herr zu Runkel, machte 1226 eine gewisse Bersügung unter seinen benden Sohnen, welche die westerburgische und runkelsche Linie stifteten. Da aber diese benden Linien nicht ohne Streit und Feindseligkeit senn konnten, so lange sie in Gemeinschaft waren, sonderten sie sich 1288 ganz von einander ab, da denn die altere Linie Westerburg und Schadeck, die jungere aber Runkel bekam. Jene erhielt 1290 durch Heirath die Herrschaft Schauenburg an der Lähn, und einen Theil von Rleeberg und Huttenberg, und 1467 bekam Reinhard II zu Westerburg mit seiner Gemahlinn Margaretha, auch die Herrschaften des ausgestorbenen altern leiningischen Hauses.

Unter ihre Sohne Philipp, Georg und Reinhard IV, wurden die Lande dergestalt vertheilet, daß der erste Leiningen, der zwente Schauenburg und Rleeberg, und der dritte Westerburg und

11-5

Scha.

Schaded bekam, und sie errichteten 1557 eine Erbvereinigung unter sich, frast welcher die Tochter von der Erbfolge ausgeschlossen wurden. Die Linien der benden ersten, sind ausgestorben, und ihre Lande und Güter der lesten zugefallen; diese aber hat sich seit 1694 wieder in zwen Linien getheilet; denn des Grasen Georg Wilhelm Sohn, Christoph Christian, stiftete die christophische, und Georg die georgische Linie. Die erste hat ihre beständige Residenz zu Grünstadt, und die leste zu Westerburg; doch haben auch bende Linien an diesen gemeinschaftlichen Dertern ihre Residenz-häuser.

- S. 2. Der Litel dieses grässlichen Hauses ist: Grafen zu Leiningen, Zerren zu Westerburg, Grünstadt, Oberbrunn und Forbach, des Z. R. Reichs Semperfreye. Das leiningische Wapen dieses Hauses, bestehet in dren weissen lich lern im blauen Felde, und auf dem Helm steht eine weiße Linde. Das westerburgische Wapen, ist ein schmales goldnes Kreuß, ben welchem in jedem Winkel fünf Kreußchen stehen, im rothen Felde, und auf dem Helm ist ein rother Flug.
- S. 3. Dieses Haus hat sowohl auf dem Reichstage in dem wetterauischen Reichsgrafen collegium, als auf den ober rheinischen Kreistagen, i Stimme. Sein Reichsmatrikularanschlag ist nach der Reichsmatrikul 2 zu Roß und 4 zu Fuß, oder monatlich 40 Fl. anderwärts aber sinde ich nur 36 Fl. 26 Kr. Zu einem Kammerziel giebt es 40 Athlr. 34% Kr.

#### Bon der Graffch.u. dem Baufe Leiningen. 315

#### S. 4. Es befiget

I. Einen Antheil an der Grafschaft Leiningen, von welcher

1. Beyde jenige grafliche Linien, in Be-

meinschaft besißen

1) Grunftadt, eine Stadt von ziemlichem Umfang. geraden Strafen und mittelmäßigen Saufern. Sie lieget unter einem hoben Berge auf einer Ebene. In berfelben find zwen graffiche Refidenzhaufer, Die nach Abgang der alten leiningischen Schlöffer dafelbft erbauet worden, und ber obere und untere Sofgenen= net werden : jener gehort der georgifchen Linie, und iff von derfelben gang neu aufgeführet; diefer gebort ber christophischen Linie, und ift ehedessen eine Abten ges wefen, und mit feinem ansehnlichen Bugehor von bem Abt erfauft worden. Die Lutheraner haben die alte Sauntfirche: die Reformirten haben, nach vielem Bis berforuch, endlich durch Ginwilligung bender Berrschaften und der Burgerichaft, auch eine eigene neu erbaute Rirche befommen, und die Ratholiten baben 1672 die Religionsubung erlanget, auch 1703 vor den Thoren der Stadt ein Capuzinerfloffer erbauet. Symnafium mar ebedeffen berühmt. In der Borffadt ift ein Baifenhaus. Die Stadt treibet Ucferbau, Rieb. jucht und Weinbau, und der große Wochenmarkt for wohl ale die Sahrmartte, haben diefelbe und den Sans del in Aufnahme gebracht.

Anmerk. Zwischen Grunftadt und Neustadt an der hart, sind im Felde kleine Walder von Kirschbaumen zu sehen, und der Ueberfluß an Kirschen ist so groß, daß mancher Bauer in den nahen Städten Spener, Worms, Manheim, Frankenthal zc. jahrlich für 100

Il. verfauft.

Unweit Grunftadt, auf dem Wege nach Kirchheim Poland, kommt man über einen hohen Berg, der noch zu der Feldmarf jener Stadt gehoret. Auf demfelben

hat man eine herrliche Ausficht über einen aroßen Theil

ber Pfalz, nach Spener, Worms u. f. w.

2) gunningen, vor Alters monasterium Hegenenfe, ein ehemaliges Augnstinerfloster im leininger Thal, das noch 1450 den Ramen Sayn geführet bat. ift im Unfang des zwolften Sahrhunderts gestiftet, und sur Zeit der Rirchenverbefferung find die Donche frenwillig gur evangelischen Rirche getreten." Der lateinischen Schule, die anfanglich darinn anaeledet worden, bat der drengigiabrige Rrieg ein Ende gemacht; jest werden die Prediger und Schullehrer der Grafs fchaft von den Ginfunften des Rlofters befoldet. gehoret dazu der nicht weit-davon entlegene Sof Treubof.

3) Wattenheim, ein Dorf, das an die Kamilie

von Blumenfron verpfandet ift.

4) Die Pfarrdorfer Munchweiler und Gambach. die Graf Wiefer 1705 als angebliche Allodialftucke an fich gezogen bat, worüber ein Rechtsffreit benm Reichshofrath entstanden ift.

5) Von Sochsperer, einem Pfarrdorf, sollen 3 gur Gemeinschaft gehoren; es hat aber das fürftliche Saus Leiningen = Bartenburg diefelben eingezogen, worüber auch benm Reichshofrath Proces geführet wird.

6) Quirnheim, ein Dorf, das die merzische Ramilie zu Lehn hat. Dahin gehoret ber hof Busbar

ober Buschweiler.

Unmert. Bu Rodenbach, find die Einwohner lei= ningifch : westerburgisch gewesen, Churpfalz aber bat fie an fich gezogen.

- 2. Die gräflich = christophische Linie, befißet allein
- 1) Allt Leiningen, ein von den Franzosen 1690 verwüstetes Schloß im leininger Thal, auf einem bo= ben Berge. Unten im Thal liegt ein Pfarrdorf gleis ches Mamens.

#### Bon ber Graffch.u. dem Haufe Leiningen. 317

2) Gertlingshaufen, ein Dorf, woselbst ehedeffen ein Monnenkloster gewesen, das aber lange vor der

Reformation eingegangen ift.

3) Das sogenaunte hintere Gericht, zu welchem die Pfarrdorfer Dieffenthal, Ebertsheim und Waschenheim, (woselbst ein mustes Schloß und adelicher Burgsis ift,) und das Dorf Mertesheim gehören. Die Capelle am letten Ort haben die Capuziner 1680 zu gebrauchen angefangen.

4) Rirchheim, Sauffenheim und Biffersheim,

Pfarrdorfer.

- 5) Teuhof, Wilhelminhof, und der hof neben dem Schloß Alt-Leiningen, landesherrschaftliche Sofe.
- 3. Die gräflich = georgische Linie, besißet allein
- 1) Die Salfte bes Stadtchens Wen=Leiningen, die diese grafliche Linie von dem Hochstift Worms zu Lehn traget, demselben aber wiederkaufich versetzet hat.

2) Uffelheim, Albsheim, Lautersbeim und

Monsheim, Pfarrdorfer.

3) Obrigheim, ein ansehnliches Dorf.

4) Eine große Anzahl Höfe auf dem Matenberge und im leininger Thal, imgleichen Wackerhofund Pescenhauserhof.

#### II. Die Herrschaft Westerburg.

- S. 1. Sie ist am besten auf dem dritten Blatt der homannischen Charte von den hessen- darmstädetischen und angränzenden Landen zu sehen, und liegt auf dem Westerwalde (\*), zwischen dem churtries
- (\*) Wenn nämlich der Name Westerwald, wie heutiges Tags gewöhnlich ist, im weitläuftigen Versstande genommen wird; denn eigentlich und ursprüngslich haben nur die drey nassauischen Rirchspiele Emmesrichen

trierischen Umt Montabaur, und bem nassauischen Gebiet, und hat nur ohngefahr 2 Stunden im Umfang.

- S. 2. Das Land hat vortreffliche Weide und Biebzucht, tragt auch Roggen, Gerfte, Safer, Bulfenfruchte, eine große Menge Rartoffeln, und allerlen Obst. Die Holzungen sind dunne geworden, es ist aber ein reiches Holzkolenwerk vorhanden, aus welchem auch die Machbarschaft Bufuhr bekommen kann. Die Farbe, Fasern und Hefte ber Rolen zeigen, daß fie wirkliches Solz find, und fie ftreichen in einer Sohe von zwanzig Schuhen unter der Erde fort. Wildpret ift auch vorhanden, und die Bache find reich an Forellen und Rrebsen, so wie die Teiche an Rarpfen, Bechten und anderen Fischen.
  - 6. 3. Diefe Berrichaft bat mit ber Stiftefirche Gemunden im Jahr 878 ihren Unfang genom= Von der Geschichte der herren von Defferburg, ift oben einige Nachricht gegeben worden.
    - 6. 4. In diefer Berrschaft ift
  - I. Das temeinschaftliche Antheil bevder uraflichen Zauser zu bemerken, welches in dem Städtchen .

we=

richenhann, Marienberg und Reukirchen die Berrs schaft zum Westerwald, ausgemacht, diesen Ramen aber der umliegenden Gegend mitgetheilet. Der Desterwald wurde in alten Zeiten Niftria genennet, und hat folchen Namen vom Fluß trifter, der aber nach und nach Wifter, und endlich Wester genennet worden.

#### Won der Grafsch. u. dem Hause Leiningen. 319

Westerburg, bestehet. Es liegt dasselbe auf einem Berge, und hat vom Kaiser Alolph von Nassau die Stadtfrenheit erhalten. Un demselben besitzet die chrissophische Linie ein Drittel, und die georgische zwen Drittel; die lette hat auch das uralte Schloß allein, dahingegen jene anstatt ihres an demselben gehabten Antheils, den in dem Städtchen besindlichen herrschaftslichen Hof allein bekommen hat. Es ist noch ein ades licher Burgst vorhanden, der die Steinknut genennet wird. Unten im Thal liegt eine große Vorstadt, welche die Lehrgasse heißet.

II. Das besondere Antheil der gräflich=

christophischen Linie, begreift

Wilmenroth, ein Pfarrdorf; Berghan, ein großes Dorf, und Gersassen, ein Dorf mit einem lans besherrschaftlichen hof, und einen Theil von Gerstenroth.

III. Das besondere Antheil der gräflich=

georgischen Linie, begreift

1. Das Gericht Gemunden. Dahin ge=

boret

1) Gemunden, ein großes Pfarrdorf, welches Jahrmarkte halt, und ben deffen Rirche ehemals ein Stift von vier und zwanzig Chorherren gewesen, wels ches im J. 878 gestiftet worden.

2) Winnen, ein Dorf, mit einem landesherrs

schaftlichen Sof.

3) Wengeroth, ein Dorf mit einem landesherrs schaftlichen Lufthause.

4) Mirnhausen, ein fleines Dorf.

2. Das obere Gebiet, zu welchem die Dorfer Zergeroths, Zalbs und Stahlhofen, gehören.

S. 5. Bu diefer herrschaft wird noch gerechnet

1. Weltersburg, auch Waltersberg, ein bemauerter Fleden, der benden graffichen Saufern gemein,

und ehedessen eine herrschaft gewesen ist, die dem Hause Sann zugehöret hat, und 1355 durch heirath zum Theil an das Haus Westerburg gekommen ist. Der Ort hat besondere Frenheiten, obgleich seine Einwohener Leibeigene sind. Er hat zwar eine Kirche, ist aber in die Stistskirche zu Salz eingepfarret. Das ehemaslige Schloß, das auf einem hohen Gipfel gelegen hat, ist ganz verwüstet; in dem Flecken aber sind zwen adesliche Burghäuser.

Die nicht weit davon in den Granzen dieser herrschaft belegene Capelle S. Leonhard, ist in großem

Ruf.

2. Die Berrschaft Schadect, an der gabn, dem Rlecken Rankel gegen über, die auch benden graflichen Linien gemeinschaftlich zugehoret. Gie befteht aus dem alten Schloß und Rlecken Schadect, die auf einem hoben Berge liegen; und aus unterschiedenen Sofen und Gutern. Das Schloß ift ums Jahr 1250 erbauet, als die Linien Westerburg und Runkel in großer Reind= Es ift fast allemal zum feligfeit mit einander lebten. Bitwenfig ber graft. Witmen gebraucht worden. Der Rlecken hat feine eigene Pfarrfirche. llebrigens ift der größte Theil der Gemarkung diefer Berrichaft, in Un= fehung der Soheit und Beide, mit den Grafen von Bied = Runkel gemeinschaftlich; und auf diesem ge= meinschaftlichen Begirt fleht eine alte Begrabniffirche, Wenigen: Vilmar genannt, ben der bende Gemeinen zu Schadeck und Munkel ihre Todten begraben. ben derfelben ift auch der Plat, wofelbst jabrlich im Maymonat unter fregem himmel von schadeckischen und runfelichen Schultheißen und Schoffen ein Bericht gehalten wird. Diefe gange herrschaft ift fur 1000 El. verpachtet worden.

Unmerk. Die Serrschaft Sorbach, die das grafliche Haus zu Leiningen-Westerburg mit,im Titel fuhret, liegt im Westreich, unweit Saarbruck, und die

Berrichaft Oberbronn, im untern Elfas.

### Das jungere Haus von Leiningen.

S. I. Das jungere leiningische Saus von Leiningen = Sartenburg, fammet, wie oben ichon gefaget worden, von dem Grafen Jofried oder Gottfried ab, deffen Urenfel Emich VII nach Abgang bes Mannsframms ber altern Linie, Unspruch an berfelben binterlaffenen Landen machte, fo wie er und fein Saus auch von der Zeit an den bachsburgifchen Ramen angenommen, ben fonft die altere leiningische Linie geführet bat. Deffelben Enfels Emich IX Sohne, Johann Philipp und Emich X, haben zwo Linien gestiftet, namlich jener die Linie Leiningen = Dacheburg = Bartenburg, und dieser die Linie Leiningen = Dacheburg = Zeydes= beim ober Salkenburg. Die erfte bat fich in Grafen Johann Friedrichs Sohnen, Friedrich Magnus und Karl Ludwig, in den durkheimis schen und bockenheimischen 21st, getheilet. Die lette theilte fich in Grafen Emichs XI Rindern. aus zwen Chen, wieder in 3 Alefte; benn von Beorg Wilhelm fam ber 1766 ausgegangene graffiche Ast von Leiningen=Dacheburg=Zeydesheim ber, von Emich Christian, der 1708 in seinem Gobn Rarl Friedrich ausgegangene Aft von Leinin= nen=Dacheburn=Dacheburn, und von Joh. Lud. wig der in Friedrich Theodor Ludwig 1774 ausgegangene grafliche Ust von Leiningen = Dachs= burn = Guntersblum. Das in diesem Hause eingeführte Recht der Erstgeburt, bat R. Karl VI im Sahr 1728 bestätiget. 1779 erhob R. Jofeph II den regierenden Grafen ju Leiningen und 7 Th. 7 21. Dachs.

## Mungfelden.

punzfelden, Minsfelden, Mensfelden, ein unmittelbares Schloß und Dorf, liegt zwischen den nassauschen Städten Dich und Kirchberg. Es gehöret Chur Trier und Nassau Usinsgen gemeinschaftlich, und zwar so, daß jenes 3, dieses aber 3 davon besißet. Das jesige churtrierische Antheil, hat ehedessen zur Herrschaft Schadeck, und also den Grasen zu Leiningen-Wessterburg gehöret, ist aber mit Vorbehalt des Näherkauss und der Contribution an die von Waldecker, von diesen aber an Chur Trier überlassen worden; und das grässiche Haus zu Leiningen-Wessterburg genießet die Contribution nicht. Die Besiser dieses Orts haben wegen desselben Sie und Stimme auf den ober rheinischen Kreistagen, und einen Kreisanschlag von 54 Kr.

# Die Grafschaft Witgenstein.

§. r.

ie ist auf dem fünsten und dricten Blatte der homannischen Charte von den hessen-darmsstädtischen und angränzenden Landen zu sehen, und gränzet an die hessen-darmstädtischen Aemter Battenberg, Biedenkopf und den Grund Breisdenbach, an das Fürstenthum Nassau-Dillensburg, und an das Herzogthum Westphalen. Ihre Länge

Lange wird ungefahr 41, und die größte Breite

uber 3 Meilen betragen.

S. 2. Sie ift jum Theil febr bergicht, und hat überflußige Solzungen, auch allerlen Metalle, als Silber, Rupfer, Gifen, welches lette in ber Banffer Schmelghutte, und auf ben Laafpher und Sagmannshäuser Sammern geschmolzen und bereitet wird. Sie hat auch gute Bieggucht, aber menigen Getraidebau, als der hauptfachlich in Safer bestehet. Die Gluffe Lahn und Eber, die nicht weit von der witgensteinischen Brange, im Fürstenthum Nassau Dillenburg, entspringen, ergießen fich durch diefe Graffchaft in die oben ge-

dachten heffischen Memter.

S. 3. Die jesigen Grafen zu Sann und Wit-genstein, kommen von Gottfried Grafen zu Sann, ber, deffen Gohne Johann und Engelbert amen Linien stifteten. Die Johannes Linie befaß Die Graffchaft Sann, die engelbertische Linie aber die herrschaften homburg und Ballendar, und Graf Salentin, Engelberts Enfel, befam auch nach bes letten Grafen zu Witgenstein Tode mit beffelben Erbtochter Elisabeth, Die Grafschaft Witgen. ffein, und von diefer frammen alle jegige Grafen ju Witgenstein ab. Als jene mit Grafen Beinrich auszugeben schien, verordnete 1593, mit deffelben und der Lehnherren Genehmhaltung, Graf Ludwig von der engelbertischen Linie, daß nur zwen regie-rende Herren senn, und sein altester Sohn Georg das haus und Umt Berleburg, nebst der herr-Schaft Meumagen, der zwente Gohn Wilhelm aber die Grafschaft Witgenstein und herrschaft Vallenbar haben; wenn aber die Grafichaft Sann, nach Abgang der Johannes Linie, vermoge der Verwandschaft, auf seine Linie verfalle, Graf Wilhelm Dieselbige bekommen, und hingegen Die Grafschaft Witgenstein mit Vallendar seinem britten Sohne Ludwig zu Theil werden follte, welches alles auch wirklich geschah, als die Johannes-Linie 1606 mit Grafen Beinrich ausgieng. Colchergestalt ift die Grafschaft Witgenstein unter zwen grafliche Saufer vertheilet worden, namlich unter Sann Witgenstein zu Witgenstein , und Sann-Witgenstein zu Berleburg.

S. 4. Der Litul bes witgensteinischen Saufes ist: Grafen zu Sayn, Witgenstein und 30= henstein (\*), Zerren zu Zomburg, Vallen= dar, Neumagen, Lohra und Klettenberg 2c. Die Grafen des berieburgifden Saufes aber nen= nen sich: Grafen zu Sayn und Witgenstein=

(\*) Die Graffchaft Sobenftein hat Churfurft Friebrich Wilhelm zu Brandenburg in der Maage, wie er folche gehabt, dem Grafen Johann ju Witgenstein 1649 verliehen, Churfurft Friedrich aber diefelbe 1699 wieder eingezogen, 1702 an Grafen August zu Bit= genftein eine gnadige Erflarung ausgestellet, daß er alle barauf haftende witgensteinische und altere Schulden abtragen, auch bem Grafen August 200000 Species Athle. in einer Summe auszahlen, und noch andere 20000 Rthir, die Graf August seinem Bater, Grafen Guffav, jur Tilgung einiger auf der Graffchaft gehat= teten Chulden, vorgeschoffen, demfelben erfegen wollte. Indeffen bedienen fich die Grafen ju Bitgenftein ans noch des Titule und Wapens von Sohenftein, Lohra und Rlettenberg.

Berleburg, Zerren zu Jomburg und Neumagen 2c. Ihr Wapen wegen Sann, ist ein aufgerichteter goldener Lowe mit ganzem Angesicht und gedoppeltem Schweif, in: rothen Felde; wegen Witgenstein zwen schwarze Pfahle im silbernen Felde; wegen Homburg eine silberne Burg mit zwen Thurmen im rothen Felde; und wegen ber Herrschaft Freusberg, dren schwarze wilde Schweinskofe in einer schrägen silbernen Straße im schwarzen Felde.

S. 5. Jedes graft. Haus hat sowohl im wetterauschen Reichsgrafencollegium, als auf den obertheinischen Kreistagen, eine eigene Stimme, machen aber einander den Rang streitig. Zu dem Reichsmatrikularanschlag dieser Grafschaft von 1 zu Roß und 4 zu Fuß, oder 28 Fl. giebt Witgenstein 16 Fl. 48 Kr. und Berleburg 11 Fl. 12 Kr.

S. 6. Die Grafschaft Witgenstein und Berleburg, und die Herrschaft Homburg, sollen jahrlich auf 50000 Athle. eintragen.

### Das gräft. Haus Sann=Witgen= stein zu Witgenstein.

befiget:

I. Die Grafschaft Witgenstein, im engern und besondern Verstande, die den größten Theil der Grafschaft Witgenstein im weitern und allgemeinen Verstande ausmachet, und in welcher sich, außer der Stadt Laasphe, und den auf dem Lande befindlichen Predigern, Schulzen, Schöffen und andern Vesreyeten, 332 dienstbare Unterthanen besinden. Die beständigen Renterengefälle dieser E. 4

Grafschaft, betragen jährlich 2100 Rthlr. die uns beständigen auf 600 Rthlr. Die Grafschaft ist hessen darmstädrisches Lehn, und enthält

1. Witgenstein, das graffiche Residenz Gloß, wels ches auf einem hohen Berge lieget, und das Stamms haus der alten Grafen von Witgenstein ift. Unter

demfelben lieget

2. Laafphe, ein Stadtchen an der gahn.

3. Die 25 Dorfer diefer Graffchaft, find unter die vier Biertel Banf, Saydingen, Atfelden, und Vogtep Elsoff vertheilet. Im Flecken Schwarzenau an der Eder, werden viele Strümpfe und wollene Zeuge verfertiget, auch ift in demfelben ein landesherrichafts liches Vorwerk. Ludwigseck, ist ein fehr schones Sagdhaus, und in den Dorfern Lilfchof und Saydin: gen, find auch landesberrichaftliche Pandhäufer. Bur Vogtey Elfoff, gehören die dren Dorfer Elfoff, Allerts: haufen und Bettelhäusen, und fie wird durch den Bach Elfoff von dem beffen darmftadtischen Umt Battenberg abgefondert. Ein Theil der Guter der wit= gensteinischen Unterthanen Diefer Bogten, lieget jenfeits des Waffers Elfoff unter heffischer Sobeit. fische Umt Battenberg, bat ebedeffen einen Theil der Graffchaft Witgenstein ausgemacht; ift aber im drenzehnten Jahrhundert an Chur = Manng verpfandet, und von diesem im funfzehnten Jahrhundert an Seffen über= laffen worden.

II. Die Zerrschaft Vallendar, über die aber das Erzstift Trier die Landeshoheit ausübet. Bon den gräflich witgensteinischen Antheil und Gerechtsamen an und in derselben, ist oben gehandelt worden. Bon derselben führen die Grafen einer Nebenlinie des gräflich witgensteinischen Hauses den Namen, haben sie aber nicht in Besis, sondern besommen eine gewisse jährliche Appanage an Geld.

### Das gräfliche Haus Sann=Wit= genstein zu Berleburg

besiget:

I. Die sogenannte Grafschaft Berleburg, die eigentlich ein Theil und Umt der Grafschaft

Bitgenftein ift, und begreift

1. Berleburg; eine fleine Stadt am Berlenbach, die nicht weit davon in die Eder fließet. Sie hat ein schones gräfliches Residenzschloß, nebst noch zwen gräfslichen Häusern.

2. Zwen und zwanzig Dorfer.

II. Die Zerrschaft Neumagen, ander Mossel, die unter churstrierischer Landeshoheit stehet. In derselben ist guter Weinwachs.

III. Die Zerrschaft Zomburg, die vom Herzogthum Berg und der Grafschaft Mark ums geben ist, und oben am Ende des westphälischen Kreises angeführet worden.

# Die Grafschaft Falkenstein.

§. i.

Deramt Alzen; gegen Westen an das churpfälzische Oberamt Alzen; gegen Westen an das zwendrucksische Unteramt Landsberg; gegen Süden an das Fürstenthum Lautern; gegen Osten an das gräflich. wartenbergische Gediet, und an die nassau. weilburgische Herrschaft Kirchheim, von welcher letten sie durch den Donnersberg getrennet wird, der ein hohes mit Sichen, Büchen und Rasten.

Prinzen von Vaudemont, schenkte, nach dessen Tode Herzog Leopold Joseph Karl zu Lothringen sein Recht an derselben wider die Häuser Löwen-haupt und Manderscheid aussührte, und sich 1724 und 27 mit einigen aus denselben verglich. Seinem Sohn, Herzog Franz Stephan, nachmaligem römischen Kaiser, wurde die ganze Grafschaft an Lehn und Sigenthum 1731 vom Neichshofrath zuerkannt: und ob er gleich 1735 und 36 das Herzogshum Lothringen an Frankreich abtrat; so behielt er doch die Grafschaft Falkenstein, und endigte den Streit mit den Häusern Löwenhaupt und Manderscheid durch einen Vergleich. Von demselben ist sie an seinen Sohn K. Joseph II, und von diesen an den K. Leopold erblich gekommen.

S. 4. Das Wapen dieser Grafschaft, ist ein Rad. Sie hat einen Reichsmatrikularanschlag von 2 zu Noß und 4 zu Fuß, oder monatlich 40 Fl. und zu einem Rammerziel werden wegen derselben 15 Rihlt. 67½ Kr. bezahlet. Der ehemalige Raiser Franz Stephan, behielt im Reichsfürsten-rath, als Markgraf zu Nomenn, wegen dieser Grafschaft Siß und Stimme. Es wird auch wegen derselben eine Stelle und Stimme im ober-

rheinischen Rreise geführet.

§. 5. Es geboren zu dieser Grafschaft folgen. De zerstreut liegende Derter.

1. Saltenstein, ein fleiner Flecken, in einem tiefen Thal, unter dem wusten Schloß und Stammhause Dieses Namens.

2. Winweiler, ein Stadtchen und Schloß, bas ber Sig eines Oberamts ift, nicht weit von einem grofen ganbfee.

2. Die Derter Imsbach, Alzenborn, S. Alban. Dillfirchen, Wiederfirchen.

4. Ein Untheil an dem Rirchdorf Steinbach.

5. Die Dorfer Jarweiler, Ober Bulge, (Bulg: beim) nicht weit von Reu-Leiningen, Ilbesheim auf bem Gleichen, Freimersheim, nicht weit von Allen und Dernheim, Ober : Grehweiler, ehedeffen Dbers dorf, nabe ben ber rheingraffichen Refidens Unter-Grehweiler; Bilebeim oder Bildesheim gur Salfte, Dalheim, nicht weit von Oppenheim, Sarrheim an ber Steige, nicht weit von Dieber = Illm, Bicelsbeim. nicht weit von Reu=Baumberg, Bibelheim, nicht weit vom vorhergehenden, die lange Meil.
6. Unterschiedene Meyerhofe und ansehnliche Bal-

ber auf dem hundruck, und um Winweiler und Ral-

fenftein.

#### Die

## Herrschaft Reipoltskirchen.

#### 6.

Sie liegt im alten großen Wormsgau, und beffelben Theil der Nohegau, zwischen den chur . pfalzischen Dberamtern Lautern und Lauter. ed, und einem Theil des Rurftenthums 3menbrucken.

6. 2. Chebeffen geborte fie bem Saufe von Hohenfels, welches 1602 mit Wolf Philipp von Sobenfels ausstarb, beffen Gemablinn Amalia von Daun- Falkenstein die herrschaft 1603 den Rindern ihrer Schwester Sidonia, Grafinn von Lowenhaupt, vermachte. Die Familie von Lowenhaupt und Manderscheid verkaufte & Theile bon berfelben an einen Grafen von Sillesheim, ber auch 1725 burch einen Befehl bes Reichshofraths, wider Grafen Rarl Julius von Lowenhaupt, Der bas Jus retractus ausüben wollte, und wider die Unterthanen ber Berrichaft, im Besig berfelben

bestätiget worden.

6. 3. Die Befiger biefer Berrichaft haben megen berfelben Gig und Stimme auf ben ober-rheinischen Rreistagen, aber nicht in einem reichsgräflichen Collegium auf dem Reichstage. Die Berrichaft hat einen Reichsmatrikularanschlag von 1 ju Roß und 4 ju Buß, oder 28 Fl. Zum oberrheinischen Rreiscontingent giebt fie Die veralichene Summe von 600 Fl. und zu einem Rammerziel ift fie auf 42 Rithlr. 21 Rr. angeseget.

6. 4. Das Schloß Reipoltskirchen, von welchem die Berrschaft ben Namen bat, liegt auf einem Berge, und außer bemfelben gebort noch !

eine aute Anzahl Dorfer bazu.

## Die Grafschaft Krichingen.

ie Grafschaft Krichingen, franz. Creange, mit dazu gehörigen herrschaften, liegt im Westreich, und zum Theil unter frangofisch . lothrin.

gischer und luremburgischer Sobeit.

S. 2. Chemals war fie eine Baronie, 1617 aber murde fie vom Raifer Matthias zu einer Grafschaft erhoben. Grafen Johannes V Sohne, Beorg und Whrich, haben zwen Linien gestiftet,

namlich die puttlingische und frichingische; jenes Mannsstamm ift 1681, und diefer 1697 ausgeftorben. Grafen Albrechts zu Krichingen Tochter, Unna Dorothea, war an Grafen Edzard Ferdinand von Offfriesland vermählet, und benber Sohn, Ferdinand Ulrich, hinterließ eine Tochter Chriftina Louife, burch beren Bermablung mit Grafen Joh. Ludwig Adolph ju Wied Runkel, die Grafschaft Krichingen an das grafliche Saus ju Wied - Runkel gekommen ift, obgleich fowohl das fürstliche haus Solms Braunfels, als das graffiche Saus Ortenburg Unfpruch daran machen, und bende dieselbe im Titel fuhren.

- §. 3. Die Grafen von Krichingen haben Gis und Stimme auf ben ober . rheinischen Rreistagen. und feit 1765 auch in bem wetterauischen Grafen-Collegium auf dem Reichstage. Gie fteben in ber Reichsmatrifel mit einem Unschlage von 2 ju Roß und 4 ju guß ober 40 Fl. jest aber foll ber Un. fcblag diefer Graffchaft nur halb fo groß fenn. In ber Usualmatritel steben in Unsehung ber Rammerzieler noch diese alten Namen: Rrichingen Graf Christoph 13 Rthlr. 46% Rr. Rrichingen Graf Johann Ludwig 13 Rthlr. 464 Rr. es ift aber nur der lette Anschlag gangbar.
- 6. 4. Der hauptort ber Graffchaft Rrichin. gen ift

Brichingen, ein Rlecken und Schloß, an der deuts fden Rid.

Sonft gehören die Dorfer fletrange, Mingingen

und Bonne: Sauze, zu derfelben.

Die

Die mit berfelben verbundenen Berrichaften Saarwellingen, ander Saar, Briching Dutt= lingen und Rollingen, stehen unter verschiedes ner Landeshobeit, namlich die erfte unter bem Reich, die zwente hat Frankreich 1766 an Daffau-Saarbruck abgetreten, und Rollingen oder Raville ftebet feit 1769 unter Franfreich.

## Die Grafschaft Wartenberg.

ic Graffchaft Bartenberg, liegt in ben Gegenden des Rheins, und granzet an die Unterpfalz. bie Graffchaft Falkenstein, und bas Beftreich.

bangt aber nicht zusammen.

§. 2. Joh. Cafimir von Bartenberg, murbe 1699 bom Raifer jum Reichsgrafen gemacht, und 1707 murden feine Buter von der Berbindung, in ber fie mit der Reichsritterschaft ftanden, befrenet, und als eine Allodialherrschaft zu einer unmittelbaren fregen Reichsgraffchaft erhoben. berfelben ift das Recht der Erftgeburt eingeführet.

6. 3. Das graffich wartenbergische Wapen, hat einen weißen Schild, in welchem bren rothe Rugeln, mit einem rothen breiten Querbalfen in ber Mitten, der mit doppelten Linien eingefaßt ift.

und daran fich ein goldenes Posthorn zeiget.

6. 4. Der regierende Graf von Wartenberg hat Sig und Stimme ben dem ober - rheinischen Schon 1705 ward er ins wetterauische Reichsgrafencollegium aufgenommen, und gablte 3000

3000 Fl. Weil aber das graftiche Haus 1736 schon 2090 Fl. schuldig gewesen, (dafür es damals nur 500 Fl. zahlen wollen:) so ist es 1738 von dem wetterauischen Collegium ausgeschlossen, und diese Ausschließung 1739 bestätiget worden. Sein Reichsmatrikularanschlag ist 7 Fl. 12 Kr. und zu einem Kammerziel ist er auf 18 Rthlr. 70½ Kr. angeseßet.

- S. 5. Das Stammbaus Warrenberg, liege in der Gegend der churpfalzischen Stadt Raisers-lautern; die übrigen Guter und Derter, aus welchen diese Grafschaft bestebet, sind:
- 1. Mettenheim, Die graffiche Refident, swiften Borms und Oppenheim.
  - 2. Ellerstadt, zwischen Manheim und Durtheim.
- 3. Die Kastenvogtey Marienthal, die sehr ans sehnliche Walber, und die Derter Marienthal und Imbobach begreift, die bende am Donnersberg liegen.
- 4. Sembach, Abhrbach, Ober: und Aieder-Mehlingen, Afpach, Sifchbach, und Diemerstein. Alle diese Oerter liegen in der Gegend von Kanserslaustern, und es gehören große Wälder zu denselben.
- 5. Dren beträchtliche frene und der Reichsgrafs schaft einverleibte Guter, nämlich ein hof zu Raisersslautern, ein hof zu Wachenheim an der hart, und der Oranienhofben Kreußenach.

# Die Herrschaft Brezenheim.

§. 1.

Rie liegt an der Nahe, unterhalb Kreußenach. Chedeffen haben biefelbige die Berren bott Daun zebe fie die Graffchaft Kalfenstein an fich gebracht, von Chur. Coln zu Lehn getragen. 1642 verkaufte sie Wilhelm Wyrich von Daun. Graf ju Kalfenftein, mit Bewilligung des Behneherrn, an Grafen Alexander bon Belen, ber 1065 nicht nur ben dem ober rheinischen Rreise, fondern auch auf dem Dieichstage im weffphalischen Grafencollegium, ju Gis und Stimme gelaffen murde. 2118 1733 Graf Alexander Otto von Belen und Bre-Benbeim, obne mannliche Erben farb, ergriff der Churfurst von Coln für sich und das Eristift von dieser Berrschaft den Befis, ertheilte fie aber 1734 dem Grafen von Byrmont als ein Mannlehn; und als diefer 1744 ftarb, bekamfie ein Frenherr von Roll, der die Aufnahme in das mestphälische Brafencollegium fuchte, aber nicht erhielt. Nachmals nahm Chur - Coln die Berrichaft wieder in Befig. und führte nun die Rreisstimme Davon, biele fich aber wegen berfelben nicht mehr zu dem wefipha. lifden Grafencollegium. Jest ift ein naturlicher Sohn des Churfurften Theodor von der Pfalz Befiger dieser Berrschaft, die nun eine Grafschaft genannt wird, von der er den Damen fuhret, auch feit 1789 die reiche, fürstliche Burde bat. S. 2.

- S. 2. Das Wapen dieser Herrschaft, ist eine gelbe Bregel im rothen Felde. Sie hat einen Reichsmarrikularanschlag von 6 Fl. und einen Kreisanschlag von 8 Fl. Zu einem Kammerziel giebt sie 3 Rihlr. 13½ Kr.
- S. 3. Die Einwohner terfelben find theils katholisch, theils lutherisch. Bende Partenen haben 1651 einen Berträg mit einander errichtet, der 1723 wiederholt, und, nebst einigen Erläuterungen, vom Grafen Alexander Otto von Belen, bestätiget worden ist.

S. 4. Es gefort ju diefer Berrichaft

1. Brenenheim, ein Schloß an der Nahe, das 1688 von den Frangosen mehrentheils vermuftet wors ben ift, mit einem fleinen Flecken.

2. Winzenheim, ein Dorf, nicht weit von Rreu-

Benach.

3. Die Dorfer Avierenbach und Breidenbach, und die Wagenstadt, ben Leberwangen, ben Wallensftein belegen.

### Die Herrschaft Dachstul

liegt zwischen den chur trierischen Aemtern Sarburg und Grimburg, und dem deutschen Amte des Herzogthums Lothringen. Sie ist ein erzbischöfliche trierisches Lehn, und hat vor Alters der rudolphischen Linie der Dynasten von Fleckenstein gehöret, davon der lehte sie 1644 dem Lehnsherrn Churfürsten Philipp Christoph, aus der Familie von Sotern, verkauste, der sie zu einem Fidecommiß seiner Familie machte. Grafen Philipp Franz

von Sotern Erbtochter, Maria Sibonia, brachte fie ihrem Gemahl Notger Wilhelm, Grafen von Dettingen Balbern, zu. Wegen berfelben wird eine Stimme ben dem ober rheinischen Rreise ace führet, aber nicht auf dem Reichstage. Gie bat einen Reichsmatrifularanschlag von 1 zu Roß und 1 3u Ruf ober 16 Kl. und ju einem Rammerziel giebt fie 10 Rthlr. 73 Rr. 3ch bemerke darinn

Dachstul, den Sauptort, woselbst das grafliche Stringsberische Umt, welches Diefer herrschaft vorge-

feget ift, feinen Gis hat.

### Die Herrschaft Dubruck

Liegt im obern Erzstift Coln, zwischen den Memtern Andernach und Ronigsfeld, und gehort bem reichs - frenherrlichen Saufe Baldbott-Baffenheim zu Ollbrud Bornheim, welches fatholischer Religion, aber kein Reichestand ift, daher die Stimme, die es wegen diefer Berrichaft auf ober - rheinischen Rreistagen führet, bon anbern Rreismitstanden bestritten, und geleugnet wird, daß fie jemals ordentlich bewilliget fen. Indessen hat diese Berrschaft einen Reichsmatrikularanschlag von 1 zu Roß und 1 zu Fuß, oder 1681. und zu einem Rammerziel ift fie auf 17 Rtbl. 45 Rr. angesebet:

### Die Reichsstadt Worms.

Mormatia, in den mittlern Zeiten Guarmacia, und Gormecia, auch Vangiona, benm Marcellin Vangio, benm Antonin Bormitomagus, benm Atolomaus Borbetomagus, ift vor Alters die Saupte ftadt der Bangioner gewesen. Sie liegt mitten in bem davon benannten Sochflift, und beffen in neuern Beis ten theils von Churpfalt, theils von andern Stanben erworbenen ganden, nicht weit vom Rhein, in welchen fich die ben diefer Stadt vereinigte Prim-Ele- und Giefenbach ergießen. Bor ihren Thoren, hat mannach allen Geiten Die fconften Aussichten. Gie hat viel Ungluck ausgestanden: denn der Erdbeben, Feuers: brunfte, und anderer Bufalle, burch die fie beschabiget worden, nicht ju gedenken, fo ift fie im Sabr 407 von den Bandalen, 451 und 938 von den Huns, nen, 891 von den Normannern, und 1689 von den Frangofen vermuftet worden, bat fich aber allegeit wies der erholet, aber nicht den vorigen Umfang wieder befommen. Chedeffen hatte fie außer dem Dom, vielen Stiftern und Rloffern, 8 Pfarrfirchen. Jest mag fie noch etwa 700 Saufer, und 6000 Menschen enthalten, die Juden und ihre Saufer mit gerechnet. Der Magiftrat ift gang evangelisch - lutherisch, bestehet aus 25 Perfonen, und wird in den beftandigen, (der auch der geheime alte' Rath heißt,) und abmechselnden oder jungen Rath, abgetheilet: jener, ben 13 Perfo-nen ausmachen, ift der rechte Magifirat, und aus demfelben wird ber Stadtmeifter ermablet, ber bas Directorium fubret. Die 12 Berfonen des abmech= felnden Rathes, find eigentlich Rathsherren, und aus denfelben wird jahrlich der Burgermeifter gemahlet. Bermoge Vergleichs von 1526 ermablet ber Bischof den Stadtmeifter, ben Burgermeifter und die 12 Ratheberren,

berren, die alle jabrlich abwechseln, aus den ibm porgeschlagenen boppelt so vielen Bersonen. Der Magistrat betrachtet die Stadt als eine evangelische frene Reichsfradt, in welcher Ratvolifen wohnen, und offentliche Uebung des Gotteedienstes haben. Die Ubaaben ber Burger find febr magig, und betragen jabrs lich nicht 30,000 Fl. Ju der neuen lutherischen Kirche ift 1709 der Grundstein geleget worden; bie Lutheras ner baben auch die fogenannte alte Rirche, Die nun sum Gottesdienst wieder bergeffellte G. Magnusfirche, und in der Spenervorstadt Die G. Mainbardsfirche. Die Reformirten baben auch eine Rirche. Un fatholischen Rirchen ift bier nicht nur die von Quaderffeinen erbauete Cathedralfirche bes Bisthums Worms, Die nach der frangofischen Zerfidrung fostbar wieder bergeftellet ift, fondern es find auch in und ben ber Stadt vier Collegiatfirchen, eine Pfarrfirche, ein ehemalis ges Resulter = Collegium und ein Gomnafium, (Die Te= fuiten aber find 1613 hieher gefommen,) 3 Donchen= und 3 Monnen = Rlofter. Merkivardig ift, daß die Monche des Dominicaner : Rlofters Burger der Stadt find. Der Johanniterritterorden hat bier in der Rammergaffe, das Saus jum weißen Rreut nebft einer Capelle, oder einem Dratorium, aber feinen offentlichen Gottesdienft. Diefes Saus gehort ju der Commenthuren Bangenweisenheim. Der Bischofshof oder der jetige bischöfliche Pallaft, ift 1717 vom Bischof Franz Ludwig nen erbauet. Nahe daben fiehet die Domprobften, und an den Seiten umber fieben Die Baufer der Domberren.

Die Stadt ist von ihrem Anfang an eine frene Reichsstadt gewesen, wird auch so in Urkunden Raisfers Karl IV von 1355 und 56, und in dem Städtes bund von 1385 genannt, ist 1379 auf dem Reichstage zu Rürnberg, und vom Kaiser Maximilian I durch feperliche Urkunden von 1507 und 1508 dafür erkannt worden; hat die auf diesen Tag auf dem Reichstage unter den Reichsständen der rheinischen Bank die vierte

Stelle und Stimme, (wechselt aber barinn mit ber Stadt Labect ab,) wie auch Gis und Stimme aufden ober - rheinischen Rreistagen; entrichtete bis 1755 eis nen Reichsmatrikularanschlag von 92 Fl. ward aber im gedachten Jahr ju 24 Fl. herunter gefetet, und giebt zu einem Kammerziel 118 Mthlr. 34 Rr. Die Bischofe zu Worms haben ihre Reichsunmittelbarkeit oft angefochten, ibr auch buich Bann und Rrieg einis ge Bertrage ober fogenannte Rachtungen abgenothiget, unter welchen die von 1519 besonders merfwurdig ift, weil vermoge berfelben in burgerlichen Sandeln, die über funfzig Gulden betreffen, von dem Stadtgericht an das bischofliche Sofgericht appelliret wird; wenn aber hernach, und ehe die Sache der Appellation por diesem Bofgericht verhandelt worden, der Appellant begebret, daß fie vor dem Bifchof an den Raifer oder an das Rammergericht verwiesen merden moge, muß ber Bischof fie dahin bermeifen. Es foll auch, vermoge befagter Bectrage, ein neuerwahlter Bifchof vor feinem Einritt in die Stadt, auf frevem Relde fchmoren, daß er der Stadt Frenheit; Recht und Gerechtig= feit nicht entgegen handeln wolle; und hierauf nach bem Einritt ber Rath ihm eben Diefes geloben. Allein, diese Side find feit langen Jahren nicht mehr in lle-Rach eben diefen Bertragen bat der Bischof das Recht, aus zwen Rathspersonen, die ihm vom Magistrat prafentiret worden, eine zu erwählen. macht auch Unspruch auf einen Rheinzoll und andere 3bue, wornber aber noch ben benden bochften Reichs= gerichten gestritten wird. Bermoge eines Schirmvertrags, der feit dem fechzehnten Jahrhundert von 60 gu 60 Sabren verlangert zu werden pfleget, ift der Churfürft zu Bfalt Schutherr der Stadt. Das Bapen berfelben, ift ein fchrag ftebender filberner Schlaffel im rothen Relde.

Es find wohl kaum an einem Orfe mehrere fürstlische Bersammlungen, königliche und kaiserliche Bersmählungen, und andere fenerliche Zusammenkunfte D4 aesches

geschehen, als hier. 1495, 1521, 45 und 78 find hier Reichstage gehalten worden. 1525 nahm bier die Rirchenverbefferung den Anfang. 1743 wurde hiefelbfte zwijchen dem Ronige von Großbritannien, der Ronis ginn von Ungarn, und dem Ronige von Gardinien, ein Traftat geschlossen.

Es find bier noch romifche Alterthumer, infonder-

beit Infdriften, ju feben.

Ben biefer Stadt machfet ber angenehme Rhein= wein, unferer lieben Frauen Milch genannt. Conft hat die Stadt, außer ihrer jum einträglichen Uckerund Wein-Bau beguemen Keldmark, weder Dorfer noch Bofe, gleich über dem Rhein aber, ber Stadt gegen über, feht ihr noch ein ansehnliches, umffein= tes, und mit leckern und Wiefen verfebenes gand gu, das Burgerfeld genannt, das bennahe zwen Stunden im Umfreife hat; und im Rhein gehort ihr eine Infel, ber Sponsworth genannt.

### Die Neichsstadt Spener.

peper, Spira, civitas Nemetum, Nemidona, hat den Namen von dem fleinen Rluß oder Bach, an dem fie liegt, ber nicht weit von Sochfpeper ent= fpringet, und unterhalb der Stadt in den Rhein fließet. Sie ift eine uralte, schon vor Christi Geburt vorhanben gewesene Stadt, und ihr Rame ift auch uralt. Allein, die jegigen Gebaude der Stadt, find neu: benn nachdem sie 1689 von den Franzosen durchaus und ganglich gerftoret worden, und gehn Sahre lang wifte gelegen, ift fie endlich nach dem ryswickischen Frieden von neuem, aber nicht vollig, wieder aufge= bauet worden. Man giebet an, daß hier ungefahr 300 Burger, und über 200 hinterlaßen maren. pornehmfte Rahrung berfelben fommt vom Ackerbau . und Biebzucht, vom Bau bes Tabacks und der Kar= berrothe. Bon der Cathedralfirche des Sochstifts Speper,

ift bas Chor wieder bergeftellt: allein, bie marmornen Grabmaler der in derfelben begrabenen acht Raifer und dren Raiferinnen, mit welchen die alte gerftorte Rirche prangte, find von den Frangofen nies dergeriffen, und die Graber jum Theil eroffnet, beraubet, und die ehrmurdigen Gebeine gerfreuet mor-Diefe Domfirche bat große Ginfunfte, bat aber auch große Ausgaben. Außer berfelben find hier noch bren Debenftifte, unterschiedene fatholische Pfarrfir-Monden = und Ronnen = Riofter, und unter jenen mar auch ein Jesuiter = Collegium. Much ift bier ein deutsches Saus. Die Lutheraner, Die den größten Theil der Einwohner ausmachen, haben zwen Rirchen und ein Symnasium. Der Magistrat ift evangelische lutherisch, und das Rathhaus ift nach der frangofischen Bermuftung regelmäßig wieder erbauet. Diefe Stadt. welche die Rranten ben Romern abgenommen haben. in der es noch viele alte romifche Denfmaler giebet. und in welcher ein fonigl. Ballaft gemefen, ift eine ber alteffen und urwinglichen Reichsftabte, mit vielen . und ansehnlichen faifert. Privilegien begabet, und eine bon ben Stapelftabten am Rhein. Gie bat auf dem Reichstage unter den Reichsflädten ber rheinischen Bant den funften Plat, auch Gis und Stimme auf den ober = rheinischen Rreistagen. Ihr Reichsmatris fularanschlag beträgt jest nur 24 gl. und ju einem Rammergiel giebt fie 118 Rthlr. 34 Rr. Mit bem Churhause Pfalz hat fie ebedeffen Schut = und Schirm= Bertrage auf die Lebzeit des jedesmaligen Churfurften errichtet, die aber nach Churfurftens Rarl Ludwig 216. fterben aufgehoret haben. Wenn ein neuer Bifchof bon Speper feinen Einzug in Die Stadt halten will. thut er außerhalb derfelben und an einem andern Ort. alle Gravamina zwischen der Stadt und ihm cb, morauf er zwischen ben außersten verschloffenen Thoren gu Pferde fitend, unter frenem himmel, mit aufgelegter Sand auf die linfe Bruft, der Stadt querft huldiget, (welcher Ausdruck bergebracht ift,) oder gelobet, bag

er der Stadt Rechte nicht kranken, sondern vielmehr ihre Frenheiten erhalten und vermehren, und mit ihr in Friede und Nuhe leben wolle. Wenn er alsdankt seperlich eingeritten ift, hufdigen ihm die Bürger auch also. Allein, seit 1611, da der Bischof Philipp Chrissoph einen solchen Einritt gehalten hat, ist keiner mehr angestellet worden. Auf einem großen Platz nach der Domkirche zu, steht ein steinernes Denkmal, welches die bischstiche und städtische Gerichtsbarkeit scheidet. Unter den Reichstagen, die hieselbst gehalten worden, ist besonders der von 1529 werkwürdig, weil auf demsselben der Rame der Protestanten ausgekommen ist. Wor der Zerstörung der Stadt durch die Franzosen, ist in derselben 162 Jahre lang das kaisert, und Reichszammergericht gewesen.

Die umliegende Gegend ift fruchtbar, und infons

Derheit mit gnien Beiden und Biefen verfeben.

### Die Reichsstadt Frankfurt am Mayn.

de Wahl- und Kronungs-Stadt des römischen Königs, und der jetige Versammlungsort der oberscheinischen und chur-rheinischen Kreisstände, auch eine der vier Legestädte in Deutschland, und eine berühmte Dandsisstadt, liegt in einer sehr schönen, fruchtbaren und gesunden Gegend am Mann, der die Stadt in zwen Theile, nämlich in Frankfurt und Sachsenhaussen, theilet. Der erste Theil, als der größte, ist in zwölf, und der zwente in zwen Hauptquartiere abgestheilet. Bende enthalten sast zooo große und kleine Haufer, unter denen manches nach der neuen Bauskunst regelmäßig auch wohl schön gebauetes, auch chursfürsliche, fürstliche und gräßiche Pallässe und Höfe sind, als die mannzischen Höfe, das Compostel und der

#### Die Reichsstadt Frankfurt am Mann. 347

ber fronhof genannt, ber trierifche Sof, ber colnis fche Sof, oder das anfehnliche beutsche Saus in Sachs fenhausen an der Mannbrucke; der beffen darmftadtis fcbe Bof, der Vallaft des fürftlichen Saufes von Thurn und Taxis, ber graffich folmische, graffich = schauen= burgifche, und graffich sichonbornische Sof. 1761 werden die Strafen des Abende durch 604 Laternen erleuchtet. Die chriftlichen Ginmohner in benden Theilen der Stadt, werden auf 36000, und bie indischen auf 6600 geschäßet. Bon 28-Lebendigen firs bet iabrlich einer. Die dren vornehmften Blage find. der Romerberg, der lieben Frauen Berg, und der Roffs Un dem erfien febt der altmodische vorde,e Theil des Mathauses, oder fogenannten Romers, (von einem uralten Brivathause der schon 1458 ausgefforbenen Familie ber Collmar jum Romer, alfo genannt,) beffen Sintertheil auf neue Urt erbauet ift. Das Rors bertheil deffelben, ift unten gewolbet, und bafelbft find gur Beit ber Deffe allerband Galanteriemgaren und Roffbarfeiten feil. Ueber Diefen gewolbten Gangen ift ein Saal, in welchem der Raifer nach ber Rrounnagu fpeifen pfleget, und aus welchem man in das Zimmer aebet, wofelbit die Berathschlagungen über die Wahl eines Raifers gewohnlichermagen gefchehen. Im bin= tern Theil des Rathhaufes find Zimmer fur unterfcbiedene Stadtamter, das Conferenzzimmer des obers rheinischen Rreifes, das Zimmer zur Rreisdictatur, und andere. Im Archiv des Rathhaufes, wird Rais fere Rarl IV goldene Bulle vermabret, welches Reiches grundgeset ein pergamenten Buch von 43 Quartblats. tern , lateinisch verfasset, und mit alter Doncheschrift gefchrieben ift, und baran eine golone Capfel banget. Auf dem Plate Liebfrauenberg fieht das Saus Krauen= ftein oder Braunfels, in welchem ehemals die Raifer einzukehren pflegten, daber alle Saufer von dem liebs frauenberge bis an den Romerberg zu dem faiferlichen Quartier gerechnet werden, und ein neuer Springbrunn. Die Borfe, die fonft auf dem Liebfrauenberge

war, ift jest auf dem aroßen Kornmarkt, in einem ansehnlichen Gebaude, die alte colnische Doft genannt. Der Rogmarkt, welcher ber großte und angenehmfte Plat ift, ift mit Baumen und Spatiergangen gezieret. Um Ende der Lindenallee vom Rogmarft, find nun der Marftall und die Reitschule, neue und fcone Gebaude. Auf dem heumarft ift die wohlgebaute Sauptwache. Unter den dren Zeughaufern, liegt bas vornehmfe am Ende der Zeil, der Judengaffe gegen über. Junghofe, ift ein neues Comodienhaus. Der Magi= ftrat bestehet aus 43 Personen, welche find, ein Schultbeiß, 14 Schoffen oder Senatoren der erften Bank. 14 Rathsherren Der zwenten, und 14 der dritten Bant, welche letten Sandwerksleute von gewiffen Zunften find. Die übrigen Mitalieder des Magiffrate find Datricier, Frauenfeiner, graduirte Rechtsgelehrte, und einige ansehnliche Raufleute. Aus der erffen oder Schöffenbank, wird jahrlich ein alter, und aus ber amenten ein junger Burgermeifter, ermablet. Raifer Rarl VII hat den Schultheißen nebft den 7 altern Schoffen, und den ersten Syndicus, zu beständigen kaiferl. wirklichen Rathen erhoben. In den wichtigsten Ungelegenheiten, wird die Benftimmung des burgerlichen Ausschusses erfordert, der aus 51 Personen, meiftens angesehenen Sandelsleuten bestehet, einen eigenen Di= rector hat, und fich monatlich einmal versammelt. Das Collegium der Reuner, untersuchet die gemeine Einnahme und Ausgabe. Der Magiffrat und die fammitlichen Stadtbedienten find der lutherischen Rirs de ergeben, die bier die gablreichste ift; es haben aber doch die Ratholiken die meiften und vornehmften Rirs chen, und die Reformirten find auch gablreich. fatholischen Stifter und Rloffer, gehoren zum manns gifchen Rirchsprengel. In der Domfirche G. Bartho: Iomai ift eine fleine und dunfle Capelle, in der die romischen Roniae ermablet werden. Die Rirchen G. Leonhards und ju unferer lieben Frauen auf bem Bera. find auch Collegiatfirchen. Auch findet man bier einen Dof.

#### Die Reichsstadt Frankfurt am Mann. 349

Dof, Rlofter und Rirche des Johanniterordens, ein Carmeliter = Dominicaner - und Capuciner = Rloffer, und zwen fleine fatholifche Capellen. Die lutherifchen Rirden und Rloffer find: Die Barfuger Rirche, mels de Die Sauptfirche ift, Die S. Catharinen Rirche, ber 1522 bie erste evangelisch : lutherische Arediat aes halten worden, und ben der eine Stiftung fur 11 Conpentualinnen burgerlichen Stanbes ift, ein abeliches Kranleinfloffer, Die weiße Krauenfirche, ben ber eine Stiftung fur 10 Conventualinnen burgerlichen Stans bes ift, und welcher Rirche fich auch die Gemeine ber beutschreformirten Diederlander, Die 1585 bieber gefommen find, bedienet, beren Stiftung fur ihre Urmen, betrachtlich ift, die G. Beterefirche, ben ber ber aemeine Begrabnifplag ber Protestanten ift; Die Sofpitalsfirche, Die Rirche G. Nicolai, und die Rirche in Sachsenhaufen. Much ift bier ein Seminarium theologicum, welches D. Pritius icon angefangen, und D. Munden zu Stande gebracht hat. Die Reformirs ten, die einen ansehnlichen Theil der Burgericaft ausmachen, bestehen aus einer deutschen und frangolifchen Gemeine, jede hat zwen Brediger, die bier mobnen, fie haben aber lange Zeit feinen öffentlichen Gots tesbienft in ber Stadt gehabt, nachdem ihnen die 1554 eingeraumte Rirche, 1561 wieder genommen worden, fondern benfelben in bem nabgelegenen banauischen Bleden Bockenheim, abwarten n. fien: den 15 Dou. 1787 aber ift ihnen endlich erlaubet worden, 2 Bets baufer in der Stadt erbauen zu durfen. Das lutheris fce Symnafium von 6 Rlaffen, aber 7 lehrern, hat fein Gebaude neben ber Barfuger Rirche, und ben bemfelben ift in bem fogenannten Raftenhof ber große Stadtbucherfaal, ben welchem man eine gute Mingfammlung findet. Das Urmen = Wanfen = und Arbeits= Saus ift bequem eingerichtet. Das Urmen = und Bai= fen = Saus hat eine Rirche. Auch find hier ein Bucht= baus, ein Tollhaus fur Wahnfinnige, und ein Lagaret fur die Bejatung. Das Sofpital jum beil. Geiff,

ift die anfebnlichste und reichste Stiftung ber Stadt. aber nicht fur die Ginwohner der Stadt, fondern fur fremde Urme, die hier frank werden, ohne Unterfchied ber Religion. Es find bier zwen adeliche Gefchlechts= baufer, zum alten Limburg und zum Frauenstein. Bu ienem gehoren eigentlich Diejenigen, die man in andern vornehmen Reichsftadten Batricier nennet. und die . ob fie aleich jest in der Burgerschaft bearifs fen, bennoch fast durchgangig von uralten abelichen Geschlechtern find, auch ihre ordentlichen Abnenregis fter halten, feine Sandlung treiben, bon ihren Gus tern und Renten leben, und wieder in abeliche Saufer beirathen. Gie baben ibre besondern Ordnungen un= ter fich errichtet, beren eine von 1583, und die andere pon 1636 ift, und die von Raifern befiatiget worden. Redes Sahr erwählen fie neue Vorfieber, und ihre Bufammenkunfte gefcheben in bem Saufe Limburg, beffen Baven mit dem graffich = limburgifchen übereinkommt. außer daß es einige Steine mehr im Schilde führet. 1766 ift ein von dem Fraulein Juftina Catharina Stes phan von Cromfeit, für das weibliche Geschlecht diefer abelichen Ganerbichaft Alten-Limburg errichtetes evan= gelisches Stift von zwolf Berfonen, eingerichtet und gur Wirklichkeit gebracht worden, das R. Joseph II im Jahr 1767 nicht nur bestätiget, und in Schut genommen, fondern auch ben Stiftefraulein ein Gnas Denzeichen ertheil t hat. Diefes beffehet in einem ens runden Schilde, mit einer abelichen Rrone, welcher auf einer Geite ein goldenes Rreut im blauen Grunde, mit der Umschrift: In hoc signo falus, und auf der ans bern Seite im ichwarzen Grunde, Die goldne Schrift hat: Augustissimus Josephus II. R. I. fundationi Cronftettianae dedit 1767. Es wird auf ber linfen Bruft an einer weißen Schleife mit rothem Rande, getragen. Die uralte Gefellschaft, die gum abelichen Gefchlechtshause Grauenstein oder Braunfels gehoret, bestehet aus Adelichen und Graduirten. Es find biefelbit noch andere adeliche Familien, die vom uralten brabantis

#### Die Reichsstadr Frankfürt am Mann. 351

schen Abel abstätimen. Die Senkenbergische Stiftung, zum Besten der Arznenkunst und Armenhstege vom Jahr 1763,6 betrifft außer der Verpstegung arm gewordener Bürger, einen botanischen Garten, ein anatomisches Theater; ein Schmisches Laboratorium, eine Bibliothek, und ein Misseralien und Medaillens Cabinet.

Die Stadt ist wegen ihrer guten kage und zwo bes rühmten Messen, die jährlich in derselben gehalten werden, eine von den vornehmssen Sandelsstädten in Deutschland. Die hiesigen Manusakturen, sind nicht wichtig, doch kann man einige Seidens und ein Paar Plüschs Manusakturen, ein paar die papierne Tapesten, einige für Wachstuch, und noch mehrere für Lasdack, nennen. Die hiesigen Juden bewohnen seit 1462 eine abgesonderte Gasse, und siehen völlig unter dem Stadtrathe. Sie haben zwen Synagogen, und wie man sest vorgiebt, auf 500 Häuser.

Die aften frankischen Bergoge haben bier einen Ballaft gehabt, in welchem auch Raifer Rarl ber Große oftmals gewohnet bat, und auf beffen Plat jest die Leonhards Stiftefirche flebet. Raifer Ludwig ließ auch einen Pallast am Ufer des Manns bauen, von welchem in bem fogenannten Saathofe, anfehnliche Ueberbleib= fel gu feben find. Die Stadt bat allezeit unmittelbar unter bem Raifer und Reich geftanben. Muf bem Reichstage hat fie unter den Reichsftadten der rheinis fchen Bank den fechften Dlas; fie bat auch Gis und Stimme auf den ober rheinischen Rreistagen. Reichsmatrifular=Unfchlag beträgt 500 Al. und gu einem Rammergiel giebt fie 676 Rthir. 263 Rr. welche farte Unichlage fich auf ihren Sandel beziehen. Confiftorium ift mit gwen Schoffen, dem Seniore Minifterii, zwey Genatoren der zwenten Bank, den zwen alteffen Bredigern, und zwen Rechtsgelehrten befebet. Man rechnet mit einiger Glaubwürdigfeit, daß die ge= fammten Stadteinfünfte fast 600000 Rl. ausmachen. Die Stadt ist befestiget, und unterhalt 7 Compagnien Coldaten jum Rreiscontingent, und 3 zur Besatzung nehst einer Artilleries Compagnie, überhaupt 1100 Mann, wenn die Compagnien vollzählig sind. Neber den Mann führet eine feste und schöne steinerne Brücke, die 480 gemeine Schritt lang ist, und 14 geswölbte Bogen hat.

Das Gebiet dieser Stadt, von welchem Joh. Bapt. Homann eine Charte herausgegeben hat, die im Utlas von Deutschland die hundert und stevente ist, begreift, außer vielen Lusthofen und Menerenen,

1. Die Kirchdörfer Bornheim, Zausen und Oberrod, die ehedessen unter das Centgericht des Bornheismerbergs gehörten, durch den 1481 mit Hanau gestroffenen Bergleichs aber an die Stadt Frankfurt
allein gekommen find. Zu-Lausen, ist eine Schleifsmühle und ein Aupferhammer, zu Oberrod wird Saffianleder bereitet.

2. Das Kirchdorf Wiederrod, welches ju & ber Stadt, und ju & dem beutschen Orden gehoret. Es iff hier eine Cattun- und Bis Manusaktur, auch wer-

Den bier Rarben = Baaren verfertiget.

Richt weit von demfelben ift das frankfurtische Oberforsthaus, welches an dem großen Frankfurter Walde liegt, der, wie der psendurg- birsteinische Sofund Regierungs-Rath Friedrich Karl Buri, aussuhrslich behauptet hat, mit zu dem Drepeicher Bannforst gehöret, wie denn auch sowohl von der Stadt Frankfurt, als den ihr zugehörigen Dörfern und höfen, dis auf den heutigen Tag gewisse Wildgefälle an die Drepeicher Wildbannsherrschaften entrichtet werden.

3. Ueber die frenen Reichsdorfer Sulzbach und Soden, (in welchem ein warmes Bad und ein Salzwerf ist,) setzen Chur-Mannz, wegen der Grafschaft Königstein, und die Stadt Frankfurt, als Schutz und Schirm-Herren, einen gemeinschaftlichen Oberschutz

beißen.

4. Wieder: Urfel, ein Dorf, welches die Stadt

mit Goling = Modelheim gemeinschaftlich befiget.

5. Bonames, auch Bomes, ein bemauerter Fleschen an der Nidda, woselbst der Bischof zu Fulda ein Lehn hat.

6. Wieder Brienbach, ein Rirchdorf.

7. Durkelweil oder Dortelweil, ein Rirchdorf unweit der Ridda, deffen Pfarrer Solms- Rodelheim

feget.

Man hat ben Frankfurt viele römische Urnen, Wafsen, und andere Geräthschaft aus der Erde hervorges zogen, auch in der Nachbarschaft Altar Steine und andere gefunden, weil auf der sogenannten zöhe oder dem Zaprich, insonderheit auf dem Berge, den man den Altkun nennet, römische Verschanzungen gewessen sind.

Es find auch vulcanische Producte in diefer Gegend ju finden, und die Mauern der Stadt bestehen guten

Theils aus Lava.

### Die Reichsstadt Friedberg.

bach, und an dem Gebirge, die Sohe genannt, liegt auf einem fruchtbaren Boden, und ist ehedessen größer gewesen als jeht. Sie ist eine evangelische freve Meichsstadt, und hat auf dem Neichstage unter den Reichsstädten der rheinischen Bank die zwölfte Stelle, auch auf den ober rheinischen Kreistagen Sie und Stimme. Ihr Neichsmatrikular Anschlag beträgt 24 Fl. und zu einem Kammerziel giebt sie 29 Rthlr. 29 Kr. Kaiser Karl IV verpfändete diese Stadt 1349 an die Grasen von Schwarzburg für 10000 Fl. jedoch mit Vorbehalt ihrer Reichsstrehheit. Diese Pfandschaft kam im solgenden Jahrhundert von Schwarzburg an Chur Mannz, die Herren zu Eppstein, die Grasen zu 7 Th. 721.

Menburg, und die Stadt Frankfurt. Die bren erften überließen ihre Untheile an die hiesige kaiserliche und Des Beil. Rom. Reichs Burg Friedberg, welches der Raifer nicht nur bestätigte, fondern auch der Stadt Rrantfurt befahl, ihr Untheil ebenfalls der Burg que fommen zu laffen. Burg und Stadt Friedberg haben fich hierauf mit einander verglichen, daß die Stadt eis nem jeden neuermablten, und vom Raifer bestätiaten Burgarafen, auf einem offenen Plat, ber bie Grey= beit genannt wird, wegen Diefer Pfandschaft bulbigen 1705 kundigte die Stadt der Burg die Pfandschaft auf, und erbot fich, den Pfandschilling abzus tragen: allein, die Burg halt diefe Pfandichaft fur unabloslich. Der Burggraf und die adelichen Geche fer, find auch Mitalieder des vollen Rathe und Reichsstandes, und der Magistrat muß, so oft Reichs = und Rreiß Sachen zu berathschlagen find, Dieselben mit zuziehen, und fich mit ihnen wegen ber Bollmacht und abzusendenden Berfon vergleichen. Das Ritterflift S. Alban zu Mannz, und die Abtenen Arnsburg und Albenftadt, haben bier Bofe. In der Gegend Diefer Stadt fiel 1762 ein Gefecht zwischen frangofischen und allirten Truppen zum Bortheil ber erften bor.

## Die Reichsstadt Weglar.

Menlar, liegt an einem Berge, und ift von hohen Bergen eingeschloffen. Die Labn, nimmt bier die Bebbach, und auf der andern Seite, die Dill auf. Die Stadt ift nicht nur abhangig, fondern auch unres gelmäßig und schlecht gebauet. Gie bat zwen Bor= fladte, welche die Langgaffe und Teugaffe, genen-Der Magistrat und die meiften Burger net merben. find evangelisch lutherisch. Diefe besiten mit den Ras tholifen die Stifts - oder Stadt = Rirche gemeinschaft= lich, baben auch eine Capelle, imgleichen eine lateinis iche Schule in dem ehemaligen Franciscaner Rloffer. Die Sospitalfirche jum beil. Geift, Die den Luthera= nern gehoret, ift zwar abgebrochen, der neue Bau berfelben aber nicht jum Stande gefommen. Reformirten haben auch eine Rirche. Die Ratholiten aebrauchen nicht allein die Stiftefirche, fondern ha= ben auch ein Franciscaner = Rlofter mit einer Rirche. und bas ehemalige Jesuiter = Collegium. Das Rath= haus, anf welchem sich das faiserliche und Reichs. Rammergericht, das 1691 von Speper hieher verlegt worden, versammlete, brannte 1779 nebft verschiedes nen andern Gebauden, ab. 1714 fand der Borichlag von Berfehung deffelben von Beblar an einen andern Ort, großen Widerspruch; 1751 aber legte das Rammergericht felbst der Reichsversammlung zu Regensburg Grunde vor, weswegen es nicht langer hiefelbft bleiben tonnte, und gab zugleich zu erkennen, bag bie fich außernden Mangel am beften gehoben werden fonnten, wenn der Gis des Rammergerichts nach Rrantfurt am Mann verleget murde, welches aber noch nicht geschehen ift. Das hiefige deutsche Saus, gehöret gur Ballen Beffen, und hat vielerlen Gefalle in Beffen. Diefe

Diefe Stadt ift icon gur Zeit Raifere Friedrich I eine Reicheffadt gewefen, und unverandert geblieben. Gie bat auf den Reichstagen unter den Reichsftadten ber rheinischen Bank, die drenzehnte Stelle, auch Sis und Stimme auf den ober rheinischen Rreistagen. Ihr Reichsmatrifular = Unfchlag ift 32 Kl. Ihre Kam= mergieler aber find nicht gangbar. Ben ber Stadt liegt das Schloß Carlsmund oder Calichmitt. fen Darmftadt ift Schubberr ber Stadt, bat hier eine Compagnie Goldaten, und im Rath einen Reichsvoat: Diefe Bogten aber ift als ein Reichslehn von Raffau an Beffen gefommen. Es ift auch hier ein chur-trierifcher Drobften = Schultheiß.

### Der

# schwäbische Kreis.

### Von Schwaben überhaupt.

§. 1.

Mon den Landcharten von Schwaben, und von dem schwäbischen Kreise, hat Doctor Bberh. David Zauber, 1724 eine sehr grundliche, ge= naue und vollständige historische Nachricht herausgegeben, und drey Jahre bernach, in feinem Discours von dem gegenwarrigen Zustande der Geographie, zu derfelben Bufage und Berbefferungen geliefert. Die erfte Landcharte von Schwaben, steht in Münsters Cosmographie. David Selz= lin oder Selzl, hat 1572 und 91 die zwente ausgegeben, die Ortelius feinem Theatro einverleibet hat, Joh. Buchsenmacher und Daniel Ma= naffer, aber nachgestochen haben. Jodocus und Zeinrich Zondius, und Wilhelm Blaeuw, haben eine etwas beffere Charte an das Licht gestellet, Die Chrift. Weitzel unverändert ins Rleine gebracht, Joh. Jansson aber verbessert hat, welches letten Charte nachmals die Waesberge, De= ter Schenk und Gerh, Valk, unter ihren Namen ausgegeben haben. Chrift. Zunter hat von Alemannien oder Ober Schwaben eine Charte ge-macht, und Blaeuw und Jansson haben diesel-bige ans Licht gestellet. Jacob Sandrat hat aus der blaeuwischen und janffonischen feine Charte von Schwaben jusammen getragen, die Matthaus Merian benbehalten.

- S. 2. Schwaben, nach der jest ben den Erdbeschreibern gewöhnlichen Mennung, liegt von Abend gegen Morgen zwischen den Flussen Rhein und Lech; gegen Mittag granzet es an Helvetien, an den Bobensee (\*), und an die östreichischen 3 4 Herr-
- (\*) Den Bodenfee, welcher auch ber Coftniner und Bregenzer See, und vom gemeinen Mann das deuts iche Meer, auf lateinisch aber lacus Bodamicus, oder Potamicus auch Brigantinus, genennet wird, bat 30hann Georg Schinbain 1578, und einer, welcher fich mit den Buchftaben A.A.S. J. bezeichnet bat, 1675 auf einer andern Charte abgebildet, und diefe bat einer Ramens Sanff, geftochen. Man findet auch eine Abbildung beffelben in Bucelins descriptione Constantiae facrae et profanae, und die homannische Er: ben und Seutter, haben auch Charten bavon gelies fert. Der See liegt zwischen Schwaben und Belves tien, und hat feinen Damen von bem alten Caftro Botami, Potami, oder Potini, welches gur Beit der fas rolingifchen Raifer ein faiferlicher Paltaft gewesen ift. Das Schloß heißet heutiges Tage Bodman, oder Bod= men, und ift des Stammhaus einer bavon benannten frenherrl. Familie. Der See ift über 7 Meilen lang und 3 Meilen breit, und zwischen Buchhorn und Reis fcach, wo er am breiteften ift, 350 Rlafter tief. Er nimmt den Rhein auf, der unterhalb Rheineck hineinfließet, und ben Coftang, oder vielmehr ben Stein, wies der heraus kommt. Gegen Nordwesten oder gegen Schwaben zu hat er zwen Busen; derjenige, in weldem die Infel Meinau liegt, und daran auch die Stadte Mersburg und leberlingen fteben, wird der 23od= mer oder Ober oder Ueberlinger See, lacus Acronius, ber andere aber, in welchem die Infel Reichenau liegt, der Unters oder Jeller See, lacus inferior oder Venetus, genennet. Der See frieret felten gu. 3mi=

Herrschaften vor dem Arlberg; gegen Mitternacht an Franken und an die Pfalz. Das eigentliche Schwaben (Alemannia) liegt nach bem Rhein zu, nicht über den Schwarzwald, welches theils daber bewiesen wird, weil die obere und untere Martgrafschaft Baben nach der mittlern Geographie in Ofifranken lieget, theils weil noch heutiges Sa. ges die Ginmohner der Gegend zwischen Dem Schwarzwald und dem Abein, nicht fich, sondern nur diejenigen Schwaben nennen, die jenseits des Schwarzwaldes wohnen. Auch die Ginwohner des Breisgaus halten sich nicht für Schwaben. Aremers Geschichte des Zauses Gevoldseck, S. 10. 11. Der Strich, ber zwischen dem Boden. fee, dem Lech und der Donau, auf benden Seiten ber Bler, lieget, wird von den Wirtembergern, im Gegensaß ihres Landes, eigentlich das Schwabenland, sonst aber auch Ober = Schwaben, oder Alemannien, genennet. Andere fagen Ober = Schwaben fen das Land zwischen der Bler, Donau und dem Bodenfee, mas aber um den Lech und die Donau liege, sen Unter = oder Mieder= Schwaben.

S. 3.

Zwischen Lindau und Bregenz sindet man eine Art groser und wohlschmeckender Lachsforellen darinn, welche Gangsische genennet wird. Die Rarpsen sind auch von guter Art Die Oberherrschaft über diesen See, ist zwischen dem Erzhause Destreich und den angränzenden Reichöständen, streitig, davon Joh. Christ. Wegelins dist. de dominio maris suevici, vulgo lacus Bodamici, welche er 1742 zu Jena unter Christ Gottl. Bruders Vorsit gehalten hat, nachgelesen werden kann.

S. 3. Die höchsten Gegenden in Schwaben, find die Alb oder Alp, und der Schwarzwald, und jene ist noch etwas hoher, als dieser. Weil Diefe Gebirge ben großten Theil bes Schwabenlan. bes von Guden gegen Morden, und von Westen gegen Often durchstreichen, auch unten an denfelben die meisten Fluffe, die Schmaben bemaffern, entspringen, und entweder in den Rhein, oder in Die Donau fließen: fo ist eine genauere Beschreibung derfelben nothig und nuglich. Der Schwarzwald, Silva nigra, erstrectet fich von Guden gegegen Morden, aus ber Gegend ber vier Bald. ftadte, bis an das Ende des wirtembergifchen Umts Meuenburg, und reichet gegen Often fast bis an Die Alb. Der subliche Theil besselben wird Der obere, und der nordliche der untere Schwarz-wald genennet. Seine offliche Granze ist von Pforzheim bis Magold ber Flug Magold, ber ibn . von dem fogenannten Gau scheidet; von Ragold gehet fie über Borb nach Gulg, und hierauf am Neckar hinauf, welcher Fluß auch, so wie die Donau, Enz, Nagold und Kinzig, am Fuß dieses Gebirges entspringet. Die westliche Seite Diefes Bebirges, Die nach dem Rhein zu lieget, erbebet fich (menigstens im wirtembergifchen Gebiet), auf einmal ftart, und zeiget fich benjenigen, die im Badenschen und im Elfas wohnen, als ein fehr hohes Gebirge; hingegen die oftliche Seite erhebet sich nach und nach. Der Schwarzwald hat seinen Namen vermuthlich von den dicken Lannenwaldern bekommen, mit denen er bewachsen ist, und ift, vermoge der Beschreibung, die Julius Casar 3 5

de bello gallico l. VI. c. 25. von ber silva hercynia machet, der Unfang derfelben gemefen. Die Ginwohner deffelben, haben ihre meifte Nahrung von der Viehzucht, vom Holz und Harz. fchiedenen Orten giebts auf bemfelben zwenerlen Belber, namlich Baufelder, die ben gewönlichen Medern gleichen, und Mabfelder, die folgendergestalt fruchtbar gemacht werden. Die Bauern legen etliche Tannenscheiter von 6 Schuben in geboriger Weite von einander, und zwischen diefelben Reifer, die sie mit Bafen, die aus dem Acker gebrochen werden, judeden; und ein folcher Saufen heißet ein Roß, bergleichen auf einem Acker, nach Maggebung feiner Grofe, mehrere find. Diese zunden sie an, und laffen fie langsam verbrennen; die übrig bleibende Afche und Erde aber breiten fie auf dem Acter aus, ber aisbenn reichlich. aber nur dren bis vier Jahre lang trage. auf bleibet er einige Jahre ungepflugt liegen, und ist eine Wiese, Die Gras giebet, und alsdann wird er wieder auf die vorige Beife jum Acter gemacht (\*). Der Schwarzwald hat seinen Anbau. und den größten Theil feiner Ginmohner, den Benedictiner Monchen zu danken.

Die Alb oder Alp, wollen wir ben Königsbronn, in der Herrschaft Hendenheim, zu betrachten anfangen, woselbst an ihrem Fuß die Brenz

ent=

<sup>(\*)</sup> Ich habe im westphalischen Rreise ein ahnliches Berfahren bemerket, und erinnert, daß es mit der schwedischen und norwegischen Gewohnheit, die Aecker ju verbessern, in der Sauptsache übereinstimme.

entspringet. Bon da ziehet sich das Gebirge nach Oberkochern, woselbst ein Urm des Flusses Rocher entstehet, alebenn weillich nach Seubach. auf welchem Bege die Rems ihren Urfbrung hat. hierauf uber Degenfeld fudwestlich nach Dungdorf. woselbst eine bobe Steige, oder ein fteiler Rabrweg, auf daffelbe fubret; von Dungdorf erftrectet es fich an die Rils, und neben derfelben meg uber Beislingen nach Biefensteig, woselbst die Sils In diefer Begend, und zwar ben entspringet. bem Bleden Soberftatt, foll das Gebirge am bochften fenn. Es ziehet fich weiter nordwestlich an Miedlingen und Beilbeim um ben Techberg, durch Das Leiningerthal bis Guttenberg, woselbst die lange Steige ift, und die Lauter entstehet, und als. bann westlich nach Meiffen, von da es sich zu einem Thal eröffnet, welches zwen Meilen lang ift, und darinn die Ems entitehet. Aledenn wendet fich das Gebirge um Neuhausen und Achalm gegen Pfullingen, von da gegen Bechingen und Sobengollern, aledenn fast bis an das Schloß Albect, unweit Gulg, und einige Stunden am Mecfar binauf; und nabert fich also bem Schwarzwalde febr. Bierauf gebet es gegen Morgen nach Ebingen, fentet fich aledenn gegen die Donau nach und nach berab, und giebet den Fluffen Lauchart und Lauter ihren Ursprung. Bon Steiflingen wendet es sich neben der Herrschaft Justingen über das Rloster Urspring, woselbst die Aach hervorkommt, gen Sondheim, Blaubeuren, und neben der Blau nach herlingen, um Ulm, davon es eine Stunde entfernet bleibt, nach Albed; von bier aber bem

Urfprung der Lontel zu, neben derfelben an die Brenz, und an diesem Fluß bis nach Konigs. bronn. Die gange Lange ber Alb von Ronigebronn bis Ebingen, wird in gerader Linie awolf bis brengebn Meilen, die Breite aber in mancher Gegend nur zwen, und nirgende über vier Meilen betra-Die Alb senket sich an der sudlichen Seite gegen die Donau, und an der offlichen gegen die Brenz allmählich; hingegen an der nordlichen und westlichen Seite erhebet sie sich auf einmal zu einer an einander hangenden Rette hober Berge. Un vielen Orten auf berfelben, giebt es gutes Quellwasser, an anderen nur Regenwasser. Auf derfelben find feine Zannen - fondern meiftens Buchen = Balber. Sie wird wegen der vielen fteinigten, felfigten und rauben Begenden, die raube Alb genannt, hat aber doch auch gute Thaler und Biehweiden, insonderheit fur die Schafe, beren Bucht bier ftark ift.

Nieder Schwaben hat in Ansehung des fruchtbaren Bodens, des Acker Flachs und Weins Baues, der Viehzucht, und das Herzogthum Wirstemberg auch in Ansehung des Obstes und der Gartengewächse, einen großen Vorzug vor Oberschwaben, woselbst es viele steinigte und schlechte Aecker, bergichte und rauhe Gegenden; aber gute Wälder und Holzungen, und gute Viehzucht, giebet. Mit schwäbischer Leinwand, wird starker

Handel getrieben.

S. 4. Das Land Schwaben, Suevia, hat seinen Namen von den alten Suevis bekommen: diese aber sind von ihren langen Haareny die sie

als einen Schweif zusammen geflochten und gefnupfet, benennet worden; denn Zacitus meldet, daß diefes das eigentliche Rennzeichen eines Svevi gemesen fen. Die Svevi wohnten anfänglich zwischen der Weichsel und Oder, nachmals zogen fie uber die Elbe, an den Mann und die Donau, und jur Zeit bes Julius Cafar an den Meckar und Rhein. Gie bewohnten den größten Theil von Deutschland, und unter ihnen murden mehrere Boller begriffen, als: die Gemnonen, Bermunduren, Quaden, Marcomannen, und andere, von welchen einige durch Gallien und Spanien gegangen find. Im funften Jahrhundert murde bas damalige Land der Schwaben von den Alemannen benennet; nachdem aber diese im Jahr 946 von ben Frangofen ben dem chur colnischen Stadtchen Bulbich (Tolbiacum) geschlagen worden, und Alemannien unter frantische Bothmäßigfeit gefom. men, ist der Name Schwaben wieder gewöhn-lich geworden, und dem heutigen Schwaben eigenthumlich geblieben, welchem die frankifchen Ronige Bergoge vorgefeget haben. Rarl ber Große Schaffte die Berzoge ab, und ließ bas Land Schwaben burch Camerae nuntios regieren, welches auch gur Zeit feiner Machkommen geschehen ift. Ronig Conrad I richtete zur Befriedigung ber Schwaben bas herzogihum wieder auf, und feste Grafen Burchard, einen Schwaben, jum herzog in Schwaben und Elfas ein. Solches Berzogthum war anfänglich an feinen Stamm gebunden; als es aber unter bem Raifer Heinrich IV an deffelben Schwiegersohn, Friedrich von Sobenstaufen, tam,

ber 1004 jum wirklichen Besig besselben gelangte, brachte berselbe es auf seine Nachkommen erblich. Diese neuen Berzoge waren auch Berzoge in Franfen, und hatten, als Landesherren, Die bochfte Gewalt in geift. und weltlichen Sachen; verwalteten auch nicht nur auf offentlichen Reichsversammlungen mehrmals bald diefes, bald jenes Reichs und Erz. Amt , sondern hatten auch ihre eigenen Sofamter, die fie aus ben vornehmften fchwäbischen Kamilien besetten, ale: Die Pfalge grafen von Tubingen, die Truchfeffen von Baldburg, und vor ihnen die Grafen von Maurstetten und Weissenhorn, die Mundschenken von Winterftetten, die Rammerer von Remnat, Die Marschalle Grafen von Dillingen, und nach ihnen die Grafen von Wirtemberg, die Jagermeister von Aurach, und andere. In Reichsfriegen machten fie mit ihren Schwaben den Bortrab des deutschen Rriegsheers aus, und fochten an ber Spige Deffelben, wie aus Lamberto Schafnab. benm 3. 1075 erhellet. Gleichwie aber vom Unfang ber, und mabrend berzoglicher Regierung, noch viele andere machtige Furften, Grafen und herren in Schwaben gewesen, mit beren Rath und Benftimmung ber erste Bergog Burchard, und nach ihm noch andere bis auf Friedrich von Sobenstaufen, in bas schwäbische Berzogthum eingesetet worden: alfo ist auch nicht mahrscheinlich, daß fie sich ihrer Unmittelbarfeit begeben, und fich den Bergogen, als Landfaffen, unterworfen batten; fondern ob fie gleich diese Berzoge mit Besuchung ihrer Sofe ver= ebret, sowohl in Kriege. als Kriedens Beiten und

ter ihrer Anführung, und die Stifter unter ihrem allgemeinen Schuß gestanden, ja, ob sie ihnen gleich deswegen Treue und Gidespflicht geleistet haben: fo find fie doch urfprunglich fren gewesen, und nebst ihren Landen und Herrschaften dem Reiche unmittelbar unterworfen geblieben. Es fonnten fich also die Bergoge in Schwaben feiner Lanbeshoheit uber fie anmagen, noch auch ohne faiferlichen Befehl und Erlaubniß Steuer und Scha-Bungen von ihnen verlangen; fie mußten auch die Rechtsfachen mit Zuziehung und Benftimmung ber Gurften, Grafen und herren auf einem fogenannten Ronigsstuhl entscheiben. Die boben Regalien und davon fallenden Rugungen in den Lan-Den und Berrichaften der ichmabischen gurften, Grafen und Berren, haben noch lange Zeit ben Raifern und Ronigen qutentheils jugeboret, und find von derfelben Landvogten und diefer Unterland. voaten vermaltet und beforget worden; nach und nach aber haben die Furften, Grafen und Berren Diefelben in ihren Landen durch Schenfung, Berfaufung und Berjahrung erworben. Ben Reichsstiftern und Rloftern bestellten die Raifer und Ronige ihre Raftenvogte; in den fregen Reichs. ftabten maren Reichsvogte, Schultheißen, Amte manner, Richter, Pfleger ic. und den Reichsdor-fern und sogenannten frenen Leuten waren Procuratores praediorum regalium, vorgesetet.

S. 5. Von den Herzogen zu Schwaben, aus dem hohenstaufischen Hause, haben sieben auch das deutsche Königreich und römische Kaiserthum erlanget, von denen Conrad III der erste, und Con-

Conrad IV der lette gewesen. Sie haben auch die guelphischen Erbguter in Schwaben, zu benen vornehmlich die Erbgrafichaft Altorf gehorte, befeffen, als die der lette aus dem jungern guelphischen Stamm, Welf VI, anfänglich seines Brudern Sohn, Bergog Beinrich bem Lowen in Banern und Sachsen, erblich vermachet, nachmals aber seiner Schwester Sohn, Raiser Friedrich, als Bergogen zu Schwaben, aus dem Saufe Soben-Staufen, und nach deffelben 1 190 erfolgten unglad. lichen Tode, deffelben Sohn R. Beinrich VI jugewandt. Db nun gleich diefe Bergoge aus bem hobenstaufenschen Geschlecht schnell zu großer Macht gelanget find, und in und außer Deutschland große Lande und Berrichaften befeffen haben: fo find fie boch auch in furzer Zeit wieder in Abnah. me gerathen und ju Grunde gegangen. Serzog Philipp in Schwaben erschopfte sich durch die groffen Geldsummen, mit welchen er fich Die Reichs-Frone erwarb; R. Friedrich II mußte auch viele Erbguter aufopfern, und fein Sohn Conrad IV wurde von feinem Gegentonig Bilbelm, Grafen von Solland, gar in die Reichsacht, und zugleich des Herzogthums in Schwaben sowohl, als aller noch übrigen deutschen gande und Berrschaften, verlustig erflaret, welches Unglud der Pabst fraftig beforderte. Gein Sohn Conrad, den die Italiener Conradin nennen, bemubete fich vergeblich, fein Erbherzogthum Schwaben wieder zu erlangen, ja er murde gar 1268 zu Mapoli gefopfet, und beschloß ben berzoglichen bobenstaufenschen Stamm. Die Erbguter beffelben maren fcon

fcon vorbin veräußert, und bas Berzogthum fiel ans Reich. Es riffen zwar unterschiedene Rurften. Grafen und herren viele Reicheguter in Schwaben an fich: allein, Ronig Rudolph hielt fie mit Gewalt zur Wiedergabe berfelben an. Dach Abgang der Herzoge in Schwaben, haben die kaifer- lichen und Reichs Landvogte in Ober. und Dieder - Schwaben nicht nur alle vorige Gerechtsame in Beforgung der kaiferlichen Gefalle, Rugungen und Ginfunfte, und der noch übrigen Reicheffecfen und Rammerguter in Schwaben, fondern auch ex commissione et delegatione caesarea, biejenigen Reservata und Regalia, die fonft den Bergogen zugekommen, nach Abgang berfelben bem Rais fer und Reiche wieher beimgefallen, in Ober . und Mieder . Schwaben beforget.

6. 6. Es find namlich dem Lande zu Schwaben fo, wie andern Landschaften, faiferl. und tonigi. Landvögte (Advocati provinciae generales, Procuratores regni seu imperii, praesecti provinciales,) vorgefeget gemefen. Gie beforgten in ben Landen, die nicht zu ber schwäbischen Berzoge Erb. landen gehorten, fondern dem Reich unmittelbar unterworfen geblieben, nicht allein den Rugen Des Raisers und Reichs überhaupt, sondern verwalte-ten und hoben auch, nebst ihren Untervogten, hauptsächlich die kaiserl. und königl. Regalien, Ginfunfte und Gefalle in den Gebieten ber Rurften, Grafen, herren, Stifter, Rlofter und Stadte, und lieferten diefelben an die faiferl. Ram-Solche Landvogte in Schwaben findet man vom zehnten Jahrhundert an genannt, ja es find 7. Tb. 721. N a

bis jum Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts zuweilen zwen gewesen, einer in Ober- und einer in Mieder Schwaben. Raifer Wenzel verfette und verpfandete 1379 des Reiche bende Landvog. tenen in Ober - und Mieder = Schwaben an Bergog Leopold III von Deftreich aufs neue fur die ihm schuldigen 40000 Gulden, ber auch endlich wirks lich jum Befig berfelben gelangte, und fie einige Jahre inne hatte. Allein, die Bergoge von Deft. reich famen nach bem 1386 erfolgtem Tobe Berjogs Leopold, von Diefer Landvogten wieder ab. und fie murde viele Jahre lang nicht mehr verpfanbet, sondern fast jahrlich durch einen neuen faiferl. Landvogt versehen. 1415 versehte fie Raifer Gig-mund auf der Rirchenversammlung zu Coftanz, mit Rath und Bewilligung der Reichsfürsten, zum erstenmal wieder an Sans Truchfef ju Waldburg, fur 6000 rheinische Gulden; doch haben die Eruch. feffe den Pfandichilling nach und nach bis auf 132000 Fl. vermehren muffen. R. Friedrich III vergonnte bald nach Untritt feiner Regierung feinem Bruder, Berjog Albeecht von Deftreich, die Wieder . Ginlosung der Landbogten von den Truch. feffen zu Waldburg, gab ihm auch fogleich einen ordentlichen Pfand . und Berfchreibunge . Brief Darüber. Diesem niußten die Truchsesse ausweis chen, und Truchfeß Jacob verglich sich 1452 und 53 mit ihm dahin, daß er die Landvogten nicht mehr in feinem oder des Reichs Mamen, fondern von wegen Bergogs Albrecht verwalten, und sich beffelben Landvogt nennen wolle. In Diesem Bustande verblieb die Landvogten Schwaben viele Tabre

Jahre lang, sowohl weil die wirkliche Ginlosung und Entrichtung des Pfandschillings niemals erfolgte, als auch, weil Herzeg Albrecht 1460 sich
wider seinen Bruder, R. Friedrich, auflehnte, und von demfelben 1465 in die Acht eitaret murde. Es fiel alfo die Landvogten an Truchleffen Jacobs Cobn hans, Truchfeg von Waldburg; und obgleich zu desselben Zeit sich Herzog Siegmund von Destreich benm R. Friedrich 1464 von neuem um dieselbige bewarb, auch Erlaubniß zu ihrer Einlofung erhielt, fo schritt er boch erft 1477 bagu, als Bergog Albrecht in Bayern mit faiferl. Bergunftigung diefe Ginlofung vorn:hmen wollte. Er verfeste fie aber um gleiche Summe zu gleicher Zeit wieder an den Eruchses Sans, oder Johannes, der fie erft 1486, sammt bem Schloß Ravensburg, völlig abtrat, als ibm Erzherzog Siegmund ben Pfandschilling baar bezahlte. Beutiges Lages aber ift von ber eigentlichen Landvogten in Dber - und Dieder Schmaben nichts mehr übrig geblieben, als daß die Reichsfladte, Ueberlingen, Lindau, Biberach, Ravensburg, Wangen und Pfullenborf, unter bem Mamen einer Ehrung ober Schenfung, jahrlich dem Landvogt zu Altorf und Ravensburg ein Geschent theils an Geld, theils an Wein machen; und daß die Reichs Stifter Lindau, Weingarten, Salmansweil, Dchfenhausen, Noth, Weissenau, Baindt und Burheim, noch ein Schirmgeld bezahlen. Es muß also Die heutige Candvogten in Schmaben, die eigentlich die Landvogten Altorf und Ravensburg beißet. mit der ehemaligen Landvogten in Ober . und Die-21 0 2 der.

der-Schwaben nicht verwechselt und vermischet werden: denn von dieser ist fast nur der Name übrig geblieben; der Landvogten Altorf und Ravensburg Verwaltung aber ist den kaiserl. Landvogten in Ober- und Nieder-Schwaben mit über- geben worden.

§. 7. Mit der Landvogten in Schwaben, ist auch das freye kaiserliche Landgericht in Oberund Nieder = Schwaben, auf Leutkircher Zeide und in der Gepürs (\*) nicht zu verwech-

feln.

(\*) Bas die Leutfircher Zeide fen, ift oben Theil 5. S. 641. befdrieben. Gepurs, Durs, Dirs, Burg, Burich, ist fo viel, als Jago, von Birfen, Bur-Schen, bas ift, Jagen. Auf der Leutfircher Beide. fo weit fich diefelbe erftrecket, ift noch eine freye Burich (libra venatio,) welche unterschiedene Rachbaren üben. Wie weit fich die Burich, von der fich das Landgericht fcreibet, außer der Leutfircher Beide erftrecket habe. ift nicht leicht ju bestimmen, vermuthlich aber nur durch ben Strich Landes des obern Algaus und der vor dem Arlberg belegenen Waldungen und Berrichaften. Auffer berfelben find feit ben alteffen Zeiten noch andere freve Bursche oder Jagddistricte in Ober = und Wie= der Schwaben gewesen, und noch vorhanden, die mit der Leutfircher Beibe und berfelben Burich feine Berbindung haben, namlich ber freye Burfchbegirt an der Donau, der über gehn Stunden groß ift, auch in die gemeine obere Bursch zwischen der Donau, ber Rif, Buchauer Steig, Mirfteig und Cangag, und in die untere allgemeine Burich zwischen ber Donau, Blau und Ach eingetheilet wird; die freve Burich auf dem Bofferhard, bey Memmingen, welche ben größten Theil des memmingifchen Gebiets. und auch andere Gebiete begreift, und zwischen ber Gunz

feln. Es ift baffelbe gleichen Urfprungs mit ben alten Placitis oder Mallis publicis provincialibus, und ichon unter ben ichmabischen Bergogen in Uebung gemefen; es haben auch bie Berjoge bas Recht gehabt, daffelbe im Namen bes Raifers und Reichs zu besegen und zu verleihen. Die altern Landrichter haben sich entweder Landrichter auf der Zeide genannt, wenn nämlich das Landgericht zu Leutkirch und auf dasiger Heide gehalten worden, oder Landrichter in der Gepurs, wenn das Landgericht an andern Maalftatten in ber Purs, als ju Lindau, Wangen oder Ravensburg, gehalten worden. Erst 1425 sieng der Landrichter Volk Syfrid an, sich einen Land-richter auf Leutkircher Zeide und in der Pirs, ju fchreiben, welche Formel auch unter ben truchfeffischen und oftreichischen Landrichtern benbehalten worden, bis Sans Thunower im erften Biertel des sechzehnten Jahrhunderts, und also um eben die Zeit, da man offreichischer Seits das Landgericht auf Leutfircher Beibe weiter ausgebehnet, in Machahmung ber Landvogten fich anmaßete, ju 21 a 3 fcbrei-

Ginz und der Jier liegt; die freye Bursch zu und um Warthausen, zwischen der Niß und der Donau; die rothweilische freye Bursch, ben und um Nothweil; die freye Bursch um die Reichsstadt Weil, am Lesekar und Schwarzwald; bey Tübingen oder in dem Steinlacher Thal; bey der Stadt Aalen; bey Dosnauwerth, in der Reichspflege; bey Balingen; bey und um Chingen; in den hohenzollerhechingischen zölzern und Jollenberg; und die gemeine Bursch, genannt Mundat, um die Stadt Gmund.

schreiben: Landrichter in Ober = und Mieder= Schwaben, auf Leutkircher Zeid und in der Gepurs. Db nun gleich der ursprüngliche Sis Dieses Landgerichts auf der Leutfircher Beide gewesen, und deffelben Gerichtezwang sich ehedeffen nicht über derfelben und ber Burfch Grange erftredet, Diefes Landgericht auch vor andern besondern Landgerichten feinen Vorzug gehabt bat, ja zu ber Zeit, als die Landvogten an das haus Deftreich gefommen, eben fo wie die andern faiferl. Land. gerichte in Schwaben an Gerichtsbarfeit, Unfebn und Gewalt gering gewesen; und viele Reichestante in Schwaben, an Fürsten, Grafen, Berren, Pralaten und Reichsftadten, von den Rais fern ohne einige Ginschrankung von allen Landgerichten befrepet worden; (ben Fall ber verfagten oder verzögerten Gerechtigfeit ausgenommen,) fo haben doch die Landrichter in der Leutfircher Seide und in der Burfd, vom Ausgange des funfzehnten Jahrhunderts an, als bas Landgericht mit ber Landvogten Schmaben in gewisser Maße an das haus Destreich gekommen, dem Landgericht eine gang andere Gestalt zu geben angefangen, indem fie sowohl sogenannte Chehaften oder Chehaftinnen (casus reservatos,) eingeführet, und die Appellation an die Reichsgerichte versaget, als auch den Bezirk und Gerichtszwang erweitert; welches gebaufte Beschwerden der Fürsten und Stande des schmabischen Rreises nach sich gezogen. Seutiges Tages erstrecket sich nun ber Gerichtszwang des Landgerichts durch folgenden erweiterten Bezirk. Er fangt ben der Reichsstadt Lindau an, die in bem

bem landgerichtlichen Diftrict lieget. Bas bon demselben abwarts am Bodensee bis gen Morsburg lieget, gehort auch dazu. Lon dannen ziehet das Landgericht seine Granzen nach Costanz über den Bodensee hinüber, welche Stadt aber befreyetsenn Bon derfelben an hat beffelben Begirf gleiche Grangen mit Schwaben und ber Schweiß, und gehet also, mit Einschließung der Insel Reichenau, nach Natolphyell, Tengen und Stülingen. Hierauf will man die Grafschaft Bondorf dahin rechnen, alsdenn die Landgrafschaft Baar, die obere und untere Grafschaft Hochberg, insonderheit die Reichsstadt Rothweil, und die Stadt Willingen. Bon da an gehen die landgerichtlichen Granzen mit den Granzen bes Herzogthums Wirtemberg fort bis nach der Reichsstadt Smund. Dettingen-Balbern und Donarwerth werden auch bahin gerechnet; und von hier gebet die Grange bie Reuthe an die Brude. Weil die Berrichaften vor bem Arlberg vom Raifer Ferdinand 1555 von der Gerichtsbarkeit des Landgerichts befreyet worden; (ungeachtet die nächstängelegenen Reichsstände, insonderheit die Reichsstädte Lindau, Ravensburg, Wangen, Veni und Leutkirch, sich heftig darüber beschweret haben,) so gehet die Gränze ferner von Reuthe nach Cannheim, aledenn in die Graffchaft Ronigsed Rothenfels, und hierauf nach Lindau, bis dahin fie eben die Grange ift, welche die Berrfchaft Bregenz von den anliegenden Gebieten scheidet. Außer Diesem Begirt gebort noch die Grafichaft Soben Embs dabin. Das Landgericht hat concurrentem jurisdictionem mit den in 21 0 4 feinem

feinem Bezirk belegenen Stanben bes Reichs; es ware benn, daß einer ober ber andere Stand eine vollige Befrenung erwiese. Alle burgerliche Sachen in erfter Inftang, und olle unmittelbare und mittelbare Reichsglieder in Schwaben im Diftrict bes Landgerichts, werben unter baffelbe gezogen. Die Appellation ift ehedeffen, und auch noch unter den ersten oftreichischen Landrichtern, bloß an die bochsten Reichsgerichte gegangen, nachmals aber ift fie von 1530 an das offreichische Hof- und Rammer. Bericht ju Dnspruck gezogen; endlich aber vom Raifer Leopold an in den faiferlichen Bablcapitulationen verfeben worden, daß jedem Beschwerten fren stehen soll, von diesem Landgericht entweder an den faiferl. Sof, ober an das faiferl. und Reichs-Rammergericht ohne einige Hinderung su appelliren.

Es hat bas Landgericht auf Leutkircher Heide und in der Purs bon alten Zeiten ber vier besondre Maalftatte gehabt, die alle in ber obern beschriebenen Durs gelegen find, namlich Leutfirch, Wangen, Lindau und Ravensburg. Alls aber die Landvogten an das Baus Deftreich gefommen, ift, anstatt der Maalstatt Lindau, der Reichssiecken Altorf, und anstatt Leutkirch, die Stadt Beni erwählet worden. - Un jeder Diefer vier Maalstatte wird jahrlich zwolfmal Landgericht gehalten, und zwar gleich zu Anfang eines jeden Monats zu Altorf, hernach zu Ravensburg, und endlich zu Deni. Den faiferl. frenen Landrichter bestellet ber jedes. malige regierende Erzherzog zu Destreich, als Inhaber des kaiferl. Landgerichts: boch pfleget die bazu

bagu ernannte Perfon ben vier landgerichtlichen Maalftatten angezeiget, und baruber ihr Gutach. ten eingeholet zu werden, worauf erst derselben Ber-pflichtung geschiehet. Die Bensißer sind vier Stab. oder Statt. Halter, deren eine jede Maalftatt einen befondern feget, damit in Abmefenheit Des faiferl. Landrichters derfelbe den Borfis fubre. In ben bren Reichsstädten wird gemeiniglich ein Burgermeister, oder einer aus dem geheimen Rath, und zu Altorf der Flecken-Umtmann dazu verordnet. Es hat auch jede Maalstatt ihre befondern Benfiger, deren aller Orten zwolf find, und diefe werden von den ordentlichen Obrigfeiten ber Maalftatte ernennet, und alle aus ben Raths. und Gerichte. Collegien und den angesebenften Burgern ermablet, find auch zum Theil studirte Personen. Gin solder Bensiger bekommt fur jede gerichtliche Sigung nur 6 Rr. Gemeiniglich verfeben die Ranglenvermalter der dren Reichsftadte bas Umt ber Landgerichtsschreiber, und ju Altorf ber Gerichtsschreiber. Die landgerichtlichen Befalle find zwar eben nicht wichtig, betragen aber doch fo viel, daß das Landgericht davon unterhal-ten werden kann, und den Inhabern deffelben zu feiner Beschwerde gereichet.

S. 8. Neben diesem Landgericht, sind in Schwaben ehedem noch mehrere von gleichem Ursprung und Alterthum gewesen, und zum Theil noch im Gange. Die letten sind: die freyen kaisserlichen Landgerichte zu Rankweil in Müssinen; im Thurgau, welches am Ende des sunszehnten Jahrhunders im baster Frieden den Sidsunssen

genossen abgetreten worden, und in derselben Namen monatlich zu Frauenfeld gehalten wird; zu Tellenburg, zu Schackebuch, in der Grafsschaft Zeiligenberg; in der Grafschaft Zemsten; und zu Vettingen. Von dem ehemaligen Landgericht und nachmaligen kaiserl. Zostgericht zu Rothweil, wird ben dieser Stadt hinlangliche

Machricht erfolgen.

§. 9. In den mittlern Zeiten, ist Schwaben in viele Gauen (Pagos) vertheilet gewesen, deren Namen zum Theil noch bekannt und üblich sind, und zu welchen gehören der Algau, Alpengau, Argan oder Ergan, Argengan, Zaar, Irenzegan, Vertrachgan, Vertrigan, Visgan, Vurzgan, Cletgan, Craichgan, (der eigentlich zwisschen Schwaben und der Unter-Pfalz lieget, und dahin die kleinern Gauen Schmiechgan, Enzingen oder Enzgan und Salzgan, gehören;) Donogan, Glemegan, Zegan, Jartgan, Ilergan, Rochengan, oder Rochergan, Linzgan, Murgan oder Murachgan, Nagologan, (zu welchem der Walgan gehöret hat;) Nebelzgan, Niebelgan, Ortenan, Rheingan, das Rieß, Schußengan, Sulmgan, Thurgan, Wirmgan oder Wiringan, Zabernachan oder Zabergan, Jürichgan, und andere.

§. 10. Der größte Theil von Schwaben, ge-

S. 10. Der größte Theil von Schwaben, gehoret heutiges Tages zu dem schwäbischen Rreise, ein ansehnlicher Theil aber zum östreichischen, ein kleiner zum ober rheinischen Rreise; es erstrecket sich auch aus dem bayerischen Rreise ein schmaler Strich von dem Herzogthum Neuburg, längst der

### Bom schwäbischen Kreiseinsonderheit. 379

Donau, in Schwaben hinein, der die sogenannten schwädischen Aemter dieses Herzogthums ausmachet. Außerdem besiget auch die unmittelbare Reichsritterschaft in Schwaben ansehnliche Güter und Herrschaften. Schwaben ist wegen seiner vielen und verschiedenen Regierungen, Stände, Herrschoften zc. ein Bild des alten Deutschlandes, wie es in römischen Schriftstellern geschildert wird.

# Vom schwäbischen Kreise insonderheit.

§. 1.

Der schwäbische Kreis, ber zwar nicht bas ganse Schwabenland, aber doch ben größten Theil beffelben begreift, ift zuerft von Mic. Sanf fon und beffelben Sohne Wilhelm abgebildet worden, welche Charte in allen folgenden bollanbischen und deutschen Charten vom schwäbischen Rreise, dergleichen Valt, de Witt, Visscher, Zomann, ju zwegen malen, und andere geliefert, jum Grunde geleget worden; boch haben fie fich inegesammt auch der Charte bedienet, die P. Willius gezeichnet, Matthaus Wagner 1689 an das Licht gestellet, Daniel Bartholomai 1717 aufs neue und vermehrt herausgegeben, und Tof. Fried. Leopold ohne des ersten Verfassers Damen nachgestochen bat. Gine andere Sauptcharte hat Joh. Christ. Zurter verfertiget, und Zans Exory Bodenehr, nachmals aber Joh. Strid= beck, herausgegeben. 1704 stellte Wilhelm de l'Tele

l'Jole eine neue bon ben bisherigen fehr unterschiedene Charte auf zwen Bogen an das Licht, bie Teremias Wolf und Tob. Conrad Lotter nachgestochen baben. Biernachst verzeichnete Hauptmann Michal eine bessere und große Charte, die Matthaus Seutter auf neun Blattern lieferte; weil sie aber doch noch viele Unrichtigkeiten enthielt, brachte fie Prof. J. M. Zase mit beträchtlichen Berbefferungen ins Rleine, und die homannischen Erben gaben dieses Blatt 1743 aus, welches Boudet 1751 nachstach. Ob nun gleich diese hasische Charte alle andere übertrifft, und noch zur Zeit die befte ift, die wir vom fchmabifchen Rreife haben, fo hat fie boch noch viele geb. Die neueste große Charte von acht Blattern hat Joh. Lamb. Rolleffel verfertiget, und Joh. Andr. Pfeffel gestochen, seit 1750 aber ift sie ben ben homannischen Erben zu finden. Gie ift vollftåndiger und richtiger, als die michalsche; weil ihr aber eben fo, wie berfelben, infonderheit die mathematische Richtigfeit fehlet, fo muß sie mit Buziehung ber hasischen Charte gebraucht werden, und aledenn hat man die beste Abbildung des schmabischen Rreises, die noch jur Zeit vorhanden ift. Gine Postcharte vom schwabischen Rreife, haben Die homannischen Erben 1752 geliefert.

S. 2. Dieser Kreis granzet an den ober- und chur - rheinischen, frankischen, bayerischen und östreichischen Kreis, wie auch an die Schweiß. Die dazu gehörigen Lander betragen ungefähr 729 Duadratmeilen.

### Vom schwäbischen Kreise insonderheit. 381

nach den 5 Banten, in welche sie auf den Rreis.

tagen abgetheilet find.

1. Geistliche Stifter und Sürsten; namlich Costanz, Angeburg, Ellwangen und Rempten, welche bende lette von Session zu

Geffion mit einander unmechfeln.

2. Weltliche Fürsten und Stifter, welche sind: Wirtemberg, Zaden=Zaden, Zaden=Durlach, Zaden=Zochberg, Zohenzollern=Zechingen und Zaigerloch, Zohenzollern=Zigmaringen; Abtey Lindau, Abtey Zuschau, (welche Abtenen von Kreistage zu Kreistage umwechseln, wider deren Vorsitz aber die praslatische Bank protestiret;) Auersberg wegen Thenzen, Fürstenberg wegen Zeiligenberg, Oettingen zu Oettingen, Schwarzenverg wegen Alett=gau, Lichtenstein.

3. Prålaten, nämlich Salmansweil, Weinsgarten, Ochsenhausen, Elchingen, Arsee, Ursperg, Kaisersheim, Roggenburg, Roth, Weissenau, Schussenvied, Marchthal, Destershausen, Wettenhausen, Zwisalten, Gengenbach; Neresheim; und Lebtissinnen, nämelich Zeggbach, Gutenzell, Rothmünster,

Baindt.

4. Grafen und Zerren, nämlich des deutschen Ordens Landcommenthur der Ballen Elsas und Burgund wegen Alschhausen, Fürstenberg wegen Stühlingen, eben dasselbe wegen der Landgrafschaft Baar, Bapern wegen Wiessensteig, Fürstenberg wegen des Kinzinger Thale,

Thals, Fürstenberg wegen Mößkirch, Montsfort, Oettingen=Wallerstein, Taxis wegen Scheer, Königsegg=Aulendorf, Königsegg=Rothenfels, Truchseß=3eil, Truchseß=Wolfegg, Bayern wegen Mindelheim, Fürsstenberg wegen Gundelfingen, Baden=Baden wegen Eberstein, die Marr=Suggerische Lisnie, die Zans=Suggerische Linie, die Jascob=Suggerische Linie, Zohenems=Zohen=ems; Wirtemberg wegen Justingen, S. Blasii wegen Bondorf, Traun wegen Egloff, Stadion wegen Thanhausen, Zohen=Gerolseck, Taxis wegen Eglingen.

5. Freye Reichostadte, nämlich Augsburg, Ulm, Eßlingen, Reutlingen, Tördlingen, Zall, Ueberlimen, Rothweil, Zeilbronn, Gmund, Memmingen, Lindau, Dinkelsbuhl, Biberach, Ravensburg, Rempten, Raufbeuren, Weil, Wangen, Yoni, Leutfirch, Wimpfen, Giengen, Pfullendorf, Buchhorn, Aalen, Bopfingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach, Jell am Zammersbach. Die dren letten Städte nennen sich die Vereinstädte; und die Städte Eßlingen, Nördlingen, Hall, Heilbronn, Memmingen und Lindau, die correspons

direnden sechs Städte.

Die Herrschaft Rechberg und Stadt Donauwerth werden auf den Kreistagen zwar aufgerufen, jene aber ist der Ritterschaft Donau Viertels zuerkannt, und diese steht unter bayerischer Landeshoheit.

S. 4. Die Kreisausschreibenden Fürsten sind: ber Bischof zu Costanz und der Berzog zu Wirtem-

berg,

#### Vom schwäbischen Kreise insonderheit. 383

berg, diefer aber ift allein Director, boch theilet er jenem die Rreieberathschlagungen vorläufig mit. Die Rreistage werden gemeiniglich zu Ulm, und in Kriedenszeiten meistens jahrlich zwenmal gehal-Jede ber 5 Banke hat ihren Director, ber fich aber fein weiteres Borrecht vor feinen Mitftanden zueignen fann. Die Directores ber 5 Bante untersiegeln alle Rreisrecesse und andere Ausfertigungen. Der geistlichen Fürstenbank beständi-ger Director ift ber Bischof zu Costang; die weltliche Fürstenbank hat am Bergog zu Wirtemberg ihren beständigen Director; Die Directores auf ben Banfen ber Pralaten und Grafen werden nur auf Lebenslang gemablet, und auf der Bant der Reichestädte dirigirt zwar Ulm beständig, Augeburg aber fuhret allezeit die erfte Stimme. Die engern Busammenfunfte besteben, mit Ginschlief. fung ber benden ausschreibenden gurften, allezeit aus gehn Rreisstanden, die auch ben volligen Rreisversammlungen oft zusammen fommen, wenn Sachen zu untersuchen find, die in der volligen Berfammlung zu weitlauftig fenn murben; und alsdenn merden fie die ordentliche Deputation ge-Die Rreisfanzlen und das Rreisarchiv, find in der wirtembergischen Directorialresidenz Stuttgarb.

5. 5. Es ist dieser Kreis in Ansehung seiner Lage gegen Frankreich, einer von den sogenannten vordern und vorliegenden Reichskreisen. Er hat nicht allein 1691, 92 und 1700 mit dem franklichen Kreise, sondern auch 1697 mit den übrigen vorliegenden Kreisen, und 1702 mit den churs und

ober rheinischen, offreich . und frankischen Rreisen zu Mordlingen eine Affociation errichtet, und nachmals oft erneuert. Er hat auch mit bem frankischen und banerischen Rreise Mungprobationstage angestellet. 218 1681 durch einen Reichsschluß Die Kriegesverfassung des ganzen Reichs zu Kriebenszeiten einfach auf 40000 Mann gesetset murde, famen auf ben schwähischen Rreis 1321 ju Pferde, und 2707 zu Ruß, und also ein gleicher Anschlag mit den ober fachsischen, burgundischen, niederrheinisch = westphalischen und nieder . sachsischen Rreisen, welchen er auch 1707 ben der Gintheis lung der zu der Reiche . Operationstaffe bewilligten 300000 Bl. gleich gemacht, und ihm die Summe von 31271 Gl. 58 Rr. 5 Pf. zugetheilet murde. Die Rreistruppen, die beständig auf den Beinen gehalten werden, bestehen aus vier Infanterie-Regimentern, jedes von 12 Compagnien, 1 Dragoner - und i Ruraffier - Regiment, jedes von 8 Compagnien. Der Rreisoberfter wird Generalfeldmarschall genannt.

S. 5. In Absicht auf die Religion, wird dieser Rreis unter die gemischten gerechnet. Jum Kammergericht ernennet er jest wirklich zwey Affessores, nämlich einen katholischen und einen evangelischen. Wenn ein katholischer Assessore abgegangen ist, wird solches vom Kammergericht dem Bischof zu Cosstanz angezeiget, der seinen katholischen Mitständen Nachricht davon giebet, die hierauf entweder einmuthig, oder durch die meisten Stimmen, eine von dem Bischof ihnen vorgeschlagene Person erwählen, oder derselben Bestimmung dem Bischof ganz

gang überlaffen, der bernach in benden gallen ei. ne folche Derson bem Rammergericht prafentirt. Wenn aber ein evangelischer gestorben ift, zeiget bas Rammergericht es dem Bergoge zu Wirtemberg an, ber es hierauf weiter an ben Markgrafen ju Baden und an die Ctade Ulm, mit Benlegung des kammergerichtlichen Schreibens, berichtet, damit diefelben fich mit den übrigen evan. gelischen Mitstanden und Bankeverwandten evangelischen Theils, megen Ernennung einer ober ber andern Person, vereinigen mogen, die alsbann bem Bergoge ju Wirtemberg namhaft gemacht werden; ba benn biefer nicht nur die von fammtlichen evangelischen Stanben ernannten Derfonen. fondern auch, wenn er mit ihnen, in Unfebung berselben, sich nicht vergleichen kann, noch eine andere ale Rreisausschreibender Rurft, ober, menn er fich wegen ber zu ernennenden Perfonen mit ben übrigen evangelischen Standen verglichen bat, diefelben fowohl fur fich, als in berfelben Damen. bem Rammergericht prafentirt, und biefem bie Wahl und Berufung der Tuchtigsten überläßt.

s. 7. Unter dem Raiser Friderich III ist der schwäbische Kreis, zur Aufrechthaltung des Landfriedens, in vier Viertel abgetheilet worden. Solche Abtheilung besteht noch, und wird in mancherlen Fällen nüßlich gebrauchet. Die Häupter derselben sind, im ersten der Herzog von Wirtemberg; im zweyten der Markgraf von Baden; im dritten der Vischof zu Costanz und der Abt zu Rempten; im vierten der Vischof zu Augsburg.

# Das Hochstift Costanz.

§. 1.

ie Lande und Guter des Hochflifts Coftanz ober Coftnig, in fo weit fie jum beutschen Reich geboren, liegen in Dber-Schwaben an benden Seiten des Das Sochstift hat 1717 durch bren Bodenfees. Stande des Schwabischen Rreises den Buftand feiner und der Abten Reichenau auf dem Reichsboden belegenen Lande und Ginwohner untersuchen, und auf einer fogenannten Generaltabelle vorstellen laf-Bermoge berfelben hatte es auf dem Reichsboden, 2 Stadte, 7 Dorfer, 22 Beiler, 19 Sofe, eine Mannschaft von 1632 Personen, welche mehrentheils nur in Rebleuten und Lagelob. nern bestand, 1458 Sauser, 2562 Reben, 9160 Jaucherte Ackerfeld, 46342 Mannsmaade (d. i. Tagwert, was ein Mann des Tages maben fann,) Wiesenwachs, und 21213 Jaucherte Holz. bem Wiefenwachse und Ackerfelde wird gar geringer Rugen gezogen; benn ber Erdboden ift ent. weder gar zu lettig, oder lauter Sand, oder moraftig, und ber Ueberschwemmung ausgesest. In Stadten und Dorfern ift fein Handel, außer mas an Wein, ber aber auch nicht viel ausmacht, in die nachste Machbarschaft ausgeführet wird. dieser Borstellung ist aber zwener hernach anzufuhrenden Reichsherrschaften, Die das Bisthum befist, feine Ermabnung gescheben.

S. 2. Das Bisthum hat seinen Namen von der Stadt Costanz, oder Costniß, die oben beschrieben, und dahin es von seinem ersten Stiftungsort Windisch, der 6 Meilen davon in Belvetien im Bebiet ber Stadt Bern liegt, verleget worden: zu welcher Zeit aber folches, und insonderheit ob es ume Sabr 570 gefcheben? ift nicht gewiß genug. Db nun gleich im fechzehnten Jahrhundere der bifchofliche Wohnfis nach Mersburg oder Morfpurg verlegt worden, so ift doch in der Stadt Coftang noch die Cathedralfirche beatissimae virginis natae. Das bifchoff. Saus ben berfelben ift gang verfallen. Das Domcapitel befteht aus 20 Domherren und 4 Erspectanten, und halt fich noch in ber Stadt Coftang auf. Der bifchofliche Kirchsprengel ist zwar durch die Reforma-tion und durch pabstliche Befrenung unterschiedes ner Monchen und Ritter Drben, auch einzelner Rlofter, fleiner geworden, als er ehedeffen gemefen, ift aber boch noch der größte in Deutschland. Denn er erftrecket fich durch den größten Theil von Schwaben und einen großen Theil ber Gidgenoffenschaft, und begreift 20 Collegiatfirchen, über 1000 Pfarren, die entweder gang ober jum Theil fatholifch find, 229 Rlofter, und uberhaupt er Landdechanenen; wie des Sochstifts 1712 nach Rom gesendeter und daselbst gedruckter Bericht von seinem Zustande, besaget. Das Bis-thum selbst aber gehört zur erzbischöflich mannziichen Proving.

S. 3. Der Bischof schreibet sich also: Von Gottes Gnaden — Bischof zu Costanz, Zerr Bb 2 ber

der Reichenau und Dehningen. Andere nennen ihn, den hochwürdigsten Fürsten und
Zerri, Zerrnzc. Das Wapen des Bisthums ist ein silbernes Rreuß im rothen Felde. Es
hat vier Erbänter; das Erbinarschallamt
verwalten'die Frenherren von Sirgenstein; das Ætbkämmereramt die Frenherren von und zu
Raßenried; das Erbtruchsessenamt die Herren
Zwener von Fuenbach; das Erbschenkenamt
die Herren Segesser von Brunegg. Der Bischof
ist beständiger Kanzler der Universität zu Frenhurg
im Brisgau, und sie erkennet ihn in der ersten und

zwenten Inftang fur ihren Richter.

S. 4. Das Sochstift ift von uralten Zeiten Reichsunmittelbar gewesen. Der Bischof bat auf ben Reichstagen im Reichsfürstenbath eine eigene Stimme, und auf der geiftlichen Bank feine Stelle zwischen den Bischofen von Strafburg und Augsburg. Er gehoret nicht nur jum fcmabischen Rreise, und zwar zum dritten Viertel, beffen Saupt er zugleich mit dem Abte zu Rempten ift, fondern er ift auch mit freisausschreibender gurft; ob er aber dieferwegen mit dem Bergoge ju Wirtemberg gleiche Rechte, oder diefer vor ihm etwas voraus habe? darüber ift oft und lange gestritten, und viel geschrieben worden. 1521 mar der co. stanzische Reichsmatrikularanschlag 14 zu Roß und 60 gu Fuß, oder 408 Fl. 1545 ward er aufdie Salfte herunter gefest; 1567 aber ward er wieder auf 10 zu Roß und 30 zu Fuß, oder 240 Fl. erhobet, doch hat das Bochstift bis 1683 nur den verminderten Anschlag von 7 zu Roß und 30 zu Fuß,

Buß, oder 204 Kl. sowohl zu den Reichs. als ichmabischen Rreis : Unlagen erlegt. Wegen ber Abten Reichenau, die dem Hochstift einverleibet worden, ift es 1545 besonders auf 2 zu Rog und 4 gu Suß, oder 40 Sl. gefeßet worden. 1683 ist der ganze Neichsmatrikularanschlag des Hochftifts, die Abten Reichenau mit eingeschlossen, auf 108 Fl. verringert; wenn man aber die 8 Fl. 50. Rr. welche es wegen der 1749 erfauften Berrichaft Ittenborf erlegen muß, bagu rechnet, fo beträgt der ganze Anschlag des Hochstifts 116 Kl. 50 Rr. Deffen gesuchte fernere Verringerung, der schwäbische Rreis nicht hat zugeben wollen. Bu einem Rammerziel ift es 1726, nebst ber Abten Reichenau, auf 121 Athlr. 683 Rr. angesest. Ebedef. fen war das Bisthum in der pabstlichen Ranglen auf 2500 Fl. geschäßt; 1704 aber wurden für die Bestätigung Bischofs Johann Franz nur 410 Fl. entrichtet.

S.'5. Die hohen Collegia des Fürsten und Bisschofs sind: der geistliche Nath, der Hofrath und die Hoffammer. Die Beamten sind Obervogte

und Amtmanner.

S. 6. Die jährlichen bischöflichen Tafelgelber, follen, vermöge hochstistischen Berichts an den pabstlichen Hof vom J. 1712, nur 20000 Fl. bestragen. Der Bischof unterhalt 2 Compagnie Soldaten.

S. 7. Wir bemerfen nun

1. Die vornehmsten bischöflichen Derter, welsche sind: Bb 3 1. Mers

1. Mersburg oder Morfpurg, eine fleine boch= gelegene Stadt am Bodenfee, wofelbft ein wohlgebautes und weitlauftiges bischofliches Refidensschloß, ein bischöfliches Seminarium cleric, fecul. und ein Dominis caner Monnenfloffer ift. Gie foll von bem Grafen von Rordof an das Bisthum gefommen fenn. brannten die Schweden das Refidenzschloß ab. Diefer Stadt und bis Morsdorf ift guter Beinwachs, es find auch in diefem Strich febr gute Wiefen. Morsburg ift die gewohnliche Ueberfahrt nach Coftang über den Bodensee, die ben gutem Bind etwa in bren viertel Stunde vollendet wird, und von dem Dorfben welchem man anlandet, bis nach Coffant, gebet ber Weg fast durch lauter Beinberge, es ift auch der Bein in diefer Gegend fehr mobifeil.

Unmert. Es fieht ben ber Stadt im Gee ein Rreut, auf welchem man lieset, daß der See hieselbst 2900 Rlafter breit, und 108 Rlafter tief sep.

2. Markdorf oder Marchdorf, ein Stadtchen, oder nur ein Fleden, wofelbft ehedeffen eine Collegiats firche gewesen, jest aber noch ein Franciscaner Nonnenflofter iff. Rabe ben dem Gtabtchen ift ein Capuginer Monchenfloffer.

3. Ittendorf, eine Reichsherrschaft, die bas Sochflift 1649 von der Reichsstadt Ueberlingen erkauft, und wegen derfelben einen oben angezeigten befondern

Reichsmatrifularanfchlag bat.

4. Reichenau. Augia dives oder major, eine Bes nedictiner Monchenabten, auf einer gleichnamigen angenehmen Infel im Zellerfee, auf der das Rlofter im 3. 724 zuerft von dem heiligen Pirminius erbauet Sie fiehet auf einer Unbobe, und bat eine vertreffliche Aussicht. Chedeffen ift fie febr reich, und ein unmittelbares freves Reichsstift gewesen, deffen Abt die fürstliche Burde, und Gis und Stimme auf den schwäbischen Rreistagen gehabt hat. Gie ift aber bom Unfang des funfgehnten Jahrhunderts an in gro-Be Ubnahm gerathen, und endlich 1535 dem Sochstift Costanz.

Coffanz einverleibet, auch 1540 vollig übergeben morben , fo daß der Bifchof feit ber Zeit die Ginfunfte bes ebemaligen Abts genießet, und bafelbft ein Dberamthat; doch hat die Abten in neuern Zeiten die unmittels bare Reichsstandschaft wider den väbstlichen Stuhl und bas Sochstift Coftanz auf das möglichste zu behaupten, und ibre Einverleibung fur unrechtmaßig ju erflaren gefuchet. Allein, 1767 ließ der Bifchof die Monche burch Goldaten aus dem Rlofter wegführen, und machte dadurch den Streithandel ein Ende. Ihr Bapen ift ein rothes Rreut im filbernen Relde. Gie batte ebedeffen einen Reichsmatrifularanschlag von 1 gu Pferde und vier zu Fuß, oder 28 Fl. er 1545 auf 2 zu Pferde und 4 zu Buß, oder 40 Fl. erhohet worden, wie oben S. 4. gu lefen. 1712 fuchte ber Bifchof von Coftang megen Diefer Ubten eine fürfil. Stimme im Reichsfürftenrath, Die er aber nicht erhalten bat. Der Bifchof nennet fich einen Beren von Reichenau, und nicht einen abt zu Reichenau, welchen letten Di= tel ihm aber ber Raifer zuweilen giebet. Das Rloffer berühmet fich, ben Leichnam des Evangeliften Marcus ju vermahren, den aber die Benediger auch ju befigen behaupten. Gewiffer ift, baß Raifer Rarl der Dicke hiefelbft begraben fen. Man zeiget auch im Rlofter einen großen grunen Stein, Der . 2 Boll bick gro-Ber als ein gewöhnlicher Foliant ift, 284 Pfund wiegt, und irriger Beife fur einen Smaragd ausgegeben wird. Er ift ein Bluß Spath, den Raifer Rarl der Große dem Rlofter verehret hat. Die Bibliothef hat 436 alte Sandichriften, unter denen einige erhebliche hiftorifche find. Den Monchen ftebt ein Prior vor.

Die Infel Reichenan, ift eine halbe Meile lang, hat guten Beinwachs, und allerlen Fruchte. Auf ber= felben liegen noch die Dorfer Wieder und Ober : Zell,

bie bom Beinbau leben.

5. Dehningen, eine Probsien oder Collegium canon. reg. Ord. S. Augustini, nicht weit von der Stadt Stein. Chuno, Graf von Dehningen, hat Diefelbige 23 6 4

im J. 965 aus seinen Gutern gestistet; 1534 aber sind mit kaiserlicher und pabstlicher Bewilligung die Einkunfte des Probstes zu den Tafelgeldern des Bisschofs zu Costanz geschlagen worden, der sich einen herrn von Dehningen nennet, und daselbst einen Obervogt hat.

6. Die Vogtey Geyenhofen, am Zellerfee.

7. Die Vogtey Bollingen, am Fluß Aach, wel-

der in den Bellerfee fliefit.

8. Die Ferschaft oder das Amt Rothelen oder Rotteln, in der Landgrafschaft Rletgau, welche am Rhein liegt, und außer dem Schloß dieses Namens, die Dörfer Thengen oder Deingen, Ferderen und Lienheim oder Lienen, begreift. Der Fürst von Schwarzenberg, als gefürsteter Landgraf im Rletgau, behauptet nicht allein die peinliche Gerichtsbarkeit, sonz dern auch die Landeshoheit über diese herrschaft zu has ben, und gesteht dem Hochsift bloß die niedere Gesrichtsbarkeit zu.

#### II. Die der Domprosten zugeborige

Reichsherrschaft Conzenberg, die an der Nordseite der Donau, nicht weit von der würtembergischen Stadt Tuttlingen lieget. Sie stehet in den Anlagstabellen des schwäbischen Kreises besonders zu 18 Fl. angesest. Sie sollaus den Dertern Wurmlingen, Rockenbeuren, Seithlingen, Oberslacht, Durchhausen, Dodersdorf und Weyler, bestehen.

Unmert. Die herrschaften und Gerichte des Bisschofs und Domfapitels, welche in der Grafschaft Baben, im Thurgau, und im Canton Zurich liegen, muffen in dem Theil der Erdbeschreibung, der die Bestehreibung der Eidgenoffenschaft enthalt, gesuchet werden.

## Das Hochstift Augsburg.

§. 1.

ie Lande des Hochstifts Augsburg, liegen zwischen den Flussen Lech, Jer und Donau zerstreuet, sind aber hauptsächlich am ersten belegen. Sie sind ein Theil von dem alten Vindeliscien, welches wieder ein Theil von Rhatien gewessen. Derjenige Theil derselben, der nach Tysrol zu liegt, und zum Altzau gehöret, ist sehr bergicht, die übrigen sind desto reichlicher mit fruchtsbaren Aeckern, Wiesen und Weiden versehen.

S. 2. Das Bisthum hat seinen Ramen von ber Reichsstadt Augsburg, in welcher es gestiftet Der erfte Bifchof wird Sognmus genennet, und ber Unfang feiner bifchoflichen Burbe fcon in das J. 590 gefeget. B. Mannus Sambuca, ber als Der vierte in ber Ordnung angeges ben wird, hat feinem Bisthum zuerst gewisse Ginfunfte aus liegenden Grunden zugeeignet. 3. Brico, der in das achte Jahrhundert gehoret, hat die Ginfunfte bes Bisthums vermehret; B. Zeifo, ben andere Rozilo nennen, hat das verfallene Capito- lium zu Augsburg'in eine Domfirche verwandelt; B. Eimbert oder Simbert hat im Anfang des neunten Jahrhunderts das neuburgische Bisthum mit bem augeburgischen vereiniget; fein Machfolger Santo, ein Graf von Undeche, aber baffelbe mit feinen eigenen Gutern ansehnlich bereichert. Unter 236 5

23. Bruno hat das Bisthum noch ansehnlicher zu. genommen; benn beffelben Bruber, R. Seinrich II, ertheilte bemfelben bie fürftliche Burbe, Die Jagdgerechtigfeit, unterschiedene Bolle und andere Borguge, er felbst aber vermachte bemfelben seinen Sof zu Straubingen, mit unterschiebenen ansehnlichen Bugeborungen, zog alle Schape ber Rirche ju G. Afra ju dem Bisthum, und fonberte biefer benden Rirchen Ginfunfte gang von einander ab. Unter den folgenden Bifchofen muchfen die Guter des Bisthums noch mehr an, infon-Derheit aber schenkte 3. Sartmann, ein Graf von Dillingen, im drenzehnten Jahrhundert feine eigenthumliche Stadt Dillingen, Die Grafschaft Wittislingen, und andere Guter an baffelbe. 23. Wolfhart von Roth faufte unterschiedene Dorfer, und B. Beinrich IV brachte es dabin, bag R. Lud. wig dem Sochstifte die Strafvogten mit zugebori. gen Dorfern verpfandete.

S. 3. Der Fürst und Bischof zu Augsburg hat im Reichsfürstenrath auf der geistlichen Bank zwisschen den Bischofen zu Costanz und Hildesheim Sitz und Stimme. Auf den schwädischen Kreisstagen hat er auf der Bank der geistlichen Fürsten die zwente Stelle, ist auch das Haupt des vierten Viertels von Schwaben, welches zwischen den Flüssen Lech, Donau und Iler liegt. Das Wapen des Bischums ist ein länglicht abgetheiltes Feld, dessen Vordertheil roth, und das Hintertheil weiß ist. Der Reichsmatrikularanschlag des Bischums, nach der Reichsmatrikel von 1521, ist 21 zu Roß und 100 zu Fuß, oder 652 Fl. der ießige

jesige Rreismatrikularanschlag aber soll von demfelben abgehen. Zu einem Kammerziel giebt es
189 Athlr. 31 x Rr. In geistlichen Sachen gehort es zu der erzbischöstlich mannzischen Provinz.
Sein Kirchsprengel reichet gegen Morgenüber den
Lech bis an die Bisthümer Regensburg und Frensingen, gegen Mittag an die Bisthümer Briren
und Chur; gegen Abend an das Bisthum Costanz,
von welchem es durch die Iler geschieden wird; gegen Mitternacht jenseits der Donau an die Bisthümer Eichstätt und Würzburg.

S. 4. Das Domkapitel bestehet aus 40 Personen. Erbmarschall des Hochstifts ist ein Herr von Westernach; Erbkammerer, ein Herr von Frenderg; Erbschenk, ein Herr von Welden, und Ertruchses ein Herr von Stadion. Die Cathebralkirche ist in der Reichsstadt Augsburg, und eben daselbst hat der Bischof auch einen Hof, seine eigentliche Residenz aber ist in der Stadt Dillingen.

5. Die bischöflichen geist und weltlichen boben Collegla, sind; das General Bicariat, der geistliche Rath und das Confistorium, die Regie-

rung, die Soffammer und der Lebnhof.

S. 6. Man schäft die bischöfliche Einkunfte fast auf 100000 Athlr. Eine Domherrenstelle träget jährlich 1000 bis 1700 Gulden, je nache dem die Früchte wohlfeil oder theuer sind.

S. 7. In der Reichsstadt Augsburg hat der Fürst und Bischof ein Oberst = Burggrafen Amt, ein Rent-Amt, ein Hofkasten Amt, ein Wag-und Frohn-

Frohn Zoll-Amt, ein Steuer-Caffier-Amt, ein Pfalz-Probst. Amt, und ein Zoll-Amt.

- S. 8. Die fürstliche Stadte und lemter find:
- 1. Die Stadt und das Rent = Amt Dil= lingen,
- 1) Dillingen, die fürftliche Refidengfadt, liegt an ber Donau, und hat ehedessen eigene davon benannte Grafen gehabt. Sartmann, letter Graf von Dillin= gen, der Bischof zu Augsburg gewesen, und 1286 gefforben ift, bat biefe Stadt bem Bisthum gefchenket. Bifchof Johann II hat im letten Biertel des funftebn= ten Sabrhunderts das verfallene Golof ju feiner Refident eingerichtet, und Bifcof Otto bat hiefelbit ein Collegium canon. fecul. ben der Mfarrfirche ju G. Deter gestiftet, und 1788 hat der Churfurft zu Erier als Wischof zu Augsburg dieses Collegiatstift zu einer Urobften erhoben. Es find bier auch ein Capuziner und zwen Ronnen-Rioffer, infonderheit eine Univerfitat, die einen prachtigen Bibliothetfaal und ein phoficalisches Cabinet hat, es find ihr auch zwey Drivat-Bibliothefen geschenfet worden.

2) Bu dem Rentamt Dillingen, gehoren vornehmlich folgende Dorfer, in welchen Beamte find.

(1) Alltheim und Schrenheim, Fristlingen, Weissingen. Zwischen dem letten Ort und Flüschen Zusam, liegt das Benedictiner Monchenkloster Fultensbach, welches zum augsburgischen Kirchsprengel geshöret, und im J. 730 gestiftet worden.

(2) Greinheim, liegt weiter an ber Donau

binab.

(3) Wittislingen hat ehedessen den Titul einer Grafschaft gehabt, und ift von dem oben genannten Bischof Sartmann zugleich mit Dillingen an das Bisthum geschenket worden.

2. Das Pflegamt Ayslingen, an der Donau, dessen Sig in dem Marktflecken Ayslingen ist.

3. Das Pflegamt Westendorf und Kil-

lenthal am Lech.

Nicht weit vom Schloß Killenthal, liegt das Benedictiner Nonnenkloster Solz, Monasterium S. Joannis Baptistae in silva.

4. Das Pflegamt Zusmershausen, am Fluß Zusam, der in die Donau fließer.

1) Busmershaufen, ift ein Markiflecken mit einem

Schloß.

2) Dinkelscherben, ein Marfiflecfen.

5. Das Pfletsamt Pfaffenhausen, am Fluß Mindel, welches Bischof Wolfhart gegen das Ende des drenzehnten Jahrhunderts an das Hochstift gekauft hat.

Pfaffenhausen, ein Marktflecken.

6. Das Pflegamt Schöneck, am Fluß Gung, welches auch Bifchof Wolfhart erkauft hat.

1) Schonect, ift ein Schloß und Beiler.

2) Beuren, ein Franciscaner Nonnenfloster.

7. Das Pflegamt Bobingen, zwischen den

Fluffen Wertach und Lech.

Anmerk. Bu ber hier belegenen Strafvogtey, gehoren die Dorfer Goggingen, Inningen, Bolingen, Mehringen, Aitingen, Menchingen Erlingen, u. n. a.

8. Das Pflegamt Schwabmunden, zwi-

schen eben diesen, im sogenannten Lechfelde.

Schwabmunchen, ist ein Marktslecken, in welschem eine Menge baumwollener Strumpfe verfertiget wird.

No. of Lot

9. Das Pflegamt Buchloe, am Flufchen Gebnach, welches in den fleinen Gluß Wertach fließet.

Buchloe ift ein Marktfleden.

10. Das Pflegamt Leeder, nicht weit bom Lech.

Leeder, ift ein Marktflecken.

11. Das Oflegamt Oberdorf, am Kluß Wertach.

Oberdorf ift ein Marktfleden.

12. Das Pflegamt Messelwang, in dem

Marktfleden Diefes Namens.

13. Sueffen ober Suffen, Oppidum faucense ober fieffense, eine fleine Stadt am led, welche ein Grangs ort und Dag nach Bapern und Iprol ift. Es ift hier eine Benedictiner Abten und ein Franciscaner - Rlofter. 1745 murde hier gwifchen Deftreich und Bayern ein Friede geschloffen.

14. Das Pflegamt Sonthofen, am Ilerfluß, welcher auf der Granze diefes Umts entfpringt. In diefer Pflege ift ein Gifenbergwert.

1) Sonthofen oder Sunthofen, ein Marktfleden.
2) Sluchenstein, Rettenberg, Sindlang, iDp

oder Mu, und andere Dertet.

3) Obersborf, ein Marktflecken.

Unmerkungen. (1) Das hochstift hat unterschiedene ansehnliche abeliche Guter und Derter; Die ju der unmittelbaren Reiche = Ritterfchaft des Biertels. ander Donau fleuerbar gewefen, oder noch find, an fich gebracht, als: Ottilienberg, Alltensberg, schmidt, Autenried, Anhofen, Donau: Altheim, Lindau, Rieblingen, u. a. m. (2) In Eprol hat es ju Lury einen Boll, und zu Bogen einen Manerhof. (3) Das Domkapitel hat viele Dorfer, Guter und Gefalle; ich fann aber fein Berzeichniß davon geben.

### fürstl. Probsten Ellwangen.

§. 1.

fchen Kreises, zwischen der Gränzen des frankitingen, einem Theil des Herzogthums Würtemberg, der Neichsstadt Allen, der Grafschaft Limburg und dem Fürstenthum Onolzbach, und sind,
auf einer Charte von vier Blättern abgebildet, welche Arnold Friderich Prahl, fürstl. ellwangenscher Landbaumeister, 1746 gestochen, nachmals aber Matthäus Seutter auf einen Bogen gebracht hat.

- S. 2. Dieses Stift ist anfänglich ein im Jahr 764 angelegtes Kloster Benedictiner Ordens gewesen, nachgehends zu einer Abten gemacht, 1460 und 61 aber in eine weltliche Probsten verwandelt worden. Nach einiger Mennung hat schon Kaiser Heinrich II das Stift 1011 für fürstenmäßig erstäret, und Kaiser Karl IV die ihm zuvor ertheilte fürstliche Bürde 1347 bestätiget; andere aber beshaupten, daß die Probsten erst 1555 in den Fürstenstand sen erhoben worden, wiewohl aus den Reichsabschieden von 1500 an erweislich ist, daß die Probste zu Ellwangen schon vor 1555 auf Reichstagen unter den Fürsten gesessen haben.
- S. 3. Der gefürstete Probst und Zerr zu Ellwangen, sist auf der Bank der geistlichen Fürsten

Rurften im Reichsfürstenrath nach dem gefürsteten Albt zu Rempten; auf den schwäbischen Rreistagen aber wechseln benbe, vermoge Bergleiche von 1583, in Siß und Stimme taglich um. Das Rapitel besteht aus zwolf Personen. Das Was pen des Stifts ift eine goldene Inful im filbernen Relde. Der Herzog zu Wirtemberg ist Schußberr Das stiftische Erbmarschallamt. des Stifts. hat ein Frenherr Adelmann zu Adelmannsfelden; bas Erbkammereramt, ein Frenherr von Frenberg und Giffenberg; das Brbichenkenamt, ein Frenherr von Rechberg zu Soben. Rechberg; und das Brbtruchsessenamt, ein Frenherr von Schwarzach zu Horn. Der Reichsmatrikularanschlag dieser Probsten, betrug sonst 5 zu Roß und 18 zu Fuß, oder 132 Fl. 1691 aber find ihr 52 erlassen worden, so daß sie also nur noch 80 Fl. erlegt. Bu einem Rammerziel ift fie auf 175 Rthl. 783 Rr. angesest.

S. 4. Die fürstlichen Collegia find, die Regierung, der geistliche Rath, und die hoffammer.

S. 5. Es geboren zu dieser gefürsteten Prob-

1. Das Stadtamman s Umt Ellwangen , in

welchem

The state of the s

1) Ellwangen, eine kleine Stadt im Bira sober Firen sober Feichten Brund, am Fluß Jagft, der Sig der Probsten. Bor dem Thor steht ein 1730 ers bauetes Capuziner Rloster. Nahe ben der Stadt auf einem Berge liegt das Residenzschloß Ellwangen, und auf einem andern, gegen dem vorigen über,

2) Schonberg, eine berühmte Wallfahrtsfirche.

2. Das Umt Jartcell, in welchem ber Marktfles den diefes Namensiff, lieget an der Jart.

3. Das 21mt Teuler, in welchem der Marktfles

den tTeuler ift.

4. Das 2mt Rothlein, in welchem bas Schloß und ber Marktflecken Diefes Namens ift.

5. Das Umt Tannenberg, am Fluffe Buhler. Das Schloß Tannenberg, liegt auf einem Berge.

6. Das Umt Wasseralfingen, an den Flussen Rocher und Sart.

Wasseralfingen ift ein Marktfleden.

7. Das 21mt Abts : Gmund, in welchem ber am Rocherfluß belegene Marktflecken Diefes Namens geshört, ben welchem der Leinfluß in den Rocher geht.

8. Das Umt Rochenburg, auch Rochersberg, gränzet auch an die Reichsstadt Aalen. In demselben entspringt die Rocher, nicht weit vom Kirchdorse Obers kochen.

9. Das Umt Seuchlingen, liegt am Leinfluß, an welchem auch der Marktflecken Beuchlingen belegen ift.

## Die fürstl. Abten Kempten.

#### §. 1.

Jon dem Stift und der Reichsstadt Kempten, ist ein Plan, und von dem stiftischen Lande, eine Charte, ben des hochsürstlichen Stifts Kempten gründlichen Widerlegung des von der Stadt ejusdem nominis vor demselben sich anmaßenden altern Zerkommens, die 1737 in folio gedruckt worden, zu sinden. Bende hat Franz Joseph Tannet 1737 gezeichnet, und Gabriel Bodenehr zu Augsburg gestochen. Die Reichsstadt Kempten hat ihrer gründlichen 7 Th. 7 A.

Ausführung und Rettung ihres uralten Zerkommens und Reichsimmedictät, welche 1731 gedrucket, und ber jene Schrift entgegengefeget worden, auch ein Grundriß von der Stadt und bem Stift, und einen Grundriß vom Merfluß, fammt beffen alten und neuern Brucken und Stegen, nach ber burterischen Charte gezeichnet, und 1750 von Johann Georg Effer, gestochen, bengefüget, in welchem legten aber feine fo vollftandige Abbildung des stiftischen Landes zu finden ift. Diefes liegt auf benden Seiten bes Bluffes Bler, den es oberhalb G. Martinszell, mofelbst er aufhöret, die Granze zwischen dem Sochstift Augsburg und der Grafschaft Königseck = Nothenfels zu fenn, einnimmt, und unter Rarndorf wieder aus, und in die Graffchaft 2Baldburg laft. Es bestehet hauptsächlich aus der gefürsteten Grafschaft Rempten, zu der noch einige andere Diffricte und Derter gekommen find, und ift ein Theil vom Algau, Jlergau, und andern alten Gauen.

S. 2. Rarl des Großen Gemahlinn, Hildegard, hat ums Jahr 773 das Benedictiner Kloster Rempten, wo nicht gestistet, doch erneuert, und demselben ihr mutterliches Erbtheil geschenket, daher das Stift ihr Bildniß in seinem Wapen suhret; es halt auch dasur, daß diese Schenkung der Hildegard in dem jesigen Strich Landes, den es besiset, bestanden, als welcher, erweislichermaßen, schon im neunten oder zehnten Jahrhundert demselben zugehort habe. Denn ob es gleich in spatern Zeiten unterschiedene Guter und Herrschaften

an fich gebracht habe, fo fen doch foldes eigentlich nur von dem Eigenthum und der niedern Gerichts. barfeit zu versteben, indem sie schon vorher in den ftiftischen Marten, und unter des Stifts boben Obrigfeit und landgerichtlichen Zwang gelegen gewefen, die herrichaft Teiffelberg allein ausgenom. Man weiß nicht eigentlich, zu welcher Zeit Diefe Benedictiner Abten Die fürftliche Burbe erhalten habe. Ginige geben vor, Rarl ber Grofe habe folde fcon dem erften Abt Undegarius verlieben; andere aber sagen, R. Karl IV habe sie erst 1360 dem Abt Heinrich von Mittelberg erthei-let; es kömmt aber benm Schaten in seinen Annal. Paderb. 1. 8. fol. 783. eine Urfunde von R. Conrad III vom Jahr 1150 vor, in welcher der Abt zu Rempten unter Die geistlichen Fürsten gerechnet mirb.

6. 3. Der Fürst und Ubt ju Rempten ift ber romischen Raiserinn Brzmarschall, und nimmt berfelben ben ihrer Rronung, ben ihr von bem Einweiher übergebenen Scepter zuweilen ab, und ftellet ihr berfelben wieder ju. 3m Reichsfürftenrath figet er auf der Bank der geiftlichen Furften zwischen dem Bischof zu Fulda und Probst zu Ell-wangen; auf den schwäbischen Rreistagen aber wechselt er mit legtem in der Stelle und Stimme taglich ab. Sein Reichsmatrifularanschlag betragt 6 ju Rog und 20 ju guß, oder 152 gl. und zu einem Rammerziel giebet er 182 Dithlr. 56 Rr. In geiftlichen Sachen fteht er unmittelbar unter bem papstlichen Stuhl. Das hochwurdige Rapi= tel besteht aus zwanzig abelichen Personen.

C C 2

S. 4. Was die Erbämter dieser gesürsteten Abten anbetrifft, so hat Bayern das Erbstruchsessenant; Chur · Sachsen das Erbschenkenamt; die Grasen von Montsort das Erbschenkenschallamt, und die Landgrasen zu Mellenburg
das Erbkämmereramt; sie haben aber ihre Unterbeamte, welche ihre Stellen vertreten; denn
die von Roth sind Untertruchsesse; die von Bodman sind Unterschenken; die von Prasperg sind
Untermarschälle, und die von Werbenstein sind
Unterkämmerer. Die Ober · Erbämter bestehen
mehr in Beschirmung als Dienstleistung.

S. 5. Die fürstlichen Collegia, sind, die Regierung, das Consistorium und die Hosffammer. Es ist eine Art vom landständischen Körper vorhanden, bestehet aber nur in einem Ausschuß des Landes, in dessen Gegenwart die Rechnungen

über die Landescasse, abgeleget werden.

S. 6. Das freye kaiserliche Landgericht in der Grafschaft Rempten, welches dem fürstlichen Stift überlassen worden, ist schon seit vielen Jahrhunderten her geübet, aber nicht über die Gränzen und Marken der Grafschaften ausgedehenet worden. Zwischen demselben und dem Landgericht auf Leutkircher Heide und in der Pürs, ist 1522 ein Vertrag errichtet, und in demselben sest gestellet worden, daß, wenn Stift kemptische Unterthanen für das leste Landgericht geladen würden, dieselben auf des Landrichters zu Kempten Absorberung über alle Sachen, keine ausgenommen, vor sein Landgericht zurück gewiesen werden sollten: allein 1545 sind in einem neuen Wer-

Bertrage bem Landgericht auf ber Leutfircher Beide und in der Durs gebn Chehaftinnen (calus refervati) eingestanden worden, in welchen die Abforderung des Stiftstemptischen Landrichters nicht Statt finden folle. Und fo wird es noch gehalten.

#### S. 7. Bu biefem Stift geboret

1. Die fo genannte Stifteffabt neben ber Reichsfadt Rempten, welche in ber Stiftefirche, ber fürftlis chen . Defidenz, ben Baushaltungsgebauden, und anbern Bohnhaufern besteht. 1753 ift bier eine gelehrte Gefellschaft gestiftet worden.

Das fürstliche prachtige Schloß zu Lautrach,

brannte 1780 ab.

2. Buchenberg, ein Marftfleden, welchem R. Kriderich der Dritte 1485 die Marftgerechtigfeit verlieben bat. Er liegt am Buerlinger Balbe.

3. S. Martinszell, ein Marktflecten am Glerfluß, ber zu gleicher Zeit mit bem vorhergehenden Martt-

gerechtigfeit erlanget bat.

4. Sulzberg, ein Schloß und ehemalige Berrs fcaft, welche Abt Gebaftian von Breitenftein im fechs gehnten Jahrhundert von den von Schellenberg erfaus fet hat. Der Ort liegt nahe benm Rempter Wald, und ift der Gis eines Pflegers.

5. Thingau, ein Marktfleden, dem R. Fride-

rich 1485 die Marktgerechtigfeit ertheilet hat.

6. Wagegg, ein uraltes Schloß mit einer Berrs fcaft, welches ehedeffen bem alten abelichen Gefchlecht von Laubenberg jugehort hat, und 1581 vom Abt Eberhard von Stein an'das Stift gebracht worden ift.

7. Wefterried, ein Schloß mit einer Berrichaft, welches Abt Bolfgang von Grunenstein im fechgehn= ten Jahrhundert von Ulrich Schweichhard erfaufet hat.

8. Gungburg, ein Marktflecken, den R. Ruprecht 1407 mit Marktgerechtigkeiten begnadiget hat. Er machet mit Liebenthal eine Berrichaft aus.

9. Diets C C 3

9. Dietmansried, ein Martiflecfen, ber 1586 bom R. Rudolph II Marktgerechtigkeit erlanget bat.

10. Jum Salten, ein Schloß und Sis eines Ufle-

gers.

The state of the s

11. Rotenstein, ein Schloß und herrschaft, das Schloß Calde, und Dorf Itteleburg, die Berrichaft Gronenbach, und alle ihre im Algau belegene Guter an leben und Erben, haben die Grafen von Pappenbeim, welche folche nach Absterben ber Landgrafen gu Stühlingen in Besig'genommen, 1686 und 1692 bem Stift abgetreten, und von demfelben 95000 Kl. erhals ten. In dem ansehnlichen Marktflecken Gronenbach oder Grunenbach, ift eine reformirte Pfarrfirche, und Zürch hat das Recht, einen Prediger vorzuschlagen. Deben dem Marktflecken fieht auf einem Berge eine fatholische Stiftefirche, und das Schloß Grunenbach.

12. Teiffelberg ober Deiffelberg, macht mit dem adelichen Sit Benlingshofen, und Erbishofen eine Berrichaft aus, 'die zugleich mit Gronenbach an bas Stift gefommen. Die Einwohner ju Erbishofen find reformirt, und haben eine Pfarrfirche, von welcher die Rirche ju Teiffelberg, ein Filial ift. Burch hat das Recht, ben Ufarrer vorzuschlagen. Die Ratholiken

haben in dem Beiler Lachen eine Rirche.

13. Legau, ein Marftfleden, ber 1485 bom

R. Friderich III Marktgerechtigfeit erhalten bat.

14. Bobenthan, ein Schloß, mit angehörigen Dorfern und Gerichten, ale: Mutmannshofen, Rimbranhofen, Wiggenbach, Frauenzell 2c. welches Abt Johann von Rietheim im funfzehnten Jahrhundert von den von Saimenhofen erfaufet hat.

15. Remnath, ein Schloß und herrschaft, wels ches Ubt Bolfgang von Grunenstein im fechzehnten Sahrhundert an das Stift von Zimprecht von Bengnau gefauft hat. Das Schloß ift ber Gip eines Pflegers.

# Die Herzogthümer Wirtemberg und Teck.

§. 1.

Dem Bericht des D. Zauber zufolge, ist die altefte und erfte Landcharte vom Berzogthum Wirtemberg 1559 ju Tubingen ben Ulrich Morbards Bitme, in Große eines ordentlichen Schreibbogens, in Solz geschnitten; von Georg Gruppenbach 1578 wieder abgedruckt, und von Adam Ortelius der erften Ausgabe feines. Theatri orbis terrarum einverleibet worden, ber aber in der zweyten Ausgabe diefes Berks eine andere von Georg Gadner gezeichnete Charte, ohne desselben Wissen, geliefert hat. Gadner bat indeffen feine Charte verbeffert, und endlich 1596 ans Licht gestellet: Joh. Weyrich Roßlin aber hat dieselbige 1659 von neuem abgedruckt, und nach diesem Abdruck hat de Ser seine 1694 herausgegebene Charte sehr sehlerhaft geliesert, welche Joh. Georg Walther noch schlechter nachgestochen. Die gabnerische Charte bat auch Gerbard Mercator in seiner Charte jum Grunde gelegt, welche die Jonde, Blaeuw, Janssonius, die Waesberge, Moses Pitt und Stephan Swart, unter ihren Namen wieder abgedruckt, Frid. Zulstus in kleineres Format gebracht, diese aber Matthias Merian der zeil. C C 4 lerischen

lerischen Topographiae Sueviae einverleibet bat. Wilh. Schickards neue Zeichnung ist verloren gegangen. Visschers, Valks und Dankers Charten find fchlecht. Die neuefte und befte Charte von diesem Berzogthum hat Johann Maier gezeichnet, und Joh. Bapt. Zomann 1710 auf zwen Blattern geftochen daber man fie auch im Atlas von Deutschland unter Num. 83. findet. Weil sie aber noch mancherlen Mangel und Fehler bat, fo ift zu bedauern, daß fie nicht von neuem mit Doctors Zauber wichtigen Verbefferungen an baslicht gestellet worden ift. Gine fleine gute Charte bat Jonathan Leng unter Diefem Titel gezeichnet: herzogthum Wirtemberg mit ber Anzeige ber angelegten Landftraffen. Sie ift- 1779 fur ben Stuttgardter hof Calender zu Augsburg von 3. Marianus gestochen, und auf einem fleinen balben Bogen abgedrucket, aber nicht zu rechter Zeit fertig geworden, und also besonders verfauft morben.

Graf . und Herrschaften, welche theils erkauset, theils erheirathet, theils erobert worden, und granzet gegen Mitternacht an das Bisthum Spener, Chursurstenthum Pfalz, das Craichgau, die Grafschaft Hohenlohe, und das Gebiet der Reichsstadt schwäbisch Hall; gegen Morgen an die Grafschaft Limburg, die Gebiete der Reichsstädte Gmund und Ulm, und Herrschaften Rechberg und Wiesensteig, wie auch in Ansehung der Herrschaft Hendenheim an die Probsten Elwangen, Grafschaft Dettingen, und einen Strich vom Herrogtum

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 409

thum Pfalz-Meuburg; gegen Sud-Often an bas oftreichische Gebiet; gegen Mittag auch an bas oftreichische, fürstenbergische, zwiefaltensche, jollerifche, rothweiliche und andere fleinere Bebiete, imgleichen an das Brisgau; gegen Abend an das fürstenbergische Gebiet, an die bischöflich ftrag. burgifchen Memter Oberfirch und Oppenau, und an die Markgrafschaften Baden . Baden und Baben . Durlach, von welchen westlichen ganbern es durch den Schwarzwald geschieden wird. ne Große von Mittag gegen Mitternacht, (bie fud. lichften abgefonderten Stude ungerechnet,) und von Morgen gegen Abend, foie abgesondert liegende Berrichaft Bendenheim nicht mit gerechnet,) wird ungefahr 16 Meilen betragen. Bergog Carl Eugenius hat burch bas gange Land eine Chauffe anlegen und auf benben Seiten mit Dbitbaumen bepflanzen laffen. Nicht nur die Bege find febr gut fondern auch die Bruden bater von Steinen aufgeführt, und ben Blochingen wo die Rils fich mit dem Mettar vereinigt nach dem Mufter der schafbaufen. fchen in Belvetien, 1778 eine schone bedectte Bruce, die nur von Solz ift, und aus lauter Bangewert ohne Pfeiler bestebet.

s. 3. Es macht den beträchtlichsten und fruchtbarsten Theil der schwäbischen Kreislande aus, sa
es ist eins der besten und wärmsten Länder in ganz Deutschland. Seiner natürlichen Lage und Beschaffenheit nach, besteht es aus dren merklich unterschiedenen Landstrichen. Der niedrigste und
wärmste ist das eigentliche Unterland, welches
sich von Heilbronn bis Stuttgard erstrecket: doch

Cc5

ift die offliche Gegend, in welcher die Memter Murbard, Backanang, und jum Theil auch Winnenden, Schorndorf und Lorch liegen, fcon etwas weniger milde. Den mittlere Landstrich liegt zwi-Schen dem Unterlande, der Alb und dem Schwarzwalde; diese Alb und ber Schwarzwald aber, Die oben in der Ginleitung ju Schwaben beschrieben worden, machen den bochften Landftrich aus, ber viel falter ift als ber erfte, ob er gleich fublicher liegt. Es ist nublich und nothig, daß ich auch die besonderen Ramen, welche einzelne Begenden biefer dren Landftriche fuhren, anzeige. Im untern Landswich ist ein fleiner Theil vom Tauft=und Rocher=Thal, das Weinsberger Thal, (vor Alters Sulmgau,) von dem Stadtchen Weinsberg also genannt; das Jabergau, ein Theil vom Craichgau, der untere Theil des Engthale, von Durrmung an; das Murthal, das Rams = oder Remethal und ber untere Theil des Medarthals, von Eflingen an, welche Gegenden inegesammt von gluffen benennet worden, und reich an vortrefflichen Weinen find. Immittlern Landstrich, und zwar auf der oftlichen Seite des Neckars, ist das Silsthal, von der Sils benannt; das Linninger Thal, aus welchem die Lauter fommt; das Uracher oder Ermsthal, aus welchem die Erms tommt; das Pfullinger Thal, welches von der Stadt Pfullingen den Namen hat, und barinn die Echiz entspringt; und das Steinlacher Thal, von der Steinlach alfo genannt: auf der westlichen Seite des Decfars finbet man die an Rraut ober weissem Robl febr reichen

## Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 411

chen Selber' welche eine Stunde oberhalb Stutt. gard ben Degerloch anfangen, fich über Banbin-gen, Mußberg, Steinenbronn, Baltenbuch, Größingen, Wolfschlugen, Rongen, Relliegen Ruith, bis wieder nach Degerloch erftrecken; den wildreichen Wald Schonbuch, der sich von Baltenbuch sowohl nach Sildrighausen, ale fast bis an Tubingen, erftredt; bas fruchtreiche Gow oder Gau, welches ben Altingen anfangt, an der untern Graffchaft Sobenberg binftreicht, und fowohl in der Nahe der Nagold, als auf der andern Seite ben Deckenpfrond an ben Schwarzwald granget; und den mittleren Theil des Meckar. thale, von Lubingen bis Eflingen. Was endlich ben bochften Landstrich anbetrifft, fo giebts auf der Alb nur die fo genannte raube 211b, den aelinderen Albuch in der Berrschaft Bendenheim, und das Sochstraß, welches sich gegen Ulm bingiebet, und einen Theil des Blaubeurer Amts ausmacht. Jenseits der Alb findet man das Breng. thal, in der Herrschaft hendenheim; das Blauthal, welches vom Bluß Blau ben Namen bat; bas Thal zwischen ben Berrschaften Steuflingen und Justingen, aus welchem die Schmich bervorkommt, das Lauterthal, das Lancherthal, und die Baar um Duttlingen. Auf dem Schwarzwalde, fo weit er zu biefem Berzogthum gebort, ift das Gutachter Thal, welches den Namen von der Gutacht bat, die ben Saufach in die Kingin fließet; das Elenboner und Schiltacher = Thal, durch welche die Ringig fließt; das St. Christophe = Thal und Beyers. bron=

bronner Thal, burch deren jedes ein Bach fließt, welche fich unweit Benersbronn vereinigen, und

Die Murt ausmachen.

-Auf die naturliche Lage des Landes bezieht fich eine gewöhnliche Abtheilung beffelben, davon un= ten mehrmals Meldung geschehen wird, daber fie bier zu erflaren ist. Man theilet es namlich in das Land ob und unter der Stain ober Stein, regio supra & infra montana. Die Schwaben verstehen unter Steig einen fteilen Sahrweg. Alle Diejenigen Stadte und Memter des Bergogthums, au welchen der Weg von Stuttgard aus über die Boufer . Bein . und Safen . Steig, welche bren Berge nabe ben den Stadtthoren liegen, führet und genommen werden muß, liegen ob der Stein, die übrigen aber unter der Steitt.

S. 4. Das Land ift gut angebauet, infonberheit das Unterland in welchem wenig unbebaute Plate ubrig find, ja die Triften find fchon lange urbar gemacht worden. Im mittlern und vornamlich im obern Lande, giebt es noch viel Triften und wuste Plake. Un Getraide bat bas Bergogthum einen folden Ueberfluß, daß es einen aufehnlichen Theil davon an feine Nachbaren überlaffen fann. Dinkel wird am haufigsten, hingegen Roggen und Weißen weit weniger gebauet. Die übrigen Ge= traidearten bat man binlanglich. Die Gegenden um Boblingen und herrenberg find bor anderen wegen ihrer Fruchtbarkeit beruhmt. Man bauet Flache und Sanf, und jener machfet am besten in ben rauhesten Gegenden. In den Thalern, Die bom Buß der Alb entstehen, und jum Theil bren

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 413

bis vier Stunden lang find, giebt es eine folche große Menge verschiedener Obstbaume, daß fie das Unsehen der Walder haben; und unter Bergogs Carl Eugenius Regierung, find die Obsibaume erstaunlich vermehret worden. Richt nur die Stadte und Dorfer find mit Dbftbaumen, die in den Barten fteben, aufe ftarffte umgeben, fondern es bat auch in dem mittlern Landstrich fast eine jede Gemeineihre Doftfelder. Auf gebaueten Meckern. auf Biehmeiden und Triften, find Alleen von Doftbaumen gepflanzet, auch an der Chaussee die durch das Land angelegt worden, stehen auf benden Seiten derfelben Obstbaume, so daß das ganze Land Das Unfeben eines Gartens bat. Hus einem grogen Theil der Aepfel und Birnen wird ein Most ober Wein gemacht, und von ben Landleuten getrunfen, wenn ihnen der Wein zu theuer ift.

Sonst ist das Herzogehum mit schäbaren, lieblichen und gesunden weißen und rothen Weinen reichlich versehen. Sie werden gemeiniglich überhaupt Veckarweine genennet, haben aber nicht nur von den Gegenden, in welchen sie wachsen, besondere Namen, sondern man nennet die Trauben, aus denen der beste Wein gepreßet wird, nach den Ländern, aus welchen die Neben geholet sind. Zu diesen besten Trauben gehören, außer den Ruhländer und Gutedler Trauben, die Clävner, Beltliner, Schwarzwälsche, Traminer und Vitrer; deren Neben aus den schweizerischen Grasschaften Cläven oder Chiavenna und Beltlin, die an das Herzogthum Mayland und Venediger Gebiet gränzen, aus dem slörentinischen Gebiet, aus

Tramin in Tyrol, und aus Ungarn gekommen find. Der große Gelehrte Bilfinger hat dem wirtembergifchen Beinbau dadurch eine neue Aufnahme verschaffet, daß er seinen Weinberg ju Cantstadt mit Reben bepflanget, Die er aus granfreich, Stalien, Griechenland, Ungarn, Enpern, und Schiras in Perfien , tommen laffen, die größtentheils gut angeschlagen; auch nach und nach in mehrere Berge verpflanget worden find. Die Gegenben und Thaler des untern Landftriche diefes Berzogthums, in welchen die beste Beine machsen, habe ich oben (6. 3.) genannt, und unten willich Die einzelnen Derter, Die wegen ihres vorzüglichen Weins befannt find, genauer anzeigen. Seidenbau ist unterm Bergog Rarl wider in Aufnahme gefommen. Die Balber find dunne geworden , infonderheit aber haben die Gichen abgenommen, und die Buchen und Birfen - Balber wollen auch geschonet seyn. Bon den Cannenmal. bern auf bem Schwarzwalbe ift oben in der Ginleitung zu Schwaben etwas angeführt worden. Die raubere Gegend des untern Landstrichs dieses Berzogthums (f. 3.) ist dem Schwarzwalde darinn abnlich , daß fie mit vielen Fohren und Cannen bewachsen ift. Sonft sticht man vornehmlich ben Schweningen, Sindelfingen, Wildbad und Schopfloch auch Torf, der den zunehmenden Solzmangel erfeget. Die Biebzucht wird nuglich getrieben, insonderheit auf dem Schwarzwalde. Die meisten Schafe sind auf der Alb. Man hat 1756 aus Spanien Schafe fommen laffen, aber bemertet, daß die einheimischen Schafe, insonderheit auf

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 415

auf ber Alb, diefe Fremdlinge an Grofe febr uber. Bur Verbefferung ber Pferdezucht, bat man auslandische Bengste gekaufet. Un Wild. pret ist fein Mangel. Bu St. Christophs. Thal ben Freudenstadt, und nahe daben ju Ronigsmart, im Murgthal, ift ein Silber = und Rupfer = Bergwerk. Die Grube ju Ronigstein im Reinergau, benm Rlofter Alpirfpach, giebt Silber, und die zu Guttach ben hornberg Aupfer. fen giebt es ju Ronigebronn ben Morgelftetten, im Ludwigs . Thal ben Duttlingen, in der Gegend von Schiltach zu Ahlen und zu Fluorn; doch find Die Gifenwerke zur Nothdurft des Landes noch nicht hinlanglich, baber auch mompelgardisches Gifen gebraucht wird. Robolt wird zu Alpirspach und in Reinerzau gegraben. Schwefelties ift in ben Gegenden ber Derter Bablingen, Beubach, Boll und anderwarts, und Steinkolen find bin und wieder zu finden. Bu Gulz find Galzquellen. An Mineralien findet man weiße ober Siegelerbe, welche die maltesische noch übertrifft, guten Thon, insonderheit ben Sendenheim, aus welchem schones Geschirr verfertiget wird; Porcellanerde im Umt hornburg, Die zu Calm verarbeitet mirb, einen dauerhaften Sanbstein, ber bis Donauwerth und nach Selvetien geführet wird, fchonen Marmor bon unterschiedenen Farben, unter welchem einiger bem italienischen gleichet, und vornehmlich durchsichtigen Allabafter ben Enzwenbingen; Agathe, friftallenmaßige Riefelfteine, die Glas schneiden, ben Bulach; schwargen Bernftein auf der Alb, ben Rirchheim unter

dem Tedberge, und ben Boll; gute Mublifteine ben Ober . Enfingen, u. a. m. Unter ben murtem= bergischen Badern, ift das Wildbad das beruhmteste; die übrigen sind: das Siller Bad, das Zirschbad ben Stuttgard; das Canstadter Gulzbad, das Bollerbad, das Cappenerbad ben Liebenzell; das Lauterbad ben Freu-Denstadt, das Rrabchad ben Alpirspach, das Gegerbad ju Urach. und das Rietenauerbad ben Badnang. Die bekannten Sauerbrunnen find: der Goppinger, ber Teinacher, der Berger ben Canftadt; der flein Engstinger ben Pfullingen, und der Gonninger. In ber Begend von Babbingen, ift viel Schwefelmaffer, und zu Rrommen ein Stablwaffer. Die gluffe, Die in Diefem Berjogthum entftehen und fließen, find oben in der Ginleitung ju Schwaben ben bet Alb und bein Schwarzwalde genennet worden. Der vornehmste ift der Meckar, Nicer, Nicrus, ber ben Schwenningen, im Umt Duttlingen, entsteht, bas Bergogthum von Mittag gegen Mitternacht gertheilte, und in der Unter-Pfalg, unterhalb Manheim in ben Rhein fließt. Der fleinften Stuffe, die er in dem Bergogthum Burtemberg aufnimmt, nicht zu gedenfen, fo vergroßern ibn insonderheit die Lns, welche die Nagold aufgenommen hat, die Bile und Rems, und Bergog Cherhard Ludwig hat ihn von Can-ftadt aus schiffbar machen laffen. Auf ber Enz konnen auch Schiffe bis Banhingen gehen. S. 5. Die Anzahl ber lutherischen Ginwohner

biefes Berzogthums weiß man genau, weil fie

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 417

jährlich von den Specialsuperintendenten erforschet, und auf dem jährlichen Synodo bekannt gemacht wird. Von 1754 bis 62 ist die Mittelzahl
480904 gewesen.

1774 hat man gezählet 514375 1776 514000 1781 562963 1782 561232

Die Reformirten und Ratholifen in diefem Berzogthum, und die herzoglich wirtembergischen Un-terthanen in der Herzschaft Justingen, in der ge-fürsteten Grasschaft Mompelgart, und in der Grafschaft Limburg, sind nicht mit gezählet, mit benfelben aber wird die Bahl ber gefammten berjoglich - wirtembergischen Unterthanen wohl auf 60000 Menschen fleigen. Es find in neuern Zeiten fo wie aus Schwaben überhaupt, und in-fonderheit aus diesem Berzogthum fehr viele Menschen in fremde Lander, fogar nach Weftpreußen, nach Gallizien, Mord. America und Asia ausgewandert, es haben fich auch viele junge Mannsleute von romifch - faiferlichen, preußischen und an-Derer Staaten Berbern ju Goldaten anwerben laffen, und boch behauptet man, es fen fein bem Lande Schadlicher Abgang an Menschen, mobl aber eine geschwinde Erfegung ber ausgegangenen, ju Von ber Bablung ber Menschen ift noch anzuführen, daß fie jahrlich zwenmal am Enbe des Jahres, ba die Summe aus allen Memtern bem Berjog vorgeleget wird, und auf Georgii jur Pfart Relation, die an dem Synod nach Stuttgardt gehet. Das Bergogthum enthalt 68 Stabte 7 Tb. 721.

und Stadtchen, bas herzogliche Antheil an Widbern ungerechnet, und ungefahr 1200 Marktflecken,

Rlecken, Dorfer und Wenler.

Zu der wirtembergischen Landschaft (den Landstanden) gehoren, nachdem sich die Rittet-Schaft abgefondert bat, 14 Pralaten oder Webte und Probfte, und 68 Stadte und 2lemter. Wenn ein Landtag ausgeschrieben wird, (welches aber nur ben febr wichtigen Borfallen geschiebet,) fommen alle Pralaten, und von jeder Stadt ein Burgermeifter, ju Stuttgard in dem Landschafts. gebaude gufammen. Aus benfelben werden 4 Dralaten und 12 Burgermeifter gezogen, welche bie gange Landschaft vorftellen, und in den engern und großern Husschuß abgetheilet werden; jener besteht aus zwen Pralaten und feche Burgermeiftern, imgleichen aus ben Landschaftsconfulenten, beren ordentlicherweise zwen bis bren find, und ben zwen Landschaftseinnehmern; Diefer bestehet aus zwen Pralaten und feche Burgemeiftern, imgleichen aus zwen Landschaftscommiffarien; dren Landschaftsregistratoren, eben so vielen Kanzeli-ften, und zwen Landschaftsaccisschreibern, zuwel-chen noch dren Landschaftsdiener kommen. Diese ausgezogene Landschaft versammlet fich jahrlich zwen bis drenmal, und bleibet vier bis feche oder acht Bochen benfammen. Die Candschaft ermablet ihre Affessores aus den Pralaten und Burgermeiftern der Stabte nach Belieben.

S. 6. Die zahlreichste Kirche in diesem Lande, ist die evangelisch lutherische, und ob zwar Herzog Karl Alexander die romisch katholische Lehre angenom-

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 419

genommen, so hat er boch ber Landschaft 1729, 32 und 33 durch fenerliche Urfunden die Berficherung ertheilt, daß in der evangelisch lutherischen Religionsverfassung des ganzen Berzogthums, nicht die allergeringste Menderung und Neuerung gemacht, und in allen firchen und Schulen bes gangen Bergogthums, und aller bagu gehörigen Lanallein die evangelisch lutherische Religion gelehret, feine fatholische Rirchen, Capellen, 211tare, Bilder meder neu errichtet, noch etwa alte und ungebrauchte dazu eingerichtet, auch feine fa-tholische Processionen, Wallfahrten und neue fa-tholische Rirchhofe im Lande gelitten, das Venerabile niemals offentlich getragen, nirgends bas Simultaneum catholicum eingeführet, auch überbaupt nicht die allergeringste Sandlung eines fatholischen Gottesbienstes außer in ber fürstlichen Sofcapelle, im ganzen Lande ausgeubt werden, der fatholische Gottesdienst in ber Stadt Ludwigsburg ben ben allba Gingefessenen bloß in die Schranken einer Privatdevotion eingeschrankt fenn, alle und jede Memter mit feinen andern, als ebangelifch lutherischen Personen, befeget merden, und das hochfürftliche gebeime Rathecollegium alle und jede die evangelisch lutherische Religion, das Rirchen . und babin einschlagende Detonomie . und Do. ligen. Wefen betreffende Ungelegenheiten, nach dem Erempel Chur . Sachsens, allein und ohne Anfrage beforgen follte, fie mogen nur allein die bergog. lichen Lande, ober das gesammte evangelische 2Befen in und außer dem romischen Reich auf Reichsund Rreis-Lagen, und allen andern Bufammentunf.

D b 2

ten, betreffen. Gebachter Bergog bat auch, in Ansehung aller dieser Bersicherungen, 1734 bent corpori evangelicorum auf dem Reichstage eigen. handig unterschriebene Reversales zugestellet, welche baffelbe fenerlich angenommen. Es hat auch Herzog Karl Eugenius 1759 eine Erklarung von sich gestellet, daß weber zu Ludwigsburg, noch im Bergogthum, eine fenerliche tatholifche Proceffion jemals gehalten werden, fondern in Unfehung ber Religionssachen es ben dem Religions und westphalischen Friedensschluß, und dero sich darauf grundenden fürstlichen Reversalien und Landesvertragen, je und allewege unveranderlich bleiben sollte; worüber das corpus evangelicum auch die Gemahr geleiftet hat. Es find 14 romifch Ratholische Gemeinen im Lande. Die Reformirten merben auch nur geduldet, und halten ihren Gotterdienst zu Stuttgard in einem Saufe. Es find auch reformirte Walbenfer im Lande vorhanden, Die theils in ben fogenannten malfchen Dorfern mobnen, und Acterbau treiben, theile ale Sutund Strumpf-Macher fich in Stadten niedergelaffen, und offentlichen Gottesbienft haben. machen 8 Gemeinen aus. Die Juden werden, vermoge eines vom Berzoge Christoph gegebenen Gefeges, nicht geduldet, außer daß zu Cruttgard, unter dem besondern Schut des hofes, zwen oder dren Familien leben, und daß in den neuerworbenen Dertern die dafelbft schon anfaffig gemefenen geblieben find. 1782 machten die Juden 456 Ropfe aus.

## Die Herzogth. Wirtemberg und Teck. 421

Was nun die lutherische Airchenverfassung anbetrifft, so sind im ganzen Herzogthum 555 Pfarren, und ungefähr 50 Diaconate; zu den Pfarren aber gehören 829 Filiale. Die Pfarren find unter 38 Specialfuperintendenturen, und Diefe unter vier Generalfuperintenbenturen bertheilt. Specialsuperintendenten, oder, wie man hier sagt, Superattendenten, welche Decani, und in gemeinen Reden schlechthin Speciale genennet werden, haben und verwalten zugleich, nes ben ihren Decanaten, die Pfarre der Stadt, mo seit isten Lecanaten, die Platte der Stadt, wosie wohnen, untersuchen jährlich die Kirchen und Schulen ihres Sprengels, berufen die ihnen untergebenen Pfarrer jährlich ein oder zweymal zussammen, und statten ihre Verichte an das Conststorium ab. Die Genevalsuperintendenten, die man im gemeinen Leben Generale nennet, find allemal die Hebte zu Bebenhaufen, Adelberg Maulbronn und Denfendorf.

1. Unter dem Generalsuperintendenten und Abt zu Bebenhausen, siehen 9 Specialsu-perintendenten. Der in Tubingen hat 22 Pfar-ren unter sich, der zu Lustnau 6, der zu Herrenberg 12, der ju Freudenstadt 10, der ju Bildberg 21, bergu Gulg 16, ber zu hornberg 7, ber ju Euttlingen 9, der ju Balingen 26; jufammen 136 Pfarrer und Diaconen.

2. Unter dem Generalsuperintendenten und Abt zu Adelberg, fteben 10 Specialfuper-intendenten: der zu Cantstadt hat 12, zu Baiblingen 13, ju Schorndor, 25, ju Marbach 20, ju Backnang 8, ju Lauffen 11, ju Guglingen 10,

DD 3

zu Brackenheim 13, zu Neuenstadt 12, und der zu Weinsberg 11 Pfarren unter sich, zusammen 140 Pfarrer und Diaconen. Das Kloster Adelberg, von welchem die Generalsuperintendentur den Namen hat, liegt außer den Gränzen derselben.

3. Unter dem Generalsuperintendenten und Abt zu Maulbronn, stehen 11 Specialsuperintendenten; der zu Stutgard hat 21, zu Ludwigsburg 8, zu Leonberg 17, zu Markgröningen 9, zu Bietigheim 11, zu Bayhingen 12, zu Knittlingen 16, (ohne Lußheim, welche Pfarre der Generalsuperintendent unmittelbar visitiret;) zu Dürmenz 11, zu Böblingen 14, zu Calw 18, und der zu Wildbad 11 Pfarren unter sich, zusammen 172 Pfarrer und Diaconen.

4. Unter dem Generalsuperintendenten und Probst von Denkendorf, stehen 8 Specialsuperintendenten; der zu Göppingen hat 24, zu Kirchheim 19, zu Nürtingen 10, zu Neuffen 8, zu Heydenheim 24, zu Urach 25, zu Psullingen 11, zu Blaubeuren 21 Pfarrer unter sich, zusammen 150 Pfarrer und Diaconen. Das Klosser Denkendorf, von welchem das Generalat den Namen hat, lieget außer desselben Gränzen.

Der Synodus, der jährlich im September und October gehalten wird, bestehet aus dem Consistorium und vier Generalsuperintendenten. Alle Pfarren werden vom Consistorio besehet; und eben dasselbe schläget auch zur Besehung der Decanate, Abtenen, Diaconate in den dren Hauptstädten, und der Prosessorate am Symnasio und in den Ris-

ftern,

stern, jedesmal dren Personen vor, von welchen das geheime Rathscollegium den Bestempfohlnen, wählet. Die schlechtesten Pfarren tragen, doch 400 Kl. ein.

Bor ber Reformation maren bie Pralaten Landstande, und hießen Grundherren ihrer Rlofterguter und Unterthanen: ber Landesherr aber hatte mit der Bermaltung ber erften nur in soweit, als er Schus und Schirm herr war zu thun. Nach ber Reformation find vier Arten der Rirchenauter entstanden, Die Pralaturen, ber Rirchenkaften, Die Universitätsgefälle von Tubingen, und Armenfaiten, Spitaler zc. Das Augustiner - Rlofter ju Tubingen, ward in das theologische Spipendium verwandelt; die mit feinen Prafaten verfebenen Rlofter, und die Frauenflofter, fielen jum Rirchen-Die vierzehn Manneflofter wurden mit evangelischen Pralaten befegt, jum Theil in Schulen verwandelt, und behielten ihre alte Berfaf-Das, Eigenthum blieb alfo, wie vorber, bem Rlofter, wie benn auch ber Pralat das Recht batte, Rlofterguter mit Bewilligung Des Schirm. beren zu veräußern, und die Gefälle verwaltete :welches leste aber nachmals verändert worden, da ber Landesberr Rloftervermalter gefeget, und feine Dberaufficht nach und nach in eine Urt von Gelbft. verwaltung wermandelt bat. Der Rirchenkaften oder die Caffe, welche gur Unterhaltung der Rirchen und Schusen, Die Pralaten ausgenommen, und mas den Ueberschuß betrifft, jum Rugen des Baterlandes in Nothfällen, bestimmet ift, bat feine Ginfunfte ans ben mit teinen Pralaten berfebe-D 0 4 nen

nen Rloftern, dazu feit 1565 noch der Ueberschuß aus den Pralaturen gefchlagen worden. Die Berwaltung davon beforget der Landesherr durch den Rirchenrath und beffen Gubalternen. Universitats. Gefällen geboret bas Eigenthum ber Universität, und die Oberaufficht dem Landesherrn. Die übrigen geringern Stiftungen gebo-ren nicht bem ganzen Lande, fondern einem jeben Ort, unter Oberaufficht des Landesherrn. biefe Unftalten haben weder durch den weftphalifchen Frieden, noch burch die Religionsveranderung bes Landesherrn gelitten; nur find in Absicht auf die leste dem Geheimenraths Collegio alle das Rirchen-und dahin einschlagende Deconomie und Polizen-Befen betreffende Ungelegenheiten, unwiederruflich übertragen worden.s. des Ltatsraths von Mos ser neueste kleine Staatoschriften 1768, die vierte Abhandlung.

Die Einkunfte der ehemaligen Klöster, werden großentheils zum Besten der Kirchen und Schulen, und ihrer Diener angewendet, und von dem sürstl. Kirchenrath verwaltet. Die vierzehn Aebte und Probste zu Adelberg, Alpirspach, Anhausen, Bebenhausen, Blaubeuren, Denstendorf, Zerbrechtingen, Zerrenalb, Zirssau, Konigsbronn, Lorch, Maulbronn, Murhard u. S. Georgen, welche Pralaten genemet werden, machen nicht nur oben angezeigstermaßen die erste Klasse der Landstände aus, und es werden aus ihnen die vier Ausschüsse der Landschaft erwählet, (§. 5.) sondern es werden auch saus denselben die dren geistlichen Consistorialrathe genom-

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 425

genommen: vier, die oben genannt worden, sind beständige Generalsuperintendenten, und Glieder des Synodi; vier stehen beständig Rlöstern vor, welche mit studirenden jungen Leuten besetzt sind; nämlich die von Bebenhausen, Maulbronn, Den-kendorf und Blaubeuren, und die lesten vier so-wohl, als die zu Anhausen, Herbrechtingen, Königsbronn und Murhard, welche Pfarrer daselbst

find, muffen ihre Abtenen bewohnen.

5. 7. Bum Unterricht der ftubirenden Jugend, und infonderheit berjenigen, welche fich der Theo. logie widmen, find in diefem Bergogehum ausneb. mende Aluftalten, bergleichen man in anderen ganbern nicht findet. Man gablet über 50 lateinische Erivialschulen, und in jeder derfelben ift ordentalicherweise ein Praceptor, nebit ein, zwen ober bren Collegen, welche Collaboratores oder Provifores genennet merben. Diefe Schulen merben jahrlich nicht nur von der Obrigfeit und ben Geift. lichen jedes Ores, fondern auch von einem Profef. for der Philosophie ju Tubingen, und von bem Rector des fürftlichen Gymnafiums zu Stuttgard; untersuchet, und zwar von jenem die Schulen im Lande ob der Steig, und von diesem die Schulen im Lande unter ber Steig. (f. 3.) Diefe fuchen Diejenigen Schuler, welche fie jur Theologie taug. lich erachten, aus, welche im Gymnafio zu Stuttgardt eine drenmalige Prufung, in dren auf einander folgenden Jahren, ausstehen muffen, worauf von den geschicktesten 20 (ehedem 25) in die vier zu Schulen angelegten Klöster des Landes, welche ben bobern Rlaffen eines Gymnasiums gleichgeach.

tet werden mogen, als fürstliche Alumni und Stipendiaten verfeßet werden, und zwar zuerft in die zwen niederen Blaubeuren und Denkendorf, alsdann in die zwen hoheren Bebenhaufen und Maulbronn; und aus Diefen auf die Universitat und in das fürstliche theologische Stipendium nach Tubingen, welches in folgender Ordnung geschiebet. Wenn in dem einen Sahre bas niedere Rlofter Blaubeuren mit neuen Alumnis aus ben Trivialschulen befest wird, fo fommen die bisherigen blaubeurischen Allumni in das hohe Rlofter Bebenhaufen, die Bebenhaufer aber in das fürstliche theologische Stipen. bium nach Tubingen. hierauf beforbert man bas andere Jahr die tauglichen Schuler aus den Schulen des Landes in das niedere Rlofter Denkendorf. die bieberige Denkendorfer Alumnos aber ine bobe Rlofter Maulbronn, und die Maulbronner ins fürftliche Stipendium, fo daß fie ordentlicherwei. fe in jedem Kloster zwen Jahre bleiben. fen vier Rloftern werden die Alumni mit 2Bob. nung, Rleidung, Effen, Trinfen und Unterricht, unentgeldlich verfeben, muffen fich aber ben ihrer Aufnahm, nebst ihren Weltern und Bormundern fenerlich verpflichten, im Fall muthwilligen Entweichens aus bem Rlofter, Abfall von der evangelie fchen Religion, und anderer groben Berbrechen, jedes Jahr der genoffenen Berforgung mit 50 gl. au bezahlen, fich der Theologie zu widmen, ohne ausdruckliche landesfürstl. Erlaubniß außerhalb Landes feine Bedienung gut fuchen noch anzuneh. men, bingegen fich zu allen Rirchen. und Schul-Bedienungen innerhalb oder außerhalb Landes, zu mel.

## Die Herzogth. Wirtemberg und Teck. 427

welchen der Landesfürst oder die Landschaft sie beftimmet, unweigerlich gebrauchen zu laffen. Das fürstliche theologische Stipendium zu Tubingen, ift ein Geminarium bon ungefahr 300, und zuweilen noch mehr Studirenden, welche, wenn fie zwen Jahre die Philosophie ftudiret haben, Magistri werden tonnen, und hierauf sie mogen Diefe Burde angenommen haben oder nicht, amen Rabre die Theologie ftudiren, und fich im Dredigen und auf andere Weise üben, alebann aber im Confistorio geprufet werden; und wenn sie wohl besteben, die Erlaubniß erhalten, als eraminirte Magiftri, wenn fie verlanget werben, zu predigen, au taufen und bas Abendmahl auszutheilen; Die beften unter ihnen werden auch zu Repetenten im fürstlichen theologischen Stipendio bestellet. bem Geminario werden fie fo lange, bis fie eine Bedtenung erhalten, mit Effen und Trinken verforget; es bekommt auch jeder alle viertel Jahr 1 Fl. 30 Rr. und zwen Buch Papier; Die Magiftri repetentes aber haben mehrere Bortheile. Die Oberauffeber oder Superattendenten über diefes Stipendium, find ber Rangler der Universitat. zwen Profesores ber Theologie, Die bende am Rlofter wohnen, und der Magister domus. Unftalten verschaffen dem Bergogthum eine folche Menge gelehrter und geschicfter Prediger, ale man Schwerlich in einem andern protestantischen Lande, nach dem Berhaltniffe der Große, antrifft. Sonft ift ju Stuttgardt ein Gymnafium Illuftre, und ju Subingen ein Collegium illustre, und eine beruhm. te Universitat.

\$. 8.

6. 8. Es find unterschiedene gute und betrachtliche Kabrifen und Manufakturen im Lande. Bu Bendenheim wird schones Topfergeschirr gemacht. Bu Calm ift eine mit guten Privilegien verfebene Porcellanmanufaktur angelegt worden, mit ber es aber nicht fort will. Bu Spiegelberg unweit Marpach und Backnang, ift eine Spiegelhutte, welche fehr schone Spiegel und andere Glavarbeit liefert. Bu Ludwigsburg werden Gold und bunte Papiere, Damaflleinwand und Zuch verfertiget, und zu Urach und Blaubeuren, find auch gute Leineweberenen; ju Calm, Goppingen, Tubingen, Elingen und an anderen Orten, find Wollenweberen. en, ju Cantstadt ift eine Cattundruckeren, an anbern Orten werden gute Sute und Strumpfe berfertiget, und zu Berg und Stuttgardt find Gei-Bu Tutlingen machet man gubenmanufakturen. te Stablarbeit, ju Ronigsbronn gießet man eiferne Defen und noch andere eiferne Sachen. Bon biefen Mannfaktur und Kabrik Baaren sowohl, als von feinen naturlichen Gutern, führet das Berzogthum etwas Beträchtliches aus, insonderheit Getraide nach lieberlingen und Selvetien, und viel Solz gum Schifban aus dem Schwarzwalde nach holland; aber der Weinhandel nach Bagern, u. f. w. ift fehr gefallen. Bu Calm und Urach find Sand. lungegefellschaften, und jene ift die atteffe und erheb. Die auslandischen Waaren die das Land gebraucht, befommt es größtentheils aus Frantfurt am Mann. Es ift nicht viel Geld im Lande.

S. 9. Das Schloß Wirtemberg, von welchem bas ganze Herzogthum den Namen hat, liegt im Amte

Umte Cantitabt. Der Urfprung bes fürstlichen Saufes, ift ziemlich dunkel und ungewiß. Man will es von den alten frankischen Ronigen berleiten, und fagt, Ronig Rlodwig habe einem Da. mens Emerich, die Schloffer Wirtemberg und Beutelfpach mit bem umgelegenen Cande, unter ber Burde eines Dynasten oder Frenherrn gegeben. Der wirtembergische Dnnaft Conrad habe fein Erbland bem Raifer Beinrich IV zu Lehn aufgetragen, und fen von bemfelben jum Grafen gemacht worden. Dem fen wie ihm wolle, fo find im Unfang des zwolften Jahrhunderts gewiß schon Gra-fen von Wirtemberg gewesen. Das wirtember-gische Erbland ist von alten Zeiten her oft, zulest aber 1442 zwischen den Grafen Ludwig und Illrich, getheilet worden. 1473 haben alle damals lebende Grafen von Wirtemberg durch einen Familienvertrag bas Recht der Erstgeburt eingefüh-ret, und die Untheilbarkeit der wirtembergischen Lande festgesebet. Dieser Bertrag ift 1482 durch ben munfingischen Sauptvergleich bestätigt worben, der das vornehmfte wirtembergifche Grund. gefes, und 1484 vom R. Friderich III beftatiget worden ift. 1485, 86 und 89 find neue Bertrage zur Bestätigung binzugekommen, es ift auch 1490 bie Bestätigung der Landstände und des schwäbischen Bundes erfolget. 1495 ertheilte R. Maximilian I an Grafen Eberhard I, feine Dachfolger und fein Land, Die berzogliche Burbe, und bestätigte abermals die Untheilbarkeit des Landes und das Recht der Erftgeburt. Diefer erfte Berjog Eberhard bat feines Baters Brubers Cobn, Eber.

Cberhard II, jum Machfolger gehabt, deffen Bruber, Graf heinrich, Mompelgard mit feinem Bugehor befommen, von deffen Entel Friderich, melcher regierender Bergog von Wirtemberg geworden, das jesige regierende herzogliche haus ab-ftammet. Deffelben Sohn, Julius Friderich, hat mit feiner Gemabinn Glifabeth das Bergogthum Dels in Schlesien geerbet, und die noch fortdauren-Rebenlinie zu Wirtemberg Dels gestiftet. 1519 murde Bergog Ulrich feines Landes von dem schwäbischen Bunde entsest, und das Land 1520 an Deftreich verfauft. Bergog Ulrich eroberte es zwar 1534 wieder, vermoge des zu Cadaugetrof. fenen Bergleiche aber empfieng es Destreich vom Raifer und Reich zu Lehn, und belehnte binwie-Der Wirtemberg mit demfelben als mit einem Uf-Als Bergog Ulrichs Machkommenschaft ausgestorben mar, wollte Bergog Friderich die Ufterlehnschaft nicht mehr erfennen, faufte fie auch endlich 1509 in einem zu Prag errichtetem Vertrage, mit 400000 Fl. und 1000 Centner Pulver ab, bas Saus Deftreich aber bedung fich auf den Kall des Abgangs des wirtembergischen Mannsstamms, die Unwartschaft auf das Berzogthum, auch bis babin den Gebrauch bes Titels und Bavens aus. Alls der offreichifche Mannsftamm 1740 mit Rarl VI erlosch, behauptete Wirtemberg daß auch die Anwartschaft des Sauses Deftreich auf Wirtemberg erloschen fen: allein, bas neue offreichische Saus führet noch immer Litul und Baven von Wirtemberg.

## Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 431

Der erste Zerzog von Teck, ben man zuverlässig kennet, hat gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts gelebt, und ist Herzog Albrecht, ein Sohn Conrads, Herzogs von Zahringen, gewesen. Diese Herzoge von Teck haben die nun zerstörte Burg Teck und die Stadt Kirchheim besefsen, an welcher lesten aber auch die Herzoge zu Destreich Antheil gehabt, welches sie 1325 an Grasen Ulrich von Wirtemberg überlassen, worauf Herzog Friderich zu Teck sein Antheil an dieser Stadt, nebst der Burg Teck, 1381 an Grasen

Cherhard von Wirtemberg verfauft hat.

Dirtemberg und Teck, Graf zu Mompelgard, Zerr zu Zeydenheim und Justingen.
Das Wapen wegen Wirtemberg, sind 3 schwarze Hirschgeweihe oder Zörner, im goldnen Felde;
wegen Teck, goldne und schwarze Rauten oder
Wecken; wegen Mömpelgard, zweygoldne Fische,
deren Kücken an einander stoßen, und die
Schwänze auswärts gekehrt sind, im rothen Felde;
wegen Hendenheim, ein Henden- oder Mannskopf mit einer rothen Sackmüße im goldnenkelde;
wegen Justingen, ein silberner rechter Schrägbalke mit Aesten an benden Seiten, im blauen Felde;
wozu endlich noch die Reichssturmfahne kömmt,
welche das herzogliche Haus Wirtemberg wegen
des besigenden Reichspannieramts führt.

S. 11. Mit dieser Sturmfahne des H. R. Reichs, sind die Grafen von Wirtemberg 1336 beliehen worden. Die Herzoge sind auch des Reichs Jägermeister, worauf der große Jago-

orden

orden zielet, welchen Bergog Eberhard Ludwig 1702 gestiftet, und feine Statuten 1719 ernquert und vermehrt bat, und beffen Saupt und Ordens. herr der regierende Bergog von Wirtemberg ift. Das Ordenszeichen, ift ein goldnes Kreuß, welches mit rubinrothem Schmelzwerf überzogen ift, Die Gestalt eines Maltefer Rreuges, in ben vier Eden eben fo viel goldne Abler, und zwischen ben mittlern und untern Spigen jedes Orts ein Jagd-horn hat. In der Mitte ift ein Schildlein, auf beffen einen Seite ein erhabenes lateinisches W mit einem Berzogehut über bemfelben auf der andern aber dren goldne Sagdhorner zu feben find. Es wird Dieses Rreuß an einem breiten ponceau rothen gemafferten Bande, von der linken Schulter gur rechten Seite abhangend, auf bem Roc an der linken Bruft aber ein geftickter filberner Stern getragen, in deffen Mitte bas Ordenszeichen ift, und umber in einem grunen Ringe die Ordensbevife: Amicitiae virtutisque foedus, ju lesen ift. Das Rest der allgemeinen Ordensversammlung, ist jahrlich an dem hubertstage, da denn an dem Ort, wofelbft fich bas Saupt bes Ordens befindet, eine Sagb gehalten wird.

S. 12. Die Erbamter dieses Landes, sind nach desselben Erhebung zum Herzogthum, wieder erneuert. Man findet, daß schon 1511 ben Herzogs Ulrich Benlager die von Thumben Erbmarschalle, die von Nippenburg Erbschenfen, die Gultlinger Erbkammerer, und die Speten Erbtruchsessen gewesen: allein, sie haben damals noch keine Lehen (Beneficia) gehabt, welche ihnen erst nach-

## Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 433

nachher, anstatt des Gehalts, ertheilet worden, ausgenommen, daß die Speten dergleichen noch nicht haben, daher auch ihre Belehnung mit dem Erbtruchsessenamt nicht erfolget ist. heutiges Tags hat die frenherrliche Familie von Wallbrunn das Erbschenkenamt; wie es mit den übrigen Erb.

amtern ftebe weiß ich nicht.

S. 13. Der Bergog ju Wirtemberg bat nicht nur wegen des Bergogthums Wirtemberg Sig und Stimme im Reichsfürstenrath, fondern bat auch dergleichen wegen des Berzogthums Ted gesucht, ist auch dieserwegen dem Reich 1699 vom R. Leo. pold, und 1708 vom R. Joseph empfohlen worben, boch ift bisher noch nichts erfolget. Er gebort ju ber fogenannten alternirenden gurften, die sich, wegen der Abwechselung des Rangs unter einander, 1576 verglichen haben. Dager des schmabischen Rreises mit ausschreibender gurft und Director fen, ift oben in ber Ginleitung gubent schwäbischen Kreise angezeiget worden. Reichsmatrikularanschlag des Herzogs, wegen des Bergogehums Wirtemberg, der gefürsteten Graf. schaft Mompelgard, und der Graffchaft Lowenstein, ist ehemals 60 ju Roß und 277 ju Suß, oder 1828 Fl. gewesen; nach der 1737 zu Regens. burg dictirten Matrifel aber beträgt er 2028 Kl. Die Reichsherrschaft Justingen, bat einen Unschlag von 5 ju guß, oder 20 Fl. Zu einem Rammerziel giebt das Herzogihum 1189 Athle. 89 Rr. und Die Berrschaft Justingen 18 Rthlr. 82 Rr.

g. 14. In der Residenzstadt sind, die geheis me Cabinetskanzley dahin sowohl das geheime 7 Th. 7 A. Ee Staats Staate und Cabinetoministerium, dessen Prasident der Berzog selbst ift, als die eigentliche geheime Cabinetefangley, gehoren, bas Geheimerathoministerium, welches aus adelichen und gelehrten geheimen Räthen, und andern Bedienten, besteht; das Regierungsrathscollegium, welches seinen Präsidenten, adeliche und gelehrte Räthe, und andere Bediente hat; das Consistorium, welches mit einem Prafidenten, Director und Rathen besetst ist; der Ariegorath, der einen Prasidenten und einige Rathe hat; das Rentkammercollegium, welches aus einem Rammermeister, Kammerprocurator, Expeditions und Rechenbanks-Rathen, und übrigen nothis gen Bedienten besteht; das Kirchenrathscollegium, welches einen Director, Vicedirector, Rirchenkastens-Abvocaten, Erpeditionsräthe, und undere Mitgliedern und Bediente hat; und unter-schiedene Deputationen, als, die Accis-Armen-Commerzien-Kirchenraths-Renovations-Land-rechnungs-Münz-Polizen-Residenzbau-Sanitats . Lar . Universitats = Wisitations . Balbenfer-Wein-Witwen- und Waisenkasten-Zucht- und Ar-beitshaus-Deputation, das Oberbergamt, und andere; das Zostgericht; ben welchem die Rechts-sachen ihre leste Entscheidung sinden, (indem kei-ne Appellation an die Reichs- und andere auswärtige Berichte ftatt hat,) und welches 1514 auf beständig nach Tubingen verlegt worden, woselbst es sich jahrlich einmal versammlet, und aus einem Oberhofrichter, Affessoren auf der adelichen, gestehrten und Landschafts-Bank, und einem ordentlichen Secretar, besteht. 9. 15.

## Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 435.

- S. 15. Reyßler, in seiner Reisebeschreibung mennet, daß die gesammten Landeseinkunste jährlich auf zwen Millionen Gulden gerechnet werden könnten, Risbeck halt dren sur wahrscheinlich. Artifel derselben sind, die gewöhnliche Steuer von 182000 Gulden, die außerordentliche Sommer und Winter-Anlage, diese sowohl als jene von 230,000 Gulden, die Accise ungefähr von 120,000 Gulden den 20. Die Landschaft hebet die Steuern und die Accise. Ihre Einnahme hat 1776 betragen 1,20000 Fl. und die herzogliche Cammer hat in diesem Jahr ungefähr 800000 Fl. eingenommen.
- S. 16. Der hochfürstliche Ariegesstaat bestand 1759 aus einer Leibgarde zu Pferde, aus Grenadiers a Cheval, einem Kürasstrer Regiment, einem Dragoner-Regiment, einem Husaren-Regiment, dem Kreisdragoner-Regiments-Contingent, einer Garde zu Fuß von zwen Bataillous, sieben Regimentern zu Fuß, und einem Artilleriescorps, überhaupt ungefähr auf 14000 Mann. Einige Jahre hernach ward er sehr vermindert, und bistand nur ungefähr aus 5000 Mann.
- S. 17. Die genauere Beschreibung des Herzoge thums, zerfallt am besten in 4 Abtheilungen; benn es find zu beschreiben:
- 1. Die hochfürstlichen weltlichen Aemetet und Städte, die ich in der Ordnung, wie sie an das herzogliche Haus gekommen sind, ansführen will; doch ist die Zeit der Erwerbung der 6 ersten, die am längsten ben diesem Hause gewwesen sind, unbekannt.

Ce a

### i. Die Stadt und bas Amt Stuttgardt.

1) Stuttgart, oder Stuttgardt, die erfte Saupts und Refidengfladt des Bergogthums, liegt in einem ans genehmen Thal am Mefenbach, ber eine Stunde uns terhalb berfelben in den Recfar fließet. Stadt liegt niedrig, hat auch größtentheils schlechte Stra Ben und Saufer, Die neue Stadt lieget boch, bat breite Straffen, und gutgebaute Saufer. Die Stadt bat auch zwen wohlbebauete Borftabte, welche die reiche und Bflinger Vorstadt genennet werden und iber 18000 Einwohner. Es haben die Grafen und Bergoge von Wirtemberg von 1321 an hiefelbft ihre Refidens gehabt; und obgleich Bergog Eberhard Ludwig daß 1727 nach Ludwigsburg verlegte, so hat fie doch Bergog Carl Alexander 1733 wieder hieher verfetet. neue fcone und ansehnliche fürfiliche Defidengschloß, bas 1746 ju bauen angefangen mard, ift 1768 burch Brand fehr beschädiget und noch nicht wieder bergefiellet worden. Das alte Schloß an einem Ende der Altfadt, ift von 1553 bis 1570 erbauet worden. Ben bemfelben ift bas fleitierne Ranglengebaude, und auf ber andern Seite bes Schlosses gegen Morgen ein Thieragrten und Lufthaus, welches lette als ein funfis licher Bau bewundert wird; benn es bat diefes von Quaberflücken aufgeführte, und 1584 gegrundete Gebaube, zwen Stockwerke, und eben fo viele große Gale, von welchen der obere 201 Schuhe lang, 71 breit und 51 both ift, und eine gewolbte Deife bat, die auf feis ner Saule rubet. Diefer Saal ift ju einem Opernhaus Der fogenannte neue Bau, an der Miteingerichtet. tagsseite des alten Schlosses, der von 1500 bis 1600 aufgeführet worden, und in welchem unten ein Theil bes fürftlichen Marftalls, in der Mitte ein großer Saal ju Reperlichfeiten, und über demfelben eine Rufffammer gewesen, ift 1737 abgebrannt und nachher abgebrochen worden. Zwischen dem neuen und alten Schloß ift ein großer jum Spatierengeben eingerichtes ter

## Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 437

ter Plat. Auf bemfelben fiehet unweit der fudoft: lichen Seite bes neuern Refidengichloffes, banget bas ansebnliche Gebaude ber bergoglichen Rrieges - Afades gusammen, Die Bergog Carl 1770 gestiftet, Raifer Joseph II aber auf beffelben Bitte am 22 Dec. 1781 ju einer Universitat von 3 Facultaten, ber juriffis fchen, medicinifchen, und philosophischen, erhoben bat. In bem großen Sofe vor dem Sauptgebaude, fiehet die 1780 bon der Afademie errichtete Bildfaule des Stifters auf einem Diedeftal, um welches 4 coloffalifche Riguren figen. Die Runft = und Raturalien=Rammer ift jest in dem fogenannten Bringenbau. Auf bem Raufhaufe auf bem Martt in der alten Stadt, ift in den oberfien Stochmerte Die bergogl. Biblothet aufgestellet, die durch den Berjog Carl gablreich und wichtig geworden. ter benfelben werden romifche Steine mit Infchriften und andere lleberbleibfel vermabret. Die fürftlichen Collegia, die in Dicfer Stadt ihren Gis baben, find oben (S. 14.) genannt morden. In dem ganbichafts. haufe verfammlen fich die Husschiffe der wirtembergis fchen gandichaft, und es werden die gandtage in bem= felben gehalten. Das ehemalige Stift ju Beutelfpach ift 1321 bieber verleget worden, baber die beilige Rreutfirche den Ramen ber Stiftefirche, und ber erfte Brediger den Ramen eines Stiftspredigers hat. Außer berfelben find hier noch an deutsch = lutherischen Rirchen, Die Sofpitalfirche und St Leonbardefirche. Die frans gofifch = lutherifche Bemeine, balt ihren Gottesbienft in ber Rirche bes dem Rlofter Bebenhaufen jugeborigen Sofs, Die frangofifch = reformirte Gemeine . aber in einem Zimmer bes alten Landhauses. Es ift bier auch eine Specialfuperintenbentur, und ein Gymnafium illuftre von fieben Rlaffen, deffen Rector Pacdagogarcha ber Schulen im gande unter ber Steig iff. Die neuen Cafernen, geboren ju den anfehnlichften Gebauden in ber Stadt. Der Graben gwifchen ber Stadt und ihren Borftabten, ift zugeworfen. In ber biefigen Seidenmanufaktur, werden allerlen Zeuge, Strum. Ee 3

Strämpse und Bänder versertiget. Der Ansang dies ser Stadt ist ungewiß. 1283 wurde sie vom Rönig Rudolph I vergeblich belagert, der aber 1287 den Grasen Sberhard derzestalt in die Enge trieb, daß er versprechen mußte, die Mauern der Stadt niederzusreissen. 1520 und 1567 ist die ganze Stadt bemauert worden. 1546 und 1547 hat sie von den Spaniern, 1634 und in den solgenden Jahren von den Raiserlichen, und 1688, 93 und 1707 von den Kranzosen viel erlitten. 1761 ersuhr sie beträchtlichen Brandschaden. In eben demselben Jahr wurde hieselbst von dem Herzzog eine Afademie der Mahler = Bildhauer = und Ban = Runst errichtet. Herzog Carl hat hier auch eine Messe angeleget. Sep der Stadt wird viel Wein gebauet.

3u berfelben gehoren die Beiler Beflach und Gablenberg, deren Ginwohner Burger ju Stuttgardt

find, und dafelbft gerichtet werden.

Ben dem herzoglichen Luftichloß Bobenheim, ift eis

ne gandwirthschaft.

2) Das Amt Stuttgardt, hat unterhalb der Steig beträchtlichen Weinwachs, und an dem Rießs oder Nenn-Weg zwischen Stuttgardt und Cantstadt, ein heilfames Bad, welches das Andreasbad genennet wird. Zu diesem Amt gehören 20 Pfarren, welche find:

(1) Waltenbuch, ein Stadtchen mit einem Schloß, auf welchem sich die herzoge, wenn sie im Schonbuch jagen wollen, aufzuhalten pflegen. Es hat solches 1363 herzog Reinhold von Urelingen, nebsteinigen Dorfern und Weilern, an Grafen Sberhard von

Wirtemberg verfaufet.

(2) Bernhausen, Bohnladen, Bothnang, Des gerloch, woselbst die frautreichen Felder anfangen, Echterdingen, Seuerbach, Gaisburg, Zeumaden, Remnath, Musberg, Wellingen, woselbst eine Probsten gewesen ist; Ober-Eslingen, Plattenhard, Plieningen.

3) Plos

## Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 439

(3) Plochingen, Auith', Scharnhausen, Sielmingen, iSteinenbronn.

#### 2. Die Stadt und das Amt Cantstadt.

1) Cantstadt oder Cantstatt, eine fleine Stadt. liegt-an der öfflichen Geite des Mecfars, und hat auf der andern Seite deffelben eine Borftadt. Sie wird wegen ihrer Lage für einen Haß gehalten. Es ift bier eine Specialsuperintendentur, und eine Cattundruckes, ren. In und ben der Stadt find bren Salzquellen, welche in unterschiedenen Rranfheiten nubliche Dienfte leiffen. Ben ber Stadt find vor Alters bie Landaes richte ber Grafen von Birtemberg unter fregem Sims mel gehalten worden; es haben auch ben derfelben die Burge Brye, Altenburg und Berg gestanden. Der Rabe liegt das fleine Dorf Berg, wofelbft eine Seidenmanufaftur, ben bemfelben aber ein auter Sauerbrunn ift. In einem ungefahr taufend Schritte von der Stadt gegen Morgen entlegenem Sugel, bat man im J. 1700 Rnochen großer und fleiner Thiere ausgegraben, auch hat man dafelbft Mauerwerk von einem ehemaligen romifchen Gebaude gefunden.

2) Das Umt Cantstadt, enthält 13 Pfarren, welsche sind: Fellbach, Sedelsingen, Sofen, eine römischs katholische Pfarre; Munster, Ober: Turkheim, Rohracker, Rommelshausen, Schmiden, Ulbach, Unter: Turkheim, Wangen, Weil im Dorf, Jussfenhausen. Zwischen den Pfarrdörfern. Sellbach und Unter=Turkheim, ben dem Weiler Rotheberg, liegt

das Stammschloß

Wirtemberg, welches bis 1320 die Residenz der Grafen von Wirtemberg gewesen, auf einem hohen Berge. Es ist einigemal zerstöret worden. Die Landsleute nennen es von einem nahen Dorfe den rothen Berg. Der Berg ist mit Weinreben bepflanzet, und fällt gut in die Augen. Von dem alten Schloß sieht noch ein altes mit Mauern und Thürmen umgebenes Gebäude.

Unm.

Unm. Bu Sellbach, Ulbach und Unter : Turtheim ift trefflicher Beinwache.

### 3. Die Stadt und bas Umt Waiblingen.

1) Waiblingen eine kleine Stadt an der Rems, hat schon 1253 den Grafen von Wirtemberg zügehört. Im dreußigjährigen Kriege ist sie mehrrutheils zerstört worden. Es ist hier eine Specialsuperintendentuit.

2) Das Amt Waiblingen, hat an den meisten Oertern guten Weinwachs und Ackerdan. Es gehören 8 Pfarren dazu, welche sind: Beinstein, Vittenfeld, Zegnach, Johnacker, Rorb, Leckar-Fröningen, treckar-Rems, und treustadt oder treuskädtlein, in alten Urkunden treu-Waiblingen, welches bemau-

ert ift.

### 4. Die Stadt und bas Umt Schorndorf.

1) Schorndorf, eine kleine, aber feste Stadt, an der Rems, soll 1230 vom Kaiser Friedrick II Stadts privilegien erhalten haben. 1538 und 60 ist sie mehr befestigt, 1634 von den Kaiserlichen, und 1646 von den Franzosen belagert und erobert worden. 1743 brannte fast die Hälste derselben ab. Es ist hier eine Specialsuperintendentur.

2) Das 21mt Schorndorf, enthalt 18 Pfarren,

namlich:

(1) Beutelspach, einen Flecken, der ehcdessen Stadtgerechtigkeit gehabt haben soll. Die alte Burg, welche auf dem nahgelegenen Cappelberge gesstanden hat, ist ein Sig der alten Grafen von Wirstemberg gewesen, Das Stift, welches ehemals hiesselbst gewesen, ist 1321 nach Stuttgardt verleget worden. In der Kirche sind die altern Grasen von Wirstemberg begraben.

(2) Aichelberg, ein Pfarrdorf den Frenherrn von Solz zugehörig, Aichschieß, Aurbach, Baltmanes weiler, Enderspach, Geradstetten, Großiseppach, Grumbach, Zaubersbronn, Zegenlohe, Zohengehi

ren,

## Die Bergogth. Wirtemberg und Ted. 441

ren, Pluderhausen, Audersberg, Schnaith, Schorn, bach, Strumpfelbach, Weyler, Winterbach. Zu Groß Seppach wächset guter Wein.

### 5. Die Stadt und bas Umt Leonberg.

1) Leonberg, eine kleine Stadt, nicht weit vom Flüschen Glems, hat ein sürstliches Schloß, und ift der Siß einer Specialsuperintendentur. 1498 erlitte sie eine große Feuersbrunst. Nach der Nördlinger Schlacht 1635, als die Kaiserlichen ganz Wirtemberg einnahmen, schenkte der Kaiser diese Stadt dem Gesneral Gassa: sie wurde aber im westphälischen Fries

den dem Bergoge wieder eingeraumet.

Das Umt Leonberg, welches in dem alten Glemsgau liegt, hat ehemals größtentheils zu der Grafschaft Aperg gehört, und ist mit derselben erkauft worden. Es begreift 16 Pfarren, welche sind: Dix vingen oder Tixingen, Bltingen, Gebersheim, Gerklingen, Feimerdingen, Htingen, Gebersheim, Gerklingen, Malmaheim, Monsheim, Murlingen, Renningen, Rutmarsheim oder Autheaheim, Schösekingen Warmbronn. In diesem Amte liegt auf einem eben gemachten Berge an einem Walde das neue und prächtige Residenzschioß Solitübe, das Herzog Carl hat anlegen lassen, ben welchem noch andere ansehnliche Gebäude siehen, auch eine Kriegesschule errichtet worden ist. Es ist eine und eine halbe kleine Meile pon Studtgardt entsernt,

### 6. Die Stadt und das Amt Boppingen.

r) Goppingen, eine wohlgebauete, nahrhafte und volkreiche Stadt, von ungefähr 500 Sausern, unweit Kils, in einer schönen und angenehmen Sbene, mit einem fleinem surstlichen Schloß, das 1562 erbauet und einer Specialsuperintendentur. Wor der Reformation ist hier ein Stift gewesen. Es ist hier eine Zeugmanufaktur. Vermuthlich hat die Stadt in alten Zeiten den herren von Staussen zugehört, und Ee 5

ift entweder vom Grafen Ulrich ober Cberhard ju Bir= temberg erobert worden, 1425 brannte fie ab. bemachtigte fich ihrer ber schwabische Bund, und 1642 der banerische General Johann von Werth. 1782 brannte fie faft gang ab, mard aber nach eben dem iconen Dlan wie Ludwigsburg wieder erbauet. weit der Stadt und nabe an der Rile ift ein vortrefflis der Sauerbrunn, welcher der Schwalbrunn genennet wird, und ein faltes Bad.

2) Das 21mt Govvingen, begreift 18 Ufgrren,

melche find:

(1) Allbershausen, Bengenrieth, Boll, woselbit ein Sauerbrunn ift; Durnau, welche graflich degenfeldisch ist; Eberspach, Sauerndau oder Saurdnau, wofelbft vor der Reformation ein Stift gewesen lift; Banflofen, Gruibingen, von welchem der ebemalige Gruibingau den Namen hat, Sattenhofen und Bochs dorf.

(2) Sobenstauffen, ein Pfarrdorf, woselbst bas Stammhaus des hobenstauffischen Geschlechts, welches jum herzogthum in Schwaben und jum Raiferthum gelanget ift, gemesen, und anfanglich Stophe oder Stopphe genennet worden. Diefes Schloß has

ben 1525 die Bauern vermuffet.

(3) Beiningen, ein Pfarrborf, welchem Raifer Friderich II Stadt-Rechte und Frenheiten 1489 verliehen, Die ibm aber nicht zu Rute gefommen find.

(4) Bolzbeim, Reichenbach, Schlath, Schlier,

bach, Ubingen oder Uwingen, Wangen.
(5) Sohenstatt, ein Dorf, welches zum Theil in Diefes Umt, jum Theil aber in die Berrichaft Biefenftein gehört, und oberhalb Wiefensteig auf ber Alb liegt, diee hiefelbst am bochsten fenn foll.

### 7. Die Stadt und das Amt Urach.

Urach, eine fleine Stadt an der Alb, in einem Thal ben ber Erms, in welcher ein altes fürftliches Ragd = Schloß und eine Specialsuperintendentur ift;

es ift auch ehebelfen ein Stift und eine Rartbaufe das felbft gewesen. Die Damaft - und übrige febr gute Leis nemand, die hier in großer Menge berfertiget wird. führet die biefige Bandlungsgesellschaft aus. Diese Stadt ift ber Sauptort ber ehemaligen Graffchaft Urach gemefen. Einer ber alteften Grafen von Urach, ben man mit Gewißheit fennet, ift Berhard, der 1110 als Bifchof in Spener, verstorben. Ein Graf Beinrich von Kurftenberg erbte das Schloß Urach und Die Comitiam von feiner Mutter, und übergab die Balfte berfelben mit dem Schloß 1254 an Grafen Ulrich zu Wirtembern, gegen balb Wittlingen. andern Theil der Graffchaft hinterließ Graf Berthold von Urach (mit welchem und feinem Bruder Rudolph biefes graffiche Geschlecht ausgestorben ift,) 1260 eben Diefem Grafen Ulrich, welchem Ronig Richard ben Befit derfelben bestätigte, und den übrigen Theil erfaufte Diefer Graf 1295 vom Grafen Beinrich von Kurffenberg fur 210 Mark Gilbers. 1473 baben Die fammtlichen Grafen zu Wirtemberg biefelbit wegen der Regierung und Beerbung bes gandes, und 1486 Die benden Grafen Cherbard auch einen Beraleich ers richtet. 1624 bemachtigten fich ihrer die Raiferlichen. Ben berfelben, auf ber andern Geite ber Erms, liegt Soben = Urach, eine Bergfestung, die ehedeffen ziemlich fest gewesen ift. 1590 faß bier Nicod. Frischlin gefangen, und als Er fich an einem Geil berunters laffen wollte, gerbrach es, und er fiel todt und gerschmets tert am Rug bes Berges nieder. 1635 mußte fie fic,

nach einer langen Belagerung, an die Raiferlichen ers geben. An ber Gegend der Stadt Urach, find ichone Bleis

chen, Eisenschmieden und Papiermühlen.

4) Das Imt Urach, hat unterschiedene Merkwürs bigkeiten. Ben ber Stadt Urach, ist schöne weiße Erste gu finden; est giebt auch in dieser Gegend schwarzen Bernstein, verfleinerte Sachen, und gutes Eisen. Bu St. Johannes, Guterstein und Offenhausen, (wels

the ehedeffen Ribfter gewefen,) find gute Stuterenen: Un einem hohen und feilen Berge, der unweit ber Stadt Urach lieget, ift die berühmte golzrutsche. Diefe Befieht aus einem Canal von dicem Gifen, ber ungefahr dren Schuhe breit, auf benden Seiten über zwen Schuhe hoch, und über 900 Schuhe lang ift, oben am Berge anfänget, und an demfelben herunter, bis fait in bas Thal, nabe an bie Stadt Urach und ben Ermefing gebet. Dben in die weite Mundung deffelben, wird das auf der Alb gefällete, und über frach gu Scheitern gehauene Brennholz hinnein gelegt, und nachdem es mit ungemeiner Schnelligfeit herabgefahren ift, in die Erme geworfen, welche es ben Tenkline gen in den Decfar führt, auf welchem es über Rartingen und Effingen nach Berg ben Stuttgardt flieft, und dafelbit in dem herrschaftlichen Soligarten aufaes haufet wird. Unf folche Beife werden alle Jahre um Offern über 9000 Klaftern Solz von der Alb nach Stuttgardt verschaffet, und fowohl fur den fürfilichen Sof, als anch jur Befoldung ber geifilichen und welts In dem Berge, an lichen Bedienten, verbrauchet. welchem die Solgrutsche ift, giebt es Soblen mit Rigus ren von Tropfitein. Bu bem Umt gehören 31 Dfarren, namlich; Bempflingen, Bernloch, Bohringen, Dettingen unter Urad), welches einen farten banbel mit gedorreten Dbfifcnigen treibt; Donnftetten, Chningen bey Reutlingen, Erpfingen, Seldstetten, Bechingen, Gommendingen, Gruorn, Saufen an der Lauchert, Bengen, Roblstetten, Laichingen, welchem Raifer Rarl der IV 1364 Stadtrechte erlaubte; Magerkingen, Meningen unter Urach, Mittelftatt, Waldstetten, Obs naftetten, Plienhaufen, Seeburg, wofelbft ehedeffen eine Beste gemesen; Sondelfingen, Sontheim auf der Alb, Steingebronn, Upfingen, Willmandins gen , Wittlingen , mofelbft ehedeffen eine Burg gewesen; Würtingen, Zainingen.

# Die Bergogth. Wirtemberg und Tecf. 445

## 8. Die Stadt und bas Amt Munfingen.

1) Munfingen, eine fleine Stadt, mofelbft 1482 zwifden ben Grafen Eberhard bem altern und fungern. wegen des Rechts der Erffaeburt und der Untheitbarfeit ber wirtembergischen gande, ein Sauptvergleich getroffen worden. Man weiß nicht gewiß, ob biefe Stadt vor Alters an der Burg Bittlingen, ober gu ber Braffchaft Urach gehöret habe. Die Speten haben ihre bafigen Guter 1347 an Die Grafen ju Birtembera perfautet.

2) Das Umt Munfingen, begreift to Pfarren, namlich: Muingen, Bottingen, Buttenhausen, welches frenherrlich gemmingischer Berrschaft ift; Das pfen, dabin unter andern das Rilial Eglingen gehort, auch das Schloß Graveneck nabe liegt; Enas beuren, ein Condominial = Ort mit dem fürftlichen Sous fe Kurftenberg; gunderfingen, Mag Isheim, mofelbit ein evangelischer und ein fatholischer Pfarrer ift: Mehrftetten, Mundingen, Deben: Waldstetten. Bu Marvach ift eine Stuteren.

#### o. Die Stadt und bas Umt Murtingen.

1) taurtingen, in alten Zeiten auch tauwertins gen, eine fleine Stadt am Rectar, welche ber Gis einer Specialsuperintenbentur ift. Gie ift 1080 fcon porhanden gewejen, und bat bamale ben Grafen von Achalm geboret; nachgebende ift fie theils an bie Gra fen von Urach, theils an die Berren von Reuffen ges fommen. All (wie oben ben Urach gelehret worden,) nach Grafens Berthold von Urach Tode, ein Theil der Graffchaft Urach von R Richard ben Grafen von Wirtemberg ju Lebn beftatiget murde, war auch ein Theil der Stadt Rurtingen darunter. Die Berjoge von Ted und bas Rlofter Salmansweil haben auch Untheil an berfelben gehabt: jenes ift 1299, aber erft 1645 an Wirtemberg durch Bertrage gefommen. Das 1480 gestiftete Spital, ift jest Die reichsie Stif. Stiftung' im ganzen herzogthum. 1473 und 1750 litte die Stadt großen Brandschaden. 1634 wurde fie von den Kaiferlichen übel zugerichtet.

2) Das 21mt taurtingen, besteht aus ro Pfarren,

welche find:

(1) Gröningen, ein Städtchen, welches ehedelt fen eigene davon benannte herren gehabt, von welchen es an die von Bernhaufen, 1333 durch Rauf an die Grafen von Dobenberg, 1337 auch durch Rauf an die

Grafen von Wirtemberg fam.

(2) Ech oder Aich, Weckerhausen, Teckars Tailfingen, WeckarsTenzlingen, Teuhausen, Obers Boyhingen, wovon ehemals die Herrschaft benannt worden: Ober: Ensingen, welches seiner guten Mühlsteine wegen bekannt ist; UntersEnsingen, Wolschlugen.

## 10. Die Stadt und bas Amt Badnang.

1) Backnang, eine Stadt an der Murr, in einem angenehmen Thal, hat ein reiches Stift, welches 1116 errichtet, 1626 von den Jesuiten in Besitz genommen, 1648 aber wieder geräumet worden. Es ist auch hieselbst eine Specialsuperintendentur. Die Stadt ist um das Jahr 1297 zugleich mit der Burg Reichenberg von den Markgrafen von Baaden theils erbweise, theils an Bezahlungsstatt, theils zum heirathsgut, an die Grafen zu Wirtemberg gekommen. 1635 und 93 wurde sie ganz abgebrannt.

2) Das Umt Backnang, begreift bie Pfarren Ober Bruben, und Unter Weißbach, alte Burg Reichenberg, welche ein Forstmeister bewohnet und die

Burg Bberfperg.

Anmerk. Die Spiegelhütte zu Spiegelberg, wosfelbst man schone Spiegel und andere Glasarbeit versfertiget und ausführet, steht unter keinem Amt, sondern hat ihren eigenen Amtmann, der zugleichstaufs
feher über die Manufaktur ist. Dieser Ort macht eine Pfarre aus.

# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 447

#### 11. Die Stadt und bas Umt Marpach.

1) Marpach ober Marbach, eine kleine Stadt in einem angenehmen Thal, am Neckar, welcher untershalb derselben die Murr ausnimmt. Sie ist der Sit einer Specialsuperintendentur. Man weiß nicht eisgentlich, wie sie an die Grafschaft Wirtemberg gestommen ist? sie hat aber schon im Ansang des vierzehnsten Jahrhunderts dazu gehöret. 1546 erlitte sie viel von den Spaniern; 1642 wurde sie ein paarmal ausgeplündert, 1693 von den Franzosen abgebrannt, und 1745, so wie die umliegende Gegend, von einem Ungewitter sehr beschädiget. Sie hat vortressichen Weinsbau, auch Wiesenwachs, und guten Ackerdau. Man hat ben dieser Stadt einen römischen Altarstein aus der Erde gegraben, der seht in Stuttgardt ist.

2. Das Umt Marpach, begreift 14 Pfarren, namlich: Affalterbach, Zinnigen, ben welchem Pfarrborf man 1597 das Mauerwerk von einer römischen Festung gesunden hat, und eine Stadt, Namens Vencria oder Sicca Veneria, gestanden haben soll; Zungstall, Erdstetten, Erdmanhausen, Hochdorf, den Frenherrn von Gemmingen zugehörig; Airchberg, Murr, Pleidesheim, Poppenweiler, Rielingshausen, Riethenau, woselbst ein Bad ist; Steinheim an der Murr, ein Marktsecken mit einem Frauenkloster, das auch Marienthal genennet wird, und Weyler zum Stein. Einige dieser Derter, als Pleidesheim, haben zu demalten Murachgau oder Murgaugehöret.

#### 12. Die Stadt und das Amt Beilstein.

1) Beilstein, eine kleine Stadt, welche ehedessen und noch 1230 eigene davon benannte Grafen gehabt hat. Nachmals hat sie vermuthlich den Grafen von Reichenberg, und hierauf den Markgrafen von Batten gehört, von welchen sie vermuthlich mit der Burg Reichenberg und Stadt Backnang, an die Grafen von Wirtemberg gekommen ist, die solche 1361, nebst

nebst Botwar, Renenburg, und der Beste Lichtenberg, der Kronel Bobeim zu Lehn aufgetragen haben. 1453 ist stie den Grafen von Helfenstein eingegeben, 1457 aber wieder abgenommen worden. 1643 wurde ste von den weimarischen Soldaten geplundert, und 1693 von den Franzosen abgebrannt.

2) Das Umt Beilftein, begreift folgende Derter,

(2) Oberstenfeld, einen wirtembergischen Fleschen, woselbst ein unmittelbares evangelisches Frausleinstift ift, dem eine Aebrissinn vorstehet, und weiches seinen eigenen Stiftsprediger und Amtmann hat.

(3) Die gerrichaft Stettenfels und Gruppen, bach, welche im dreigehnten Sagrhundert der Familie von Sturmfeder gehört hat. 1504 murde fie ihrem Damaligen Befiter Zaifolph von Abelsheim auf R. Maximilians I Bollmacht, von dem Bergog Ulrich gu Wirtemberg genommen , ber fie dem Bergogthum alfo einverleibte , daß die Erbmarfchalle fie ju Lehn tragen follten, wie er fie denn 1507 Bans Conrad Thumb von Reuburg, Deffen Chefrau Margaretha eine Schweffer des damals verftorbenen borbin genans ten von Adelsheim mar, jum Mannlehn gab. Diefer verkaufte fie 1527 an Wolf Philipp von hirnheim, nach deffen Abfterben ohne Erben Bergog Chriftoph die fes Lehn einziehen wollte! allein, R. Rarl V. gab die Berrichaft an Sans Walther von hirnheim, welcher fie 1551 an die fuggerifche Familie verkaufte, die fie auch 1556 von Wirtemberg ju Lebn empfieng. aber das graffiche Saus Rugger diefelbe als eine unmittelbare von Wirtemberg nur ju Mannlehn herrührens De, fonst aber von aller gandsafferen frene, und der unmittelbaren Reichsritterschaft Des Orts am Rocher einverleibte Berrichaft betrachtete, und 1734 und 35 ben dem Schloß Stettenfels ein Rloffer für Capu-ziner mit einer Rirche erbauete: fo gerieth es darüber mit dem hochfürftlichen Saufe Wirtemberg in einen toftbaren Proces benm faiferlichen Reichshofrath, ju deffen

# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 449

deffen Endigung der Berzog 1747 das Dominium utile dieser Herrschaft an sich erhandelte. Sie besteht aus dem Schloß Stettenfelv, Flecken Gruppenbach, der eine evangelische Pfarrkucke hat, einem Weiler, und gewissen Gütern.

(4) Unter: Beinrieth, ein Pfarrdorf.

## 13. Die Stadt und bas Amt Neuffen.

1) Tenffen, eine fleine Stadt, in welcher eine Specialsuperintendentur ift. Sie hat vor Alters eiges me Derren gehabt, die sich anfänglich Edfe von Reuffen, nachmals aber Grafen von Graifpach und Marsietten genennet haben. Bon diesen ist sie 1284 theils fanslich, theils erblich an Conrad von Weinsperg gekommen, der sie 1301 an Grasen Eberhard von Wirtemberg verskauft hat.

Unweit der Stadt liegt auf einem hohen und fleilen Berge eine Festung, die Soben: LTeuffen genennet

wird.

2) Das Umt Leuffen, enthalt acht Pfarren, welsche find: Beuren, Erkenbrechtsweiler, Frickenhaufen, Grabenstetten, Grafenberg, Groß-Bettlingen, Rohlberg und Linsenhofen.

#### 14. Die Stadt und bas Amt Calm.

1) Calw, eine Stadt an der Nagold, in der eine Specialsuperintendentur, eine Zeugmanusaktur, und eine Handlungsgesellschaft ift. Vor Alters hat sie zum Wiringau oder Wirmgau gehört; nachmals hat sie besondere Grafen gehabt, die schon im Anfang des eilften Jahrhunderts vorkommen. In der zwepten Halfte des dreyzehnten Jahrhunderts, ist diese Grafschaft theils an die Pfalzgrafen zu Tübingen, theils an die Grafen von Schelflingen gefommen. 1308 überließen die Grafen Conrad, Ulrich und Deinrich von Schelflingen ihre Hälfte der Grafschaft an Grafen Eberhard zu Wirteniberg; und 1345 verkaufte Graf Wilhelm von Tübingen seine Pälste der Grafschaft Calm an Grabten Th. 7 %.

fen Eberhard zu Wirtemberg für 7000 Pfund heller oder 5200 Fl. Das Schloß, auf welchem die alten Grafen von Calw gewohnet haben follen, hat obershalb der Stadt auf einem Berge gelegen, und ist 1600 abgebrochen worden. Die Stadt ift 1635 von den Raiserlichen, und 1692 von den Franzosen eingeäschert worden.

2) Das Umt Calw, enthalt 8 Pfarren, welche

(1) Altburg, Braitenberg, Dachtel, Deckens pfrond, Mottlingen, Neuweiler und Zwerenberg.

(2) Zavelstein, ein Städtchen auf einem Berge. Zu demfelben gehört der darunter in einem engen Thal belegene Weiler

Deynach, durch welchen das Flugchen Dennach fließet, und ber wegen feines guten und lieblichen

Sauerbrunnens berühmt ift.

15: Das Städtchen Wildbald, das in einem tiefen Thal, am Flüschen Enz, liegt, haben die Grafen von Wirtemberg zugleich mit der Stadt Calw erstauft. Es ist wegen seines vortrefflichen warmen Bas des berühmt, und der Sig einer Specialsuperintens dentur. 1457, 1525, 1645 und 1742 ist es ganz abz gebrannt, nach der letzten Feuersbrunst aber größtenstheils besser, als vorher, erbauet, und für die Badzgäse bequemer eingerichtet worden.

## 16. Die Stadt und bas Umt Reuenburg.

1) Tenenburg, eine kleine Stadt am Flüßchen Ent, in einem Thal, scheint ehemals zur Grafschaft Calw gehört zu haben, und mit derselben an das Haus Wirtemberg verkauft zu sehn, welches dieselbe 1361 der Krone Böheim zu Lehn aufgetragen hat. Als 1519 der schwäbische Bund sich des Herzogihums bemächtigte, verpfändete derselbe die Stadt und das Amt Neusenburg an Franz von Sickingen; 1534 aber brachte Herzog Ulrich mit dem ganzen Land auch diese Stadt wieder unter seine Bothmäßigkeit. 1783 litte sie großen Brands

# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 451

Brandschaben. Das ben berfelben auf einem Berge belegene Schloß, wird jest von einem Forstmeister bes wohnet. In der Gegend dieses Städtchens werden auf alten Gruben die guten Eisensteine, die man Glastopfe, Blutsteine und Bohnenerze nennet, in großer

Menge gefunden.

2) Das Amt tZeuenburg begreifty Pfarren, welsche find: Birkenfeld, baran die Markgrafen von Basten ehedessen Antheil gehabt haben; Calmbach, Dobbel, Felds Rennach, Gräffenhausen, Grünwetstersbach, Langenbrand, Ottenhausen und Rudsmersbach, Palmbach, ein Waldenser Ort und reformirte Pfarre.

# 17. Die Stadt und bas Amt Rofenfeld.

1) Rosenfeld, eine fleine Stadt, nicht weit von der obern Grafschaft hohenberg, hat vor Alters zur herrschaft Urflingen gehöret, die Burg Urflingen aber hat unweit der Stadt auf einer Sohe gelegen. Die herzoge Simon und Conrad von Teck haben sie 1317 an Grafen Eberhard zu Wirtemberg verkauft.

2) Das Umt Rosenfeld, begreift 8 Pfarren, namlich: Apsteig, Bergfelden, Bickelsberg, Glönlins gen, Leidringen, Tabingen, Trichtingen oder Truch:

tingen, und Vöhringen.

18. Die Stadt und bas Umt Brackenheim,

im Sabergau, am Flüßchen Zaber.

Dauptstadt im Zabergan gewesen ift. Sie gehörte zur Bauptstadt im Zabergan gewesen ift. Sie gehörte zur Berrschaft Magenheim, welche Ulriche, Derrn von Magenheim, Tochter Maria, Gemahlinn Grafens Otto von Hohenberg zur Halfte auf ihren Sohn Burfard, Grafen von Lohenberg, gebracht hat. Dieser verkaufte 1321 die halbe Burg Magenheim, die halbe Stadt Brackenheim, und andere Stücke, an Grafen Cherphard zu Wirtemberg, und die andere Halfte der Herrschaft Magenheim vermachte Zaisolph von Magenheim

bem wirtembergischen Sause. In Dieser Stadt ift eine Specialsuperintendentur.

2) Das Umt Brackenheim, hat 9 Pfarren, wel-

che find:

(1) Botenheim, Cleebrunn, Durrenzimmern, Zausen, Zaberschlacht, Josen, Meineleim, Lords hausen, eine reformirte Waldenser Pfarre, und Lords heim. Cleebrunn ist zur Halte durch Verpfändung churmannzisch. Ein durchstießender Bach theilet es in zwey Communen, deren iede einen besondern Schultsheißen, Gericht, Nathhaus, Kirchhof zc. hat, hingegen die Kirche, die Pfarrer und andere Personen und Dinge sind in Gemeinschaft. Die bürgerliche Gerichtsbarkeit hat jeder herr über seine Unterthanen allein, wegen der geistlichen Gerichtsbarkeit aber streitet man.

(2) Rirchleim am Weckar, ein Martiflecten, ber vor Zeiten ein frenes, unmittelbar unter dem Reich

geftandenes Dorf gewefen.

3) Die Beuchelberger Stabsorte, find:

(1) Rlein-Gartach, ein Städtchen, das die wirtembergischen Grafen Eberhard und Ulrich 1335 von Albrecht Bruzzen erkauft haben. Von 1485 an bis 1571 ist es an die von Gemmingen verpfändet zes wesen. Ben demselben hat ehedessen die Burg Lünes berg oder Leimberg gelegen.

(2) Wiederhofen, ein Pfarrdorf.

(3) Stetten am Beuchelberg, ein Pfarrdorf.

(4) Groß. Gartach, ein ehemaliges unmittelbas res Reichsdorf, welches Wirtemberg mit dem Rittersfift Dbenheim gemeinschaftlich besiget.

(5) Gemmingen, ein ritterschaftliches Dorf.

## 19. Die Stadt und bas Amt Dornftetten.

1) Dornstetten, eine Stadt auf dem Schwarzwalde, nicht weit vom Flüßchen Glatt, im ehemaligen Lagalgau oder Lagoldgau, zu welchem der fleine Gau Waldgau gehöret hat, der vom Flüßchen Bals dach benennet worden. Die Stadt hat vor Zeiten den

# Die Bergogth. Wirtemberg und Ted. 453

Grafen von Fürstenberg gehöret, die sie an Gräfinn Anne von Fürstenberg und ihren Gemahl, Johann von Geroldseck, anstatt eines Heirathguts verpfändet; diese aber siche Pfandschaft an die Grafen von Hohensberg, und diese wieder 1320 an Grafen Eberhard zu Wirtemberg verkanst, zu deren Vortheil sich obige Hausser der Wiedereinlösung 1321 und 1341 begeben has ben. 1415 und 1563 litte sie großen Brandschaden, und 1675 brannte sie ganz ab.

- 2) Das Umt Dornstetten, enthält einen Berg, der voll von Erzen seyn soll, und fünf Pfarren, welsche sind: Bayersbronn, Glatten, Grünthal, Pfalzegrafenweiler Altensteiger Amts, Tumlingen. Es wird auch in diesem Amt jährlich zweymal ein so imanntes Waldgericht gehalten, unter welches die Dörfer Diestersweiler, Benzingen, Obers und Unter Rach, Wittlinsweiler, Gröndel, Unter: Mußbach und Falwangen gehören; aus denen zwölf Nichter erwähelet werden. Den Vorsit in diesem Gericht, hat der Voigt zu Dornstetten.
- 20. Die Stadt und das Amt Winnenden, zwischen den Stadten und Aemtern Backnang und Waiblingen.
- 1). Winnenden, ein Städtchen, welches Conrad von Beinsperg 1325 an Grasen Ulrich zu Birtemberg und dessen Erben zum rechten Eigenthum verkauset hat. Der deutsche Orden hat hieselbst eine Comthuren geshabt, die Herzog Eberhard III demselben 1665 für 48000 Fl. abgekauft, und aus dem Comthurenhause ein Schloß gemacht hat. 1693 ist die Stadt von den Franzosen eingeäschert worden. Die ehemalige Burg Winnenden hat unweit der Stadt auf einem Berge gelegen.
- 2) Das Umt Winnenden, enthalt die Pfarren Buoch, Oppelspohn und Schwaichaim,

## 21. Die Stadt und bas Amt Buglingen.

1) Guglingen, eine kleine Stadt, am Flufichen Zaber, hat vor Zeiten den herren von Reuffen gehosert, von welchen fie an die Grafen von Eberflein gestommen ift. Den Grafen ju Wittemberg hat fie schon im bierzehnten Jahrhundert gehoret. Sie ift der Sis

einer Specialfuperintendentur.

2) Das Aint Güglingen, enthält 6 Pfarren, namlich Frauenzimmern, Säfner: Saflach, Kurnbach, wovon das landgräfliche Haus Hessen die Hälfte, oder gar zwen Drittel, hat; Ochsenbach, Pfassenhosen und Weiler. Riepach oder Kirchbach, hat Herzog Everhard III einen Thiergarten und ein Schloß anles gen lassen.

#### 22. Die Stadt und bas Umt Groningen.

- 1) Marggroningen, eine Stadt am Fluß Glems, Die der Gis einer Specialsuperintendentur ift. Grafen Conrad und Eberhard von Groningen, haben diefelbe 1295 an R. Adolph verfauft, nach deffen Tode fie bem Reich anheim gefallen, und eine Reichsfladt geblieben ift, bis Raifer Ludwig aus Bapern fie 1332 anConrad von Schlaffelberg, (der in der bep Dubl= borf, unweit Dettingen, gehaltenen Schlacht das Bauptpanier ben Raifers Ludwig Rricgesheer geführet, und zu dem über Friedrich von Deftreich erfochtenem Giege viel bengetragen hatte,) mit ber fammtlichen Churfürsten Bewilligung, ju Lehn gegeben, ber fie an die Grafen Ulrich zu Wirtemberg fur 6000 Pfund Bels ler verfauft, der Raifer aber folden Rauf bestätiget, und Grafen Ulrich mit berfelben, als einem Zugebor der Reichssturmfahne, belehnet bat.
- 2) Das Amt Gröningen, begreift fechs Pfarren, welche sind: Bissingen, Möglingen, Münchingen, Schwieberdingen, Thamm, Unter: Rieringen, an welchem letten schönen Flecken die adeliche Familie von Leutrum Antheil hat. In dem Dorf Ofweil, hat das fürst-

# Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 455

fürffliche Saus Wirtemberg das Wildfangerecht. (Jus capiendi homines vagabundes et errones, et redigendi illos in servitutem.)

## 23. Die Stadt und bas Amt Banhingen.

1) Daybingen, eine Stadt am Rluß Eng, in dem bavon benannten alten Enggau, bat ein Bergichloß, welches 1734 mehr auf die neue Urt befestiget worden, und ift der Git einer Specialfuperintendentur. hat vor Alters eigene Grafen gehabt, und Egeno, defe fen fcon in einer Urfunde von 1339 Meldung gefchieht, ift ber erfte Graf von Banhingen, von dem man ger wiffe Nachricht bat. Grafens Conrad Gohn Beinrich, und Tochter Mechtilb, welche an Grafen Friedrich pon Bollern, vermablt worden, find die letten ihres Geschiechts gewesen. Die Stadt ift auf eine unbefanns te Beife an die Grafen von Dettingen gefommen, und von diefen 1339 an Grafen Ulrich ju Wirtemberg 1617, 18 und 93 hat fie großen verfauft worden. Brandichaden erlitten.

2 Das Umt Paybingen, begreift gebn Pfarren

melche find:

- (1) Ober Rieringen, ein Stadtden. (2) Aurich, Eberdingen, Enfinge Enfingen, End; zweyhingen, wofelbft durchfichtiger Alabafter gefuns den wird; Sohen und Unter-Baklach, Borrheim, 27usdorf, woran die von Reifchach Untheil haben, Rieth, Wuftens ober Rlein : Glatbach, und ein Theil von Gersheim, beffen größter Theil jum Umte Sachs fenheim gehort. Das ehemalige Frauenflofter Rechentshofen, welches die Grafen von Banhingen geftifs tet haben, ift mit ihrer Graffchaft an bas wirtembers gifche Saus gefommen.
  - 24. Die Stadt und bas Amt Tubingen.
- 1) Tubingen, die zwepte hauptftadt des Bergogthums, liegt am Rectar, in und gwifchen Thalern, die ein Bergrucken trennet, ber fich von Luftnau bis - 8f 4

Rothenburg erftrecket. Un ber Offfeite ber Stadt if er in einer Breite von 12 Schuhen durchgraben. Ueber ben Recfar gehet eine fteinerne Brucke. Die Ummer fließet durch die Stadt in ben Reckar. Es ift hier feit 1514 das fürfiliche Sofgericht, ben welchem die Rechts. bandel ihre lette Entscheidung finden; und eine 1477 vom Grafen Cherhard bem Meltern errichtete Univerfitat, welche von ihrem Stifter Alma Eberhardina, ges nennet wird, und 1770 vom Bergog Karl den Na= men, Universitas Eberhardino - Carolina, befommen Sie ift nicht nur eine Unffalt fur Gelehrfamfeit, fondern auch eine geiftliche Stiftung, und ein Glied des wirtembergischen Staatsforpers, ohne zu der Landschaft zu gehören. Das überaus ansehnliche und fcone Universitate . Gebaude , hat Bergog gegen die Jubelfener bauen laffen, die 1777 einfiel. Der Universitat ift bas ehemalige Stift Sindela fingen einverleibt, baber heißt die Sauptkirche die Stiftsfirche ju G. Georg. - Un berfelben fteben ein Specialsuperintendent, der von dem Amts : Specials fuverintendenten unterfcbieben ift, und zwen Diaconi. Außer der Stiftsfirche ift in der Stadt die Bospital= firche, in welcher bie Revetenten den Gottesbienft Es wird auch in der Schloffapelle alle verfeben. Sonntage gepredigt. Ben ber hospitalfirche ift Die Anatomie, und auf bem Schloffe eine Sternwarte. Das oben in ber Ginleitung S. 7. befchriebene fürftl. theologische Stivendium ober Stift ift in bemehemalis gen Augustiner Rlofter, und ein Theil der Universitat, unter beren Berichtsbarfeit es auch fiehet, außer welchem noch das martinische und bochmaunische Stipenbium ben ber Universität vorhanden. Doch find bier ein Collegium illustre, meldes feine eigene Gerichts= barteit hat, und fur fürstliche und grafliche Personen gewidmet ift, wie benn auch bas Gebaude deffelben nur gebrauchet wird, wenn folche Berfonen vorhanden find; und eine lateinische Schule von vier Rlaffen. ift bier eine Zeugmanufaktur. Die Stadt ift fo alt, bas

# Die Berzogth. Wirtemberg und Ted. 457

bag man richt weiß, wenn fie erbaut worben. Auf Diefelbe ift die Pfalgraficaft in Schwaben gegrundet: allein, der Urfprung des Gefchlechts der ebemgligen Pfalzgrafen von Tubingen, ift unbefannt; indeffen haben fie hier ihre Pfal; (palatium) gehabt, welche an bem Dit bes jegigen Schloffes Soben = Tubingen ge-Randen bat. Einer der alteffen Ufalggrafen, ben man fennet, namlich Chuno, foll 1080 gelebt haben und ber lette, bes Gefchlechts welcher am Ende bes 12ten Sahrhunderts farb, hatte nur noch das jegige Voftbaus in Tubingen jum Gigenthum. Die Pfalgarafen Gob und Wilhelm, verfauften 1342 dies fe Stadt an Grafen Ulrich ju Wirtembera. Ulrich ließ 1535 die alte Festung abbrechen, und bas jegige Schloß Boben = Tubingen, welches der Stadt Weften auf bem Schlogberg flebet, bauen und befestigen. 1540 litte die Stadt Brandschaben. Sim brepfigjahrigen Rriege murde fie oft belagert und erobert, und 1688 von den Frangofen beschädiget. 1771 litte fie beträchtlichen Feuerschaben.

Unweit der Stadt gegen Belfen zu, ist ein Gesunds bad, welches S. Blast: Bad heißet, außer welchem noch das Bad zu Aresbach in diesem Oberant ift. Der fregen Bursch im Steinlacher: Thal, ist oben

fcon Erwahnung gefchehen.

7) Das Umt Tubingen, begreift 21 Pfarren, welche sind, Bodelshausen, Breitenholz, Custersdingen, Degerschlacht, Derendingen, Duzlingen, Entringen, mit dem Schlosse Johen, Antringen, Gonningen, Rilchberg am tleckar, welche adeliche Leutrumisch ist, Riechentellinssurt, Mahringen auf den Zerden, Mössingen, tlahren, Oeschingen, das rin das kleine Bergschloß und das Meyergut Johensfürst, als ein Filial gehört; Offerdingen, Pfäffinzgen, ein Kammerort, Rommelspach, Schlaitdorf, Thalheim, Walddorf, Weilheim am tleckar. Aus dem ehemaligen Rloster Einstedel im Schönbuch, ift ein Stutens und Melks. Dof geworden.

8f 2

25. Die Stadt und bas Amt Berrenberg.

1) Berrenberg, eine Stadt, welche in die obere und untere abgetheilet wird; jene liegt an einem Berge. 'Es ift hier eine Specialsuperintendentur. hat ehedessen auch den Pfalzgrafen von Tübingen gebort, und ift 1382 an Grafen Cherhard ju Burtem= berg verfauft worden. 1466 brannte fie meiftentheils ab. 1548 murde fie von den Spaniern febr bedranat. 1634 von den Raiferlichen rein ausgeplundert, 1635 brannte fie, bis auf einige Saufer nach, ab, und 1688 wurde fie von den Frangofen fehr beschäbigt. Bor ber Reformation ift bier ein Stift gewesen.

3) Das Umt Berrenberg, besteht aus gehn Ufarren welche find: Gartringen, Gultftein, Sildrighau: sen, Ray, Auppingen, Meningen im Gau, Lu: fringen, Remmingsheim, Chailfingen, Wolfenhaus

sen.

26. Die Stadt und bas Umt Boblingen.

1) Boblingen, eine fleine Stadt in einer fehr fruchtbaren Gegend, an dem wildreichen Balde Schonbach, liegt bergicht, und hat ein Schlof auf einem Berge. Es ift bier eine Specialfuperintendentur. Gie hat ehedeffen auch den Pfalzgrafen von Eite bingen gehort, und ift 1344 an Grafen Eberhard gu Birtemberg jum Theil, and 1357 gang vertauft 1547 hauseten die Spanier, und 1538 bie Raiferlichen febr übel bafelbft. Die Stadt hat eis nigen Weinwachs.

2) Das Umt Bobingen, hat einen fehr fruchtbas ren Boden, und begreift zwolf Ufarren, namlich Apo= lingen, Dagerebeim, Darmebeim, Doffingen, Ebningen, golzgerlingen, Magftatt, Mochingen oder Maichingen, Oftelsheim und Schonaich.

3) Boblinger Oberamtsorte, find die Pfarrdor fer Deuffringen, welches ein Rammergut ift, und Mauren, meldes den Krenherrn von Schertlin juges bort.

# Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 459

- 27. Sindelfinten, ein Städtchen, eine kleine halbe Stunde von Böblingen, in einer sehr fruchtsbaren Gegend, hat vor Alters den Grafen von Calw gehört, nach deren Absterden der Ort an Grafen Rusdolph von Tübingen gefommen, der ihn 1263 aus einem Dorf zu einer Stadt gemacht, welche R. Rusdolph 1274 mit den damaligen Freyheiten der Stadt Tübingen begnadiget hat. Eine Lochter Pfolzgrafens Göt von Tübingen brachte sie ihrem Gemahl Ulrich von Rechberg zu, dessen zu Wirtemberg verfaufte. Das Stift, welches hieselbst gewesen, ist nach einges führter Reformation eingezogen, nach Tübingen verlegt, und die Einkunfte desselben sind zur Besolvung, der Prosessoren gewidmet worden.
  - 28. Die Stadt und bas Amt Beubach.
- 1) Benbach, ein geringes Stadtchen nicht weit vom Ursprung der Reins, zwischen den Reichoftaten Smund und Aalen, hat schon 1360 den Grafen zu Wirtemberg gehort.

Rabe ben bemfelben liegt auf einem hoben Berge

bas Schloß Rosenstein.

2) Das Umt Jeubach, enthalt die Pfarren Line bach und Ober Babingen. In einigen Beilern find die Reichsstat Gnund und andere Herrschaften Mitzeigenthumsherren, in einigen hat jene das Eigenthum allein,

29. Die Stadt und bas Amt Lauffen.

1) Lauffen am Leckar, eine kleine Stadt in eis ner sehr fruchtbaren und angenehmen Gegend, die gusten Wein- und Acker-Bau, auch starke Biehzucht hat, ist der Sis einer Specialsuperintendentur. Sie ist sehr alt, (denn sie kommt schon in einer Urkunde Raisers Ludes wigs I von 813 vor) und vor Zeiten dem Reich unmittelbar unterworfen gewesen; nachher und zwar im drenzehnten Jahrhundert, ist sie an die Markgrafen von von Baben eigenthumlich gefommen, von diefen 1346 an Albrecht Sofwart den Jungern, und nach deffelben Tode von feinem Bater und beffen Bruder querft bem größten Theile nach, und 1369 völlig an Grafen Cherhard zu Birtemberg verfauft worden. Die biefi= ge fleinerne Brucke über ben Reckar, ift die großte und langfte im Bergogthum, und führt in das der Gratt gegen über liegende Dorf Lauffen, welches mit zu der Stadt gerechnet wird, ja ansehnlicher als tiefelbe ift, und die vornehmite Rirche enthalt, wie denn auch die Beiftlichen und meiften Gerichtsverwandten dafelbft wohnen; ber Bogt aber hat feine Wohnung auf dem alten Schloffe, das mitten im Rectar auf einem Rels fen febt. Bor ber Stadt liegt ein Gee, der fur ben größten im Lanbe gehalten wird.

2) Das Umt Lauffen, beffebt aus ben Mfarren

Gemmerigheim und Ilsfelden.

#### 30. Die Stadt und bas Amt Botwar.

- 1) Groß: Botwar, eine fleine Stadt am flugden Botwar, welche febr alt ift. Gie bat vor Alters den herren von Lichtenberg zugehort, welche im viergehnten Sahrhundert ben Junamen gummel angenoms men, und beren Burg Lichtenberg, eine Stunde von ber Stadt, und dicht ben dem Stifte Oberftenfeld. Diefe haben 1357 die Burg Lichtenberg, Stadt Botwar, und andere Derter und Guter, an Grafen Eberhard zu Wirtemberg für 5500 Pfund Beller ver-Seit langen Jahren gehort bie Burg ben Frenherren von Weiler. 1642 ift die Stadt von den weimarifchen Rriegsleuten, und 1693 von den Franjofen übel mitgenommen worden. In diefer Gegend machfet guter Bein.
- 2) Das Umt Botwar, besteht aus ben Pfarrett Blein: Ufpach, Rlein: Botwar, welche jum Theil adelich gaisbergisch ift, und Wingerhausen, welche die Frenherren von Schut zu lehn haben.

21.Die

# Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 461

## 31. Die Stadt und bas Amt Tuttlingen.

1) Tuttlingen oder Duttlingen, eine Stadt, außer den Gränzen des Herzogthums, ben den fürstenbergischen Landen an der Donau. In derselben ist eine Specialsuverintendentur. Dieser Ort war 1334 noch ein Dorf, und gehörte zur Herrschaft Warten, berg; zwischen diesem Jahre aber und 1372, ist er eine Stadt geworden, und in dem letten Jahre von Oswald von Wartemberg an Grasen Nadolph von Sulz versauft worden. Die eigentliche Zeit, wann sie an die Grasen zu Wirtemberg gesommen, ist nicht bestant, doch scheint solches noch vor dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts geschehen zu sein; denn 1413 hatte sie ihnen schon eine geraume Zeit zugehört.

Unweit derselben liegt das Schloß Lichten: Warstenberg. Das Schloß Zonberg, ist im drepfigjäherigen Ariege gang zerftort. Eine Biertelftunde von der Stadt ist das Ludwigsthal, in welchem eine vom Herzog Eberhard Ludwig angelegte Eisenwerksfactoren ist, woselbst Eisen geschmolzen und geschmiedet

wird.

2) Das Umt Tuttlingen, ist durch die Serrschafzten Lupfen, Barpfen und Falkenstein, vergrößert worden. Bou der Ferrschaft Lupfen, hat vor Zeiten ein frenherrliches Geschlecht den Namen geführet, welsches, nachdem es auch die Grafschaft Stülingen bestommen, sich Grafen von Lupfen und Stülingen geznennet hat, und 1582 ausgestorben ist. Brunn von Lupfen verkaufte 1437 den Berg und Burgstall Lupfen, Lupodunum, mit einigen Dörfern und Gütern, an Deinsrich und Rudolph von Fridingen, dieser aber 1444 an Grafen Ludwig zu Birremberg, an den er zugleich die Zerrschaft Barpfen, überließ. Die Frenherren von Falkenstein, die mit den im Elsaß ansäsig gewessenen, nicht zu verwechseln sind, haben 1444 und 1449 ihre Ferrschaft Falkenstein, an Grafen Ludwig zu Wirtemberg verkauft. Die sieben Pfarren dieses Amts

find: Aldingen auf der Baar, Teuhaufen ob Eck, Deffingen, Schweuningen, Thalbeim, Troffingen,

und Thuningen.

Rabe ben dem Pfarrdorf Schwenningen, entsteht ber Weckar auf frenem Felde, und wird gleich durch fo viele Quellen verftartt, daß er eine Biertelftunde von feinem Urfprung icon eine Muble treibet. In der Gegend feines Urfprungs ffind Schwefel = und andere mineralische Quellen, auch ift 400 Schritte davon ein Forfmoor.

32. Die Stadt und bas Amt Dornhan.

1) Dornhan oder Dornheim, ein Stadtchen auf bem Schwarzivalde, ift 1251 noch ein Dorf gewesen, meldes Bolmar von Brandeck von bem Frenherren von Wartenberg zu lehn getragen, Bergog Ludwig gu Ted aber 1271 zu einer Stadt gemacht hat. unbefannt, wie es unter die wirtembergifche Berrichaft gefommen fen; vielleicht zugleich mit der Stadt Rofen= 1718 gundete es der Blit an, und es brannte bis auf wenige Saufer nach ab.

Rahe baben haben die Burge Brandeck und Vos

geleberg gelegen.

2) Das Umt Dornhan, begreift

(1) Die Pfarren Furnfaal und Unter Brandi.

welche lette romisch = fatholisch ift.

(2) Das Rammergut Sternect, welche Berrs schaft als ein wirtembergisches Lehn zuerst den von Brandeck, hernach nach dem von Dw, und hierauf den Grafen von Athembs, gehört hat, welche fie 1749 dem fürftl. Saufe gegen das Dorf Sixlingen, in Der Graffchaft Sobenberg, überlaffen haben. Das Schloß Sterneck, liegt am Rluß gaimbach. Es gehoren auch die Dorfer und Beiler Welden, Breitenau, Bus senweiler, Geratweiler und Trollenberg, hieher.

33. Die Stadt und das Amt Nagold.

1) Wagold, eine Stadt auf bem Schwarzwalde, am Kluß Ragold, im ehemaligen Wagoldgau. Sie bat

# Die Herzogth. Wirtemberg und Teck. 463

hat vor Alters den ausgestorbenen Grafen von Sohenberg zugehört, und ist vom Grafen Otto 1363 an Grafen Eberhard zu Wirtemberg verkauft worden. 1726 ist daselbst ein Gesundbrunn entdeckt worden.

2)Das Umt Magold, besteht aus vier Pfarren,

melche find:

(1) Zaiterbach, ein Stadtchen, welches mie Ragold erfauft worden.

(2) Bohndorf, Hochborf, Warth.

34. Ebingen, eine fleine Stadt zwischen ber bbern Grafschaft Sohenberg, zu welcher sie vormals gehört hat, und der Grufschaft Zollern, ist 1367 an Grafen Eberhard zu Wirtemberg verkauft worden. Das fleine Pfarrdorf Big gehört ihr eigenthumlich.

## 35. Die Stadt und das Umt hornberg. ...

1) Fornberg, eine Stadt auf dem Schwarzwalde, am Fluß Gutach, ist der Sis einer Specialsuperintens dentur. Sie gehörte vor Zeiten meils einem frenherrs lichen Geschlecht von Hornberg, theils den Berzogen von Urklingen, deren Autheil an Georg und Heinrich von Geroldseck gefallen; jenes Antheil wurde 1423, dieses aber 1443, 47 und 48, an die Grasen zu Wirstemberg verfauft.

#### 2) Das 2Imt befteht aus

(1) Schiltach, einem Städtchen, welches i 590 ganz abbrannte. In der hiefigen Ufarrfirche gehören dren Filiale. Ben demfelben findet man auf dem Horhenberge gutes Eisenerz. Vor altz: 3 gehörte dieses Städtchen den herren von Geroldseck.

(2) Aus Hösen und Weilern, welche vier Pfarren ausmachen, nämlich Guttach, Airnbach, Tennebron, Weiler. Peterzell gehört gemeinschaftlich zu biesem Amt, und zu dem Rloster S. Georgen. Zu Tennenbronn, entdeckte man 1575 ein Rupfer- und Silber-Bergwerk. In dem Offenbacher Thal wird eine weiffe Erde gefunden, welche in der Porcelanmas nufaftur ju Calm gebrauchet wird.

36. Die Stadt und bas Umt Rirchheim.

1) Rirchheim unter Teck, eine vortrestich gelesgene Stadt unterhalb der ehemaligen Festung Teck, ist der Sis einer Specialsuperintendentur. 1690 brannte ste ganz ab. Sie hat vor Alters den Herzogen zu Teck gehört: doch haben auch die Berzoge von Destreich ein Antheil daran gehabt, welches sie 1325 an Grafen Ulrich zu Wirtemberg überlassen, worauf Berzog Friedrich zu Teck sein Antheil an der Stadt, nehst der Burg Teck, mit allen dazu gehörigen Burgleuten, 1359 an die Grafen Eberhard und Ulrich zu Wirtemsberg verpfändet, 1381 aber an jenen verkauft hat.

Teck, das uralte Schloß, hat ben Kirchheim, auf einem Berge, derhöher ift, als die benachbarten Alpen, gelegen, und ist 1525 von den aufrührischen Bauern zerstört worden. Bon denselben haben die ehemaligen Herzogezu Teck den Pamen. Man wird vor 1180 schwerzlich einen Berzog zu Teck in glaubwürdigen Urkunden sinden; und Albrecht, ein Sohn Conrads und Enkel Bertholds, Herzog von Jähringen, ist der erste, welcher als ein Herzog zu Teck in einer Urkunde von 1193 vorkömmt, und mit Ludwig, welcher Patriarch zu Aquilega gewesen, ist dieses herzogliche Haus 1439 ausgestorben. Unter dem Teckenberg sindet man Gazgat, oder schwarzen Bernstein, welcher, wenn man den angenehmen Geruch ausnimmt, alle Eigenschaften des gelben Bernsteins hat.

2) Das Umt Birchheim, begreift fechzehn Pfars

ren, welche find:

(1) Owen, ein Stadtchen, welches den Bergos gen ju Ted jugebort bat, und ihr Refideng und Be-

grabniß-Ort gewesen ift.

(2) Bissingen, Dettingen am Schloßberg, Gustenberg, woselbst ein Schloß, und in demselben das Archiv der herzoge zu Teck gewesen; trabern, trots zingen, Obers und Unter Lenningen, Oetlingen, Obms

# Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 465.

Ohmden, Roffwalden u. Schopfloch, haben alle den

Bergogen ju Ted gehoret.

- (3) Weilheim, ein Städtchen, welches 1317 bes mauert worden. Es hat ehedessen zu der Grafschaft Aichelberg gehört, und das Schloß Aichelberg, hat nicht weit von demselben gelegen. Ein Theil dieset Grafschaft kam an die 1510 ausgestorbenen Grafen von Kirchberg, welche ihn 1334 an Grafen Ulrich zu Wirtemberg verkausten: den andern aber verkauste an eben denselben 1339 Graf Ulrich von Aichelberg.
- (4) Die Pfarren Solzmaden, Jesingen und Jell unter dem Nichelberg, haben auch zu der Grafschaft Aichelberg gehöret.
  - 37. Die Stadt und bas Umt Murhard.
- i) Murbard, eine fleine Stadt am Rlug Murr, im ebemaligen Murrgau, die nur wegen ihret Abten bekannt ift. Diefe ift por Allt. ein Benedictis ner Monchenflofter gewesen, welches im 9. 816 querft erbant fenn foll, und feit 1572 ebangelische Alebte bat. Der Pralar ift zugleich Pfarrer des Dris; es find anch noch zwen Diaconi vorhanden. Die Stadt ift junger, als bas Rloffer. Die benden noch altern Schloffer, find icon lange eingegangen. Unfanglich baben die ausaefforbenen Grafen von Lowenstein ben Schut über. bas Rlofter und bie Berichtsbarfeit über die Stadt ges habt; bernach bat das Rlofter 1365 auf faiferl. Befehl die Grafen von Birtemberg zu ihren Schute und Schirms herren angenommen, welches aber die Grafen von los wenstein nicht zugeben wollen. Diese baben endlich 1393 und 95 ihr ganges Recht an der Stadt Murhard an ben Grafen Eberhard ju B. und feine Erben, abgetres Die Stadt litte 1765 durch eine gewaltige Reuersbrunft febr großen Schaden.
- 2) Das 21mt Murhard, enthalt die Pfarren Obers voth welche limburgisch ift, und Sichtberg.

## 38. Die Stadt und das Amt Bablingen.

1) Bahlingen, eine Stadt am Flüschen Enach, swischen der obern und untern Grafschaft Johenberg und der Grafschaft Johenberg, in einer fruchtbaren Gegend belegen. Sie ist der Sitz einer Specialsuperinztendentnr. Ehedessen gehörte sie der Herrschaft Schalksburg, deren Schloß längst verfallen ift, und wurde mit derselben 1403 vom Grafen Friedrich von Zollern an Grafen Eberhard zu Wirtemberg verkauft. 1607 und 1724 ist sie fast ganz abgebrannt. Es ist ben derselben ein Gesundbrunn.

Unweit derfelben ist der sogenannte Zeuberg, ber unter dem Pobel unverdienter Weise eben so berachtigt ist, als der Brocken oder Blocksberg. Wegen der freyen Bursch bey Bahlingen, ist 1490 zwischen Wirtemberg und Hochberg, ein Vertrag errichtet

morben.

2) Das I'n t Bahlingen, besteht aus vierzehn Pfarren, welche find: Durwangen, Endingen, Engstlatt, Erzingen, Frommern, Heselswangen, Mehssteten, Onstmettingen, Oftdorff, Pfaffingen, Thailssingen, Truchtelfingen, Winterlingen.

## 39. Die Stadt und das Amt Bietigheim.

1) Bietigheim, eine kleine Stadt an der Eng, aber die eine gute steinerne Brücke erbauet ist, und in die sich hier der Metterbach ergießet. Von derselben hat das Enzgau den Namen. In derselben ist eine Specialsuperintendentur. Sie ist ankänglich ein Dorf gewesen, das die Grafen zu Wirtemberg um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderrs vermuthlich von den Grafen von Vanhingen erhalten, und 1364 mit katserl. Bewilligung in eine Stadt verwandelt haben, die gar bald abgebrannt ist, auch 1718 meistentheils von den Flammen verzehret worden. Es ist hier starker Weinsbau auf dem Berge, und an der Enz sind sehr gute Wiesen und eine fruchtbare Ebene.



# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 467

- 2) Das Umt Bietigheim, besteht aus den drep Pfarren Groß = und Rlein-Ingerebeim und Lochgan.
  - 40. Die Stadt und das Umt Wildberg.
- 1) Wildberg, eine Stadt am Fluß Nagold, im ehemaligen tTagoldgau, woselbst eine Specialsuperinstendentue ist. Sie ist von den Grasen von Hohenberg 1363 und 77 an den Pfalzgrasen Ruprecht zu Thbingen, 1440 aber vom Pfalzgrasen Otto an die Grassen Ludwig und Ulrich zu Wirtemberg verkaust worden. 1464 brannte sie ganz ab.

Unweit berfelben ficht das ehemalige reiche Rons nenfloffer Reuthin, in welchem ein Sofmeiffer wohnet.

2) Das 21mt Wildberg, beffeht aus funf Pfar-

ren, welche find:

(1) Bulach oder treu Bulach, ein Stabtchen, ben dem ehebeffen ein ergiebiges Rupfer- und Gilbers Bergwerk gewesen ift. Die hiefige Pfarre ift ben der gruchs lerifchen Familie erblich, von den fie gestiftet worden.

(2) Bbhaufen, Gultlingen, Ober-Jettingen

und Ober : Gulz.

41. Die Stadt und bas Amt Blaubeuren.

1) Blaubeuren, eine Stadt auf ber Ulb, in bem ebemaligen Dieonungethal oder Pleninchau, am fluß Blau, der ben berfelben am Ruß eines Berges, in bem fogenannten Blautopf, entspringet. In der Stadt ift eine Specialfuperintenbentur. Das hiefige Rlofter ift querft ben dem Schloß Eigelfee ober Aigelfe erbauet. 1085 aber hieher verleget worden. Rach der Reformation ift in bemfelben eine von den benden niedern Rlofterfculen angeleget werden, in welcher zwanzig Munni unter der Aufficht des evangelischen Abts, von zwen Profesioren unterrichtet, und von bier in bas bobe Rlofter Bebenhaufen verfetet werden. Die Stadt, nebft ber Bogten über bas Rlofter, hat Graf Conrad von Selfenstein 1447 an Grafen Ludwig ju Wirtems berg verfauft, und herzog Albrecht ju Deftreich, deffen Saufe fie von ben Grafen von Selfenftein ju Lebn aufs C 9 2

2.30

getragen worden, solchen Verkauf bestätiget, auch die Stadt dem Grafen Ludwig zu Erblehn verliehen. Die Streitigkeiten, die dieses Lehns wegen zwischen dem fürstlichen Hause Wirtemberg und erzherzoglichen Hausse Destreich lange Zeit obgewaltet, sind theils im westphälischen Friedensschlusse, theils 1692 verglichen, und das fürstl. Haus ist seitdem mit dieser herrschaft beliehen worden.

Ben diefer Stadt ift eine Boble, die man das Erds

loch nennet. f. hernach S. 469.

2) Das forstamt, bestehet aus fünf Pfarren, welche sind: Asch, Berghühlen, Suppingen, Pappen: lau und Marchbronn.

Unmert. Das Rlofferamt wird unten befdrieben.

42. Die Stadt und das Amt Gulz.

1) Sulz, eine Stadt am Recfar, unweit Dornhan und Rofenfeld, in welcher drep ergiebige Galge brunnen find. Der altefte giebt im mittlern Gefente alle Stunden 3 bis 4000 Mang Baffer, welches, wenn er nicht übertrieben wird, 14 Grade enthalt; die Quelle pon 1763 giebt im hinterften Gefente alle Sinnden 2 bis 4000 Maaß Baffer, welches, wenn er nicht übertrieben wird, 11 Grad enthalt; Die Quelle von 1763 giebt im hinterften Gefenke alle Stunden 11 bis 1400 Maaß Soole von 4 Graden, die neueste Quelle aber nur 1000 Maaß, welches nur 13 bis 2 Grade halt, aber febr rein ift. Es ift gwar bas Salamert burch angelegte Gradierhaufer febr verbeffert worden, es kann aber doch nicht das gange Land mit nothigem Salze verfeben. Das Salz hat mehr Saure als bas baneriche. In Diefer Stadt ift eine Specials superintendentur. Sie bat icon 1284 den herren von Geroldseck zugehoret, die 1423 den Grafen zu Birtemberg das Deffnungerecht in derfelben zugeffanden. 1471 erlaubte Raifer Friedrich dem Grafen Cherhard ju Wirtemberg, die in Bann gethane Stadt einzunebs men und zu behalten, welches auch gefcab. 1581 und 1720 hat fie großen Brandschaden erlitten. Citt

# Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 469

In der Nachbarschaft der Stadt, liegt das Schloß

Albect, bis dahin fich die Alb erfrectet.

2) Das Amt Sulz, hat vier Pfarren, welche find: Fluorn, woselbst ein gutes Eisenbergwerf ift; folzshausen, Muhlheim: oder Muhlen am Dach, und Sigmarswangen.

43. Die Stadt und bas Umt Pfullingen.

pfullingen, eine offene Stadt am Ende der Alb, in einem sehr angenehmen und fruchtbaren Thal, in welchem insonderheit das Obst in großer Menge wächsset. Sie hat eine Specialfuperintendenter. Bor Alsters gehörte der Ort dem adelichen Geschlecht der Nempen, die sich anfänglich von Pfullingen genannt, und Landsassen der Grasen zu Wirtemberg gewesen seyn solsten. 1487 verkaufte Caspar Remp sein Antheil an Pfullingen mit dem Schloß an Grasen Eberhard den Meltern zu Wirtemberg. Shedessen giebt es schöne verstrauenkloster. In dieser Gegend giebt es schöne vers

fleinerte Gachen.

Das 21mt Pfullingen, hat größtentheils den Berren von Greifenftein zugehoret, von welchen es 1255 an die Grafen ju Wirtemberg verkauft worden. In demfelben ift unweit Pfullingen das fogenannte Tebelloch, in welcher merkwürdigen Sohle von Tropf ffein unterschiedene Gestalter zu feben find. Gie mag boch wohl 500 Kuß lang fenn, bat auch unterschiedene Bange, und einige abgesonderte Grotten. Ben Enas ftingen ift ein Gefundbrunn. Die Pfarren biefes Umts find: Groß : Engstingen, die romifch : fatholisch ift, Solzelfingen, Sonau, Blein: Engstingen und Une terhaufen. Es hat auch nicht weit von Pfullingen Die Burg Achalm gelegen, Die nach Abgang ber Grafen von Achalm dem Reich heimgefallen, und vom Raifer Lubwig 1330 dem Grafen Ulrich zu Wirtemberg übergeben worden; bach haben folche die Berren von Riets heim bis 1378 befeffen, in diefem Jahre aber an Gras fen Cberhard jul Wirtemberg verfauft.

3) 3#

- 3) Zu dem Pfullinger Rlosteramt, gehort Die Pfarre Genkingen.
  - 44. Die Stadt und das Amt Weinsberg.
- 1) Weinsberg, eine Stadt im ehemaligen Gulmanagau oder Sulmgau. Sie lieat theils an einem runden Berge, auf welchem ein ziemlich verfallenes Schloß ftehet, theils in einem Thal, und ift ber Gis einer Specialsuperintendentur. Raifer Conrad foll fie 1140 belagert haben. Gie ift ehedeffen und noch 1402 eine Reichsstadt gewesen, nachher foll fie an die Berren pon Urbach, und von diefen an Pfalz gefommen fenn. 1504 nahm Bergog Ulrich ju Wirtemberg Diefelbe ein, und Raifer Maximilian I bestätigte ibm folche Erobes . In dem nachmaligen Bauernfriege murde fie, weil fie es mit ben aufruhrischen Bauern gehalten hatte, von dem ichmabischen Bunde ganglich eingea= fchert. 1707 brannte fie auch größtentheils ab. Das Schloß und die herrschaft Weinsberg, hat noch 1400 den von Weinsberg gehöret.

Im Weinsberger Thal, ist vortrefflicher Weins wachs. Es ist daselbst das Pfarrdorf Affeltrach, das dem Johanniter Nitterorden gehoret, und dessen Sind und eine halbe Stunde von diesem, das reichs eineschafts

liche Pfarrdorf Bichenau, mit einem Schloß.

2) Das Umt Weinsberg, besteht aus acht Pfarren, welche sind: Binfeld, mit dem Filial Brenfeld; Eberstadt, Elhofen, Zorkheim, Schwappach, Sulzbach, Wilspach, Wüstenroth, zu welcher letzten, außer anderen, das Filial Böringsweiler gehöret.

45. Nahe ben Weinsheim hat das Frauenfloster Liechtenstern gestanden, welches 1525 von den Bausern zerstört worden. Zu dem Klosteramt gehören die

Pfarren Ober : Bigisheim und Waldbach.

46. Die Stadt und bas Amt Neuftabt.

t) Weustadt, eine Stadt am Rocher, der hieselbst den Fluß Brettach aufnimmt, im alten Rochergau. Sie

# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 471

Sie hat ein fürstliches Schloß, und ift der Siß einen Specialsuperintendentur. 1334 gehörte sie noch den Herren von Weinsberg, 1483 aber schon zur Churpfalz, und 1504 kam sie durch die sogenannte pfälzische Febde an das Haus Wirtemberg. Herzog Achilles bekam dieselbige durch den sogenannten fürste brüderlichen Vergleich; nach Abgang dieser Neustädtischen Lisnie aber siel sie wieder an das regierende Haus. Sie wird auch Teustadt an der großen Linde genannt, welcher uralte Baum seines gleichen in der Welt nicht hat, aber 1773 durch einen Sturm um einen seiner benden großen Stämme gebracht worden, welche über dem auf 104 Pilaren ruhenden Kranz ansiengen. Dies se Linde hatte 1392 schon 60 Pilaren,

2) Das Umt Leuftadt, begreift einen Theil vom alten Rochergan und Brettachgan, und besteht aus den Pfarren Brettach, Gochsen, Alever: Sulzbach,

und Rocher Steinsfeld,

47. Die Stadt und bas Umt Medmubl.

1) Meckmuhl, eine Stadt am Fluß Jart, im als ten Jartgau. Der Ort ist schon im J. 800 vorhans den gewesen; nachher hat er den Herren von Hohens lohe zugehört, und 1445 soll ihn Pfalzgraf kudwig von den Grasen von Hohenlohe erkauft haben. In der pfälzischen Fehde 1504 nahm Herzog Ulrich zu Wirstemberg die Stadt ein. 1521 verkaufte sie Kaiser Karl, als eine Pfandschaft, an Bischof Conrad von Würzburg, und 1542 lösete sie das herzoglich wirtembers gische Haus wieder ein. Ehemals ist hier eine Stiftsstirche gewesen.

2) Das Amt Meckmuhl, begreift des fürstl. Saus ses Wirtemberg Antheil an dem gauerbschaftlichen Städtchen Widdern, (woran auch Pfalz, Burzburg und eine adeliche Familie Antheil haben) und die Pfarzen Lampolzhaysen, Rögheim und Siglingen,

48 Das Rlofter Manlbronn, welches nicht zum Kirchenrath, sondern zur fürstlichen Kent-Eg 4 fammer fammer gehört, liegt benm Urfprung des Salzbache, von welchem bas ehemalige Salzgau ben Ramen hat. Es ift 1137 ju Efweiler gestiftet, 1148 aber an den jegigen Ort verlegt worden. Die Pfalggrafen find Sous-und Schirm-herren deffelben gen efen, 1 504 aber, in der pfalzischen Rehde, bat fich Bergog Ulrich gu Wirtemberg beffelben und der dazu gehörige Rlecken, bemachtiget. 1557 hat es ben erften evangelischen Ubt befommen. Rest ift eine von den benden hohern Rlos fterschulen des gandes dafelbft, in welcher zwanzig Allumni, die aus dem Rloster Denkendorf fommen, unter der Aufficht des Abte von given Rlofterprofefforen unterrichtet werden. Der jedesmalige Abt ift jugleich Generalfuperintendent, und unter ihm fieben eilf Specialfuperintenbenten. 1564 ift in diefem Rlos ffer zwischen den pfalzischen und wirtembergischen Gots tesgelehrten eine theologische Unterredung angestellet morden.

Das ansehnliche Alosteramt, begreift 24 lutherissche, und 4 reformirte Waldenser Pfarren. Jene find

1) Die Pfarren Durmenz oder Durmung und Muhlacter, deren Pfarrer zugleich Specialsuperine

tendent der obern Maulbronner Dioces ift,

2) flacht, Groß Glatbach, Illingen, Iptingen, Lommersheim, Deschelbronn, Roßwaag, wosselbst guter Wein wachset; Weisach, Wiernaheim, Wimbahim, Wurmberg, sind die Pfarren der obern

Maulbronner Didces.

3) Anitlingen, ein Stadtchen, welches der Sig des Specialfuperintendenten der untern Maulbronner Didees ift. Es gehörte ehedeffen meistens den von Bretheim zu. 1504 nahm herzog Ulrich daffelbige, nebst dem Alosser Maulbronn ein. 1632 wurde es von den Kaiserlichen überfallen, die ben 400 Personen ums brachten, und das Stadtchen plunderten. 1692 wurs de es von den Franzosen eingeaschert, und 1734 gepindert.

# Die Berjogth. Wirtemberg und Ted. 473

- 4) Dieffenbach, Freudenstein, Gundelbach, Riefelbronn, Lienzingen, Delbronn, Oetisheim, Ruith, Schüningen, Unter: Dewisheim, woselbst ein töstlicher dictrother Bein wächset, Jaysersweyher, Pfarren der untern Maulbronner Didces. Der hof Elfingen, unweit Ruith, ift seines vortrefflichen Beins wachses wegen berühmt.
- 5) Die 4 reformirten Walbenfer Pfarren sind: 1) Durmenz, Schönenberg, Corres und Sengach. 2) Große und Rleine Villare. 3) Pinache und Sereres. 4) Lucern und Barenthal.
- 49. Die Zerrschaft Zeydenheim, die auf bem Halbuch, am Fluß Breng, im Brengthal, oder ehemaligen Brenggau, liegt, ift ebedeffen eine frene Berrichaft gemefen, deren Berren fich aber nicht von der Stadt Bendenheim, fondern von dem unweit davon noch ftebenden Schloß Sellenftein, benennet haben. Als das Beschlecht Der Berren von Bellenftein: 1307 ausstarb, fiel Die Berrichaft dem Reich heim; baber R. Albrecht fie an Albrecht von Rechberg verpfandete, von deffen Sehnen Conrad und Albrecht fie R. Ludwig IV einlosete, und an Grafen Ulrich von Selfenstein verpfandete, bem sie R. Karl IV im Jahr 1351 auf ewig eingab. Die Grafen von Belfenftein verfauften die Herrschaft 1448 an Grafen Ulrich 14 Wirtemberg, und dieser 1450 wieder an Herjog Ludwig von Bayern. Als Bergog Ulrich ju Wirtemberg bem Bergog Albrecht von Bayern, wider Churfurften Philipp ju Pfalz, benftand, befam er 1304 für feine angewendeten Unkoften bie Berrichaft Bendenheim wirklich ein. R. Rarl V. perpfandete fie 1521 an die Stadt Ulm, die fie @ 9 5 1536

1536 dem Herzog Ulrich wieder einraumte. Herzog Friedrich zu Wirtemberg hat sie zuerst seinem Titel einverleibet, und 1708 ist auch der hendenheimische Schild mit dem Heidenkopf, dem wirtembergischen Wapen bengefüget worden. Wir bemerken nun

1) Zeydenheim, eine kleine Stadt an der Brenz, deren Bemauerung Kaiser Karl IV dem Grafen Ulrich 1356 erlaubet hat. In derfelben ist eine Specialsupersintendentur; es wird auch daselbst schönes Topferges schirr verfertiget. Nicht weit von derselben liegt

Bellenftein, ein fürftliches Schloß, welches Bers

jog Friedrich vollig ausgebauet hat.

- 3) Das Umt Zeydenheim, hat gutes Eisenerz, und zu Königsbronn und Mörgelstätten Eisenschmieden. Es besteht aus 13 Pfarren, welche sind: Bohlheim ober Bohlen, Dettingen und zeuchlingen, Fleins heim und Zoschingen, Gerstetten und zeuchstetten, Zausen am Lonthal, zeldensingen, zermaringen, zohen: Menmingen, Zurben und Eselsburg, Mörgelstetten, Pattheim und das Kammergut Ogsgenhausen, Schnaitheim und Aushausen, Sontheim an der Brenz.
- 3) Das Kloster Ferbrechtingen, welches auch Ferwartingen und Ferbertingen genennet worden, sieht in politicis unter den Oberamt Heydenheim. Es liegt nahe ben der Brenz, und ist im zwölften Jahrshundert gestiftet worden. Das Dorf dieses Namens hat den schwäbischen Herzogen von Hohenstaussen geshört. Raiser Friedrich I hat das Kloster wie von neuem gestiftet, und mit Augustiner Monden besetzt. Seit dem Abgange der schwäbischen Herzoge, ist es immer als ein Zugehör der Perrschaft Heydenheim angesehen worden, und seit 1555 hat es evangelische Problie gehabt.

# Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 475

- 50. Sobentwiel, bor Alters Duellium, eine Beffung auf einem fehr hoben Felfen, im Began, ift gang von der öffreichischen Landgrafschaft Dellenburg umgeben. Bor Alters haben fie die Bergoge in Schmaz ben bom Raifer befeffen, und nach ihrem Mbgange bie pom Clingenberg, welche bem Bergene Ulrich ju Birtemberg 1515 bas Deffnungsrecht in berfelben juge= ffunden, und 1538 ihm diefelbe gang verfauften. ift im fiebengebnten Sabrhundert oft belagert, niemals erobert worden. Die frangofifche Befatung, welche icon gur Beit des brenfligiahrigen Rrieges in berfelben lag, jog, vermoge bes wesiphalischen Friebens, ab. Muf dem Felfen auf welchem die Feffung fieht, ift ein Weinberg von 40 Morgen. Ist bient fie jum Staatsgefangniffe. In neuern Zeiten hat der Deutsche Aublicift Joh. Jac. Moser, von 1759 bis 1764 dafelbft gefangen gefeffen. Man bat bon diefer Reftung eine vortreffliche Ausficht auf ben Bodenfee. und nach den Eprolichen und Belvetischen Gebirgen.
- Ingen, liegt zwischen der das Umt Steuß-Lingen, liegt zwischen der Herrschaft Justingen und dem Gebiet der Abten Zwisalten, und hat vor Zeiten einem alten frenherrlichen Geschlecht gehöret, welches sich davon benannt, und die Herrschaft den Grafen zu Wirtemberg 1270 zu Leon aufgetragen hat. Von denselben ist sie an die von Frenherg gekommen, und als diese 1581 in mannlichen Erben ausgestorben, dem fürstlichen Hause Wirtemberg als Lehnsherrn heimgefallen, welches dieselbe 1681 dem Herzogthum völlig einverleibet hat.

Das Umt besieht aus den Pfarren Weiler, Alts Steuflingen und Kleins Almendingen, welche benden letten romischafatholisch sind. Sondernach ift ein

Filial von Mehrstetten, im Umte Dunfingen.

52. Die

## 52. Die Stadt und bas Umt Befigheint.

- 1) Besigheim, eine Stadt beym Einfluß der Enzin ben Neckar, über den eine gute steinerne Brücke erbauet ist, hat lange Zeit zur Markgrasschaft Baden gehört, ist aber 1463 an Churpfalz pfandweise gekoms men, 1504 vom herzog Ulrich zu Wirtemberg eingen nommen, auch demselben vom Kaiser hestätigt, aber 1529 vom Markgrasen Philipp zu Baden wieder einz gelöset, und 1594 an herzog Friderich zu Wirtemberg verkauft worden. In dieser Gegend wächset sehr guter Wein.
- 2) Das, 21mt Besigheim, besteht aus den Pfar

ren und Flecken Wahlheim und Befigheim.

53. Das Umt Mundelsheim, das zugleich mit Besigheim von dem Markgrafen zu Baden erstauft worden, wird von dem Voigt und Keller zu Besigheim mit verwaltet; und besteht in dem Marktsleden Mundelsheim, ben welchem vortreslicher Bein wächset.

54. Die Stadt und das Umt Freudenstadt.

1) Freudenstadt, eine Stadt und Festung auf einem Felsen des Schwarzwaldes, eine Meile von dem Aniebis. Berzog Friderich hat sie 1599 von protestantischen Oestreichern, Kärntern, Stepermärkern und Mähren anlegen lassen. 1632 litte sie großen Brandsschaden, und 1634 wurde sie durch Feuer und Schwerdt so verwüstet, daß sie über Jahr und Lag de und verlassen stand. Nach erfolgtem Frieden wurde sie wieder angebauet, und 1667 mit regelmäßisgen achteckigten Festungswerken und einer Citadelle versehen.

2 Das Amt Freudenstadt, besteht aus dem 1601 erkauften adelichen Gut und Dörschen Roth, und der 1614 gekauften Ferrschaft Teuneck. Der Uniebis, ift ein Paß über den Schwarzwald, auch ein Joll-und Wirths

# Die herzogth. Wirtemberg und Teck. 477.

Wirthshaus; und dafelbst hat vor Zeiten ein Rloster gestanden. Das Christophothal, welches zwischen Freudenstatt und Aniehis liegt, hat ein Aupfer und Siber-Bergwerk. Es giebt auch in und um Freudensstatt einen harten, rothlichbraunen Marusor, mit weis sen, gelben und dunkelbraunen Streifen.

55. Die Stadt und das Umt Altensteig.

1) Altensteig, eine Stadt auf dem Schwarzwals de, im ehemaligen Nagoldgau, welche vor Zeiten dem Grafen von Hohenberg gehört hat, die solche 1400 ant die Markgrafen von Baden verkauft, diese aber 1603 an das fürstliche haus Würtemberg vertauschethaben.

2) Das Amt Altensteig begreift neun Pfarrborfer, nämlich: Altensteig, Gottelfingen, Grombach, Rothfelden, Simmersfelden, Spielberg, Unter-Jertingen, Waltdorf, welches ein Kammerort ift, und Zwehrenberg, welches mit Calw gemeinschafte

lich ift.

56. Die Stadt und das Amt Liebenzell.

1) Zell oder Liebenzell, ein Städtchen in einem engen Thal an der Nagold, in dem alten Wiringau oder Würmigau, vor welchem an der Nagold zwen warme Bäder sind, die das obere und untere Bad genennet werden. Es ist 1603 von den Markgrafen zu Baden eingetauschet worden.

2) Das Umt Liebenzell, begreift die Pfarren

Reichenbach und Schembera.

## 57. Die Stadt und bas Amt Sachsenheim.

1) Groß Sachsenheim, ein Stabtchen, welches zwischen den Lemten Baybingen und Bietigheim liegt, hat dem Geschlecht von Sachsenheimzugehört, welche Lehnleute von der Grafschaft Baybingen gewesen, und als mit derselben den Grafen zu Wirtemberg abergeben worden. Diese haben schon 1471 und 83 ein Antheil daran erkauft, und als 1562 Bernhard

von Sachsenheim; ber lette feines Beschlechts, ohne mannlich Lehnserben geftorben, find die fammtlichen fachsenheimischen Leben bem fürftlichen Saufe Birtemberg heimgefallen. Stadtchen und Umt find 1581 der gandichaft einverleibet worden.

2) Das Umt bestehet aus den 3 Pfarren Rlein: Sachsenheim, Metterzimmern, und bem größten

Theil von Gerebeim.

58. Zopfitheim, ein Pfarrborfnicht weit von Groß Bottwar, nabe am Rectar, bat feinen eigenen Umtmann, und vortrefflichen Beinwachs. ebedeffen von der Graffchaft Banhingen zu Lehn ; und fam von den von Eberfperg an die Gveten, welche fich beswegen von Sopfigheim nenneten. Als Ludwig Spet 1550 ohne mannliche Erben ftarb, wollte Bers 204 Chriftoph zu Birtemberg das Lehn einziehen; es fam aber jum Bergleich mit beffelben Better Sans Ludwig Spet, beffen' Sohne bas gange Dorf mit ber Burg 1587 an Herzog Ludwig für 53000 Kl. verfauften.

59. Die Stadt und das Umt Ludwigsburg.

1) Ludwigsburg, die zwente hochfürftliche Refis bent und britte Sauptftadt, liegt unweit der Reffung Afperg, swiften Stuttgardt und Bietigheim, in els ner fruchtbaren Ebene. Im Unfang bes jegigen achtgebnten Sahrhunderts waren an diefem Orte nur given Bofe, Die dem Rlofter Bebenhaufen gehorten, und Erlach = und Ruche = Dof hießen. Bergog Eberhard Ludwig ließ hier 1704 ein Jagdfchloß banen, und nannte baffelbe 1705 Ludwigsburg. Diefem Schloff fugte er bernach ein prachtiges Saubtgebaube ben, bas 1733 vollendet murbe. Es hat zwen Capellen; eine. bie 1721 eingeweihet worden, ift dem romisch fatholis fchen, Die andere, die 1749 erbauet worden ift, bem evangelisch : luberifden Gottesbienft gewidmet. Gemalbegallerie ift vortrefflich. In dem Rafanengarten, welcher dem alten Schloß gegen über fieht, ift ein Ges

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 479

Gebände, welches Javorita genennet wird. Bep dem Schlosse sind nach und nach Saufer angebanetworden, aus welchen endlich eine regelmäßig angelegte und sehr gut bebauete Stadt erwachsen ift, die höher als das Schloß, liegt, und der Sit einer Specialsuperintendentur ist. In dem Zucht und Arbeitse Sause wird gutes Tuch gemacht, auch werden hier Damastleines wande und bunte Papiere versertiget; es ist hier auch eine Porcellan Manufactur. 1727 und 30 wurden die vornehmsten sürstlichen Collegia von Stuttgardt hieher, 1733 nach Berzogs Eberhard Ludwig Tode aber wieder nach Stuttgardt verleget, wodurch die Stadt sehr leer an Menschen geworden. Nachher ist Ludwigsburg eine Zeitlang der ordentliche Sommerausenthalt des sürstlichen Soss auch die Restdenz Berzogs Carl Eugenius, gewesen. Nicht weit von der Stadt, ist eine Fasanes rie mit einem schönen Gebäude.

2) Das 21mt Ludwigsburg, beffeht aus gehn

Pfarren in folgenden Dertern.

(1) Aldingen, ein Flecken, der 1747 als ein eröffnetes Lehn an das fürftliche Saus gefallen ift.

(2) Geyßingen und Seutingeheim, adeliche

Rlecfen.

(3) Soheneck, welches Dorf die Gerechtigkeit hat, für sich auf den Landtagen zu erscheinen. Dier wächlet sehr guter Wein.

(4) Rgolsheim, Korn : Westheim, tleckars Beyhingen, das adelich ift; tleckar: Weyhingen, wels thes ben Frenherrn von Aniestatt gehort, Osweyl,

Pflugfelden.

(5) Die Festung Asperg, oder Sohen-Asperg, liegt nicht weit von Ludwigsburg, zwischen Stuttgardt und Gröningen, in dem alten Glemegau, auf einem abgesonderten Berge, um welchen auf einige Stunden weit nichts als Aecker zu sehen sind. Shedessen hieß sie eigentlich Richtenberg, und ein daben auf dem Berge gelegenes Städtchen hieß Asperg; dieses aber

ift im blerzehnten Jahrhunbert eingegangen, und git ber Feftung gezogen worden, welche ben Ramen Afperg befommen hat. Bor Altere hat eine Graffchaft Dagu gebort, Deren Inhaber eine Linie von den Pfalgs grafen ju Tubingen waren. Graf Wilhelm von Tus bingen hat fie 1228 gehabt, und fein Gohn Ulrich hat fich zuerft einen Grafen von Afperg genannt, und fein Aleichnamiger Gobn bat die Graffchaft Afverg 1308 an Grafen Eberhard ju Birtemberg verfauft. fung ift im fechzehnten und fiebenzehnten Sahrhundert au unterschiedenen malen von Reinden eingenommen worden, und jest im ichlechten Stande. Ben berfels ben liegt ein Marktflecken mit einer Pfarrfirche, ber um das Jahr i450 erbauet worden, und entweder eben fo wie die Festung, Afperg, oder Unter-Afperg, genennet wird.

11. Die fürstlichen Kammerschreibes renguter, die unter der Kammerschreiberenverwaltung fteben, und des regierenden Gurften eigene Guter find, auch mit ben Rammergutern nicht verwechselt werben muffen. Die Ginfunfte Derfelben find die eigentlichen Chatulgelder bes Berjogs, der nach den Landesgesegen nicht schuldig ift, etwas bavon zu den Landesausgaben anzuwenden. Herzog Ludwig V hat in feinem Testament 1587, und insonderheit Eberhard III im Codicill 1674 alle feit Errichtung des Bergogthums und berfaiferl. Bestätigung bes Erstgeburterechte im Jahr 1495, eigenthumlich erworbene Guter, mit einem ewigen Fideicommiß beleget. Dach erloschenem Manns. Stainm, fallen fie auf Diejenige Saustochter, Die bem legten Besiger am nachften verwandt fenn wird. f. J. D. hoffmanns und J. C. F. Brehers

dist. inaug. de fideicommisso serenissimae gentis

## Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 481

Wirtembergicae, imprimis de corpore dicto Rammerschreiberen Gut. Tubingen 1769. 1753 bes willigten die Landstände dem Herzog 50000 Fl. dagegen dem Lande unterschiedene herzogliche Rammerschreiberen Derter einverleibet wurden. Die Rammerschreiberen Derter sind folgende.

1. Gomaringen, ein flecken, nicht weit von der

Grange des Gebiets ber Stadt Reutlingen.

2. Marschaltenzimmern, ein Pfarrdorf und Schloß, nicht weit von Dornhan, ist ehedeffen ein Lehn der herren von Lupfen gewesen.

3. Winnenthal, ein Schloß und Sof ben Bins

nenden.

4. Stetten im Ramethal, im Umfange des Amztes Schorndorf ein Pfarrdorf und Schloß, hat vor Zeiten den von Pberg gehöret, die es 1443 un Grafen Ulrich zu Wirtemberg verfaufet haben. 1508 wurde es an die Thumben von Neuburg überlaffen, die es 1645 veräußerten, 1664 aber kam die eine, und 1666 die andere Hälfte an die Berzoge zu Wirtemsberg. Perzog Eberhard Ludwig schenkte es seiner Gesmahlinn. Eswächset daselbst vortressicher Wein, und der beste wird seiner Farbe wegen Brodwasser genennet.

5. Johen Rarpfen, ein altes Schloß mit einem großen Gut, im Umfange des Amts Tuttlingen, ift 1444 an die Grafen zu Wirtemberg kausich gekommen. Hieher gehört auch der Amtsort Zausen ob Verena

oder grena, der ein Pfarrdorf ift.

6. Gochsheim, vor Alters Goßbolzheim, Goßbiss heim, oder Goßbonheim, ein Stadtchen am Fluß Eraich, mit einem fürstlichen Schloß. Ehedessenhat es den Grasfen von Eberstein gehört, welche es anfänglich von Churpfalz, nachmals aber, als herzog Ulrich zu Wirstemberg in der pfälzischen Fehde 1504 sich desselben bemächtigte, von dem fürstlichen hause Wirtemberg zu Lehn getragen. Als ihr Stamm 1660 in mannlichen 7 Th. 7 A.

Erben ausging, verlieh der Lehnsherr dieses Stadtschen und andere Lehen des letzen Grafen Cassmir Wittwe, Maria Eleonora, gebornen Grafinn zu Saars brücken, und ihrer Tochter Albertina Cophia Esther, welche letzte an Herzog Friedrich August zu Wirtemsberg-Neustadt vermählet wurde, und nach deren 1729 erfolgtem Tode, das Lehn dem regierenden Hause heimfiel, auch 1736 zu den Rammerschreibergnautern gelegt wurde. Das Städtchen und Schloß ist 1689 von den Franzosen eingesichert worden, und jenes 1738 abermals abgebrannt. Zu dem hiesigen Umt gehört der Flecken Waldangeluch, welcher mit dem Ritterstift Odenheim gemeinschaftlich ist.

7. Freudenthal, ein Gut und Pfarrdorf, hat ehe bessen zum Umt Besigheim gehört, mit welchem herz zog Ulrich dasselbe 1504 in der pfalzischen Fehde an sich gebracht. Nachdem es in vielerlen, und zulest in der Gräfinn von Würben händen gewesen, hat das fürstliche hans dasselbe 1732 durch einen Vergleich

befommen.

8. Zeimsheim, oder Zeimfen, ein febr altes Stadts den, welches die Grafen ju Birtemberg, 1443, 56, und 97 von den abelichen Familien Reuneck, Stein, Gultingen, Stadion und Smalnftein erfauft und an fich gebracht haben; und endlich hat das fürftliche Saus Wirtemberg 1687 auch das Untheil, welches die von Gemmingen einige Jahrhundert lang von ben Mart: grafen ju Baaden, als eine Pfandschaft, inne gehabt, vom Markgrafen Friedrich Magnus eingetauschet. 1743 murde ce bem Grafen Bilhelm Friederich von Gravenis ju Lehn gegeben , und nachdem derfelbe es wieder abgetreten hatte, vom Bergog Rarl Alexander feine" Gemahlinn, Maria Augusta, auf Lebenslang überlaffen. Im dreißigiahrigen Rriege ift es abaebrannt, und 1692 und 93 von den Frangofen ausgeplundert worden. Sieher gehoret

Perouse, ein Balbenfer Pfarrdorf.

## Die Bergogth. Wirtemberg und Teck. 483

9. Wendlingen, ein geringes Stadtchen und Schloß, am Blugchen lauter, welches unterhalb berfelben in ben Mecfar fallt. Das abeliche Gefchlecht von Werdnaubat daffelbe 1545 an Bergog Ulrich für

2000 fl. verfauft. Betrachtlicher ift

10. Rongen, ein Pfarrborf, auf ber andern Seite bes Recfars, über ben in diefer Gegend eine fleinerne Brifce gebauet ift. In dem Chronico Blabyrenfi (Blaubeuren) heißt Diefer Ort Cuningen. haben es unter der Berrichaft und dem Landgericht Bous bingen, die Grafen von Sobenberg befeffen, und 1336 an Die Brafen von Michelberg verfauft, von welchem es die Thumbe von Reuburg ererbet, und nach und nach 1669, 1678 und 1739 an das fürstliche Baus Wirtemberg verfauft und vertauscht haben.

Ben diesem Flecken gegen Unter-Enfingen hinauf ift auf einer fanften Unbobe ein flaches Uckerfeld, Ras mens Burgfeld, beffen Boden an vielen Orten alte Mauern und Ruinen durchfreugen. Sier hat man von Zeit ju Beit, romijche Mingen, und Scherben von romifchen Gefchirren, Berfzeuge von Gifen, auch metallne Statuen bom Jupiter, und der Minerva (bes ren Suggeftell 4 Boll hat) und andere Sachen gefunden. 1784 ließ ber Bergog ben Unfang machen, auf bems felben nachzugraben, ba man denn auf die Refte eis nes alten Gebaudes fam, und Mungen, große Bafen pon gemeinen Thon, viel Werfzeuge und Gerathichaf ten von Metall, und andre Alterthumer fand.

Gartifecten und Schloß pherhalb Rirchheim und Beilheim, ift vor Zeiten ber Graffchaft Michelberg einverleibt gemefen. Die von Freyberg baran befessen haben, ift 1596 an Das fürftliche Saus Wirtemberg gefommen. ber Beit ift es verschiedentlich verlieben, und endlich nach des Oberfien Conrad Widerholds Tode als ein eröffnetes lehn eingezogen, und ju ben Rammerfchreis berengutern gelegt worden. Es geboren die Sofe Rans

ded und Ochswangen bagu.

nicht weit von der pfalz neuburgischen Granze, wosselbst in uralten Zeiten die Romer sich aufgehalten haben. Es haben denselben die Gussen von Gussehalten haben. Es haben denselben die Gussen won Gussenberg besessen, und Schulden wegen veräußern muffen, da denn Herzog Friedrich zu Wirtemberg, als der stärkse Gläubiger; mit Bewilligung der übrigen, denselben an sich gezogen, und 1613 die Schulden, so weit der Werth des Orts zureichte, bezahlt hat. Herzog Johann Friedrich gab diesen Ort, nebst Weiltingen und einem Deputat von 15000 Fl. seinem Bruder Julius Friedrich. Alls aber die Weltingische Linie 1705 ausstarb, und Brenz darch Berträge dem regierenden Hause wieder heimsiel, machte es H. Eberhard Ludwig zum Kammerschreiberengut.

13. Weiltingen, ein Marktflecken und Schloß an der Bernis, unweit Dinkelsbuhl, hat anfänglich den Grafen von Dettingen gehöret, welche ihn 1360 an einen von Seckendorf, dessen Rachkommen aber 1542 an die von Andringen verkauft. Wolf Wilhelm von Andringen trug ihn an Herzog Friedrich zu Wirtemsberg, der ihm Geld vorgestreckt hatte, zu Lehn auf, der ihn auch, als jener 1616 unvermuthet starb, einzog, worauf Herzog Manfred zu Wirtemberg: Weilztingen und Brenz zur Appanage bekam, dessen manneliche Linie 1705 erlosch, da denn das regierende Haus bende Oerter wieder erhielt. Es gehört vierber der

Amtsort Veitsweiler, ein Pfarrdorf.

14. Liebenstein, ein Schloß zwischen Lauffen und Groß Bottwarr, und die Dorfer Raltenwesten und Ottmarsheim, haben die von Liebenstein 1673 und 78 an das fürstliche Saus verfauft und vertauscht.

15. Stambeim, ein Pfarrdorf zwischen Stutte gardt und Afperg, ift ein altes wirtembergisches Lebn, welches die Schertel von Burtenbach 1737, nebst Jaus Birtemberg verstauft haben.

## Die Berjogth. Wirtemberg und Teck. 485

16. Ochsenberg, ein Schloß und Städtchen, nebft ben Pfarren Leonbronn und Jaberfeld. Die lette liegt in der Gegend des Flüßchens Jaber und Amts Brackenheim, und ift den von Sternfels für 300000 Kl. abgefauft worden.

Anmerk. Die Serrschaften Welzheim und Juftingen, find zwar auch Rammerschreiberengüter; jene aber gehört zum franklischen Kreise, und diese hat eine besondere Stelle und Stimme benm schwählichen Kreise, daher sie unten in ihrer Ordnung vorkommen wird.

111. Die Klöster und dazu gehörigen Alemter, die vor der Reformation unter den Prälaten dieser Klöster gestanden haben, und jest unter dem Kirchenrath stehen.

1. Das Alosteramt Blaubeuren. Bon dem Klofter ift oben ben der Stadt Blaubeuren Nachricht zu finden. Das Alosteramt besteht aus sechs Pfarren, welche sind: Lautern, Machtolsheim, Rothenacker, Seisheim, oder Seissen, und Weiler. Zwischen Seisheim und Sontheim ist ein Erdloch, oder eine geräumige und sehr feuchte Hohle, in welcher das hers abtropfelude Wasser zu Stein wird.

2. Das Aloster Unhausen, liegt an der Breng, und ist jederzeit mit der Herrschaft Bendenheim versbunden gewesen. Seit 1558 hat es evangelische Aebte. Das Alosteramt begreift dren Pfarren, nämlich Detztingen und Seuchlingen, die zum Theil in das Umt Heydenheim gehöret. Gussenstadt, Möcklingen, woran auswärtige Berrschaften Antheil haben.

3. Das Klofter Ronigsbronn, hat König Albrecht 1302 im Dorf Springe gestistet, welches aber diesen Ramen verloren hat. 1448 verkauften die Grafen von Selfenstein dieses Kloster Cistercienser Ordens an Grafen Ulrich ju Wirtemberg, als ein Zugehör der

Sb 2 Beri

herrschaft hendenheim, mir der es auch 1504 an Bergog Ulrich wieder übergeben, 1521 vom Raifer-Rarl V. an die Stadt Ulm verpfänder, und 1536 wiesder eingelöset wurde. Jacob Schropp, der 1557 Abt geworden, ist der erste evangelische Abt gewesen. Ben diesem Rloster sind beträchtliche Eisenschmieden. Das Alosteramt besieht aus den Pfarren Degenfeld, Oberkochen, Sehnstätten, Steinheim am Albuch,

Jang.

4. Das Rlofter Abelberg, das zwischen Schorndorf und Goppingen in einer ziemlich waldichten Bes. gend liegt, ift 1178 gestiftet, bat anfänglich Madel: berg geheißen, und aus einem Manns : und Frauen= flofter bestanden, welches lette aber nach Lauffen ver-Es scheint, bag bie Grafen gu Birtemleat worden. berg diefes Rlofter noch Abgang ber ichmabischen Berjoge mit der Burg und herrschaft Walthausen befoms men haben. 1525 murde es von den aufrührerischen Bauern vollig gerftort. 1565 befam es ben erften evangelischen Abt. Diefer ift jugleich Generalfuperintendent, und hat gehn Specialfuperintendenten unter fic, Das Alosteramt enthält 6 Pfarren, nämlich: Ubelberg und Bundsholz, Rirchen: Kirnberg, Lothens berg und Eschenbach, Oberwalden, Steinenberg, Zell und Alltbach.

5. Das Aloster Denkendorf, liegt auf einem fleis nen Sügel, am Flüschen Kersch, welches im Gebiet der Reichsstadt Eflingen in den Reckar fließt. Es ist ums Jahr 1120 oder 1124 gestiftet worden, und zwar vermuthlich von einem wirtembergischen Grafen Berthold. Seit 1560 hat es evangelische Probste. Der Probst ist zugleich Generalsuperintendent, und hat acht Specialsuperintendenten unter sich. Seit 1713 ist hier die niedere Klosterschule, die vorher zu Dirsau gewesen, und deren 20 Alumni von zwen Alosterprofessoren unterrichtet, von hier aber in das hohe Kloster Maulbronn versetzt werden. Jenseit des Klüschen

Rerich, liegt ein gleichnamiger Flecken.

6. Das

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 487

6. Das Rlofter Bebenhausen, liegt eine Stunde. von Tubingen, im Schonbuch. Pfalzgraf Rudolph I von Tubingen hat es um das Jahr 1183 gestiftet. Es bat feit 1560 einen evangelischen Abt, ber jugleich Generalfuperintendent ift, und neun Specialfuperintendenten unter fich bat. Auch ift biefelbft eine von ben benden hobern Ribfterfchulen des Landes, welche 20 Allumnos hat, die aus dem niedern Riofter Blaubeuren bierber verfeget, und von zwen Riofterprofef. foren unterwiesen werden. Das Rlofteranit begreift neun Ufarren, welche find:

1) Luftnau, mofelbit ein Specialfuperintendent

2) Altdorf, Bageloch, Jesingen, Immenhaus fen, Ofterdingen, Poltringen und Reuften, (jenes Dorf ift fatholifch, und theils offreichifth, theils wirtembergifch, und gehört jur Stabofelleren Tubingen, Diefes ift evangelisch und gehört unter diefes Mint,) Rofect, Unter: und Ober Deschelbronn, (das erfte Dorf ift halb bernerdunsch, Weil im Schonbuch.

7. Das Rlofter Sirfau, liegt an der Ragold, nicht weit von Calm; und ift bas allefte Cloffer Diefes Derzogthume, indem es fcon 830 bon einem Grafen von Caliv gefliftet worden. Der erfte evangelische Abt, Beinrich Beickersreuter, ift dem legten fatholischen Abt 1558, als Coadjutor jugegeben worden. 1662 wurde bas Rlofter von den Frangofen eingeafchert, und hierauf die barin angelegt gewesene Rlofterschule nach Denkendorf verlegt. Bu dem Rlofteramt geboren die Ufarren friolzbeim, Schafbausen, Stam: beim.

Das Priorat Reichenbach an der Murr, ben Freubenftadt, welches Diefem Rlofter einverleibt gewesen, hat einen Schaffner, der die Ginfunfte vermaltet.

Es gebort dazu bie Pfarre Schwarzenberg.

8. Das Klofter S. Georgen ober Jorgen, liegt auf dem Schwarzwalde, am Gluß Brigach, in einer Gegend, welche von alten Zeiten ber die Baar genen-55 4

net wird. Es ist um das Jahr 1080 gestistet worden. 1567 bekam es den ersten evangelischen Abt. 1634 ist es zum lettenmal eingeaschert, und nicht wieder ersbauet worden. Bep demselben ist ein Dorf, woselbst der wirts bergische Amtmann wohnet. Zu dem Rlossteramt gehöret die Pfarre Münchweiler.

Anmerk. Etwa eine halbe Meile von diesem Rloffer, gegen Abend, entspringt eine von den Quellen bes Douaustroms, welche die Briege oder Brigach

genannt wird.

- 9. Das Kloster Lorch, oder lieben Frauen Berg, liegt auf einem Berge an der Rems, oberhalb Schornsdorf, gegen Gmünd zu, und hat den Namen von deut unten liegenden Dorf Lorch, Laureacum, welches den alten Herren von Hohenstaussen zugehört hat. Herzog Friederich von Schwaben und seine Gemahlinn Agnes, habei: dasselbe gestiftet, und diese sowohl, als unterschiedene andere Personen dieses hohenstaussenschieden Geschlechts, liegen darin begraben. Nach Absgang desselben ist die Kastenvogten über dasselbe an das Haus Wirtemberg gesommen. 1563 besam es den ersten evangelischen Abs. Das Klosteramt bes greift die Pfarren Alsoorf, (den Baronen von Holzzugehörig;) Friesenhosen und Täserroth.
- 10. Das Klosteramt Alpirspach, liegt auf dem Schwarzwalde, am Fluß Kinzig, ist 1095 gestiftet worden, und hat ehemals die Herzoge von Teck, und hierauf die Herzoge von Urklingen, und endlich die Grasen zu Wirtemberg zu Kassenvögten gehabt und bekommen. 1563 bekam es den ersten evangelischen Abt. Das Klosteramt begreift 11 Pfarren, nämlich Gaislingen, ben Rothweit, welche katholisch ist; Hopsfau, Lombach, trordweil im Breisgau, welche auch katholisch ist; Obers Pflingen, Peterszell, Reinhardssau, Röthenberg, Schömberg, Wittendorf, Wittershausen. Sonst ist zu Alpirspach eine Karbsmühle, in welcher der Kobold zu blauer Schmalte bes

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 489

reitet wird; und ju Ronigstern im Reinerzau ift ein

Silberbergmerf.

11. Das Kloster Ferrenald, liegt am Fluß Alb, nicht weit von der Granze der Markgrafschaft Baden. Graf Berthold von Sberstein har dasselbe 1148 gestifztet. 1338 hat Graf Ulrich von Wirtemberg die Rasskenvogten über dasselbe bekommen. 1555 erhielt es den ersten evangelischen Abt. Zu diesem Kloster gehört

1) Das Rlosteramt, ju welchem die Pfarre Lof-

fenau gehöret.

2) Das Umt Derdingen, an den pfälzischen Granzen, welches die Pfarren Freudenstein, LTusbohm, und Oberacker begreift. Bahnbrücken ift ein Filial

von der Pfarre Gochsheim.

3) Das Umt Merklingen, welches den Grafen ven Zweybrücken gehöret hat. Merklingen ift ein Markiflecken. Die übrigen Pfarren dieses Umts sind, Gechingen, Zausen an der Würm, Alte zengstett, Teus zengstett, welche reformirt ist, Simmey heim.

IV. Die ausländischen Oerter, in des nen das fürstliche Haus Wirtemberg ges wisse Nechte und Einkunfte hat, oder welche Lehen desselben sind. Dahin ges

horet

1. Die Grafschaft Lowenstein, bie zwischen dem Herzogthum Wirtemberg und der Grafschaft Hohen Gerzogthum Wirtemberg und der Grafschaft Hohen Charte vom schwäbischen Kreis am richtigsten zu sehen ist. Die alten Grafen von Lowenstein stammeten von den Grafen von Calw ab. Der lette dieses Geschlechts war Graf Ludewig, der die Grafschaft an den Chursurstein zu Pfalz, Friedrich den Siege Hohe

reichen, für 1400 Fl. verkaufte, dessen mit Clara von Tettingen erzeugter Sohn Ludewig, nach seisnes Vaters Tode, anstatt der ihm von demselben verniachten Herrschaften, die Grafschafte Löwensstein von dem Chursürsten Philipp bekam. R. Marimilian I erhob diesen Ludewig 1494 in den Reichsgrafenstand, und er ist der Stammvater der jestigen Fürsten und Grafen zu Löwenstein. Wertsbeim. Zu seiner Zeit eroberte Herzog Ulrich zu Wirtemberg 1504 in der pfälzischen Fehde auch diese Grafschaft Löwenstein, und ob er dieselbige gleich 1510 dem Grafen Ludewig auf unterschiedener Churs und Fürsten Vorbitte wiedergab, so mußte er sie doch, als ein Landsasse, zu Lehn nehmen.

Das Wapen der Grafschaft ist ein rother Ldwe. Sie ist unter die fürstliche und gräfliche Linie des Hauses Löwenstein . Wertheim vertheilet.

1) Die grafliche Linie besiget.

1. Das Stadtchen und Umt Lowenstein.

2. Das Umt Sulzbach an der Mur.

2) Die fürstliche Linie besiget.

1. Das Umt Abstadt oder Wildeck, in welchem das

Schloß Wildeck und ber Flecken Abstadt ift.

2. In den Reichsstädten Eflingen, Giengen, Zeilbronn, Pfullendorf, Reutlingen, Rothweil, Sperer, Weyl und Schwäbisch Gmund, in dem direichischen Ort Langenau, und hallischen Ort Westsbeim im Rosengarten, haben die wirtembergischen Ribster Denkendorf, Blaubeuren, herbrechtingen, Apprisach, S. Georgen, Lichtenstern, Königsbronn, Maulbrunn, Hirsau, Bebenhausen, Anhausen und Murs

## Die Berzogth. Wirtemberg und Teck. 491

Murhard, ihre Pfleger. In der Reichsfladt Schwas bisch: Gmund, ift ein wirtembergischer Geleitsreuter, und in dem frenherrlich rackenthischen Ort Stoningen

ein Pfleger.

3. Endlich gehören zu dieser Classe die Pfarren Biberefeld, Golzhausen, Zochdorf ben Entzwenhingen, 277ühlhausen an der Enz, woselbst guter rother Wein wächset; Pflummern, Weiler, im Weinsberger Thal.

#### Von

# der Markgrafschaft Baden.

S. . r.

Johann Morell und Daniel Beuch, haben die Markgrasschaften Baden und Hochberg, auf einer mit großem Fleiße versertigten Charte abgebildet, die Blaeuw, Jansson, die Wacssberge, Schenk und Valk, herausgegeben haben; Joh. Ulrich Müller aber hat sie in ein

fleineres Format gebracht.

9. 2. Die Markgrasschaft Baden, liegt an der östlichen Seite des Rheins, und besteht eigentslich in dem Schwarzbach lieget, auch von den kleisen Flüssen Enz, Würm, Nagold, Pfinz, Alb, Pfedderbach, Mury, Saubach, Oelsbach und Sulzbach, gewässert wird, welche Flüsse sich insgesammt in den Rheinergießen. Der mitternächtliche Theil dieses Landes, der zwischen den Flüssen Pfinz und Alb lieget, wird die niedeze Markgrasschaft, oder von der Hauptstadt Durlach, die Markgrasschaft Baden = Durslach,

lach, alles übrige aber die obere Markgrafschaft, oder von der Hauptstadt Baden, die Markgrafschaft Baden = Baden, genennet. Beyde Markgrafschaft Baden = Baden, genennet. Beyde Markgrafschaften liegen, nach der Geographie der mittlern Zeit, nicht in Schwaben, sond dern in Ost-Franken, s. Kremers Geschichte des Hauses Geroldseck, S. 10. Es gehoren dem Markgrafen noch andere Länder, die hernach vorkommen werden. Die ganze Markgrafschaft ist stuchtbar, und hat Getraide, Hanf, Flachs, Wiesenwachs, Obst, sehr gute Weine, und Holz im Uebersluß. 1783 hob der Markgraf die Leibeigenschaft in derselben auf, ohne den Verlust von ungefähr 40000 Fl. jährlicher Einkunste, die er das durch erlitte, zu achten. 1784 hat man in den badenschen Landen 194118 Menschen gezählet.

6. 3. Die Markgrafen zu Baden ftammen von tes 1074 verstorbenen Berjogs Berthold I von Rabringen Gobn Berrmann ab, beffen Gobn gleiches Mamens in der badenschen Geschichte Bermann der erfte genennet wird, und 1130 geftorben ift. Markgraf hermann III, ber 1190 geftorben, hinterließ hermann IV und Beinrich; Dieser stiftete Die bochbergische Linie, Die sich im vierzehnten Jahrhundert wieder in die hochbergifche und fausenbergische theilte; jener aber feste bie babensche Linie fort, und erhielt 1235 vom Raifer Rriedrich II fur die burch feine Gemablinn Ermengard erfaufte Salfte ber Stadt Braunfameig, Die Stadt Durlach, (die aber vorhin auch den Bergogen von Babringen jugebort batte,) jum Gigenthum, und die Stadt Ettlingen ju Lebn, wovon

ber Prof. Joh. Christ. Sachs 1759 zu Carlsruhe in einer Einladungsschrift von dem Leben Markgrafens Heinrich III von Baden und desselben Kindern, die Urkunde suerst, aber verstümmelt, hat abdrucken lassen. Markgraf Christoph von Baden brachte 1503 die Lande bender Linien wieder zusammen; seine Söhne Vernhard und Ernstaber stisteten zwen neue Linien, nämlich jener die Linie Vaden-Durlach.

Markgraf Bernhard führte die ebangelische Lehre und gottesbienftliche Uebung in der Marts grafichaft ein. Er hinterließ zwen Gohne, Phifein Cohn Philipp ftand unter der Bormundschaft bes Berjogs von Banern, ber mabrend berfelben Die evangelische Lebre und gottesbienfliche Uebung wieder abschaffte. Markgraf Philipp starb schon 1588, und das Land fiel an des vorhergenannten Chriftophers III Sohn Eduard, der fich jur remifch fatholifchen Rirde wendete. Bagen unterfchiebener in einer befonders gedruckten Schrift befannt gemachten Urfachen, nahm Martgraf Ernft Friedrich zu Durlach 1595 bas ganze Land in Be-fis, welches Markgraf Friedrich Eduards Sohn Wilhelm wieder einraumte, der ein eifriger Ratholid war, und die fatholische Religion mit ber aufferften Gewalt wieder einführte. Diefer theilte in eben diesem Jahr die bis dabin mit dem Saufe Maffau gemeinschaftlich befessenen Serrichaften Mahlberg und Labr, und befam Mahlberg. Sein Cobn Ferdinand Maximilian gelangte 1660 zum völligen

volligen Befig ber Graffchaft Eberftein; und biefes Sohn Ludwig Wilhelm ift als ein großer Rriegesheld berühmt. Diefes Cohn, Markgraf Bernhard Ludwig Wilhelm Georg, bat durch feine Gemablinn Maria Unna, eine Tochter Abam Frang Rarle, Fürsten von Schwarzenberg, Die Herr Schaften in Bobeim an fein Saus gebracht. ftarb diefe altere baden badensche Linie mit bem Markgrafen Aug. Georg Simpert aus, und die Lande derfelben fielen an die baden durlachische Linie.

Diese stammet vom Markgrafen Ernst ab, ber evangelisch geworden, und deffen Sohn Karl II Die evangelische Lehre und gottesbienfliche Uebung pollends im Lande eingeführet, auch die Refidens bon Pforgheim nach Durlach verleget, und dafelbft Das Schloß Karleburg erbauet hat. Seines Sohns Beorg Friedrich Sohn, Friedrich V, wurde von feiner vierten Gemablinn Unna Maria, Jacobs bes legten herrn ju Soben Geroldseck und Gulg Erbtochter, jum Erben ihrer Berlaffenfchaft eingefeget, welche vornehmlich in den hohen gerolds. ectischen Allodialgutern, und in einer großen Un-forderung an das graflich-nassausche Kaus, be-stand. Dieses Sohn Friedrich VI erhielt vom Raifer 1664 den Litel: Durchlauchtig. Sein Sohn Friedrich Magnus, ließ das von den Fransofen vermuftete Durlach mit bem Schloß Rarle. burg wieder aufbauen, und verstattete frangofifchen Flüchtlingen, fich in feinem Lande niederzu-laffen. Diefem folgte fein Sohn Karl Wilhelm, der die neue Residengstadt Rarlerube erbauen ließ, und

und 1715 am 17 Junit ben Legung des Grundsteins zum Schloß, zum Andenken dieser Begebenheit, den Orden der Treue (l'ordre de la fidelité) stiftete. Sein einziger Sohn Friedrich starb vor ihm, hinterließ aber zwen Prinzen, davon der alteste, Markgraf Karl Friedrich in der Regierung gefolget ist, und 1771 die baden baden schen schen Lande geerbet hat.

6. 4. Das fürftliche Saus sowohl, als die untere Berrichaft, ift evangelisch, und in der obern find evangelische Gemeinen zu Germsbach in ber Berrschaft Eberstein und in der Herrschaft Malberg, der reformirten Rirche aber find zugethan, die von frango. fischen Gluchtlingen angelegten Darfer Friedrichs. thal und Welfchneureuth, auch hat eine Bemeine berfelben zu Rarlerube offentlichen Gottesbienft, und eine andere bat zu Pforzheim ihre Religions übung. Der romifch tatholischen Kirche find que gethan, Die gange obere Herrschaft, und in ber untern Die Dorfer Dottingen und Balrechten, Inglingen, Stetten, und das ganze gemmingische Bebiet. Bogingen, Dberfichafhaufen und bas Prechthal in ber untern Herrschaft, werden von Ratholifen und Lutheranern bewohnet. Stadt Rarlernhe haben die Ratholifen auch frene gottesbienstliche Uebung. Es find auch Mennoniten vorhanden, und diefe find auch hier die besten Landbauer, boch find fie im Unterlande geringer an ber Babl, ale in bem Oberlande. Cie find größtentheils die Pachter ber großen landesberrschaftlichen Rammerguter. In diefer obern Berrichaft balten sie sich auch am liebsten wegen der Nachbarschaft ihrer Glaubensgenossen im Elsas und in der Grafsschaft Hanau, auf. Ihren gemeinschaftlichen Gottesdienst haben sie daselbst in der Meyeren ben dem verfallenen Schloß Hochberg. Die zahlreischen Juden, haben hin und wieder im Lande ihre Spnagogen. In den gesammten baden durlachischen Landen sind hundert und einige 20 Pfarren der Intherischen Kirche zugethan, die unter den sieben Superintendenten zu Pforzheim, Durlach, Karlsruhe, Emmendingen, Muhlheim, Lörrach und Schopsen stehen; die ehemalige Generalsu-

perintendentur ift aber abgeschafft.

6. 5. Der Titel ift: Markgraf zu Baden und Jochberg, Landgraf zu Sausenberg, Graf zu Sponheim und Eberstein, Berr zu Roteln, Badenweiler, Lahr und Mahlberg, der Landvogtey Ortenau und Rebl. Wapen wegen der Markgraffchaft Baben, ift ein rother rechter Schrägbalte im goldnen Belbe; megen der Landgrafschaft Breisgau; ein aufgerich. teter rother Lome im filbernen Relde, mit einer goldnen Rrone auf dem Ropf; megen Sponheim ein von Roth und Gilber, und ein von Blau und Gold geschachtes Reld; megen Eberftein ein schwarger Eber auf einem grunen Sugel im goldnen Selbe, und eine rothe Rofe mit blauem Saamen im filbernen Belbe; megen Roteln ein machfender rother Lowe im filbernen Felde, und zwen wellen. weife geschobere silberne Querbalten im blauen Kelbe; megen Babenweiler ein golbener Pfahl, ber mit dren schwarzen Sparren befeget ift, im rothen Rel

Felde; wegen Lahr ein rother Querbalken im goldenen Felde; wegen Mahlberg ein schwarzer gekrönter Lowe im goldnen Felde; wegen der Herrschaft Sausenberg, die unter den markgräflich hochbergischen Landen begriffen ist, ein Joch silberner
Flügel mit einem darinn besindlichen goldnen Zir-

fel, im blauen Belde.

S. 6. Die Markgrafen haben mit ben Bergogen ju Wirtemberg und Pommern, und Landgrafen zu heffen, 1576 einen Bergleich, wegen ber Abwechselung bes Rangs auf bem Reichstage, ge-troffen, und besigen im Reichsfürstenrath dren Stimmen. Die erfte Stimme ift wegen ber obern herrschaft, und mechfelt mit ben übrigen alternirenden Fürsten in ber Stelle nach ben gehn gewöhnlichen Strophen ab. Als noch 2 regierende Saufer maren, wechselten biefe Stimmen mit ber Baben . Durlachischen nach Inhalt bes westphalischen Friedens, alfolab, daß wenn berjenige abgieng, der in feiner Lebenszeit ben Borgang gehabt hatte, alebenn bet Worgang auf ben regierenben Furften ber andern Linie fiel, Baden . Baden aber allemal vor Baben. Sochberg ben Rang bat. Die zwente, ift megen bet untern Berrichaft Baben, und Die britte megen ber Markgrafichaft Sochberg. Auf ben ichwäbischen Rreistagen hat ber Markgraf auf ber weltlichen Burftenbant auch 3 Stimmen, eine wegen bet obern herrschaft, eine wegen der untern und eine wegen Hochberg. Auf der Grafen - Bant bat er eine Stimme megen Eberftein. Wegen der obern Markgraffchaft bat bas fürstliche Saus einen Reichsmatrifular-Anschlag von 12 gu Rog und 7 26. 721. 3034

30 zu Fuß, oder 264 Fi. und zu einem Kammergiel erlegt es 174 Rthlr.  $44\frac{1}{2}$  Kr. Sein Reichsmatrikular. Unschlag wegen der untern Herrschaft,
betrug ehedessen 20 zu Roß und 53 zu Juß, oder
452 Fl. 1683 aber ist er auf 302 Fl. herunter
gesetzt worden. Zu einem Kammerziel erleger es
174 Rthlr.  $44\frac{1}{2}$  Kr. Die Markgrafen erhielten
1397 vom K. Wenzel das Privilegium, daß niemand sie, ihre Diener, Leute und Untersassen vor
ein Landgericht, oder anderer weltsiches Gericht,
um irgend einer Schuld oder Sache willen heischen
oder saden, noch über sie Urcheile sprechen sollte;
allein das kaisert, und Reichshosgericht ausgenommen. Eben dieses Privilegium hat 1442 K. Friedrich III bestätiget.

S. 7. Die hohen fürstlichen Collegia sind in der Nesidenz Karlsruhe der geheime Rath, (der sich in das geheime Cabinet und in die geheime Conferenz theilet,) das Regierungs und Austig-Collegium, das Consissorium, das Rentkammer-

Collegium.

S. 8. Die gesammten jahrlichen Ginfunfte bes Markgrafen mogen ungefahr 1,20000 Bl. be-

tragen.

S. 9. Die Markgrafschaft hat keine Festungen, und das Reichscontingent von Truppen ist sehr maßig: Markgraf Karl Friedrich ist aber doch überredet worden, eine Landmilis und ein Füsilircorps zu errichten. Alle gut gewachsene junge Mannsleute auf den Dorfern der untern Herrschaft, mussen das Gewehr tragen, an den Sonntagen des Nachmittags sich von einem Officier

in den Waffen üben lassen, und im Frühjahr sich einen Monat lang ben der allgemeinen Uebung in den Waffen, einfinden. Dadurch sind die Rosten der Rriegescasse jährlich bennahe um 3000 Fl. vergröffert worden. Es ist nun auch ein kleines Artilleriectorps vorhanden.

#### A.

## Das ehemalige Baden=Badensche Landes=Untheil.

Die obere Markgrafschaft Baden, gränzet gegen Abend an den Rhein, auf dessen westlichen Seite auch ein kleiner Theil derselben lieget: gegen Mord. Osten an die untere Markgrafschaft oder Baden. Durlach; gegen Osten an das Herzogthum Wirtemberg und die Grafschaft Eberstein; gegen Suden an die Ortenau, und zwar an die darinn belegenen bischöstlich, straßburgischen Aemter Oberkirch und Oppenau, die Landvogten Ortenau, und das hanau-lichtenbergische, oder hessendau, und das hanau-lichtenau. Die Zerrschaft Mahlberg, in deren Besit dieses markgrässiche Haus auch ist, lieget etwas weiter hinauf am Rhein, zwischen der Landvogten Ortenau und dem Breisgau.

Die hieber geborigen fürftlichen Lande find:

I. Die obere Markgraffchaft Baden, Die aus folgenden Stadten und Lemtern bestehet.

1. Die Städte und verbundenen Aemter Rastatt und Ruppenheim.

2 · 1) X4

Nestadt oder Rastatt, die ehemalige sürstliche Restdenzstadt, liegt in einer schönen Ebene, welche die Rastadter Heide genennet wird, am Fluß Murg, der unterhalb derselben in den Rhein sließet. Marfsgraf Ludwig Wilhelm hat dieselbe regelmäßig anlegen und bebauen lassen, und das zugleich erbaute prächtisge. Schloß zu seiner Restdenz erwählet. Borher war dieser Ort nur ein Dorf, und 1780 hat der Warfgraf denselben erst von der Leibeigenschaft bestreyet. Es ist hier ein großes und schönes Hospital, ein Armen und Spinns Haus, in welchem von den Haaren der Seidens Raninchen schöne Tücher gewebet werden, und mit welchem eine Besatungs und Armen Schule verbuns den ist. 1714 wurde hier zwischen dem Raiser und Franksreich ein Friede geschlossen.

2) Savorita, ein Schloß, eine Stunde von Rafadt, welches Marfgrafs Ludwig Wilhelms Witwe

bat erbauen laffen.

3) Ruppenheim, eine fleine Stadt, am Bluf Murg.

2. Die Stadt und das Amt Baden.

1) Baden, die Hauptstadt der obern Markgrafschaft, liegt am Delbach, und ist mit Weinbergen umgeben. Es sind hier von Alters her berühmte warme Bader. 1688 wurde sie von den Franzosen eingesäschert, und zugleich das fürstliche Schloß sehr verwüsstet. Bon dem alten Schloß Baden hat das noch blüshende hochfürstl. Haus Baden im zwölften Jahrhundert den Namen getragen. Guillimannus Hahsburgiacus p. 174 und 200 giebt vor, der Sohn des in dem Rloster Elugny 1074 verstorbenen Markgrafen Hermanns, eines unleugdaren zähringischen Nachkommens, habe dieses Baden durch seine Deirath an sich gebracht.

2) Lichtenthal, Lucida vallis, ein Ciffercienfer Monnenfloffer, welches vor Altere ber Begrabnifort bet

Markgrafen gewefen.

# image

not

available

gegen über, gehören zur Salfte dem Stift Frauens haus in Strafburg, welches zur Erhaltung des Münsfergebäudes gewidmet ist, aber von der Stadt Straßsburg verwaltet wird. Sodann haben daran Baden = Baden und Nassau Saarbrück: Usingen ein Viertel, und die Reichsbarone Böcklin von und zu Böcklinsaut haben das andere Viertel. Im Bann desselben liegt die verfallene

Beichsfestung Rehl, welche folgenden Urfprung Chemals, ale die Stadt Strafburg noch eine Reichsftadt mar, hatte fie gur Bedeckung ihrer Rhein= brude dieß = und jenseits des Rheins Schangen. belagerten die Frangofen die dieffeite des Rheins bele= gene, und vom Dorf Rehl benannte Rehler = Schange. nahmen dieselbe mit fturmender hand ein und machien fe dem Erdboden gleich, und legten da, wo die Ringig in den Mhein fließet, eine Reffung an, die auch Rehl, genannt wurde, und in ber infonderheit in das hornwerf nach und nach fo viele haufer gebauet murden, daß jest eine Stadt daraus geworden ift. Franfreich trat Die Festung 1697 im ryswickischen Krieden an den Raifer und das Reich ab, worauf fie fur eine Reichsfestung erflaret, ber Grund berfelben zwar dem fürftl. Saufe Baden Baden vom Raifer zu Lehn gegeben, das Befahungerecht aber bem Raifer und Reich in corpore vorbehalten murde, 33 wurde bie Festung von den Franzosen eingenoimmen. Wegen ihres Verfalls jog der schwähische Kreis 1754 am I October feine Mannschaft, die jur Befagung darinn gelegen hatte, ganglich heraus, worauf der res gierende Markgraf ju Baden : Baben Die Befagung burch fein Reichscontingent fortfegen ließ, und bem Reich anheim gab, was es in Unsehung des Befabungsrecht, welches es fich porbehalten habe, thun Das Rehler Sornwert, hat 1781 die ansehnliche Gefellichaft, welche die vollftandigfte und prachtigfte Ausgabe von Voltaire Werken unternahm, von bem-Martfgrafen ju Baden auf 20 Jahre gepachtet, auf

ben abgetragenen Ballen Alleen, und ba, wo bie Grasben gewesen, find Garten angeleget; auch ein großes Gebaude zu der Buchdruckeren aufgeführet.

- III. Das Umt Stauffenberg, in der Ortenau, zwischen den Stadten Oberkirch und Gengenbach.
- IV. Die Herrschaft Mahlberg, beren Lage oben (s. 6.) beschrieben worden, hat vor Meters eigenen davon benannten Dynasten gehöret, ist aber mit Heilika von Mahlberg, derselben Gemahl Walther Herrn von Geroldseck zu Theil geworden, und hat nachmals nehst der daran grangenden Herrschaft Lahr, einer besondern Linie der Herren von Hohen. Geroldseck gehöret, die von gedecktem Lahr, wur Unterschiede von den ührie gedachtem Labr, jum Unterfchiede von ben ubris gen hoben geroldsedifden Saufern, ben Bennamen gehabt. Bende Berrichaften fielen nach Beinrichs des Lesten Derselben 1426 erfolgtem Tode an desselben Erbtochter Adelheid, Gemahlinn des Grafen Johann ju Mors und Sarwerden, der jur Berficherung ber Erbfolge von feinem Schwiegervater in die Gemeinschaft ber Lande mar auf. genommen worden. In der Mitte des funfzehn-ten Jahrhunderts erhielt das markgräfliche Haus Baden von benden die Hälfte wiederkäuslich, 1497 aber kaufte Markgraf Christoph diese Hälfte erb-lich, und erhielt darüber die Bestätigung vom K. Marimilian I. Die Garwerdische Halfte hat nach Abgang bes Hauses Sarwerden, bas Haus Mas fau an fich gebracht, jedoch mit fartem Wider-fpruch der Grafen von Leiningen und anderer.

1629 verglich sich Baden Baden mit Nassau, wes gen einer Theilung, woben die Stadt Lahr mit den Dorfern Dinglingen, Altenheim, Mietersheim und Hugsweiler an Nassau, die Herrschaft Mahlberg aber an Baden siel. Diese begreift folgende Derter.

- 1. Mahlberg, eine kleine Stadt und Schioß, mie einem Capuziner Monchenkloster. Der Ort liegt auf einem Bügel oder Berge, und hat vermuthlich den Namen baher, weil vor Alters auf diesem Berge ein mallus oder Gerichtspiaß gewesen ift.
  - 2. Rippenheim, ein großer Fleden.
- 3. Die großen Dorfer Kippenheimweiler, Sulz, Zeiligenzell, Oberweier, Friesenheim, Ober Schorpfen, Schutterzell, Dundenheim, Ichenheim, Ottenheim, Rurzel, Wagenstatt.
- · V. Die Landvogten Ortenau. unter ber Ortenau versteht man im weitlauftigen Sinn ben Strich Landes, ber zwischen bem Breisgau und der Markgrafichaft Baden, bem Schwarg. walde und bem Rhein lieget; bingegen die Land= vontey Ortenau, von der hier die Rede ift, ift ber Strich Landes, ber von bem eben bezeichneten übrig bleibet, wenn man die heffen barmftabtischen Aemter Wilstadt und Lichtenau auf der einen, und die bischöflich - straßburgischen Memter Ober-Firch und Oppenau auf der andern Seite, ab-Die Derter, Die in Diesem lesten Strich Landes liegen, geboren theils dem Saufe Deftreich, theils der unmittelbaren Reichsritterschaft bes ortenauischen Bezirks in Schmaben. Jene hat das Saus Destroich bem Sause Baben Baben als eine Mann-

Mannlehn überlassen, welches zu Griessenheim, Appenweyhr, Ortenberg und Acheren Bogte, und auch den Landvogt bestellet, der in der Reichsestadt Offenburg wohnet. Die Ortenauwarschon zur Zeit Kaisers Heinrich IV von dem Herzogthum Schwaben abgesondert, und gehörte den Herzogen von Zähringen, nach deren Abgang sie durch Heirath an die Grasen von Habsburg gekommen ist.

Unmert. Es befiget bas fürftliche Saus noch bie Berrichaft Grafenstein, welche aus dem Umt Rots halben, befieht, und anhangeweife ben der Graficaft Sponheim vorgekommen ift; ein ansehnliches Untheil an der Graffchaft Sponheim; die Graffchaft Cberftein, welche unter ben Graficaften Diefes ichmabis ichen Rreifes in ihrer Ordnung vorfommt; bie gerrs schaft Robemachern, im Bergogthum Luxemburg, und unterschiedene Berrichaften in Bobeim, letten auf zwenerlen Beife an diefes fürfiliche Saus gefommen find. Lowofin, welche Berrichaft aus vier großen Meintern beftehet, fam durche Tefiament | ber Markgrafinn Sylvia Catharina, erften Gemahlinn Markgrafens Leopold Wilhelm' und gebornen Grafinn Carentin von Millefimo, an gedachten ihren Gemahl, und von diefen an feine Rachfolger im markgraflichen Saufe. Die Berrichaften Schladenwerth, Teufing, Poderfen, Toppelsgrun, Purlos, Sawenstein, Rup. ferberg, Raubnis und Udritich, gehorten ber Marts grafinn Francisca Sybilla Augusta, Gemahlinn Marts grafens Ludwig Wilhelm ju Baden, gebornen Ders joginn ju Sachfen Lauenburg, und find auf berfelben Derrn Cobn gefallen.

B.

# Das ehemalige Baden = Durlachia sche Landes = Untheil.

Die untere Markgrasschaft Baden, grandet gegen Westen an den Rhein; gegen Suden an die obere Markgrasschaft Baden, die Grasschaft Eberstein und das Herzogthum Wirtemberg; gegen Osten an eben dasselbe, und gegen Norden an das Bisthum Speyer. Die Markgrasschaft Zochzberg liegt in und an dem Breisgau. Dieselbe wird in Ansehung der untern Markgrasschaft, une ter die baden durlachischen Oberlande gerechnet, zu welchen auch die Landgrasschaft Sausenz denweiler gehöret. Diese liegen alle dren bepsammen, und zwar zwischen dem Rhein, dem östreis chischen Breisgau, den vier Waldsten, und dem helverischen Canton Basel.

Die fürstlichen Lande sind:

A. Die untere Markgraffchaft Baden,

welche begreift

I. Das Oberamt Karlsruhe, das weder Berg noch Hügel hat, sondern ganz eben ist, und durch und durch einen sandichten Boden hat, außer einigen Gegenden am Rhein, die aus einem sehr guten Boden bestehen, aber auch den Uesberschwemmungen zuweilen unterworfen sind. Es ist an Getraide, Hans, Flachs, Rüben, Wälschforn, Bohnen, und andern Dingen fruchtbar, und die Dorfer, die am Rhein belegen sind, haben

Heu im Ueberfluß, ftarke Viehzucht, insonderheit Pferdezucht, und im Rhein einen guten Fischfang. In eben diesem Strom giebts auch Goldwäscherenen. Der sogenannte Fartwald, liegt mitten im Amte, zwischen den Flussen Pfinz und Alb, und erstrecket sich von Graben bis Mublburg auf vier Stunden. Zu diesem Oberamt gehöret

1. Karleruhe, eine regelmäßig angelegte Stadt im Bartwalde, welche Markgraf Rarl 1715 ju bauen angefangen und ju feiner Defideng ermablet bat. Durch ben Bald find 32 Alleen nach den 32 Binden gebauen, welche auf ben Mittelpunft gulaufen, ben Das fürfiliche Refidengichloß, und der daran befindliche große Thurm ausmachen. Auf neun diefer Alleen ift Die Stadt ungefahr in Geffalt eines Sonnenfachers gebauet, fo daß man aus dem Schloß in die Sauptgaß fen fehen kann. Das Schloß fallt schon in die Augen, ift aber boch nicht gang regelmäßig. In der Stadt find bie fammtlichen fürftlichen Collegia, bas Oberamt, eine Superintendentur, und ein Gymnalium illuftre, welches 1583 als ein gemeines Gymnalium gu Durlach gestistet, 1596 ju vinem Gymnasio illustri gemacht, und endlich nach Rarisruhe verlegt worden. Un bems. felben ftehen acht Lehrer, von welchen die vier erften Professores heißen. Außer der Soffirche und lutheris fchen Stadtfirche, haben hier auch die Reformirten eine Rirche, die Ratholifen aber und Juden auch frene Religionsubung. Die biefigen Garten find in gang Europa berühmt. Bon Karleruhe bis Durlach, ift ein Canal gegraben.

Nahe vor der Stadt liegt Rlein: Rarloruhe, und nicht weit davon Gottsau, welches ehemals ein Benedictiner- Rloster gewesen, nun aber ein fürstliches Rammergut ift. 2. Das 21mt Muhlburg, in welchem

1) Mublburg, ein Stadtchen an der Mlb. wel ches vom Martgrafen Friedrich Magnus Stadtgerechtiafeiten erhalten bat. Das ebenialiae fürftliche Schlof

ift von den Frangosen verwuffet worden.

2) Die Pfarrdorfer Knielingen, mit einem berfallenen Schloß; Walfch = LTeureuth, welches von frangofischen Flüchtlingen angelegt worden; Deutsche Teureuth, Bagenstein, Schrock, wofelbft ein Dibeingoll, und eine Ueberfahrt über ben Rhein iff. und Linkenheim, imgleichen das Dorf Bochstätten.

3. Das 21mt Graben, in welchem der Marktfleden Graben, und die Pfarrdorfer Liedelsheim, und

Außheim, bende am Rhein.

4. Das Umt Staffort, in welchem

1) Staffort, ein Dorf, mit einer Rirche und eis nem alten verfallenen Schloß, auf welchem 1599, den Reformirten zu gefallen, unter Martgrafens Ernft Fries brich Schute, der liber Staffortenfis, verfertiget worden.

2) Spock, ein Pfarrdorf; Friedrichethal, ein Dorf, nelches aus frangofifchen Unbauern beffeht: Sainenhof, ein fürftliches Rammergut, und Stus tenfee, ein fürftliches Jagdhaus und Stuteren im Sartwald.

II. Das Oberamt Durlach, das einen fruchtbaren Boben, und nicht nur Getraide, Sanf, Rlachs. Obst und Beide im Ueberfluß, sondern auch guten Wein hat, ber vornehmlich ben Gre-Bingen, Berghaufen und Gellingen wachfet.

1. Durlach, Die hauptstadt des Fürftenthums und ehemaligen Refideng, liegt an ber Pfing, hat ein fürstliches Schloß, das Rarleburg genennet wird, und in welchem die Munge befindlich ift, eine Specialfuperintendentur, und ein Padagogium. 1689 wurde fie von den Frangosen eingeaschert. Es find bier uns tericbiedene Manufakturen, und nahe baben find gute Steinbrüche.

Eine

Eine halbe Stunde von der Stadt, gwifchen derfelben und Rindheim, ift ein ansehnlicher wilder Em-

tenfang.

2. Die Pfarrdörfer Aindheim, Sagefeld, Blans Benloch und Ruppurn. Nichtweit von dem letten,liegt ein fürftliches Kammergut gleiches Namens. Eine halbe Stunde von Blankenloch ift der Seehof, wos felbst ein fürstliches Kammergut, und eine Stuteren in einen vortrefflichen Wiese ist.

3. Gregingen, ein Pfarrdorf an der Pfing, mit

bem iconen fürftlichen Schloß Augustenberg.

4. Die Pfarrdorfer Berghausen oder Barkhausen, Sellingen, bende an der Pfing, und Wolfertsweier.

5. Sobenwettersbach, ebebeffen, Durremvetstersbach, ein einträglicher Menerhof, welchen bie Frenherren Schilling von Cantflatt von dem fürftlischen Saufe ju Lehn tragen.

III. Das Oberamt Pforzheim, das febr guten Getraidebau und hinlanglichen Heuwachs, vortrefflichen Wein, Flachs, Wiehzucht, und schone Holzungen hat, wie denn der berühmte Wald,

ber Sagenschies genannt, dabin geboret.

1. Pforzheim, mit dem Zunamen an der Wets terfcheide, eine Stadt an der Eng, welche hiefelbfi die Ragold und Burm aufnimmt. Gie ift ehedeffen bie Refibengstadt ber jungeren Markgraftichen Linie geme-Es ift bier bas fürftliche Dberamt, eine Specials fuperintendentur, ein Padagoginm, ein Baifen = Toll= Rranten 3ucht . und Arbeite . Saus. Diefe Stadt ift Die wichtigste in den gefammten markgraflichen ganben. Man findet bier einen Gifenschmelzofen nebft ansehnlichen Sammerwerten, eine Leinewandbleiche. und gute Bollen = Strumpf = Beug : und Tuch=Manufaf= turen, auch merben bier gute Uhren gemacht. Bolghandel ber hiefigen Schiffer ift berühmt. Sonf ift bier bas martgraffich burlachifde Begrabnis. 1689 wurde fie von ben Frangofen eingeafchert. In ber blutiblutigen Schlacht ben Wimpsen 1622, opferten 400 tapfere Pforzheimer ihr Leben auf, um das Leben des Markgrafen Georg Friedrich zu retten, eine That die mit der Heldenthat der 300 Spartaner unter Leonidas ben Thermopplå, und der 400 Kömer unter Quintus Caecidius auf Sicilien, verglichen werden muß.

Rabe ben ber Stadt ift der Edelfit Friedrichs:

berg, auf einer Unhohe.

2. Die Pfarrdörfer Zauschlott, mit einem fürstlischen Jagdhause, Broningen, Dietlingen, Durn, Eutingen, Eyflingen, zuchenfeld, Ispringen, Langenalb, Wieffern, mit einem fürstlichen Kammersgut, und Weiler.

3. Elmendingen, ein Martiflecten beffen Wein

berühmt ift.

4. Die fürftlichen Rammerguter Rarlebaufen und

Rathrinenthal.

5. Die Menerenen Zeidach und Liebeneck, mit einem alten Schloß, tragen die von Leutrum, von dem fürstlichen Saufe zu Lebn.

6. Das gemmingische Gebiet, welches aus bem Schloß und Dorf Steineck, Marktflecken Tiefenbrun, und feche Dorfer bestehet, und von dem fürstlichen Sause zu Lehn gehet.

7. Bichbach, ein fürfiliches Schloß und Jagb:

haus.

#### IV. Das Amt Stein.

- 1. Stein, ein Marktfleden und Schloß.
- 2. Die Pfarrdörfer Ober und Unter: Wößingen, 17ottingen, Remchingen, woselbst ein fürftliches Rammergut ift, und Gobrichen.
  - 3. Drais, ein fürftliches Rammergut.
- 4. Ronigsbach, ein ichoner Marftflecken, daran bie von S. Andre Antheil haben.

## Von der Markgrafschaft Baben. 511.

#### .V. Das Amt Langensteinbach.

1. Langensteinbach, ein Marktfleden und Schloß, woselbft ein marmes Bad und Gefundbrunn ift.

2. Die Pfarrdorfer Spielberg und Ittersbach.

3. Steinich, ein fürftliches Rammergut.

VI. Das Umt Rhod oder Roth, bestehet aus dem schönen Marktslecken dieses Namens, dessen Bein berühmt ift. Es liegt jenseits des Rheins, zwen Stunden von Landau. Gemeiniglich wird er Rhod unter Riepurg, von einem verfallenen Bergschloß, genannt.

VII. Minzesheim, ein schöner Marktslecken, in der fruchtbatiken Gegend des Creichgaues, der vortrefssichen Weinwachs hat. Er ist ein ursprünglich grästliche ebersteinisches Allodium gewesen, wie aus Schannats hist. Wormat. cod. prob. 11. 133. pag. 115. 116. erhelstet. Nach unbeerbtem Tode Grafens Otto des jungern, kam er an das haus Baden. Sonst trugen ihn die von Münzesheim von dem sürstlichen Sause zu Lehn; dieses Lehn aber ist wieder eingezogen.

B. Die Markgrafschaft Hochberg, ober Hachberg, liegt an, und meistentheils in dem Breisgau. Die Gegend um das Gebirge, der Raiserstuhl genannt, (weil vor Alters ein kaiserslicher Gerichtsstuhl auf demselben gewesen ist,) hat vortrefslichen Weinwachs. Die am Rhein und unweit des Elzstusses belegenen Derter, sind vornehmlich mit Getraide und Hanf reichlich versehen, die im Gebirge liegenden aber ernähren sich von der Wiehzucht. Sie macht ein Oberamt aus, und enthält vornehmlich

1. Bochberg, ein uraltes Schloß, ehemalige Fefung, und Residenz ber Markgrafen von Sochberg,

jest ein fürftliches Rammergut.

2. Em:

2. Emmendingen, eine fleine aber fehr nahrhafie Stadt an der Ela. Dier ift ein fürftliches Dberamt und eine Specialfuverintendentur. 1590 murde bie= felbit eine fruchtlofe Unterredung zwischen fatholischen und lutherifden Gottesgelehrten angestellet.

3. Weisweil, ein Pfarrdorf am Rhein, woselbft

ein fürftlicher Rheinzoll ift.

#### Un bem Raiferstuhl gegen ben Rhein, liegen

4. Konigsschafhausen, woselbft vortrefficher Wein wachfet.

5. Die Ufarrdorfer Leifelheim, Bifchoffingen und

Ihringen.

Un dem Raiferstuhl gegen bas Gebirge, liegen

6. Oberschafhausen, Bogingen, an welchem Mfarrdorf bas Saus Deftreich einiges Untheil bat, und Die Pfaredorfer Eichstätten und Bablingen.

7. Liymburg, ein Pfarrdorf und fürfiliche Rels

leren.

8. Malterbingen, ein Marftfleden.

9. Die Pfarrdorfer Theningen, Mundingen, Broggingen, Langen : Denglingen, Vorstetten und Bundelfingen. Bu dem letten gehoret ber Begirf Reitenbach, ber aus lauter einzelnen Sofen beftebt.

#### In bem Bebirge liegen

10. Malet, ein Begirt, ber aus einzelnen Bofen beftehet.

11. Der vordere und hintere Serau, welcher

lettelein Begirf von einzelnen Sofen ift. -

12. Ottoschwanden, ein Begirk von lauter ein-

gelnen Sofen.

13. Freyamt, ein beträchtliches Stud Candes, von gleicher Urt. Es wird in funf Thaler getheilet, welche find, Reppenbach, Mußbach, Reichenbach Brettenthal und Glashaufen.

- 14. Breitebnet, ein Bezirk von einzelnen Bofen. 15. Brechthal und Siebnacht, ein gleicher Besgirk auf breb Stunden lang, ift mit dem Saufe Bite ftenberg gemeinschaftlich.
- C. Das Amt Sulzburg, stehet zwar unter bem Oberamt der Markgrasschaft Hochberg, ist aber bavon abgesondert, und liegt zwischen dem ditreichischen Breisgau und der markgräslichen Herrschaft Badenweiler. Dahin gehören
- 1. Sulsburg, ein Stadtchen, in welchem eine fürfiliche Relleren ift. Es find hier alte Silberberge werfe, und ein gutes Bad.

2. Dottingen, und Balrechten.

- D. Die Herrschaft Roteln, hat vor Aleters eigene bavon benannte Opnasten gehabt, nach beren Abgang sie an die Markgrafen von Hochberg gekommen ist. Sie ist sehr fruchtbar an Getealde, und hat vortrefflichen Wein. Es besinden sich barinn
- 1. Lorrach, eine Stadt, woselbst das Oberamt ber Berrschaft Sausenberg und Derrschaft Roteln, unter welchem 52 Vogtenen stehen, seinen Sit hat, auch eine Specialsuperintendentur und ein Padagoagium ist. Der geheime Rath von Wallbrunn hat als Landvogt diese Stadt nahrhaft gemacht. Die hiesige Indienne Maunusaktur lieserte noch 1788 schöne Waaren.
- 2. Die Vögteyen Grenzach, Brombach, ich vingen, Sagen, zu welcher das zerfförte Roteler Schloß gehöret, Thumringen, Rümmingen, Weitelingen, Schalbach, Wolbach, Tüllingen, Weil, Saltingen, Oetlingen, Binzen, Jischingen, Eimelbingen, Markt, Rirchen, Effringen, Lgringen, Winterszweiler, Welmlingen, Blanfingen, Rleinen, Rembo, 7 Th. 7 %.

Stetten, woselbst bie niedere Gerichtsbarfeit bem fürftlichen Stifte Seggingen gebort, und Inglingen, woselbst die von Reichenftein die niedern Gerichte von dem fürftlichen Sause ju Lehn tragen.

- E. Die Landgrafschaft. Sausenberg, ist ein uraltes Stammland der Markgrafen von Hochberg, hat guten Getraide, und Wein-Wachs, Holzungen und Viehzucht. Das ganze Land ist bergicht, hat vortreffliches Eisenerz, und sehr schone Agate. Die Landgrafschaft enthält
- t. Schopfheim, ein Stadtchen am Wiesestuß, in bem von berselben benannten Thal, das 5 Stunden lang ift, sich ben Lorrach anfangt, und sich in dem vorsberöftreichischen Dorf Zell endiget, woselbst eine Leinewand und Baumwollen-Bleiche, ein Eisen- Prathzug, und andere Fabriken und Manusakturen.

2. Die Vogtepen Holzen und Mappach.

3. Die Vogtey Tannenfirch, zu welcher auch das berühmte Wirths = und Post = Saus Ralte gerberge, gehöret.

4. Die Vogtepen Bertingen, Riedlingen, Seuer-

bach, und Sigenfirch.

5. Die Vogtey und der Marktflecken Randern, hat viele Arbeiter in Stahl und Gifen, auch ift hier ein

Oberforstamt.

6. Die Vogteyen, Vogelbach, Ober:Eggenheim Tieder: Eggenheim, Feldberg, Auggen, Vögis: heim, Steinen, Maulburg, Weitenau, Langenau, Ober: und Tieder: Tegernau, Teuenweg, woselbst ein See ist, in dem noch 1788 eine schwimmende Insel von 5 bis 6 hundert Quadratmorgen, war, Gundenhaussen, Wiechs, Eichen, Jahrnau, Jausen, wo Eisenhüten sind, Raidbach, Gershach, Jasel, woselbst eine berühmte Höhle, der Baumannshöhle ähnlich, Dosssenbach und Ried.

- 7. Die Probstey Burglen, welche von der fürstlichen Abten Sanct Blaft abhange, aber der Saufenbergischen Landeshoheit unterworfen ift.
- F. Die Herrschaft Badenweiler, ist das edeiste Stuck der gesammten markgräslichen Lande, hat vortrefflichen Getraidebau, gute Wiessen, und den allerbesten Wein, den man Marksgräserwein nennet, angenehm und gesund ist, auch den rothen, der auswärts häusig für Burgunderwein getrunken wird. Sie hat ehedessen den Grasen von Frendurg gehöret, und Graf Joshann hat sie 1444 an Markgrasen Rudolph von Hochberg übergeben. Sie machet ein Oberamt aus, und wird in die obern und untern Vogsteyen abgetheilet.

#### 1. Die obern Vogreyen find

1) Die Vogtey Badenweiler, in welcher

(1) Badenweiler, ein Schloß auf einem Berge mit einem Markiflecken. Das hiefige warme Sad ift Bor Altersift das Schloßichlechthin Baben ober Castrum Badin, genennet worden, und hat den Berjogen von Jahringen gehoret. Clementia von 3aleringen brachte es ihrem Gemahl heinrich dem Lowen, Bergog ju Bapern und Gachfen ju, ber es im J. 1157 Friderich I taufchweife überließ. Es ift aber von bent bobenstaufichen Saufe wieder an bas gabringifche gefommen, und als baffelbe 1218 in mannlichen Erben ausgieng, mit andern Gutern an bes letten Bers jogs Schwefter Ugnes, Grafen Egeno von Sobenaus rach Gemablinn, gefommen, welche die Stammutter ber Grafen von Freyburg und Fürftenberg geworden. 1368 verfauften Conrad und Beinrich von Rurftenberg Diefe ihre Burg zu Baden wiederkauflich an den Rath und die Burger gu Frenburg und nachher fam fie an RF 2

bie Markgrafen von Hochberg, und von diesen an die Markgrafen von Baden. s. eines Ungenannten historisch-diplomatische Belustigung mit des zetz zogen zeinricho des Lowen an Kaiser Friderich I vertauschtem Castro Baden. Frankfurt und Leipzig, 1760 in 4.

(2) Die Dorfer Ober = und Mieder : Weiler, und

noch vier andere.

2) Die Vogtey Mulheim, in welcher

Martiflecten, wofelbft eine Specialfuperintenbentur, und bas Oberamt diefer

Herrschaft ist.

3) Die Vogteyen Britingen, Bugelheim, Bus etingen und Lauffen. In der letten machfet der beste Bein in allen markgräflichen Landen diesseits des Rheins.

#### 1. Die untern Vogteyen sind

1) Die Vogtey Mengen, welche aus Mengent und Bechtolskirch besteht.

2) Die Vogtey Thiengen, mit Wangen und

Schlathof

3) Die Vogtey Opfingen, mit S. Miklas.

4) Die Vogtey Schalstatt, mit Sohren = Schalsstatt.

5) Die Vogtey Wolfenweiler, mit Leutensperg.

6) Die Vogtey Baslach.

#### Die

# fürstl. hohenzollerischen Lande

Ş. I.

ie gefürstete Grafschaft Zohenzollern, ift vornehmlich vom Bergogthum Birtem. berg, von der öffreichischen niedern Grafschaft Sobenberg, von der Berrichaft Saigerloch, und von ber fürftenbergischen Berrschaft Trochtelfingen um. geben. Die Graffchaft Sigmaringen, granget gegen Westen an die östreichische obere Grafichaft Sobenberg, und gegen Often an einige offreichifche Stabte und Gebiete, außerdem aber an bas wirtembergische, fürstenbergische und truchsessische Die Serrschaft Zaigerloch, ist von ber Graffchaft Sobenzollern, bem Bergogthum Wirtemberg, und ber oftreichischen Graffchaft Sobenberg, eingeschloffen. Es find Diese Lander großentheils bergicht und fteinigt, aber doch bin wieder fruchtbar, haben auch gute und Wiefen, und viel Bolg. Gie werden theils von der Donau, die durch die Grafschaft Sigmaringen flieget, und in berfelben ben kleinen Fluß Lauchart aufnimmt, theils von den fleinen Rluffen Lyach und Statzell, die in den Medar fliegen, gewäffert.

S. 2. Der Ursprung des uralten hohenzolleris schen Geschlechts, ift dunkel. Der alte grafliche Stamm theilte sich in der zwenten Salfte des zwolf-

Rt 3

ten Jahrhunderts in zwen Aefte, als Graf Conrad (benn dieser ift allem Unsehen nach der erfte Burggraf) das Burggrafthum Murnberg erhielt. Der burggraflich = nurnbergische Aft hat das Churfurftenthum Brandenburg und die Rrone Preußen erlanget; der hobenzollerische Aft aber ift ben ben zollerischen Landen geblieben. Graf Rarl, Der 1576 geftorben, ift ber Stammbafer bes jegigen gefammten jollerifchen Saufes, und bat 1575 am 24ften Jenner ju Giginaringen Die jollerische Erbvereinigung aufgerichtet. Bon feinem Sohn Eitel Friedrich IV ist die bobenzollerische bechingische, und von feinem Gobn Rarl II die hohenzollerisch=sigmaringische Linie entstanben, die bis auf den beutigen Lag fortdauern. Johann Georg von der bechingischen Linie, wurde 1623 bom Raifer für sich, und den jedes-maligen Erftgebornen in der Familie, in den Reichsfürstenstand erhoben, und fein Gobn Gitel Friedrich murbe 1653 am goffen Jun. in ben Reichsfürstenrath eingeführet. Fürst Friedrich Wilhelm erhielt 1693 vom Kaifer Leopold, daß die fürstliche Burde auch auf alle jungere Berren feines Saufes fommen follte: es farb aber 1750 aus, und die Landesregierung tam an eben diefes Fürsten Bruder, des Grafen Bermann Friedrichs Sohn, Fürsten Joseph Wilhelm Franz. sigmaringische Linie stammet, angezeigtermas. fen, vom Grafen Rarl II ab, ber 1606 gestorben. · Gein Gobn Johannes erhielt 1623 die reichsfürst. liche Burde, und dieses Cobn, Fürst Meinard I hinterließ zwen merkwurdige Sobne, nantich Ma.

#### Die fürftlich = hohenzollerifchen Lande. 519

Maximilian, der die regierende fürstliche Linie fortgepflanzet hat, und Franz Anton, von welchem die gräfliche Webenlinie zu Zaigerloch herstömmt.

S.3. Die vorhin genannten Fürsten Eitel Friedrich von der hechingischen und Meinard I von der sigmaringischen Linie, haben mit einsander einen vom Kaiser bestätigten Vertrag errichtet, daß allezeit nur die erstgebornen regierens den Herren ihrer Häuser Fürsten senn, die übrigen Kinder aber im grässichen Stande verbleiben sollten. Ob nun gleich, oben angezeigtermaßen, Fürst Friedrich Wilhelm 1692 eine kaiserliche Urskunde erhalten, vermöge deren die fürstliche Würde auf alle jüngere Kinder seines Hauses ausgedehnet worden, so sühren doch die sämmtlichen Geschwisster des regierenden Fürstenzu Hohenzollern-Heschingen nur den grässichen Litel.

heil rom. Reichs Arbkammerer, welches Amt zufolge der 1575 vom Grafen Karl gemachten Verfaffung, (h. 2.) allemal der Aelteste in der Familie verwaltet, und von Chur-Brandenburg damit belehnet wird; er kann aber sein Recht einem und dern von seinem Hause abtreten. Vermöge des Vergleichs und der Erbvereinigung, die sie 1692 und 95 zu Nurnberg mit Chur-Brandenburg gestroffen, nennen sie sich Zupgwasen zu Nurnberg, so wie sich hingegen das chur-brandenburgische Haus auch von Hohenzollern schreibet. Die gesfürstete Grafschaft Hohenzollern ist mit allen ihren Regalien, Herrlichkeiten und Zugehörganz sreves Ref

Eigenthum und unlehnbar; und eben dieses behaupten die Fürsten zu Hohenzollern auch von der Grafschaft Sigmaringen wider das östreichische Haus, welches die Oberherrschaft über dieselbige suchet, und von welchem die Grafschaft Böringen und Herrschaft Haigerloch wirklich zu Lehn gehen. Vom Kaiser und Neich empfangen die Fürsten nur den Blutbann, und eine Steuer über das Schultheisfenamt in der Neichsstadt Reutlingen. Bepde Linien sind der römisch-katholischen Kirche zugethan.

g. g. Der Litel der regierenden Fürsten bender Linien ist: Sürsten zu Johenzollern, Burgsgrafen zu Rürnberg, Grafen zu Sigmarinsgen und Vöringen, Zerren zu Zaigerloch und Wöhrsteinzc. des heil rom. Reichs Erbskammerer. Das Wapen wegen Zollern, ist ein schwarz und weiß geviertes Feld; wegen Sigmaringen ein goldener Hirsch auf einem grünen Hügel im blauen Felde; wegen des Erbkammereramts

amen freugweise gelegte Bepter.

S. 6. Im Reichsfürstenrath haben die Fürsten zu Hohenzollern nur eine Stimme, die der regierende Fürst zu Hohenzollern Bechingen, und zwar zwischen der arembergischen und lobkowisischen Stimme, führet. Auf den schwädischen Rreisetagen hat jeder regierende Fürst auf der Fürstenbank eine Stimme. Der Neichsmatrikular Anschlag wegen Hechingen und Haigerloch, ist sechs zu Roß und zwanzig zu Fuß, oder 152 Fl. nämslich 95 Fl. wegen Hechingen, und 57 Fl. wegen Haigerloch. Wegen Boringen und Sigmarinspen, sollten 138 Fl. gegeben werden; weil aber

# Die fürstlich : hohenzollerischen gande. 521

Boringen unter offreichischer Sobeit flebet, und Sigmaringen von bem Erzhause auch in Anspruch genommen wird, (f. 4.) fo ift diefer Artifel, meines Wiffens, ungangbar. Bu einem Rammerziel ift Hobenzollern Bedingen auf 43 Rthlr. 25 & Rr. Hobenzollern - Saigerloch eben fo boch, Sobenzollern . Sigmaringen auch fo boch angeschlagen. Es fteben zwar in der Ufualmatritel noch Artifel megen der werdenbergischen Guter und Tengen . Del. lenburg, fie find aber nicht gangbar.

6. 7. Jeder regierende Kurft bat eine Regie. rung und Rentfammer. Der regierende Rurft zu Bobenzollern . Bechingen, foll jabrlich ungefahr 30000 Gl. Ginkunfte haben, und eben diefes wird ungefahr auch von dem regierenden gurften ju So.

bengollern · Sigmaringen gelten.

# Der regierende Fürst zu Hohenzols dern = Hechingen.

beliget

Die gefürstete Grafschaft Zohenzollern, in welcher

1. Sofenzollern, eine viertel Stunde von Sechins gen, das Stammhaus des gefammten fürftlichen Saufes, welches eine Bergfeflung ift, die 1423 vermuftet, aber 1439 von Grafen Jof, Riflas wieder erbauet Run verfällt es wieder nach und nach, und morden. hat nur einige Invaliden jur Befatung. In dem Zeug. hause findet man noch altes Rriegesgerathe, insonders beit Barnische.

2. Bechingen, die fürftliche Refidengfadt liegt auf einem Bugel, am Bach Stargel. Das hochliegende Schloß ift regelmäßig gebauet. In derfelben ift ein Rf 5

Stift

Stift zu S. Jacob, dessen neugebauete und 1783 vols lendete Rirche zugleich die Stadtkircheist. Die Stadt mag ungesähr 550 Säuser haben. Es werden hier Tücker und wollene Zeuge gewebet. Die Viehzucht ist stark. Die Gegend um tie Stadt handelt stark mit Runmel und Wachholderbeeren.

Dicht weit von ber Stadt liegt ein Franciscaners Mondenfloster ju S. Lugen genannt; und zwischen

Bechingen und Sobenzollern liegt

Stetten, ein Dorf, welches ein Filial von der Pfarrfirche zu hechingen, und woselbst ein Frauens floster Dominicaner Ordens, welches Maria Gnadenthal genennet wird.

Limlich, ein Schloß, mitten in einem Walde, durch welchen vier Alleen gehauen find, deren eine den geraden Anblick des Zollerberges gewähret. Es ift die fürstliche Sommerwohnung, zwen Stockwercke hoch, und von einem Luftgarten umgeben, ben Saufer von 2 Geschoffen einschließen.

Die Friedrichsftraße, ift ein fleines Dorf, bloß von Juden bewohnet.

- 3. Groffelfingen ein Markifteden mit einer Pfarte.
- 4. Ragendingen, ein Pfarrdorf mit einem Frauens flofter Dominicaner Ordens.
  - 5. Die Pfarren Boll und Steinhofen.
- 6. Die Dorfer Burladingen und Gaufelfingen, welche eine Pfarre ausmachen.
- 7. Die Dorfer Killer, (von welchem das Killerthal den Namen hat) Starzel und Sausen, welche eine Pfarre ausmachen.
- 8. Die Pfarren Stein, Weilheim, Jungingen, Thanheim, Owingen, Stetten unter gollftein, Wulfingen.

# Der regierende Fürst zu HohenzolsternsSigmaringen.

besiget

- 1. Die Grafschaft Sigmaringen, die ehedessen von den Grafen von Werdenberg besessen ward, zwischen welchen und dem Erzho. se Destreich 1482 ausgemacht worden, daß die Grafschaft nach jener Abgang an dieses zuruck sallen sollte. Als dieses 1534 geschah, belehnte das Erzhaus Destreich die Grafen zu Hohenzollern mit dieser Grafschaft, über die es sich auch die Landeshoheit zueignet. Zu derselben gehöret
- 1) Sigmaringen, die filrftliche Restdengstadt, die an der Donau liegt.

2) Die Pfarrdorfer Sigmaringen, Rranchenwi:

fen, Saufen und Langen Englingen.

3) Sabstall, ein Frauenfloster Dominicaner :

4) Lain und Gornheim, Franziscaner Ronnens

5) Inghofen, eine weibliche Probften Augustiner

Ordens,

6) Bingen, ein Dorf, beffen großtes Theil ben von hornfiein zugehort; das fürfiliche Saus Sohens zollern = Sigmaringen aber hat die hohe Malefig Forfis

und Geleits = Obrigfeit dafelbft gan; allein.

Unmerk. Was es mit der Grafschaft Voringen oder Veringen für eine Bewandnis habe, ift Th.5. S. 647. kurzlich angezeiget worden. Die Fürsten zu Sobene zollern führen dieselben im Titel, die Linie Hohenzols lern Sigmaringen aber hat unter östreichischer Obersberrschaft die Pfarrdörfer Voringen, (welches nahe ben der Stadt dieses Namens liegt,) Benzingen und Zarthausen auf der Scheer.

2. Die Zerrschaft Zaigerloch und Wohr= ftein, Die ein Oberamt ausmachen. por Allters den Grafen von Sobenberg spgeboret, von welchen fie an das Saus Deftreich gefommen, und von diefen mit Ausgang bes funfzehnten Jahr. hunderts an das Saus Sobenzollern gegen Die Berrichaft Rafung vertauschet worden find. Das bin geboret

1) Saigerloch, teine fleine Stadt am Glufchen

Enach.

2) Die Pfarren Gruel, mofelbft ein Dominicaner Monnenfloster ift; Simmern, Stetten, Bietenhaus fen, Empfingen, Bardt, Teilfingen, Weildorf, Beffendorf, Sischingen, Ininqu.

3) Rilberg oder Rilchberg, Rirchberg, ein Do

minicaner Ronnenflofter.

# Die gefürstete Abten Lindau.

as fürstliche fren - weltliche Stift in der Reichs. ftade Lindau, im Bodenfee, ift ein unmittelbares Reichsstift, bas aus einer Aebtissinn und zwolf adelichen Chorfrauen bestehet, Die aus bem Stift heirathen tonnen. Die Aebtiffinn befiget Die fürstliche Burde, und hat fich feit Raifers Friebrich III Beit eine gefürftete Mebtiffinn genennet. Gigentlich gebraucht sie folgenden Litel: Don Gottes Gnaden Achtissinn des reichsfürstlis chen freyweltlichen unser lieben Frauen Stifts Lindau. Auf dem Reichstage bat bas Stift auf den Banken der Pralaten feine Stelle, bingegen auf ben ichmabischen Rreistagen bat es feit 1642 auf ber weitlichen Burftenbant zwifchen Sobenzolfern . Sigmaringen und Buchau Sis und Stimme: mit ber Abten Buchau aber wechfelt es, permoge Bergleithe von 1697, von einer Sigung gur anbern, in ber Stelle und Stimme um. Derspricht aber auf offentlichen Rreis . und andern Berfammlungen bas Stift Salmansweiler in feinem eigenen, und der Pralateubant Ramen, bem Borfit Diefer Stifter, Die jedoch Diefem Widerfprud gleichfalls midersprechen. Der Reichsmatrifulgr. Unfdlag biefes gefürsteten Stifts, betrug ebedessen 5 zu Fuß oder 20 Fl. er ist aber 1682 um 13 Fl. heruntergeseget worden, so daß er jest nur 7 Bl. ausmacht. Bu einem Kammerziel ift es auf 50 Rthlr. 64 Kr. augesetet.

6. 2. Der eigentliche Urfprung bes Stifts. ift nicht genau bekannt, und es ift noch nicht erwiefen, daß auf der Infel im Bobenfee, auf ber jege Die Stadt Lindau mit bem Stift ftebet, int neun. ten Jahrhundert ichon ein Rlofter vorhanden gemefen fen, und Lindau geheißen habe; es hat vielniehr die Mennung, die Conring vorgetragen, und auch andere mit Benfall angenommen haben, viele Bahrscheinlichkeit, bag bas Stift im Anfang des zehnten Jahrhunderts aus dem Kloster Bafeferburg auf die Insel verseget, und um mehreren Schuges willen an die Stadt Lindau angebauet worden fen. 3m Anfang des flebenzehnten Jahre: hunderts behauptete die Abten, fie habe eine Urkunde vom K. Ludwig vom Jahr 866 aufzuweisen, welche enthalte, daß ihr die gange Begend, mo Lindan

Lindau lieget, vom Grafen Abelberg von Rhorbach ihrem Stifter geschenkt sen, und der Kaiser solche Schenkung dem Stift, nebst der sufflichen Wurde, bestätiget habe; allein, diese Urkunde ist von katholischen und protestantischen ansehnlichen Gelehrten für falsch erkannt und erkläret worden.

6. 3. Das Stift hat fein eigenes Bebiet, fonbern nur einzelne Guter, Die größtentheils unter ber Reichsstadt Lindau Gerichtsbarkeit liegen; es tann auch feinen eigenen Leuten teine Schagung auflegen, fondern fie find andern Berrichaften mit Steuern unterwurfig. In der Reicheftadt Lindau hat es viele ginebare Baufer und Guter, Die auf Deffelben Grund und Reldern erbanet und befind. lich find. Es bat auch jede lebtiffinn bas Richt. nach angetretener Regierung ben erften Diffetha. ter bon der Todesftrafe in der Stadt-Berichtsbarfeit befregen zu tonnen, welches Recht aber eine. jede Webtiffinn in ihrem Leben nur einmal ausübet. Bingegen muffen die Alebriffinnen in ber Gradt Burgerinnen werden, und der Rath bat au den Gloden auf dem Rlofterthurm ben Sturnifchlag. Das erzherzogliche öffreichische Saus halt fich fur ben Schus . und Schirm . Berren bes Stifts, und Dieses liefert der Landvogten jahrlich ein halbes Ruder Wein anstatt des Schirm Geldes; Daber Diefer Wein auch ber Schirmwein genennet wird. 1728 erlitte bas Stift . fo wie bie Stadt Lindau. großen Brandichaden.

# Die gefürstete Abten Buchau.

#### §. 1.

as taiferl. gefürstete fren weltliche Stift Buchau, ift in der Reichsstadt Diefes Mamens, und foll im Unfang bes Behnten Jahrhunderts. von einer Abelinde gestiftet fenn. Die Aebtiffinn, welche fich eben sowohl verheirathen barf, als die Capitularinnen, bat die fürstliche Burde, und wird genennet: des beiligen romischen Reichs Surftinn und Aebtissinn des kaiserlichen gefürsteren frey = weltlichen Stifts Buchau, Brbfrau zu Strafbertt. Die Capitularinnen muffen alle entweder bom graflichen oder frenberrlichen Stande fenn. Die Mehtiffinn hat ben ben schwäbischen Rreistagen auf ber weltlichen Fürstenbant, zwischen Lindau und Thengen, Gis und Stimme, ftebet aber noch in ber Unterschrift des Rreisabschieds von ibib unter den Pralaten nach Salmansweiler, daher auch Salmannswei-ler berfelben Vorsit wiederspricht, wie oben ben Lindau (S. 1.) angezeiget worden. Auf dem Reichstage bat fie im reichspralatischen Collegio feine Der Reichsmatrifularanschlag Diefes Stelle. Stifts, ift zwen zu Rog und feche zu Ruß, ober 48 Fl. und zu einem Rammerziel ift es auf 40 Rtbl. 45 Rr. angefest.

S. 2. R. Rarl IV hat das Stift 1376 in befondern Schus und Schirm des Reichs aufgenom-

men,

men, und von aller landvogtenlicher Gewalt befrenet. Der Bischof zu Costanz der Pralat zu Kempten, und die Grafen zu Fürstenberg, sind zu kaiserlichen Commissarien und Erhaltern bet Butet des Stifts gesetzt worden.

#### S. 3. Dem Stifte gebort

1. Die Berischaft Strafbertt, welche zwie fchen bem Bergogthum Wirremberg, ber offreichie schen Grafschaft Sobenberg, und ber Braffchaft Ste ift bem Stift von vielen Boringen liegt. bundert Jahren ber eigen huntlich guftandig gemefen; aber 1345 ben bon Reifchach, 1429 Sans Schwallern und feinen Erben 1508 ben von Sonburg, und i 533 ben von Wefterftetten gu Lebit gegeben worden. 218 1622 Georg Dieterich von Westerstetten ohne mannliche Erben ftarb, siel dies fes Schildlehn bem fürftl. Stift wieder beim, wels ches baffelbe von ber Zeit an felbft genutet, und mit der Reichsritterschaft bes Biertels Begau, 211= gau und am Bobenfee, wegen ber Collecten Streit gehabt bat, als welche bie Ritterschaft ju ib. rer Eruhe geliefert wiffen wollen; bas Stift aber hat folde allezeit felbst gehoben, und in die schwabifche Rreistaffe geliefert. Diefe Berrichaft wird von einem ftiftifchen Obervogt verwaltet, und enthalt

1) Strafberg, ein fleines Stabtchen und Schloß

an ber Schmich.

2) Die Dorfer Frohnstetten und Kapseringen, und den Glashuttenhof.

2, In den östreichischen Städten Sulgauund Meingen, hat es die Pfarrenzu besessen, und gewisse

# Die gefürstete Grafschaft Thengen. 529

gewisse Gefälle und Gerechtsame, wegen deren daselbst Amtmänner gehalten werden. Es besehet
auch die Pfarren zu Dürnau, Artingen, Ranzach, Bezenweilen, Mictingen, Braunenweiler, Uigendorf, Ogelspeyren, Renhardschweiler und Marbach, welche in der Gegend von
Buchau liegen.

# Die gefürstete

# Grafschaft Thengen.

S. 1.

Zie liegt im Zegau, zwischen ber fürstenbergischen Landgrafschaft Baar, bes beutschen Ritterordens Umt Blumenfeld, und bem belveti. Schen Canton Schaffhausen, R. Rarl V faufte Diefe ehemalige Berrichaft fur fich und im Namen feines Bruders, Des Erzbergogs Rerdinand, vom Grafen Chriftoph von Thengen 1542 für 8310 Fl. und sie murde zur Landgrafschaft Mellenburg gerechnet. Raifer Ferdinand III aber überließ biefelbe für die Graffchaft Mitterburg in Rrain, bem von ihm 1653 gur reiche-fürstlichen Burbe erbebenen jungern Uft ber pancratischen Linie bes graflichen Sauses Auersberg, ober Aursberg, Raifer Leopold erhob diefelbe 1664 ju einer unmittelbaren gefürsteten Reichsgrafschaft. Weichardt, erfter Furft zu Aursberg, murde 1654 in den Reichsfürstenrath, und 1665 megen Thengen ben bem schwäbischen Rreife auf die weltliche 7 Tb. 721. Rute

Kürstenbank ausgenommen, und übernahm einen Reichsmatrikularanschlag von 76 Fl. Weil aber das fürstliche Haus die Kreissteuren nicht erlegte, hob der Kreis 1698 desselben Stimme vors erste auf; worauf es zum Vergleich kam, und Aursberg jährlich 1500 Fl. zum Kreise zu steuren versprach. Zu einem Kammerziel ist es auf 65 Athle. angesest. Der Litel des regierenden Fürsten ist: Zerzog zu Münsterberg und Frankenstein, gefürsteter Graf zu Chengen und Mitterburg, Graf zu Gottschee und Wels 2c. 2c. obrister Erblandmarschall und obrister Erbzkammerer im Zerzogthum Arain und der windischen Mark.

- S. 2. Die gefürstete Graffchaft Thengen wird burch einen fürstlichen Obervogt verwaltet, und enthält
  - 1) Thengen, eine fleine Stadt mit einem Schlof.
- 2) Die Pfarrdorfer Thengen, Rirchftetten und Rommingen.

#### Von

# dem fürstl. und landgräflichen Sause Fürstenberg, und desselben Ländern überhaupt.

S. 1.

as fürstenbergische Saus, ift eines ber altesten und ansehnlichsten Saufer in Schwaben, und stammet vom Grafen Egeno von Urach ab. ber ine brengebnte Jahrhundert geboret. Friderich zu Fürstenberg, der ansehnliche Lande an fein Saus gebracht bat, und in das fechzehnte Sabrhundert geboret, hinterließ die Gobne und Grafen Christoph und Joachim, melde zwen Linien stifteten. Graf Christoph war der Unfanger ber kingingerebalischen Linie, welche das Ringinger Thal, Blomberg, einige andere Herrschaften auf dem Schwarzwalde, und in der Baar etwas Beträchtliches erhiele. Seines Sobnes Grafen Albrecht Sohn Christoph II, hinterließ zwen Gohne, welche Stifter besonderer Linien mur-Den; denn Graf Bratislam II ftiftete die mos-Pirchische Linie, welche 1744-ausstarb; und Graf Friedrich Rudolph die stühlingische Lime, welche noch fortbauret. Dbgebachten Grafens Friderichs zwenter Sohn Joachim wurde der Urbeber der beiligenbergischen Linie, welche durch feinen Cobn Friedrich fortgepflanzet murbe, und

West of the last

sich in desselben Sohnen Egon und Jacob Ludwig wieder in die heiligenbergische und donesingissche Linie theilte. Leste starb bald aus: jene erstielt 1664 die reichs fürstliche Würde, starb aber 1716 in männlichen Erben aus, worauf ihre Lande sowohl, als die fürstliche Würde auf die vorhin beschriebene mostirchische und stühlingische Linie sielen.

6. 2. Es find also die gesammten fürstenbergi. schen Lande an die fürstenberg flühlingische Linie gekommen, die nun das ganze fürstenbergische Haus ausmacht. Die Erbvereinigung ift schon im isten Sahrhundert in bem fürstenbergischen Saufe eingeführt gewesen, und oft wiederholt morden, als 1491, 1561, 1562 und 15760 . Beemoge berfelben und bes Berfommens, ift immer ein Grundgefes in diefem Saufe gewefen, baf die Tochter niemals zur Erbfolge gelaffen werben, wenn auch Die Bruder berfelben ohne manuliche Erben verstorben sind. Die Verzichtbriefe ber Eochter lauten auf ben gangen Mannestamm. Den fürft. lichen Titel fuhren nur ber regierende Gurft und fein Erbpring; feine übrigen Rinder fomobl, als fein Befchwifter, haben den landgraflichen Titel. Der gange Litel bes regierenben gurften ift: Des Zeil. Rom. Reichs Surft zu Sürstenbern, Landgraf in der Baar und zu Srühlingen, Graf zu Zeiligenberg und Werdenberg, Freyberr zu Gundelfingen, Zerr zu Zausen im Ainzinger Chal, Mostirch, Zohenho-ven, Wildenstein, Junghau, Trochtelfingen, Waldsberg und Weytra ic. Die fungern

# Das fürstl. u. landgraff. Saus Rurftenb. 533

gern Rinder und Gefchwifter beffelben nennen fich: Landgrafen zu Sürstenberg, in der Baar und zu Stublingen, u. f. w. Das Wapen, beftebt in einem goldenen Schilbe, an beffen Rande von Gilber und blau gewolfte Bierrathen ju feben find. In der Mitte derfelben erblicfet man ben furftenbergischen rothen Abler mit blauen Schnabel und Rugen, auf deffen Bruft ein gevierter Schild, und in deffelben erften und vierten Quartier, im ro. then Relde, eine drenmal gespiste Rirchenfahne mit filbernen Zierrathen wegen Werbenberg, und int zwenten und dritten Quartier im filbernen Felde, ein ecficht gezogener schwarzer rechter Schrägbalte wegen Beiligenberg, ju febenift.

S. 3. Mus bem eben angeführten fürstlichen Titel erhellen Die Lander des fürstenbergifchen Saufes. Gie gehoren, bis auf die Berrichaft Bentra nach, die im Cande unter ber Ene liegt, jum fcmabifchen Rreife, und das fürstliche Saus bat auf den Rreistagen feche Stimmen, namlich eine auf ber Rurftenbant, welche auf Beiligenberg berubet, und funf auf ber Brafen . und Berren. Bant, welche auf Stuhlingen, Mostirch, Baar, Saufen im Ringinger Thal, und Gundelfingen haften. Auf dem Reichstage bat es im Reichefürstenrath, in welchen es 1667 jugleich mit Oftfriesland eingefubret worden, eine Stimme, und in bem fcmas, bifchen Grafencollegio wegen Seiligenberg und Werdenberg auch eine Stimme.

S. 4. Der Reichsmatrikularanschlag wegen ber Landgraffchaft Baar und des Ringinger Thals, ist 6 ju Rog und 30 ju Jug, ober 102 Fl., we-

213 gen gen der Halfte der werdenbergischen Guter, namlich Heiligenberg, Jungnau und Trochtelfingen 4 zu Roß und 22½ zu Fuß, oder 138 Fl.; wegen Gundelfingen 2 zu Roß und 2 zu Fuß, oder 32 Fl.; wegen Stühlingen 18 Fl. 30 Kr. wegen Engen 70 Fl. und wegen Mostirch 30 Fli Zu einem Kammerziel ist das fürstliche Haus wegen der werdenbergischen Guter angesest zu 73 Athle. 87 Kr. wegen Baar zu 93 Athle. 30 Kr. wegen Heisein, Wiessensteig, das ist, wegen Wildenstein, 5 Athle. 36½ Kr. wegen Gundelfingen 27 Athle. 13 Kr. wegen Zimmern oder Mostirch 20 Athle. 25¼ Kr. wegen Lupfen oder Stühlingen 71 Athle. 1 Kr.

- S. 5. Zu Donau · Efchingen find das fürstliche Hof- und Regierungs · Raths · Collegium , mit der Ranzlen, welches auch das Lehnhofscollegium vor- stellet , und das Rammercollegium.
- S. 6. Die Fürsten zu Fürstenberg haben den Schuß und Blutbain über das Stiff Salmansweil, welches behauptet, daß es dem fürstenbergischen Hause solchen Blutbann oder das Halsgericht aufgetrag. Thabe.
- 7. Dieses vorausgesest, beschreibe ich nun die stenbergischen Lande in der Ordnung, nach welcher das fürstliche Haus wegen derselben Sis und Stimme ben dem schwäbischen Kreise hat, und da solget zunächst:

# fürstenbergische Grafschaft Beiligenberg, nebst den Herrschaften Jungnau und Trochtelfingen,

welche Lande die werdenbergischen Guter genennet werden, weil sie ehrdessen den 1530 ausgestorbenen Grafen von Werdenberg zugehöret haben; und mit Grafen Christophs zu Werdenberg und Heiligenberg Lochter Anna, im sechzehnten Jahrhundert an berselben Gemahl, Grafen Friedrich zu Fürstenberg, hierauf aber an desselben Sohn Joachim, den Stifter der von diesem Erbtheil benannten heiligenbergischen Linie, gekommen sind.

Die Grafschaft Zeiligenbergund Werdenberg, gränzet gegen Osten an die Grafschaft Konigseck, Abren Weingarten und Landvogten Altorf und Navensburg, gegen Süden an das costanzische und salmansweilische Gebiet, gegen Westen an das überlingische und petershausische Iebiet, und gegen Norden an die Neichsstäde fullendorf, Grafschaft Sigmaringen und andere kleine Gebiete. Sie hat vor Alters eigene Grasen gehabt, nach deren Absterben sie an die Grasen von Werdenberg, und von diesen an die Grasen von Wurstenberg gekommen ist. In derselben ist eines der altesten kaiserlichen Landgerichte in Schwaben, welches das Landgericht zu Schackebuch, ge-

und nenneten fich baber Landgrafen vom Elfas, verkauften aber 1359 die Leben, die fie vom Bisthum Strafburg gehabt, an Daffelbe, und bas übrige, mas fie vom Reich ju Behn getragen, überließ fie an R. Karl IV, und an ihre Bafallen, Sie find aber beständige Die von Lichtenberg. Lehnsherren ber Frenherren von Gledenstein, megen eilf am Rifein belegener Dorfer geblieben, wie unten S. 4. gelehret wird. Graf Friedrich IV, welcher die gange Graffchaft Dettingen befeffen bat, und 1429 geftorben ift, hinterließ bren Gobne, welche die Graffchaften bergestalt unter sich theilten, baß ein jeder & oder 4 Theile befam; Wil-belm hatte feinen Gig zu Dettingen, Ulrich zu Flochberg, und Johann zu Wallerstein. benden letten Dachkommenschaft, farb bald aus, daber ihre Untheile an ber Grafschaft an Wilhelms Linie fielen, Die burch feinen Cobn Bolfgang und Enfel Ludwig ben altern fortgepflanget morben. Diefes altester Sohn, Ludwig der Jungere, stiftete die Octring Stringische, oder die evans gelische, und ber dritte, Friedrich, die Octrings Wallersteinische, oder die fatholische Linie. Jene, welche zuerft 1674 in den Reichefürstenftand erhoben worden; und 7 Theile des Landes befeffen bat, ift 1731 in mannlichen Erben erlofchen; Diefe, welche f. Theile bes Landes befiget, bat Friebriche Cohn, Wilhelm ber Weltere, fortgepflanget, beffen dren Gohne bren Rebenlinien gestiftet haben, namlich 1) Wilhelm der Jungere, die spielbertische, von welcher Frang Albrecht mit feinen Nachkommen 1734 in den Reichsfürstenftand erboben

# 23. den Fürsten u. Grafenzu Dettingen. 339

boben worben ift, und bas Recht ber Erftgeburt in feinem Saufe eingeführet; fein Sohn Fürft Jobann Aloufius aber, vermoge eines 1739 vom Reichshofrath ergangenen Uribeils, und barauf erfolgten Bergleiche, & von bem Detting . detfingle fchen Canbe erhalten bat; 2) Wolfgang, bie mal lerfteinische, von deffen Entel Philipp die jegigen Rurften zu Dettingen - Ballerftein abftammen, von welchen, vermoge Testamente bes letten Rurffen an Dettingen , Albrecht Ernft, Graf Anton Rarl Deffelben Lande geerbet, und fie feinem alteften Sohn, Johann Friedrich, abhetreten, welchein fowohl barinn, als in der Grafichaft Ballerffein, fein Bruder, Graf Philipp Rarl, gefolger ift; 3) Ernft der Meltere, Die baldevische Linie, Die fich zwar in feinen Gohnen wieder in balderische und kazensteinische Linie, getheid let bat; jene aber ift 1687fausgefforben, und ibr Untheil an der Graffchaft an Diefe gefallen, welche auch & von dem binterlaffenen Detting - ottin-gifchen Lande verlanget.

S. 4. Die Grasen zu Dettingen errichteten 1495 eine vom K. Maximisian bestätigte Erbverseinigung unter sich, in welcher unter andern sestigeset wurde, daß ein Graf zwar das Eigenthum und die Nuhungen seines Antheils am Lande an Fremde verkaufen könne, die Obrigkeit aber und die Regalien benm öttingischen Hause verbleiben sollten; imgleichen, daß sie die Regalien, Bergswerke, Lehnsverleihungen, das Landgericht, die Münzgerechtigkeit, die Zölle, und den sogenannten Friedschaß, gemeinschaftlich behalten wollten,

### 549 Der schmäbische Kreis.

boch folle ber alteste lebende Graf, mo er sich anbers wirflich im Lande aufhalte, barüber bas Directorium führen. Diefe Erbvereinigung murde 1522 wiederholt, und 1663 vom R. Leopold befatigt. 2118 aber Albrecht Ernft von ber Dettingen - ottingischen Linie, 1674 in den Rurstenstand erhoben murbe, wiederfeste fich die mallerfteinische Linie, und es entstanden unterschiedene Streitig. feiten, die endlich 1696 foldergestalt verglie chen murden, daß die Direction ber gemeinschafte lichen Dinge, Die vorbin genannt worden, wie juvor, ben dem Helteften ber Familie verbleiben follten; und daß die furfil. Linie der graffich - mallersteinischen in feinem Stude ju nabe treten wolle. hingegen versprach diese mallersteinische Linie, daß fie Die fürftl. Stimme auf dem Reichs. tag nicht hindern, auch den neuen Surften fowohl in Person, als ben der Unterzeichnung der gemeinschaftlichen Decrete und Bergleiche, ben Rang laffen wolle. Uebrigens follte die 1522 getroffene Erbvereinigung in denjenigen Stucken geandert merden, welche mit ber neuen fürftl. Burde nicht bestehen tonnten; benn in berfelben war auch verordnet, daß fein Gurftenmäßiger, und ber hober ale bie Grafen ju Dettingen fen, aum Bormund gefeget werden follte. Diefen Bergleich bestätigte R. Leopold in eben bemfelben Jahr. 1774 hat fich auch die Linie Dettingen-Ballerftein in ben Fürftenftand erheben laffen. Die im Elfas am Rhein, in der Gegend von Fort Louis, beleg genen eilf Dorfer Roppenheim, Forftfelden, Rauchenheim, Bifenbeim, Rofchwog, Seffenbeim, Rinsbeim, Denfelsbeim, Stodmatt, Dalbun-Den

# 2. ben Fürffen u. Grafen zu Dettingen, 541

ben und Avenheim, haben die Frenherren von Gledenftein von alten Zeiten ber vom Saufe Det

tingen zu Lebir getragen.

S. 5. Machdem die Linie Dettingen-Dettingen ausgestorben, und ihr Land an Dettingen-Wallerstein gefallen ist, dieser Ast aber an DettingenSpielberg einen Theil solcher Erbschaft überlassenhat, nennet sich der regierende Fürst zu DeutingenSpielberg, des Z. R. Reichs Sürsten zu Detztingen 2c. der regierende Fürst zu DettingenWallerstein aber sühret den Titel: Des Z. R.
Reichs Sürst zu Dettingen = Dettingen und
Dettingen = Wallerstein. Der öttingische
Wapenschild enthält vier Reihen rother stehenber und goldner gestürzter Sisenhütchen mit blauen
Schildchen, über den ganzen Schild aber gehet ein
schmales silbernes Andreastreuz.

S. 6. Der Neichsmatrikularanschlag der ganzen Grafschaft Dettingen, ist 8 zu Roß und 45 zu.
Fuß, oder 276 Fl. In Ansehung der Kammerzieler stehen in der Usualmatrikel folgende Artikel:
Dettingen zu Dettingen giebt zu einem Kammerziel 62 Athlir. 20 Kr. Dettingen Ballerstein
21 Athlir. 38½ Kr. Dettingen Kahenstein und
Hohen Baldern 9 Athlir. 65 Kr. Dettingen-

Spielberg 15 Rthlr. 50 Kr.

S. 7. Das Jaus Dettingen hat noch nicht auf bem Reichstage im Reichsfürstenrath Sis und Stimme erlanget, sondern wird noch zu dem schwä-bischengrafencollegio gerechnet. Hingegen ben dem schwäbischen Rreise ist der fürstlichen Linie 1675 auf der weltlichen Fürstenbank nach Fürstenberg-

Sei-

1. Bettingen, die Hamptstadt der ganzen Grafschaft dieses Namens, und Restdenz der fürstlich-ottinsgen-spielbergischen Linie, liegt an der Wernin, ist der Sis der sürstlichen Regierungskanzlen und Rentkammer, des fürstl. und graft gemeinschaftlichen evangesischen Consistoriums, einer evangelischen Generalsuperintendentur, zu welcher stinfzehn Pfarren gehören, die hiestge mit eingeschlossen, und eines Oberamts, hat auch eine Gesellschaft der schönen Wissenschaften, eine läteinische Schule, und ein Walfenhaus, imgleischen ein Comthurenhaus des deutschen Ordens, welches zu der Balley Franken gehöret.

2(nmerk. Zu diefer Lomthurey, über welche das Dans Dettingen die Landeshohelt hergebracht hat, geshören die Dörfer Belzheim, Ober und Unter Reimslingen, die Hälfte der Dörfer Zeinsfart und Wbersmeegen, und der größte Theil des Dorfs Jipplingen.

- 2. Zeinsfart, ein Dorf und Schloß, von welchem bie Salfte hieber geboret.
- 3. Das Amt Schneidheim, liegt an dem fleinen Fluß Sechta, und in dem davon benennten Sechta. Grund.
- 11. Das Oberant Auflirch, hat das fürstliche Haus Dettingen-Spielberg auch burch ben mit Oettingen-Wallerstein errichteten Vergleich, von der Dettingen sottingischen Erbschaft bekommen.
- 1. Auflirch, ein Marktflecken an der Wernig, wos felbst eine evangelische Pfarre ist. Dieser Ort hat vor Alters unmittelbar unter dem Reiche gestanden. Obershälb Austrich nimmt die Wernig den fleinen Fluß Sulz auf.
- andere Dorfer und Beiler.

III. Das

## Die Lande des fürftl. Saufes Detting. 545

III. Das Oberamt Münchsroth, ist eben fo, wie das vorhergebende, an die fürstlich : fpiel= bergische Linie gekommen.

1. Muncheroth, ein Pfarrdorf, wofelbft ehedefen eine Benedictiner Probften gewesen ift.

2. Die evangelischen Pfarren Seegringen und Walrheim. Ben dem Pfarrdorf Walrheim, welches vom balberifchen Gebiet umgeben ift, entfpring: bie gart.

- IV. Das Oberamt Durrwangen, liegt am Fluß Sulz, und ift gang vom markgrafich eonolgbachischen Gebiet umgeben. Die Frenherrn von Durrwang verkauften 1433 Diese ihre Berrschaft an das Saus Dettingen.
- 1. Durewangen ein Markifleden und Schloß. In dem Marcteflecfen ift eine Frenung, oder eine fais ferliche Frenheit von und jum Rechten. Mis Raifer Siegismund 1433 ben eben ermahnten Rauf bestätigte, erneuerte er auch diefe Frenung, und übertrug fie an Dettingen. Gie befteht barinn, bag ein nicht vorfetlis der und heimtudifcher Morder, nicht ein Strafenrauber und anderer Bofewicht, fondern ein Unglacflis cher, ber entweder gang unfouldig ift, ober fich ent foulbigen ju fonnen glaubet, bis jur ausgemachten Sache ohne Urreft fich hier aufhalten fann. Er mel-Det fich fogleich ben dem Oberamt, und bittet um die Frenung, welches an die Regierung ju Dettingen Bericht erstattet, die, wenn fie ibn bes Mitleide oder einis ger Schonung murbig findet, burch ein Decret verfichert, Daß er auf Jahr und Tag ber Frenung genießen foll.

2. Laberowind, ein Beiler.

V. Das Oberamt Spielbert und Same. menheim, ist auch gang vom martgräflich - onolgbachischen Bebiet umgeben.

1. Spielberg, ein Gleden und Schloß, bon welchem die fürftliche Linie ihren Unterscheidungenas men hat.

2. Gnogheim, ein Markifleden, und Gammens

beim ein Dorf.

VI. Die Verwaltung Dornstatt, die von einem Pfarrdorf ben Ramen bat.

# Die Lande des fürstl. Hauses Dettingen Ballerstein.

lieden jum Theil in dem Strich Landes, ber bas Bertfeld oder Bartfeld, durus campus, genennet wird, weil et fanbig und wenig fruchtbat ift, und sind

1. Diejenigen Memter, Die bas fürstliche Saus bor bem Ausgang Det futfil. Dettingen Bittingis fchen Linie besessen bat, und die unter ber Regierung ju Wallerftein fteben; namlich

1. Das Oberamt Wallerftein, in welchem Wallerstein, ein Marktflecken, mit einem Refie

bengichloß.

8. " or and 4 %

2. Das 2mt Marttoffingen, in welchem

Marktoffingen, ein Marktflecken.

4. Das Ame Thanhaufen ober Dannhaufen, welches feinen Gig in bem unweit ber Sechta belege nen gleichnamigen Dorf bat.

4. Das Raftenamit Slobberg, welches feinen Gis in bem unweit ber Stadt Bopfingen belegenen Dorf

Diefes Ramens bat.

5. Das Oberamt Teresbeim, in welchem Weresheim, ein Stadtchen auf dem Bertfelbe.

# Das fürftl. Saus Dettingen-Ballerft. 547

6. Die Ferrschaft und das Oberamt Bifingen, burch welche der Bach Kossel fließet, enthält den Marktstecken Ober-Bifingen, das Schloß Sobens burg, , einige Dorfer und Weiler.

7. Erdling oder Alein: Erdlingen, ein Dorf und Comthuren des Johannicer- Ordens, nicht weit voft ber Stadt Nordlingen, fieht unter fürfilich öttingischem

Schut und landeshoheit.

8. Rirchheim, und Maihing, ober Mohing, find Ridfler, über welche das fürftlich öttingische Saus bie Schnigerechtigfeit und Raftenvogten hot. In dem lettern hat Fürst Ernst seinem Vater ein Denkmal gestiftet, welches ein Meisterstück des einfaltig erhaben it in der Kunft ift.

II. Diejenigen Nemter, Die bas fürstliche Haus von der ausgestorbenen fürstl. Detting strimgischen Linie geerbet, und nach dem mit Dettingen-Spielberg errichteten Vergleich behalten hat. Sie ftehen unter einer besondern Regierung, und sind

1. Das Oberamt Allerheim, in welchem

1) Alerheim, ein Schloß und großes Dorf, wofelbft eine evangelische Pfarre ift. In ber Gegend beffelben ift 1645 zwischen franzofischen und banerischen Rriegevoltern eine Schlacht gehalten worden.

2) Bolgtirch, ein Marktfleden am Bluß Wornig, wofelbft bas Salsgericht Diefes Oberames, und eine

epangelifche Pfarre ift.

2. Das Pflegamt Rlofter Jimmern, ift aus dem ehemaligen Ciffercienfer Ronnenfloster Jimmern entsftanden. Jest macht diefer Ort mit Deining eine epangelische Pfarre aus.

3. Das Oberamt Barburg, in welchem

i) Sarburg; ein großer Marfiflecten und ein Schloß, am Bluß Bornis, ber Gis einer evangelisschen Specialsuperintendentur, die fic über acht Pfarsten erftrectet.

M m 2 2) Ape

2) Appezhofen, ein Dorf, welches auch ber Gip einer evangelischen Superintenbentur ift, die acht Pfarren begreift.

4. Das Oberamt Sohaus, ju welchem gehört

1) Bohaus, ein Schloß.

2) Soben-Altheim, ein Schloß und Dorf, wo- felbst eine evangelische Pfarre ift.

5. Das 21mt Chriftgarten, welches aus einem

ehemaligen Rarthaufer = Rlofter entftanden.

6. Ueber die Benedictiner Manne abten Deggins gen, hat das fürftliche Saus die Schirms und Rasften : Bogten.

#### Unmerkungen.

1) Un dem funfherrischen Marktflecken Trochtels fingen, an der Eger, zwischen Rordlingen und Bopfingen belegen, hat das haus Dettingen auch ein Anstheil. Der Pfarrer ift zugleich fürstlich Dettingen statingischer ebangelischer Specialsuperintendent, unter welchem eils evangelische Pfarren stehen.

2) Das Schloß und Dorf Diemantstein, welches einer alten abelichen Familie den Namen gegeben hat, und an der Granze des Berzogthums Neuburg liegt, ift, so wie Burgberg, dem ottingischen Baufe, als

ein eröffnetes Lebn, beimgefallen.

# Das fürstl. Haus Dettingen-Baldern.

#### besiget in ber Graffchaft Dettingen

- 1. Das Oberamt Baldern, in welchem
- 1. Balbern, ein Fleden mit einem Refibengichlof.
- 2. Mart Jobing, ein Marttfleden.

# Die gefürstete Landgraffch, Rlettgau ic. 549

II. Das Amt Roting, bas von einem Dorf ben Namen hat.

III. Das Umt Aufhausen, das von einem am Flugden Eger belegenen Dorf benannt wird.

IV. Das Pflegamt Ragenstein, in welchem bas Schloß und Dorf Ragenstein, nebst zwen andern Dorfern und einem Beiler, lieget.

# Die gefürstete Landgrasschaft Rlettgau, oder Schwarzenberg wegen Sulz.

1 5 1. 1. Callet . 13.

Das Rlettgau oder Clettgow, welches auch Bleggan und Blekgan, auflateinisch aber pagus latobrigicus genennet wird, ift ein Strich Landes, ber gegen Mittag an ben Rhein, gegen Morgen und Mitternacht an die helvetischen Cantone Burich und Schaffhausen, gegen Mordwesten an die Landgraffchaft. Stublingen, und gegen Abend an die vier Baloftabte granget. Es ift etmas über zwen Meilen lang, aber nicht vollig zwen Meilen breit. Wegen feiner ehemaligen Befiger Komme es auch unter dem Namen Suls vor, ja es wird von einigen fogge mit bem Mamer ber Graffchaft Suls beleget, der ihm aber nicht zu-Fommt, fondern die Grafen von Gulg haben Die Landgrafichaft Rlettgau befeffen, die bom R. Leopold 1694 zu einer gefürsteten Landgrafschaft erboben worden. Gie ift reich an guten, insonderheit rothen Beinen, Getraide und Bilopret.

Mm 3

5. 2. Die alten Befiger berfelben, namlich bie Grafen von Gulg, haben ihren Damen von ber wirtembergischen am Recfar belegenen Stadt Gulg, Die ihnen zugehoret bat. Man findet ichon benm Jahr 1085 einen Grafen Almig von Gulz, Der vermuthlich derjenige ift, durch deffen Mithul-fe das Klofter Alpirspach gestiftet worden. Des Brafen hermanns Cohn Rudolph, balf feinem in Berfall gerathenen Geschlechte wieber auf, in-Dem er Johannes, bes letten Grafen von Sabsburg, lauffenburgischer Linie, Tochter Ursula bei. rathete, und mit berfelben die Landgraffchaft Rlett. gau, und herrschaften Rothenburg und Rrenfingen befam, auch mit feiner Schwiegermutter Agnes 1408 einen Bergleich errichtete, durch melchem ibm und feinem Bater alle Guter, bie fie von ihrem Gemahl Johann ererbet, und fonft erlanget hatte, ju Theil murben. Diefen Bergleich befta. tigte R. Sigmund 1430 unter ber Bedingung, daß die Landgraffchaft Klettgau von dem Erzhause Destreich zu Lehn ruhren sollte. Rudolphs Sohn Almig erheirarbete mit feiner Gemablinn Berena, Ulrichs Frenherrn von Brandis Tochter, Die Berre schaften Badus, Schellenberg und Blumened, und sein Urentel, Graf Karl Ludwig, mit seiner Gemahlinn Dorothea Cathrina, Grafen Adolphs von Conn Tochter, Die Herrschaften Monklar und Mainzburg oder Manzenberg, welche herrschaften aber wieder an andre Baufer gefommen find. 1687 gieng ber gange graffich fulgische Manusstamm mit Grafen Joh. Ludwig aus; weil aber R. Leopold beffelben altefte Tochter Maria Anna, Gemab.

### Die gefürstete Canbgraffch, Rlettgau. 551

mahlinn des Fürsten Ferdinand Wilhelm Eusebins von Schwarzenberg, sähig erklärt hatte, in allen Landen und Herrschaften, und übrigen Rechten und Vorrechten ihres Vaters zu folgen, und solche auf ihre Leibeserben zu bringen; so kam die Landgrafschaft Klettgau an des Fürsten Ferdinand zu Schwarzenberg Sohn, Adam Franz Karl.

- §. 3. Der völlige Titul des regierenden Fürssten zu Schwarzenberg, wird ben desselben frankischen Kreislanden vorkommen. Hier ist nur anzusuhren, daß er sich wegen dieses schwäbischen Kreislandes einen gefürsteten Landgrafen im Alettgau und Grafen zu Sulz nenne, auch wegen desselben des Zeil. Kom. Reichs Erbshofrichter zu Rothweil sen, und selbst einen Vice. Hofrichter aus dem Grasen, oder Herren-Stand erwähle. Dieses Hofrichteramt ist zuerst dem Grasen Rudolph von Sulz 1360 vom Kaiser ausgetragen worden.
- hat das fürstliche Haus Schwarzenberg noch keine Stelle und Stimme im Reichsfürstenrath erlanget, sondern wird noch jum schwäbischen Reichsgrafen-Collegio gerechnet; hingegen hat es wegen derselben benm schwähischen Rreise 1696 Sis und Stimme auf der weltlichen Fürstenbank bekommen. Der Reichsmatrikular. Anschlag derselben ist 2 zu Roß und 9 zu Juß, oder 60 Fl. und zu einem Kanmerziel giebt sie 37 Athle. 79 Kr.
- Faiserliches Landgericht, welches gemeiniglich Mm 4

zu Rhinow auf der Zalden, ober zu dem Langenstein, gehalten wird.

5. 6. Bu diefer Landschaft geboren

1. Thungen, ober Thiengen, welche fleine Stadt am Fluß Butach liegt, und der Gis bes Furften und feiner Regierung ift. Gie machte ebedeffen mit ihrem Diffrict eine besondere Berrichaft aus, und fam von ben Berren von Rrentingen an die Grafen von Sulze 1479 murde fie von den Schweitern geplundert und eingeafchert.

2. Die Pfarren Baltersweil, Buhl, Degernau, Erzingen, Grieffen, Jeftetten, Lienheim, Lottstetten, Ober = Lauchringen, Abeinheim, Schwars gen und Dettighoffen, und bas Schloß Riffenbera.

3. Cadelburg, ein Dorf, wofelbft die Dberherren ber Graffchaft Baden die Mannschaft haben, und das Stift ju Burgach, in eben biefer Graffchaft, Die nies bern Berichte und andere Berechtsame bat.

# Das fürstl. Haus Lichtenstein,

beffen karolinischen Linie R. Matthias 1618, und ber gundackerischen Linie R. Ferdinand II 1623 Die reichsfürstliche Burbe ertheilet bat, ift folgenbergestalt ben dem schwäbischen Rreise zu einer Stelle und Stimme auf der weltlichen Gurftenbant gelanger. Furft Joh. Abam Unbreas bon bet Farolinischen Linie, liebe bem Rreise 1707 ein Capital von 250000 Fl. unverzinslich, und erhielt Dafür ben demfelben eine fürstl. Stimme. Alls er 1712 ohne mannliche Erben farb, binterließ et feinem Better, Furften Jofeph Bengel Lorens von der gundaderischen ober hartmannischen Linie, Dicfes benm Rreise-ftebende Rapital, nebst ben 1699 durch

burch Umtauschung gegen bie einträglichere Berrs Schaft Biftris in Mahren erlangten Graf. und Berrichaften Badus und Schellenberg, und andern Gutern. Diefem faufte feines Baters, Rurften Philipp Erasmus, Bruder, Furft Unton Florin. ber 1713 für feine Perfon ins reichsfürstliche Cole legium eingeführet worden war, 1718 die unmittelbaren Reichs . Graf und herrschaften Babus und Schellenberg ab, und ließ biefelben 1719 vom Raifer zu einem unmittelbaren Reichsfürstenthum unter dem Namen Lichtenstein erheben; baber fein Sohn Joseph Johann Adam 1723 für fich und seine mannlichen Nachkommen auch in ben Reichsfürstenrath eingeführet murbe. Alls Diefer 1732 farb, hinterließ er einen Gobn, Damens Joh. Rarl, ber 1748 ohne Erben abaiena ! morauf feiner Linie Borrechte und Gerechtsame auf den porbin genannten Furften Jofeph QBengel Loreng famen, bem bie Fortführung ber lichtenfteinischen Stimme im Reichsfürstenrath eine Zeitlang zwei. felhaft gemacht, das Stimmrecht auf der weltlie chen Fürstenbant bes schmabischen Rreises aber. vermoge des zwischen bem Rreife und dem Rurften Joh. Abam Andreas 1707 errichteten Bertrags, unweigerlich eingeraumet worden. Es ift aber ftreitig gewesen, worauf fich biefe fürstliche Kreis. ftimme grunden folle? Denn nachdem bie Grafe und herrschaften Badus und Schellenberg unter bem Ramen Lichtenftein ju einem Furftenthum erhoben worden, hat das fürstliche Saus obge-dachtes dem Rreise geliehenes Capital zurud verlanget, und bie fürftl. Stimme auf das neue Rurften.

mm s

stenthum gegründet haben, ber Kreis aber solches nicht eingehen wollen. Endlich aber hat boch das fürstliche Haus durch kaiserliche Vermittelung solchergestalt seinen Zweck erreichet, daß die fürstl. Stimme benm Kreise theils auf den Ueberrest des obgedachten Darlehns, so viel davon noch benm Kreise steels auf das neue Fürstenthum Lichtenstein, geleget worden. Es bestehet also

# Das Fürstenthum Lichtenstein

aus dem ehemaligen unmittelbaren Reichs Grafund Zerrschaften Vadug-und Schellenberg, Die jenfeits des Bodenfees am Rhein, zwischen ben Graffchaften Pludenz und Feldfirch, und Selvetien, liegen. Gie find im funfzehnten Jahrhunbert von den Frenherren von Schellenberg an die von Brandis; und von diesen 1507 durch Seirath an die Grafen von Gulg gefommen: 1614 aber bat diefelben Cafpar von Sobenembs für 200000 Fl. und 1699 Fürst Johann Abam von Lichtenstein ertaufe. Ihr ferneres Schidfal ift oben ergablet worden. Gie bat ebebeffen einen Reichsmatrikular - Anschlag von 19 Fl. gehabt; pon dem gegenwärtigen tann ich feine Dachricht geben. Bu einem Rammergiel giebt biefes Futftenthum 18 Rthle. 60 Rr. Es macht ein Dberamt aus, und enthalt an merfwurdigen Derternt

2. Schellenberg, ein Schloß auf bem Cichners berge.

<sup>1.</sup> Vadus, ein Schloß auf einen hohen Felfen un-

#### Die gefürstete Taffch. Friedberg. Cheer. 355

3. Benderen, ein Pramonftratenfer Monchenflo-

ffer, nicht weit vom Rhein.

4. Treisen oder Trifen, ein Dorf, ben welchem die Eidgenoffen 1499 einen Sieg über bie schmabischen Bundesgenoffen erhalten haben.

5. Die Dorfer Balgers oder Balferen, Schan

ober Schon, Richen, Mauren,

#### Die gefürstete

## GrafschaftFriedberg-Scheer.

ie ift aus dem Landesantheil der Erbtruchsesen seine sen von Waldburg zu Scheer. Scheer, ente standen, das 1764 nach Abgang derselben an die Zepl. wurzachsche Linie siel, die es 1786 an das fürstliche Haus Laris für 2,100000 Bulden verstaufet, wozu das ganze Truchsessische Haus seine Einwilligung gab. Der Kaiser erhob es 1787 zu einer gefürsteten Grafschaft, und belehnte die Fürsten von Thurn und Laris mit derselben, der schwäbische Kreis aber nersprach ihm schon 1786 eine surstliche Stimme wegen derselben. Sie bestebet

I. Aus der Zerrschaft Scheer, die an der Donau lieget und an die Alb granzet, und ein hartes und rauhes Erdreich hat. Sie ist 1463 vom ditreichischen Hause erkauft, demselben aber 1680 mit Vorbehalt der Reichsunmittelbarkeit zu Lehn aufgetragen worden. In derselben ist

Scheer, ein Stattchen und Schlof an ber

Donau.

Emendach, ein Frquenfloster, Dominifaner Drbens,

II. Aus

MII. Aus der Grafschaft Friedbern, bie auch 1463 von dem oftreichischen Baufe ertauft, und bemfelben 1680 mit Borbebalt ber Unmittelbarteit zu Lehn aufgetragen worden. In derfelben ift

Griedberg, ein Schloß mifchen den offreichifchen

Stabten Mengen und Saulgen.

Siesheim, ein Frauenflofter Dominicaner Dre

bens.

Reichartsweiler, ein Dorf, welches nur in Unfebung der Collecten ju Diefer Graffchaft gebort, fonft aber an Ronigsegg = Aulendorf überlaffen worden.

III. Aus der Zerrschaft Durmeting ober Durmentingen, am Sluß Rangach, ber aus bem Seberfe tomme, und in die Donau flieget. 31 verfelben ift ber Marktflecken biefes Namens.

IV. Hus ber Berrschaft Buf, die neben ber vorhergehenden jenfeite ber Rangach lieget, und Die Erbtruchfeffen vom Saufe Deftreich pfandweife Sie begreift inne baben.

Das Schloß Buß, und funf andere Derter.

V. Aus dem Dorf Renartsweiler, gwifchen Saulgen und Aulendorf.

## Die Abten Salmansweiler.

ie Reichsabten Salmansweiler, vor Alters Salemanneswilare, lat. Salem, und Salemium, liegt an bem Bluß Nach zwischen ber Graffchaft Seiligenberg, dem Biethum Coftans und unweit ber Reichsftabt Ueberlingen ; bat in ibren ihren nabe umliegenden Dorfichaften, Beplern und Sofen, fowohl in als außer Etters, alle hobe Regalien, Malefig · Forft · Geleit · und niebere Gerichtsbarfeit, auch die Jura fisci, collectandi, armandi, conducendi & fequelae, mit allen übrigen Rechten und Borrechten, die immer einem frenen Reichsstande zukommen mogen. Sie ist um das Jahr 1134 von Guntram Frenheren von Adelse reuthe, gestiftet, mit Religiofen des von den Pabften erimirten Ordens ju Ciftery befeget, und von befagtem Guntram Freyberen ju 2delereuthe 1138 mit seiner eigenthumlichen Herrschaft Adelsreuthe, sammt aller Zugehörde, begabet worden, dessen Geschlechtswapen einen schwarszen Widder im rothen Felde, diese Abten noch Much die Grafen von Montfort haben ihr viel geschencket. R. Conrad III, jugleich Herzog in Schwaben, hat dieselbe bald nach er-folgter Stiftung 1142 in Seinen und des Heil. Rom. Reichs besondern und beständigen Schuß aufgenommen, und bem Reiche zugewandt. Gin gleiches geschab von ben nachfolgenben comifchen Raifern, Ronigen und Erzberzogen gu Deftreich. namentlich vom Raifer Friedrich I.1155, 1160, 1183 und 1185, R. Heinrich VI 1193, R. Phis lipp 1199, K. Otto 1209, Friedrich II 1210, 1213 und 1217, Heinrich VII 1222, 1224, 1229 und 1231, Contad IV und Albrecht 1299 und 1300, Rarl IV 1348, 1353 und 1354, Wengel 1381, Ruprecht 1401 und 1403, Sigmund 1413, 1429 und 1433, Friderich III 1453, 1470, 1487, Marie milian I 1404 und 1501, Karl (V 1521, 1541, 1548,

Nudolph II 1567 und 1578, Marimilian II 1566, Rudolph II 1567 und 1578, Matthias 1612, Ferdinand II 1623, welche alle, auch die nachsolgenden, bis auf gegenwärtige Zeit das Reichsstift Salem nicht nur mit unterschiedenen Frenheiten begabet, sondern auch demselben das Prädicat eines königlichen freven Reichsstifts und Munssters allergnädigst bengeleget haben.

Der Litelides regierenden Reichsprälaten ist: Der Zochwürdige des Z. R. Reichs Prälat und Zerr — des königl. eremten und consistorial sveyen Reichstifts und Münsters zu Salem Abt 2c. 1760 suchte der Prälat Anselm II

ju Bien Die fürstliche Burbe.

Diese Reichspralaten sind bisher mehrentheils Generalvicarii des Cistercienser Ordens in Oberbeutschland gewesen, und es gebühret ihnen die Oberaussicht und das Jus Parernitatis immédiatae über einige sowohl Manns als Frauen-Rloster und Gotteshäuser in Schwaben, Helvetien, Breisgau und Banern.

Auf Dem Reichstage und ben bem schwäbischen Rreisconvent, bat ein jedesmaliger Reichspralat auf der schwäbischen Bank Die erfte Stelle und

Stimme.
Es ist 1727 dieser Abten wegen ein kaiserl.
Commissionsdecret ergangen, des Inhalts: "daß
"von ihrem bisherigen Reichsmatrikular-Anschlage
"von 130 Fl. sollten 54 Fl. abgezogen, und sie in
"allen Reichs- und Rreisanlagen nur auf 76 Fl.
"angeseßet werden." Zu einem Kammerziel giebt
die Abten 169 Athle. 8 Kr.

Die Erberuchseffen ju Balbburg, als ebemalige faiferliche Landvogte, maren gwar megen ber Grafichaft Scheer und Friedberg in den funfgebnten Sahrhundert die Afterschubberren über Diefes Reichsftift; bem Gotteshaufe aber blieb, laut faiferlichen Frenheitsbriefen, jederzeit bas Recht vorbehalten, Diefen Afterschußherren nach eigenem Befallen und Gutfinden aufzufundigen, und anbere an ihrer Statt zu erfiesen; und in biefer Gigenschaft haben auch die Grafen zu Werdenberg, nunmehr Burften ju Burftenberg, ju unterfchiede. nen Zeiten, bis auf das Jahr 1673, die hohemalefizische Obrigfeit in den falmansweilerischen Die-Dergerichten, nur aber allein auf die vier hoben Manbel, ausgeubet. Die romifchen Raifer, Ronige, und Erzberzoge zu Deftreich haben auch ber Landvogten in Schwaben über die Abten auf eben die Urt, wie den Truchfeffen von Balbburg, ben Afterschus und Schirm aufgetragen; wie benn auch der Abten Die Willführ vorbehalten worden, und noch ift, Diefen Afterschut aufzufundigen, fo oft es berfelben gefallig, ober gelegen ift. giebt dabin eine jahrliche und willführliche Recognition, welche in einer auch willführlichen Abgabe an Wein und Fruchten bestehet.

Das Reichs Gotteshaus hat in dem leftberflof. fenen Jahrhundert mehr bann von feinen Gutern und Unterthanen verloren. Bon feinen Dorfgerichten ward ehemals an fein Siedelgericht, nunmehr aber wird von ben Oberamtern an Des Abts Bofgericht, und von bannen an die Reichsgerichte appelliretas ton the ....

1 11 12 13

#### Bir bemerten ferner

1. Dag das Reichsstift Salmansweil, mehrmals durch schreckliche Feuersbrünfte, und besonders 1697 den 10ten Marz großen Schaden, und auch ganzliche Einäscherung erlitten hat. Jest ift es fehr ansehnlich,

und hat eine prachtige Rirche.

2. Zunächst um das Kloster her liegen die Dörfer Weildorf, Mimmenhausen, Leutkirch, Aeufrach, Bermatingen, Pfassenhofen, Owingen, Mühlhossen, Oberuldingen, Urnau, Deefenhart, Grasbeysren, Zuggensegel, Ausdorf, Tüsingen, nebst unsterschiedenen Weilern und höfen. Zu Maurach, an den Fuß dess Berges der Wallfahrt Teuburnau, nahe an dem Bodensee, ist eine hosmeisteren.

3. Gehöret hierher das Amt Owingen, welches von den Riedergerichten der Reichsstadt Ueberlingen umgeben ift, und in und außer Etters, so weit deffen Zwing und Bann sich erstrecken, die hohe Malesis Forst- und geleitliche, auch niedere Obrigfeit ausübet.

- 4. Das Umt Ofterach, zwischen den Grafschaften Scheer, Königsegg, Beiligenberg und Sigmaringen, welches in seinem Umfreise der zugehörigen Dorfschaften, Weiler und Höse, alle hohe Regalien, Walestsphere und niedere Gerichtsbarkeit, Forst und geleits liche, auch die Zollgerechtigkeit zc. als ein erzherzoge lich söftreichisches beständiges Lehn hat.
- 5. Die gerrschaft Schemmerberg, mit den dazu gehörigen Dorfschafen, Weilern und höfen, zwischen Dem gräfliche fladonischen, der Reichstadt Biberach, Gotteshause ochsenh usischen und frenherrliche weldis schem Gebiet gelegen, allwo die Abten ebenfalls wie zu Offerach, die hohe und malestzische Obrigkeit als ein beständiges lehn sowohl über Schemmerberg selbst, als auch über die Reichsabtenen zeggbach und Guttenzell, sammt anderer Reichsstände und Herrschaften umliez genden Gütern von dem Erzhause Destreich 1743 empfangen, das Eigenthum aber sammt den niederr Geseichen,

richten, jure collectandi &c. in Schemmerberg font

porlangft an fich gebracht bat.

6. Besiset dieses Reichsstift auch eine Obervogten zu Stochau, ein Pflegamt zu Ulm, unter welches bas nicht weit von der Abten Bledingen, liegende Dorf Unterelchingen, sammt der Nicoergerichtsdars keit und dem jure collectandi, gehört; ein Pflegamt zu Phingen, ein Pflegamt zu Ueberlingen, eine Hose meisteren zu Rirchberg, zu Mößeirch und Costanz, unter und in welchem Zachhaupten, Maurach, Kirchberg, der Hos zu Phingen, zu Gründelbuch, zum Malleyen, zu Madachhof, zu Dornsperg, und mehr andere, vermöge pähstlicher und fatierlicher Pris vilezien, Grangiae, das ist, solche Güter sind, die von aller fremden geist und weltlichen Jurisdiction, Steus ren, Anlagen, Zoll zund anderweitigen Beschwerden, gänzlich befreyet worden.

## Die Abten Weingarten.

Die Benedictiner Abrey Weingarten, die jum coftangifchen Rirchfprengel gehoret, liegt in ober vielmehr an bem Marktfleden Altorf, und alfo gang von der Landvogten Altorf umgeben. Sie bat einen großen Umfang, ift regelmäßig gebauet, und mit einer farten Dlauer umgeben. Shre bon 1705 bis 1724 neuerbauete Rirche, ift von außen und von ihnen schon und prachtig. Bibliothet ift ansehnlich und wichtig, insonderheit wegen ber Sandschriften. Unfanglich mar in Diefem Marktfleden ein Frauenklofter Benedictiner Ordens, welches im achten Jahrhundert vom Grafen Jenhard gestiftet, und von bestelben Gobn, Grafen Welf, bem Stammvater ber Guelphen, 7 Tb. 721. M n

begutert worden, beffen Sohn Ethico biefes vermuftet gemefene Rlofter mieder bergeftellet; Belf II aber ums Jahr 1047 die Monnen to biet meg, und in bas altere im Nordgan belegene Rlofter Altomunfter,- bingegen die bafigen Benedictiner Monche nach Altorf verfetet bat. 1053 brannte Das Kloster ab, worauf Belf III dasselbe auf den nabe ben bem Martifleden belegenen G. Martins berg verlegen laffen. Welf II, III, IV, Beinrich III, Welf V und VI, haben daffelbe aus ihrer Erbgrafichaft Altorf mit vielen Gutern, Leuten. Dorfern, Beilern und Zehnten begabet. Rirche beffelben ift ungemein fcon gebauet. Beinrich III hat es in feinen und bes Reichs befonbern Schus, und R. Beinrich IV ju einem unmittelbaren Reichsftand aufgenommen. R. Rarl IV hat es auch 1376 in besondern Schus und Schirm bes Reichs aufgenommen, und von der Landvogten in Schwaben Gewalt und Beschwerden befrenet, welches leste auch 1489 vom R. Friebrich geschehen ift. Der Citel bes Abte ift: Der bochwürdige Zerr - -- des Zeil. Rom. Reiche Pralat, und Zerr des hochloblichen Reichestifte und Gotteshauses. Weinwarten. auch zu Sofen Abt, Berr der fregen Reichs berrschaft Blumeneun, Brochenzell und Zau-Auf bem Reichstage bat er auf der fchmabischen Pralatenbant, und ben bem schwäbischen Rreife gleichfalls auf der Pralatenbant, und amar auf benden zwischen Salmansweiler und Dchferhaufen, Gig und Stimme. Gein Reichs = und Rreis Matrifularanschlag beträgt 105 Bl. Bu einem

nem Rammerziel ift er wegen ber Abten auf 135 Rthlr. 23 Rr. und wegen ber Berefchaft Blumenegg auf 12 Mthlr. 15 3 Rr. angefest. Die Land. boaten will bie Raftenvogten über Diefes Stife ausüben; welche ihr aber bas Stift nicht jugeftebet, weil es felbft die Bogte über feine Leute und Guter bestellet; auch bas Ummen - Umt zu Altorf bom Reich Dfandweise inne bat.

Das nun bie Betrichaften und Guter ber 26. ten anbetrifft, fo find zu bemerten.

#### I. Rolgende Berrichaften.

i. Die Berricalt Brochenzell, welche am Kluf Schuf lient, und von der gandvogten umgeben ift.

2. Die Berrichaft Bagnati, welche vom Ueberlin-

ger See, nicht meit von Morsbura, fieget.

2. Die freve Reicheherrschaft Blumenega, ober Blumeneck, welche zwischen ben oben beschriebenett Graffchaften Sonneberg, Pludens, Relofirch und Bres gen; int Walgatt lieget. Gie bat ehebeffen eigene babon benannte herren gehabt, von welchen fie an bie Grafen von Barbenberg, von diefen an die von Brans bis, und hieranf an die Grafen von Gulg gefommen ift, welche fle 1613 an das Stift Weingarten für 150000 Fl. verkauft haben. Sie wird von einem Obers amemann vermaltet, und enthalt

1) Blumenect, ein Bergichloß. 2) S. Gerold, efebeffen frieffen, boer in Fries fen , eine Benedictiner Probften , welche bem Stifte Einfiblen in der Eidgenoffenfchaft zugebort. Gie bes feht aus vier Bergen. Das Stift Einftedlen fetet ete nen Probft nebft einigen Conventualen hieber, und hat bier Die nieberen Gerichte und ben Blutbanne

3) Die Dorfer Pludesch, Turingen, Ludesch auf Raggal, Aufplons, Sontag, im Buch, Boden.

II. Diejenigen Berter und Guter, die in der Landvontey Altorf liegen, und unter berfelben forftlichen und hohen Berichtsbarteit, unter ber Abten aber größtentheils in Unfehung ber niedern Berichtsbarfeit, fteben. Gie find in e folgenben Memtern der Landvogten belegen.

1. Im Rifcbacher Umt ift am Ueberlinger Gee.

unweit Buchborn, belegen,

Die Benedictiner Abtey Bofen, welche dem heilis gen Pantaleon gewidmet ift, anfanglich Ronnen gebabt bat, 1420 aber mit Monden befest worden ift, und noch einen Brior mit 12 Monchen hat. Gie hat die nies bere Gerichtebarteit über fünf Baufer im Dorf Geemog.

Bu bem weingartenfchen niedern Gericht Sofen,

gehoren die Dorfer Saffen und Wagershaufen.

2. 3m Bogenweiler Umt, gehoren dem Stift Beins garten, mit der niedern Gerichtsbarfeit die Dorfer Effenhausen, Langenweiler, Gronhoffen, Reuten und Ergertichweiler.

3. Im Geilbacher Umt, ift bas Gericht Dlunenreus then, ju welchem die Dorfer Plugenreuten, Staig

und tTeuhaufen gehören.

4. Im Schindelbacher Umtift das niebere Gericht Plerriedt, ju meldem die Dorfer Plerriedt und Stuben gehören. In eben diefem Umt gehört bem Stift das Dorf Munechreutin, aber ohne Berichtsbarfeit. 5. Im Boicher, Pferricher und Bodenegger Ame,

gehoren der Abten viele Bofe oder Bogtauter mit der

niebern Gerichtsbarfeit.

6. In Grunfrauter Umt, hat fie neun Sofe ober Bogtguter, mit ber niederen Gerichtsbarfeit; bingegen Die Dorfer Sibresreutin und Schlier, ber Beiler Ober : Gulgen , und gewiffe Saufer und Sofe, gebos ren ibr obne Berichtsbarfeit.

7. Im Oberamt, ober im Umt um Gebrathofett auf leutfircher Beide, hat fie 30 Bofe, und eine Duble

mit ber niedern Gerichtsbarfeit.

Die

## Die Abten Ochsenhausen.

Die Benedictiner Abtey Ochsenhausen, liegt zwischen den Reichsstädten Memmingen und Biberach, und ift 1100, ale ein von ber Abten S. Blaft auf dem Schwarzwalde abhangen. bes Priorat, gestiftet, 1392 aber zu einer Abren erhoben, und von ber Bothmäßigfeit ber Abren S. Blafi befrenet worden, 1397 ift fie vom R. Benzel, 1434 vom R. Sigmund, und 1452 vom R. Friebrich III dahin privilegirt worden, daß fie vor feinerlen Landgericht gelaben werden follte. 1548 bat R. Ferdinand I fie in feinen und bes Erzhaufes Deft. reich besondern Schuß aufgenommen, morunter fie noch ftebet. Sie giebt jabrlich in Die Landvogten zu Altorf 60 Fl. und wegen Umendorf 10 Fl. Schirmgeld. R. Joseph belehnte 1706 den Abt mit dem Halsgericht und Blutbann in seiner Abten, Bleden, Dorfern und Gutern. Der Abt wird genennet: Der Zochwürdige des Zeil. Rom. Reichs Pralat und Zerr, — — des unmittelbaren freyen Reichestifts und Gots teshauses Ochsenbausen regierender Abt, Zerr der freyen Reichsherrschaften Chanheimb, Umendorf, Ober = und Unter=Sulmen= tingen, auch Sornbach und Sischbach. Auf dem Reichstag bat er Gig und Stimme auf der fcma. bischen Pralatenbank, und zwar zwischen Wein-Mn 3

garten und Jerfee, ben bem schwäbischen Rreise aber sißet er auf der Prälatenbank zwischen Weinsgarten und Elchingen. Sein Reichs und Rreis-Matrikular-Unschlag beträgt 100 Fl. und zu einem Rammerziel giebt er 139 Athle. 69 Kr. Von den Aemtern des stiftischen Gebiets, gehet die Appellation an die Regierung, welche in einem ordentlichen Rath und Oberamt, dieses aber in geist, und weltzlichen Räthen, Beamten und Officialen auf der geistlichen und weltsichen Vank, bestehet.

Ben bem regelmäßig und prächtig erbaueten Rlos fer Ochsenhausen, liegt ein gleichnamiger Markifes den, am Rlugden Rottam; mit einer Ufarrlirche.

Die Nemter bes siftischen Gebiets sind; Umendorf, Fornbach und Sischbach, Thanheimb, Ober: Sulmentingen, Unter Sulmentingen. Zu denselben gehös ren die Pfarren Steinhausen, Simmertingen, Thanheimb, Umendorf, Reinstetten, Bellmont, Ringsschnaidt, Mittelbuch, Rottumb, welche durch Resgulares und Capitularen versehen werden, Laupheim, Winterrieden, Kirchdorf, Opfingen, Baladringen, Schöneburg, Unter Simmertingen, Fornbach und Sischbach, welche durch weltliche Geistlische beforget werden,

Die Berrichaft Wain, welche ehemale biefem Stift jugebort bat, ift an die Reichsstadt Ulm gefome

men, und von biefer wieder verfauft worden.

## Die Abten Elchingen.

Mie Benedictiner Abtey Elchingen, "ehedese fen Michingen, liegt auf einem Berge an ber Donau, und ift vom Gebiet der Reichsftadt Illm umgeben, welche auch die Schuggerechtigfeit barüber haben will, die ihr aber meder ber Raifer noch bas Stift jugestebet. Sie ift 1128 in einem ebemaligen Schloß gestiftet, wenige Jahre bernach vom Reuer vermuftet, aber 1142 mieber bergeftels let worden. Der Abe wird genennet: Der boch= würdige Gerr — — des Zeil. Rom. Reichs Pralat und regierender Zerr des bochloblis chen unmittelbaren freven Reichsstifts und Gotteshauses Blebingen. Auf dem Reichetage bat er Gig und Stimme auf der fchmabifchen Pralatenbant, und zwar zwischen Murchthal und Calmansweil; ben dem schwäbischen Rreise aber figet er auf der Pralatenbant zwischen Ochsenhausen und Prfee. Gein Reichs . und Rreis . Matrifularanschlag ift jest 50 gl. Bu einem Rammerziel ift er auf 162 Fl. 29 Rr. angefest, beschweret sich aber über diesen boben Unschlag, weil die Abten feit 1521 auf 200 Guter verloren habe, vornehmlich ben Marktfleden Balbfletten, die Fleden Ochfenbrunn, Ballenhaufen, Solzheim und die Beiler Weissingen und Balpertshofen. Es gebort noch au diefer Abten

1. Das Oberamt Eldingen, welches die Dorfer !-

Thal und Thalfingen begreift.

2. Das Pflegamt Commeringen, zu welchem die Pfarren Commeringen, Dornstatt und Westerstetten gehören.

3. Das Pflegamt Sahlheim, ju welchem die Dorfer Ober- und Unter-Sahlheim, Werfingen, Straß

und Leybi gehoren.

4. Das Pflegamt Stoffenried, welches die Dorfer Stoffenried, Sausen, Balbertshofen und Ettlishofen begreift.

### Die Abten Prsee.

Nie Benedictiner Abter Arfee oder Irrfee, und Jefingen, eigentlich Urfin, Urfinum, jest Irfingum, liegt zwischen ber Abten Rempten, Stadt Raufbeuren, Berrichaft Mindelheim, und einigen fleinern Gebieten, am Fluß Wertach. Sie ift 1182 gestiftet worden. Der Titel des Abes ift; Der hochwürdige Zerr —— des Zeil. Rom. Reichs und unser lieben Frauen gefreyeten Reichsstifts und Gotteshauses Priee renierender Oralat und Zerr. Auf dem Reichstage hat er auf der schwäbischen Pralatenbank zwischen Dchfenhaufen und Petershaufen, ben dem schma. bischen Rreise aber auf ber Pralatenbant zwischen Elchingen und Urfperg, Gig und Stimme. Sein Reichs-und Rreis-Matrifularanschlag ist jest 43 Fl. und zu einem Rammerzie! ift er auf 81 Reblr 145 Rr. angefest.

Ben dem Aloster Arfee liegt ein Dorf. Die Pfare ren welche zu diesem Stift gehören, find: Schillingen, Aetterschwang, Gaisweil, Eggenthal, Lauchdorf,

Ingenried, Pforzen, Maurstetten.

## Die Abten Ursperg.

ie Pramonstratenser Abrey Urspern, wele che jum augeburgifden Rirchfprengel gebort, liegt zwischen ben Gluffen Ramblach und Mindel, melde fich bereinigen, und in die Donau Sie ift 1125 gestiftet, und mar anfanglich nur eine Probsten, ist aber 1349 zu einer Abten gemacht morben. Der Abt wird genennet: Der hochwürdige Zerr — des Zeil. Rom. Reichs Pralat, und Zerr des hochlöblichen Reichestifts und Gotteshauses Urspern, des beiligen Pramonstratenser Ordens durch Schwaben, Elfas und Graubunden Genes ralvicarius und Disitator. Auf dem Reichs. tage fißet er auf ber schmabischen Pralatenbant zwie fchen ben Mebten ju Petershausen und Roth, ben bem ichmabischen Rreise aber bat er feine Stelle und Stimme zwischen Drfee und Ranfersheim. Sein Reichs-und Rreis-Matritular-Unschlag ift jest 30 Kl. und zu einem Kammerzielist er auf 32 Athl. Ar & Rr. angefest.

Bu dem Gebiet der Abten, gehoren bie Dorfer Lans gen - Saslach, Pillhausen jund Cell,

## Die Abten Kansersheim.

Die Cystercienser Abtey Raisersheim, ober Reyfibeim, Abbatia Caefarienfis, liege nicht weit von der Stadt Donauwert, im Umfange ber Graffchaft Graifpach, welche dem Bergog. thum Meuburg einverleibet ift. In derfelben ift eine gute Bibliothecf. Es bat Diefes Rlofter Graf Beinrich von Lechgemund 1 i 35 bergeftalt gestiftet, Daß es feinen andern Raftenbogt oder Schusberen, als ber Jungfrauen Gobit, haben folle, es fuchte und erhielt aber 1274 Königs Rudolph, Raifers Ludwig aus Bapern, und 1349 Stephan Pfalggrafen ben Rhein und Berzogs ju Banern, Jedoch, da fich diese Bergoge ju Bapern Schuß. ber boben Landesobrigfeit über bas Rlofter anmag. ten, befrenete es R. Rarl 1370 von derfelben vollia, und erlaubte ibm, fich nachtt bem Raifer eis nem Schirmheren ju ermablen, welchen es wolle. Diefe Befreyung bestätigten die Raifer Bengel und Sigmund, und bas Rlofter murde biernachft für einen unmittelbaren Reichsftand gehalten, 1446. 59. 60 und 75 mit in den Reichsanschlag gezogen, auch 1521 mit auf den Reichstag nach Worms berufen, und ber Matrifel und bem Reichsabschied mit 4 zu Roß und 67 zu Fuß einverleibet. Schon 1511 erfolgten zwischen Friderich Pfalzgrafen benm Rhein und Bergog zu Bapern, als Vormund , und bem Rlofter ein Vergleich, in welchem diefes an jenen, anftatt ber von ibm verlangten Landftener, 750 Rl. erlegte; ber Bergog aber fur fich, feine Rachtommen, feine Pflegfohne und derfetben Erben verfprach, daß ju feiner Zeit einige Steuer son den Gottesbaufe und beffelben Leuten und Butern verlanget werden, bingegen baffelbe ben feiner Berechtigfeit. Gerichtsbarteit, Dfandung. Steuer und Bothmäßigfeit, wie es folde von Ille ters ber im Gebrauch hergebracht, ungeirret und ungehindert gelaffen werden folle, 1527 murbe abermals verglichen, daß die Pfalzgrafen gegen jährlich roo Fl. welche ihnen das Kluster zu erles gen babe, baffelbe in Schus nehmen, fich aber feiner Berichtebarfeit über baffelbe anmaffen, noch es mit Steuern belegen, auch ein Theil bem anbern ben Schus aufzufundigen, Macht haben folle. 1534 murde in einem neuen vom R. Rarl 1541 bestätigten Bertrag ausgemacht, bag bas Gottes. bans die Pfalzgrafen, als Inhaber ber Graffchaft Graifpach, auf ewig zu Schus und Schirm Berren annehmen, ertennen, baben und behalten, und ihnen fur folden Schut jahrlich 600 Rl. erles gen, Die Pfalggrafen die Malefigfachen in den ftif. tischen Dertern bestrafen, übrigens aber fich über Das Gotteshaus, beffelben Leute, Saab und Gu. ter, gang und gar feiner Gerichtsbarfeit anmaffen. ober fie beschweren follten. Dach der Zeit aber haben einestheils Die Pfalzgrafen Die Unmittelbarfeit diefer Abten wieder ju unterschiedenen malen angegriffen, anderntheils aber ift zwischen bem Schwabischen und banerischen Rreife ihrentmegen ein langwieriger Streit entstanden, indem fich jeber

ber Rreis Diefelbe augeeignet, fie felbft aber fich entweder bald zu diefem, bald zu jenem Rreife, ober au feinem von benden gehalten, bis fie endlich 1757. von dem schwäbischen Kreise (jedoch mit Widerforuch des banerifchen Rreifes,) auf die Pralaten. bant wirtlich aufgenommen, und zwischen Ursperg und Roggenburg gefeßet worden. Auf bem Reichs. tage bat ber Abt gleiche Stelle. Der Reichsmatrifularanichlag der Abten bat fonft 282 Fl. betragen. 1701 versprach sie zu des banerischen Kreifes Casse jahrlich 300 Fl. in zwen Terminen, und wenn Die Steuerverfaffung bermehret merben follte, 400 . Rl. in eben bemelbeten Terminen ju entrichten. 1757 follte fie zur banerischen Rreismannschaft 216 Mann liefern, fie befannte fich aber ju bem fchmabischen Rreis. Bu einem Rammerziel ift fie auf 338 Mithlr. 23 Rr. angefest. Der Litel bes Abts ift; Der Zochwürdige des Zeil. Rom. Reichs Prolat und Berr, Berr - - des unmits telbaren freven Reichsstifts und Gottesbauses zu Raysersbeim, dann der dabin einver= leibten Abter zu Villenhofen renierender Abt und Herr, Ihro rom: Rais. Maj. Confiliarius natus. et sacellanus haereditarius, wie auch des beil, und exemten Ordens von Cisters durch Schwaben und Tyrol Vicarius ac Visitator generalis. Die Abten Dillenhofen, welche diesem Stift einverleibt ift, liegt im gurftenthum Neuburg. Sonft hat es folgende auswartige Pflegamter:

2. Das Pflegamt zu Topfheim und Tolpertstetten.

<sup>1.</sup> Das Pflegamt zu Wiederstoningen und Rams mingen.

2. Das Pflegamt ju Wordlingen.

4. Das Pflegamt ju Unter und Ober Thutheim.

5. Das Pflegamt ju Laulingen.

6. Das Pflegamt ju Ulm und Biberberg.

7. Das Pflegamt ju Porninftein.

8. Das Pflegamt ju Gulgvorf.
9 Das Pflegamt ju Buisheim und Ummerfeld.

10. Das Pflegamt ju Genderkingen.

## Die Abten Roggenburg.

Mie Pramonstratenser Abtey Roggenburg, ober Rockenburt, welche jum augsburgi. fchen Rirchfprengel gehoret, liegt c. Gluß Bung, und ift vom offreichifden, bifcoffich augeburgi. fchen, und graflich fuggerifden Bebiet umgeben. Sie ift 1 126 als eine Probften gestiftet, und 1440 ju einer Abten gemacht worden, und ftebt unter Dem Schuf ber Reichsstadt Ulm. Der Abt wird genennet: Der hochwürdige gerr — — des Zeil. Rom. Reiche unmittelbaren Gotteshauses Roggenburg Pralat und Bert, bey-ber loblichen Gotteshäuser S. Lucii und Churwalden, (welche im Graubundner Lande belegen find.) Abbas haereditarius. Auf bem Reichs. tage fist er auf ber fchwabifchen Pralatenbant, amifchen den Mebten ju Roth und Beiffenau, auf Den schwäbischen Kreistagen aber auf der Pralatenbant, amifchen Ranfersheim und Roth. Gein Reiche- und Rreis-Matrifularanschlag ift jest 49 Sl. und ju einem Rammergiel giebt er 54 Rthir. 12 Rr. Das Stift hat 1581, 94 u. 1600 unterschiedene Dor.

Dorfer, Sofe, Guter und Zehnten veräußert. Anjest gehoren noch bagu

Die Dorfer Bibrach, Braitenthal, Christerzhos fen, Dapferzhofen, Meshofen, Ober, Wiesenbach, Riegisried, Schysen, und unterschiedene Weiler.

## Die Abten Roth.

sie Pramonstratenser Abrey Roth, die unrichtigerweise auch Münchroth genennet wird, und jum augeburgifchen Rirchfprengehoret, liegt amifchen ber Abten Ochfenbaufen, ber Graffchaft Baldburg, und andern fleinen Gebieten. Sie ift 1126 gestiftet und 1376 vom R. Rarl IV in befondern Schut und Schirm des Reichs aufgenommen, und von der Landvogten in Ober Schwaben Gewalt und Beschwerden befrenet worden, hat auch 1338 vom R. Ludwig aus Bayern, und 1430 vom R. Sigmund Privilegium erhalten, baß fle vor fein Landgericht geladen werden folle. Sie hat aber boch 1610 bie hobe und Malefig. Obrigteit über alle ihre Dorfer, Weiler, Sofe, und Guter von bem offreichischen Saule, wegen ber Landvogten ju Lehn genommen, und demfelben 8000 ffl. erlegt, giebt auch noch jabrlich i Ruber Wein anftatt bes Schirmgelbes in die Landvogten. Der Titel Des Abts ift : Der hochwürdige Zerr — — des Zeil. Rom. Reichs Dralat, und renierender Gerr des bochloblichen Reichs-Stifte und Gottesbaus fee Roth. Auf dem Reichstage bat er auf bet schwaschwäbischen Praktenbank zwischen den Aebten zu Ursperg und Roggenburg, auf den schwäbischen Kreistagen aber zwischen Roggenburg und Weissenau, Siß und Stimme. Der Reichsmatrikusaranschlag der Abten betrug sonst 44 Fl. ist aber 1683 durch ein Reichsgutachten auf 15 Fl. here runtergesest worden, wornach sich auch der schwäbische Kreis gerichtet hat. Zu einem Kammerziel ist sie aus Noth den völligen Kirchensas zu Amendingen, nebst allen dasigen Zehnten und Gefälelen, verkaufen. Jest gehören ihr noch

Die Dorfer Bertheim und Saslach, nebft unter- foiedenen Weilern und Sofen.

## Die Abten Weissenau.

ie Pramonstratenser Abrey Weißenau, Augia alba, oder Minderau, Augia minor, welche zum costanzischen Kirchsprengel geshort, liegt am Fluß Schuß, zwischen der Landvogten Litorf, Stadt Navensburg und Grafschaft Montfort, in einem weiten und schonen Thal, das Weide und Wiesen hat, ist regelmäßig gebauet und ansehnlich. Ihr Stifter Aribo, welcher diplomatisch gewiß ist, war aus einem in dem alten Kärnthen ansessigem Geschlecht, wie Scholliner entdecket hat. Sie ist im J. 990 ein Kloster geworden, welches 1145 zu einer Prämonstratenser Probsten, und 1257 zu einer Abten gemacht worden. R. Friesdrich I hat das Kloster 1164 in seinen und des Reichs

Reichs besondern Schus aufgenommen. Die Betgoge von Schwaben, aus bem Saufe Sobenftauffen, baben daffelbe mit vielen Dorfern, Beilern, Sofen und Geldern begabt, und mit mehreren Grey. beiten verfeben; welche sowohl Konig Rudolph 1280, als auch bie folgenden Ronige und Raifer, bestätiget haben. Infonderheit nahm R. Rarl IV Das Rioster 1376in besondern Schutz und Schirm bes Reiche auf, und befrente es von der Gewalt der Landvogte in Ober Schwaben. Sie giebt aber boch noch jahrlich 20 Scheffel Beefen, 1 Su-Der Bein, und i Pfund Pfeffer Schirmgelo in die Landvogten. Der Litul der Abts ist: Der hochwürsdige Zerr — Des Zeil. Kom. Reichs Pralat, Zerr des hochloblichen Reichsstifts und Gotceshauses Weissenau. Auf dem Reichstage bat er auf ber fcmabifchen Pralatenbant, zwischen ben Mebten zu Roggenburg und Schuffenried, und benm fcmabifchen Rreifezwis fchen ben Aebten ju Roth und Schuffenrieb, Sig-und Seimme. Der Reichsmatrikular Auschlag Der Abten, betrug ehedeffen 80 Bl. ift aber 1680 auf 25 . Sl. heruntergefest worben Rammerziel foll fie 81 Rtblr. 141 Rr. erlegen.

Das Dorf Oberhofen, mit einem Bof zu Rambrathofen, gehört ihr mit der niedern Gerichtsbarkeit zu; in Ansehung der hoben und fürftlichen Obrigkeit aber fieht es unter der Landvogten. In derselben hat

Die Abten auch viele Gutet und Sofe.

## Die Abten Schussenried.

Die Pranionstratenser Abrey Schussenried. ober Soreth, latein Sorethium, ober Abbatia forethaila; liegt zwischen ber Graffchaft Waldburg, Frenherrschaft Mulenborf, Serrfchaft Scheer, Ubten Buchau und anderen Bebieten,ftofie auch an ben Sederfee, und in ihrem Gebiet ente fpringet ber fleine Blug Schuß: Gie ift 1188 bon den Gebrüdern Beringer und Conrad von Schuft senried in ihrem Schloß gestiftet worden, und gestöret zu dem costanzischen Ritchspreugel: 1376 nahm R. Ratl IV dieselbe in des Reichs besondern Schus und Schirm auf, und befrente fle von aller Bewalt det Landvogten. Raifer Friedrich III et theilte ihr 1487 bas Privilegium, baß ihre Dies ner, eigne Leute und Unterthanen, vor kein Lands gericht geladen werden follten: Der Abt wird genennet; Der hochwurdige Gerr — — bes Zeil. Rom. Reichs Pralat, und Zerr des bochloblichen Reichsstifts und Gotteshaufes Schuffenried. Auf dem Reichstage figet er auf ber fcmabifchen Pralatenbant zwifchen bem Abt gu Weiffenan und Probst gu Wettenhaufen; bennt fchmabifchen Kreife aber zwifchen ben Aebten gu Beiffenan und Marchthal. Der Reichematritulae - Unfchlag Diefer Abten betrug fonft 80 St. jege aber macht er nur 35 Fl. aus. Bu einem Kame merziel giebt sie 67 Richte. 36 Kr. Es find auch 7 Tb. 7 21.

viel Guter und Zehnten, nebst dem Dorf Laupach, von derfelben abgekommen und veraußert worden. Jegt gehoren ihr noch die Dorfer

Almansweiler, Michelweneda, Steinhausen und Staffangen, mit dazu gehöriger Bogten, imgleis den eine Anzahl Beiler und hofe.

### Die Abten Marchthal.

ie Pramonstratenser Abter Marchthal. Martalum, Martellum, juit coftangischen Rirchsprengel geborig, liegt auf einem Relfen an ber Donau und ihr Gebiet erftrectt fich bis an den Rederfee, (Lacus Plumarius). Sie ift anfanglich ein Collegium Canonicorum gemefen, welches die fchma. bifchen Bergoge Bermann, Vater und Gohn,um das Jahr 1000 und 1006 gestiftet haben, 1171 zu einer Probften, und 1418 zu einer Abten gemacht worden ift. R.Marimilian II hat derfelben 1575 ein Befren. unge-Privilegium von fremden Gerichten ertheilet, welches R. Leopold 1659, bis auf die Chehaften (cafus refervatos) nach, beftatiget bat. Der Mbt wird genennet: Der hochwürdige Zerr — Pra= lat und Zerr des Zeil. Rom. Reichs Stifts und Gotteshauses Marchthal. Der Reichs. matrifularanschlag ber Abten, betrug fonft 44 Kl. jest aber beträgt er nur 32 gl. Bu einem Ram. merziel ist sie auf & 1 Athle. 143 Rr. angesett wor-Der Blutbann in dem ben bem Rlofter befindlichen Dorf Marchthal, ift Reichslehn.

Sonst gehoren ju dem Bebiet der Abten, die Borfer

Dathausen, Dieterstirch, gausen, Airchbirlins gen, Neutlingen, Saugart, Seekirch, Unter Was ekingen, Uttenweiler, und unterschiedene Beiler und Dorfer.

## Die Abten Petershausen.

Die Benedictiner Abtey Petershausen, Potridomus, Petershufium, liegt gerade gegen ber Stadt Coftang über. Gie ift im 3. 986 gestiftet, und gebort jum costangifchen Rirchfprene Der Titel des Abts ift: Der hochmurdige Berr - - Des Beil. Rom. Reiche Dralat, tind Zerr der beyden loblichen Reichsstifter und Gotteshaufer S. Gregorii zu Petershaufen, und SS. Cyrilli et Georgii gu Stein am Abein, Probst zu Alingenzell, Berr des Got-tesbauses ad porram S. Mariae zu Mengen, auch Berr der Berrschaften Stauffen, Bil Bingen, Rietheim 2c. Auf dem Reichstage bat er auf der schwäbischen Pralatenbant zwischen ben Alebten gu Irfee und Urfperg, benm fchmabifchen Rreife aber zwischen dem Abt zu Marchebal und Probst zu Wettenhausen, Sis und Stimme. Sein Reichsmatrifularanschlag ift jest 20 Fl. und gir einem Rammerziel ift er auf 40 Rthlr. 54 Rr. Die Abten fieht unter offreichischem . angefest. Cous. Bon ihren Gutern ift ein auter Theil in auswartigen Sanden, außerbem aber bat 1581 bie Q0 2 Stabt

Stadt Costanz die Gerichtsbarkeit über das Dorf ober die Vorstadt Petershausen für 3000 Kl. erstauft, es sind auch 1641 und 82 unterschiedene Guter und Gründe dem Stifte, durch Befestigung der Stadt Costanz, entgangen. Das Kloster in der frenen Stadt Stein, welche unter der Oberherrlichkeit von Zürch steht, ist zwar 1597 vom Pabst mit der Abten Petershausen verbunden worden, aber vorlängst eingegangen. Alingenzell, liegt im Turgau, unter der Hoheit der Eidgenoffenschafte

Die gerrichaften Stauffen, Silzingen und Riete beim, liegen in der Gegend der murtembergischen Festung Johen Twiel, im Umfang der Landgraffchaft

Rellenburg. 'Bu Bilgingen ift ein Obervogt.

Es gehören auch der Abten die Dotfer Ferdwans gen, Sanldorf und Senthart, welche, nebst unterschiedenen Dorfern und Fleeten, zwischen der Grafs schaft Heiligenberg, Counthuren Alfchhausen, herrs schaft Mostirch, und dem überlingischen Gebiet, liegen

# Die Probsten Wettenhäusen.

ie Probstey Wettenhausen, welche mie regulirten Chorherren Augustiner Drdens besetzt ist, und zum augsburgischen Kirchsprengel gehört, liegt mit ihrem Gebiet zwischen und an den Plussen Gung, Kamblach und Mindel, und ist von der östreichischen Markgrafschaft Burgau umsgeben. Sie soll um das Jahr 982, oder gar hundere Jahr eher, gestistet senn. Der Probst wird genensnet: Der hochwürdige Zerr — des Zeil. Rom.

Rom. Reichs Pralat und Zerr des bochlobz lichen Reichsstifts und Gotteshauses Wetztenhausen, der rom. kaiserl. und königt. Mazjestat Aath und Sacellanus perperuus. Auf dem Reickstage fist er auf der schwädischen Pralatens bane, zwischen den Aebten zu Schussenried und Zwisalten, ben dem schwädischen Kreise aber zwisschen den Aebten zu Petershausen und Zwisalten. Sein jesiger Neichs- und Kreismatrifular Anschlagist 20 Fl. Zu einem Kammerziel ist er auf 54 Athl. 8½ Kr. angeseset.

Das Kloster Wettenhaufen felbft, liegt am Fluß Kamlach. In demfelben ift Beinrich, letter Markgraf von Burgan, der 1283 phne Erben ftarb,

begraben.

Bu Groß: Ron und zu Rofingen, find fliftische Obervogte, und zu Wattenweiler, ift ein Amemann, Außer Den Dorfern Linipa, Ellerabach, Zuipa und Ettenbeuren, gehören der Probffen noch untericieles ne Weiler und Dofe.

## Die Abten Zwisalten.

jie Benedictiner Abrey Twisalten, die zum costanzischen Kirchsprengel gehoret, lieget mit ihrem Gebiet am Fuß der Alb, zwischen dem Herzogthum Wirtemberg und der Bonau, gränzet auch an das fürstenbergische und östreichissche Gebiet. Ihr Gebiet ist sehr steinicht, und wesnig fruchtbar. Es hat zwar viel Wald von Eichen, insonderheit Virken, und noch von anderm Holz, es sehlet aber an Gelegenheit es auszusüh.

ren, und zu bertaufen. 'Gie ift 1089 bon ben Grafen Cuno und Luitold von Wivelingen gestiftet worden, und hat 1991 ben erften Abt befommen. Der Schus und Schirm der Abten, foll von den Bergogen gu Banern, an die Grafen pon Emerlingen, und bon biefen 1303 an die Berzoge gu Deftreich gekommen fenn; die Berzoge zu Wirtem. berg aber haben behauptet, daß ihnen Die Schus. gerechtigfeit über die Abten zufomme, weil fie auf Der Grafen von Achalm Grund und Boden liege, beren Land an fie gefommen fen; fie baben auch ben Schus, Schirm, Die Raftenvogten und Lanbeshoheit über dieselbe wirklich ausgeübet, fo baß. fie nicht zu ben schwäbischen Rreistagen berufen worden, auch den Reichstag nicht beschicket bat; 1751 aber hat fie fich von biefer Berbindung mit bem Berzoge ju Birtemberg fren gemacht, inbem fie bemfelben die bren Dorfer Groß Engstingen, Debenmalbstetten und Meuhaufen, nebst gemiffen Befällen, abgetreten. Der Abt wird genennet: Der hochwurdige Zerr — – des Zeil. Rom. Reichs Pralat, und regignender Zerr des hochlablichen Reichestiste und Gotteshauses Zwifalten. Auf bem Reichstage fist er auf ber fcwabifchen Pralatenbant zwischen bem Probst ju Wettenhausen und Albe ju Bengenbach, und ben bem schwäbischen Kreise bat er 1750 eben biefele bige Stelle eingenommen. Sein Reichsmatrifue far-Anschlag ist in ardinario 12 su Fuß und 5 su Pserde, in extraordinario 20 Fl. und zu einem Kammerziel giebt er 40 Athle.

Das Kloster Zwisalten selbst, liegt in einem engen, tiefen und fruchtbaren Thal, am Kuß der schwähischen Alb und anzwen Bachen, Namens Ach, dasher der Ort, in welchem es angelegt, der aberzur Zeit der Stiftung desselben abgebrochen worden, den Namen Zwisaltach, latein Duplices Aquae, bekommen hat. Die Bibliothef des Rlosters hat schähdere Sandsschriften, unter welchen auch des Monchs Ortleh noch ungedruckte Chronif des Rlosters ist; die er um das Jahr 1134 geschrieben hat. Das Dorf Zwisalten liegt bennahe eine Stunde von dem Rloster, unweit der Donau, die daselbst noch ein kleiner Fluß ist, über den eine Brücke von fleinen neben einander liegenden Tansnenbäumen sühret.

Die Dorfer, welche bem Stift zugehören, sind 2lie chenlau, Aichstetter, Bechingen, Degefeld, Dure renwaldstetten, Emeringen, Geißingen, Johens berg, Ittenhausen, Airchheim, Mözingen; Obersstetten, Pfraunstetten, Taugendorf, Upfelmehr,

Wilfingen.

Die gerrschaft Reichenstein, ift 1499 erfauft, und begreift das Schloß Reichenstein, und Die Dorfer

Thalheim und Lauteren,

Das Schloß Wochenthal, welches vor Alters auch Oppenthal genennet worden, haben die Grafen von Berg dem Rloffer 1192 geschenfet. In demselben ifteis

ne Capelle.

Unmert. In der affreichischen Stadt Ehingen, hat das Stift seit 1686 ein Collegium oder Gnunassium, und im Thurgau gehoret ihm das Saus Mittlers Gyrsberg, oder Giersperg, welches 1679 erfauft worden.

# Die Abten Gengenbach,

ie Benedictiner-Abrey Gengenbach, ist in der Reichsstadt Diefes Namens, geborce jum bifchoffich ftrafburgifchen Rirchfprengel, und foll um das Jahr 740 gestiftet fein. Der Litul des Abts ist: Der hochwürdige Zerr des Zeil. Rom. Reiche Stifts und Gottes: hauses Gengenbach Pralat, und Zerr von Auf dem Reichstage bat er auf der fcmag bifden Pralatenbant zwischen Zwifalten und Line Dau, benm fcmabifchen Rreife aber zwifchen 3mis falten und heggbach, Sig und Stimme. Reichs . und Kreis . Matrikular . Anschlag beträge jest nur 7 Sl. zu einem Kammerziel aber ift er auf 40 Ribly. 54 Kr. angesetet. Die Fürsten zu Für-ftenberg find Schusberren der Abten. Es find Derfelben ihre vornehmften Guter und Gefalle, Die fie in Schmaben, Elfuß, Stadt und Bisthum Bafel, Brisgau und Kinzinger Thal gehabt bat, entzogen morben. Jest bat fie noch Schaffner gu Offenburg und Bell am Sammersbach.

# Die Abten Heggbach,

Die Cistercienser-Abten Begghach ober Seppach, die jum coftanzischen Rirch. sprengel gehoret, liegt zwischen ber Abten Ochsen. haufen, Reichsstadt Biberach, und bem oftreichis ichen Gebiet. Gie foll nach einiger Mennung fcon im eilften Jahrhundert, nach andrer Mennung aber erft 1233 gestiftet fenn, und ftehet unter der Aufficht des Abts ju Galmansweil. Alebtissinn wird genennet: Die hochwürdige Frau — bes hachloblichen Reichs-Stifts und Gotteshauses Zeggbach Aebtissinn und Brau. Gie bat auf bem Reichstage auf ber fcmabifchen Pralatenbant, zwifchen ben Mebtife finnen zu Rothmunfter und Gutenzell, benmichmabischen Kreise aber zwischen dem Abt zu Gengene bach und ber Mebtiffinn ju Gutenzell, Gig und Ihr Reichs . und Rreis . Matrifular. Stimme. Anschlag ift jegt 16 Gl. und zu einem Kammerziel giebt fie 13 Riblr. 464 Rr. Bu bem Gebiet ber Abten gehören

Das Dorf Mietingen, und einige Beiler, als Sulmingen. Sielhat auch Antheil an beriniebern Gerichtsbarteit über das Dorf Aichstetten.

## Die Abten Gutenzell.

Die Ciftercienser Abtey Gutenzell, Bona cella, in einigen alten Urfunden auch Got= . teszell, Dei cella, liegt zwischen der Abten Ochfenhaufen, Berrichaft Jier Richheim, und anbern Gebieten. Gie foll um das Jahr 1240 gefriftet fenn, und fieht unter ber Aufficht bes Abis ju Salmansweiler. Der Titel ber Nebtiffinn ift: Die hochwürdige Frau — - Aebrissinn und Frau des Zeil. Rom. Reichs fregen adelichen Stifts und Gotteshauses Gutenzell. bem Reichstage fifet fie auf ber fcmabifchen Dralatenbank, zwischen ben Hebtissinnen zu Beggbach und Baindt, und benm schmabischen Rreise zwi schen Beggbach und Rothmunfter. Ihr Reichs. und Kreismatrikular. Anschlag ist jest nur 10 Kl. und zu einem Rammerziel giebt fie 13 Rthlr. 464 Rr. Das Bebiet der Abten ift gering.

## Die Abten Nothmunster.

ie Cistercienser Abtey Rothmunster, Vallis b. Mariae Virginis, die zum costanzisschen Kirchsprengel gehöret, liegt am Neckar, unweit der Reichsstadt Rothmeil. Sie ist ansänglich ein kleines Kloster, Namens Zohenmauren, gewesen, welches nahe ben Rothweif, an einem Ort, der Altestadt genennet wird, gestanden hat, nach-

nachmals aber in eine Einode, Namens Solpers bach, endlich aber ums Jahr 1224 an ben jesi-gen Ort verfeget, und Rothnunfter genannt worden. Gie ftehe unter ber Aufficht des Abts au Salmansmeiler. Der Titul Der Hebtiffinn ift: Die hochwürdige Frau — — des hochlöblis chen Reichs = Stifts und Gottesbaufes Rotha munster Aebtissinn. Auf bem Reichstage bat fie auf ber ichwähischen Dralatenbant zwischen ben Mebtiffinnen ju Lindau und Seggbach, benm fcmae bifden Rreife aber zwifchen Butenzell und Baindt. Sig und Stimme. Ihr Reichs. und Rreis. Mas trifular. Unfchlag ift jest 19 Bl. zu einem Rammerziel aber ift fie auf 40 Rthlr. 54 Rr. angesetet. Ru ihrem Gebiet gehoren

Die Dorfer Miren, Lauffen, Sriedlingen, Jepe

## Die Abten Baindt.

Die Cistercienser Abtey Baindt, Poundum, auch Abbatia Bintensis, Hortus floridus, die zum costanzischen Kirchsprengel gehöret, und unter des Abts zu Salmansweiler Aussicht stehet, lieget am Fluß Schuß, im Umfang der Landvogeten Altorf, Sie ist 1240 gestistet, 1241 einger weihet, und 1376 in besondern Schuß des Reichs ausgenommen, und von allen landvogtenlichen Beschwerden befreuet worden. Der Litel der Aebtissinn ist: Die hochwurdige Srau—des hochlobzlichen Zeil, Rom. Reichs Stiste und Gottesz hauses

hauses Baindt Alebtissinn. Auf dem Reichstage bat fie auf der ichmabifchen Pralatenbant Die legte Stelle, und ben dem fcmabifchen Rreife auf ber Pralatenbant auch den letten 36r Reichs . und Rreis . Matrifutaran. fchlag beträgt jest nur 4 Fl. zu einem Rammerziel aber ift fie auf 13 Rtblr. 46 ! Rr. angefebet. Diefe Abten feht unter bem Schus ber Landvogten, und giebt jabrlich an Schirmgelb 1 Bl. in Gold, 2 Leb. gelten, 3 Scheffel Beefen, und noch 20 Scheffel Safer, wegen ber Solgungegerechtigfeit im Alltorfer Balbe. Gie bat weber ein eignes Gebiet, noch einen einzigen fteuerbaren Unterthan, fonbern ihre Gigenbehorige fteben unter andern Berrichaf. ten, und gwar fo ift ber meifte Theil ihrer Guter unter ber Candvogten boben und niedern Berichte. barfeit.

## Die Abten Neresheim.

Die Benedictiner Mannsabrey Neres=
heim, liegt neben dem graflich DettingenMallorsteinischen Stadtchen Neresheim, und in
der Reichsvogten Neresheim, auf dem S. Ulrichsberge. Sie ist 1095 vom Grafen Hartmann III von Dillingen und Kyburg gestistet worden, und
nach Abgang der Grafen von Dillingen 1286 unter attingische Landeshoheit gesommen. Sie hat
zwar eine pabstliche Befreyungsbulle erhalten, die
aber der graft. attingischen Landeshoheit, Erb=
schutz

fcus und Raftenvogten nichts benehmen tann: Unterbeffen bat bas grafliche Saus Dettingen. Wallerflein 1763 mit Diefem Klofter einen Beraleich errichtet, in welchem es bas Rlofter aus aller von bem Saufe Dettingen bergebrachten Berbindung ber Schuggerechtigkeit und Landeshoheit eutlaffen, und bemfelben einen eignen, fregen und unmittelbaren Candestiffriet, mit aller Landes. herrschaft boben und niedern Gerichtsbarfeit auch Nagdregal eingeraumet bat: Dagegen bas Rloffer bem graflichen Saufe gewiffe Guter und Gefalle abtrat, 4000b Bl. baares Gelb gu bezahlen, und 42000 Bl. varerliche Schulden gu erlaffen, Diefem Bergleiche aber haben verforadt. Die hoben Bermandten des graff. Saufes Deffin gen . Ballerftein, infonderheit der Rurft ju Dettingen . Spielberg, als Senior bee Saufes, auch Leben - und Regalien - Administrator, widerfpro chen, ibn fur Die Berechtsamen bes hoben Befamthaufes nachtheilig, und alfo unftatthaft und nichtig erflaret, auch ben bem Reichshofrath angehalten, folchen Bergleich ganglich aufzuheben. Endlich ift auch biefe Schwierigkeit gehoben, und Die Abten ben bem Schwäbifchen Reichspralatene Collegio, und ben dem fchwabischen Reichstreife aufgenommen, auch 1768 burch ein taiferl. Commiffions. Decret ber Abt zu Gig und Stimme auf bem Reichstage empfohlen worben. Es ift ibm nebft ber bem ottingifchen Saufe abgefchriebenen rata an Rreis Praestandis und Rammergielern ein eigenes erhobtes Quantum von 8 ju Suf, und 14 Bulben 6 Rreuger an Golb, und 9 Gulben gu iebeut

jedem Kammerzieler, jugetheilet worden. Zu dem schwäbischen Kreise giebt er 2 Mann zu Fuß, nebst 4 Matrifular-Gulden zum Kreis-extraordinario. Das Kloster hat eine prächtige Kirche, und in derselben ein schönes Deckenstück.

# Die Comthuren Alschhausen,

nebft

ben übrigen im schwäbischen Kreise belegnen Commenden der deutschen Ordens Ballen

#### Elsas und Burgund.

Die Comthurey Alfchhausen, gehört zu des deutschen Ordens Balley Elsas und Burgund. Der Landcommenthur dieser Ballen, der auch Commenthur zu Alschhausen ist, wird zwar zu den Reichspralaten gerechnet, gehört aber benm schwäbischen Kreise zu der Grasen- und Herren-Bank, auf welcher er die erste Stelle hat. Mit dem reichspralatischen Collegio auf dem Reichstage hat er nichts zu thun. Sein Reichsmatrikular- Anschlag, der sonst 160 Fl. betrug, ist 1682 nur auf 60 Fl. geseßet worden; zu einem Rammerziel aber hat er 101 Reblr. 43 Kr. zu einem legen.

Bu biefer Commenthuren gehoren

1. Alfchausen, ober Altschausen, auch Alehausen, ein Schloß, welches der Sig eines Landcommensthurs ber Bollen Elfas und Bargund ift, und zwischen der Landvogten Altorf, und der Grafschaft Königseck u. Scheer lieget. Der daben liegende Ort gleiches Ramens,

niens, ift ein freyes Reichsdorf, beffen Gerechtsame in geift und weltlichen Sachen von dem deutschen Orden oft anaefochten worden.

2. Die Dörfer Alligche, Eberspach, Gombs und Aruchbach, nebst unterschiedenen Weilern und Sofen,

liegen um das vorher genannte Ochloß her.

Die übrigen im schwäbischen Kreise belegenen Commenthurenen der Ballen Sisas und Burgund, von welchen aber nur noch die zu Meinau zu dem Neichsmatrikular. Anschlag des Landcomthurs etwas benträgt, sind folgende.

1. Die Comthureyen Rohr und Waldsftetten, zu welchen folgende Oerter gehören.

1) Im Umfange ber Markgraffchaft Burgan.

(i) Robr, ein Flecken am Fluß Kamblach, un-

(2) Waldstetten, ein Flecken, unweit Bung.

(3) Blaichen, ein Dorf, zwischen den Fluffen

Gung und Kamblach.

2) Bon dem Gebiet der Reichsstadt Ulm, sind zum Theil umgeben der Marktslecken Ferrlingen, und das Schloß Urneck, am Fluß Blau.

3) Das Raffenamt in der Reichsstadt Ravensburg.

4) Un der öftlichen Grange ber Grafichaft Montfort,

bas Schloß Achberg, nebft einigen Beilern.

- 5) Zwischen der Landgrafschaft Nellenburg und Abten Petershausen das Bergschloß Sobenfels, die Dorfer Leiggesdorf oder Liggerstorf, Minderstorf, Mahlspuren, und unterschiedene Weiler und Sofe.
- 2. Die Comthurey Meinau, zu welcher geboret
- 1) Meinau eine kleine angenehme Infel in Bodsmer oder Ueberlinger See, welche Arnold von Langensftein 1282 dem deutschen Orden geschenft hat. Sie hat Wein-

Bein - und Korn-Bachs, und auf derfelbenift ein Comstburenbaus.

2) Die Meinter in ber graftich-tonigsedifchen Stade

Immenftadt, und in ber Reichoftadt Ueberlingen:

3) Das Amt Blumenfeid, welches zwischen ben Landgraficaft Wellenburg, bem Canton Schaffhausfen, ben Landgrafichaften Baar und Stühlingen, und ber gefürsteten Grafschaft Thengen liegt. Dahin gebort

(i) Blumenfeld, ein Stadtchen ain Baffer Uch.

(2) Die Dorfet Leipferdingen, Wollerdingen, Binningen, :c.

3. Die Comthurey Beugigen, ju welcher

Das Doef Beuggen ober Beuden, ben Rheins felben, bie Schaffneren grick, in der fudlichen Gegend vom Breitgau, und die Schaffneren ju Abeinfelden gehören

4. Die Comehurey Freyburg, die ihren

Der Stadt Frendurg, im Breitgan, hat. Bu derstelben gehören bie Dorfer Wasenweiler, zwischen Frendurg und dem Rhein; Waldorf, Schwandorf, und Volmaringen, alle brei in der Gegend ber wirtenisbergischen Stadte Nagold und Saiterbach; Raxingen, Ilingen, Rohrdorf und Femmendorf; in der Gegend der öftreichischen Stadte Horb und Chingen:

#### Die fürstenbergische

## Landgrafschaft Stühlingen.

6. 1.

ie liegt am Fluß Butach, der in den Rhein fließet, und granzet an die gefürstete Land-grafschaft Rlettgau, den helvetischen Canton Schaffhausen, des dentschen Ordens Umt Blumenfeld, die Grafschaft Bondorf, und das Breisgau; ist ungefähr 2½ Meilen lang, und 1½ Meile breit.

g. 2. Aor Alters hat sie den Grafen von Lupfen zugehöret, nach deren 1532 enfolgtem Abgang, sie an Conrad von Pappenheim, wegen der vom K. Marimilian I darauf erhaltenen Anwartschaft, gekommen. Dieses Sohn Marimilian seste seinen Enkel, Franz Marimilian von Fürflenberg, zum Erben von Stuhlingen, Jowen und Engen ein. Mehrere Umstände von der Landgrafschaft stehen oben in der allgemeinen Abhandlung von dem fürstlichen und landgraft. Hause Fürstenberg.

S. 3. Bu den fürstenberg ftublingifchen Lan-

ben, gehoret

I. Die eigentliche Landgrafschaft Stuhlingen, die ein Obervogtenamt ausmachet, und begreift

1. Stublingen, ein Stadtchen und Schloß, am

2. Die Dorfer Eberfingen, Ober: und Unter: Edingen, Unter: Mottingen, Mauchen, Schwaningen, Weigen, Sorheim, Lempach. 3. Berau, ein Benedictiner Ronnenfloster.

4. Rieder, ift der Rame zwener nahe ben einander liegenben Augustiner Rlofter unterschiedenen Geschlechts.

II. Die Zerrschaft Zeben oder Zewen, auch Zowen, mit Engen, die im Zegan, zwie fchen ben Landgraffchaften Baar und Mellenburg, und andern Gebieten lieget, und bor Alters gemiffen davon benannten Frenherren zugehoret bat, Die 1560 ausgestorben find, worauf Die Berrschaft zugleich mit der Landgraffchaft Stuhlingen, an die Grafen von Lupfen, hiernachft an bas pappenbei. mifche, und endlich an bas fürftenbergische Saus gefommen ift. Sie macht ein Obervottevanit aus. Man bemerfe

1. Sobenheben oder Sobenhoven, ein Schloß auf

einem Berge.

2. Engen, ein Stabtchen, wofelbft ein Dominis caner Ronnenflofter, und nahe ben ber Stadt auf eis nem Sugel ein Capuginer Monchenflofter ift.

3. Die Dorfer Bisendorf, Emmingen aufden Ect, Sattingen, Sonftetten, Chingen, Welfchingen.

### Die fürstenbergische Landgrafschaft Baar.

Die Landgraffchaft Baar, scheint ihren Romen von bem Wort baar, bas ift, nact, bloß, ju haben, weil das Land in Bergleichung mit bem baran gelegenen Schwarzwalbe, bloß und

#### Die fürstenbergische Landgrafich. Baar. 595

und eben, und vom schwarzen Holz enthlößt ober leer ist. Es scheint aber doch, daß vor Alters auch ein Stuck vom Schwarzwalde zu dem Gau (pago) Baar gehört habe. In derselben entsteht die Donau, wenigstens dem Namen nach: denn die unterhald Donaueschingen sich vereinigenden kleinen Flusse Brigach, der von S. Georg im Herzogthum Würtemberg herkommt, und Breye, der von Furtwangen und Fehrenbach hersließer, sind zwar weit beträchtlicher, als der auch unterhald Donaueschingen in diesen vereinigten Fluß sich ergießende kleine Bach; indessen wird doch dieser eigentlich die Donau genennet; und es ist gewiß, daß der Name des Donaustroms erst den Donaueschingen entstehet. Zu derselben geshören

I. Das Oberamt Zuffingen, in welchem 1. guffingen, ein Stabten an der Brege, my

felbft ein Oberamt ift.

2. Surftenberg, ein Stadtchen und Schloß auf eis nem Berge, wovon das fürstenbergische Saus den Mas men hat.

3. Beifingen, ein Stadtchen an ber Donau, mos

felbft eine Raftenvogten ift.

4. Donaueschingen, oder Doneschingen, ein Markisteden, ben welchem die Donau ihren Namen bekömmt, die fürstliche fürstenbergische Restenz, und Der Sit des hof- und Regierungsraths Collegiums, mit der Regierungskanzlen, und der Rentkammer.

5. Die Pfarrdörfer Alasen, Döggingen, Gutmanslingen, Zeidenhofen, Joch-Kimmingen, Kirchdorf, Teidingen, an der Dönau, mit einem Eistercienser Wonnenkloster, in welchem das fürstenbergische Bes gräbniß ist, Pforen, Sumpf-Pforen, Sunthausen, Unter-Baldingen, Wolterdingen.

Pp 2

II. Das Obervogtey-Amt Möringen, in welchem

1. Moringen, Stadtchen und Schloß, an der

Donau.

2. Die Dörfer Eflingen, Birchen, Jppingen, Immendingen, Jimmern, Mauenheim.

III. Das Obervogtey-Amt Blomberg, in welchem

1. Blomberg, ein Stadtchen, welches ber Gip bes

Dbervogtenamts ift.

2. Die Darfer Mieder Beringen, Rieboschingen, Mundelfingen, Sondingen.

IV. Das Obervogtey-Amt Löffingen, in meldem

1. Löffingen, ein Stadtchen in einem fruchtbaren Thal, wofelbst das Obervogtenamt und ein Gesundsbad ift.

2. Die Dorfer Unadingen und Reiffelfingen.

V. Das Obervogtey = Umt Teustadt, das zwischen dem Breisgau, der Grafschaft Bondorf, und der Landgrafschaft Baar lieget. Dahin gestören

1. Meuftadt, eine Stadt am Fluß Wutach, wos

felbit ein Capuziner Monchenflofter ift.

2. Vorenbach, eine Stadt.

3. Grunewald, ein Eremitenfloffer.

4. Die Dorfer Cappel, Lengkirch, und noch

## Die Herrschaft Wiesensteig.

eie liegt zwischen dem Berzogthum Birtem-berg, und dem Gebiet der Reichestadt Ulm, und ift ungefähr zwen Meilen lang und breit. Gie ist von den Berzogen zu Teck an die Grafen von Belfenstein gefommen, und bat einer besondern Linie berfelben ben Unterfcheidungenamen gegeben. Als dieses grafliche Haus 1627 mit dem Grafen Rudolph ausstarb, befam das fürftenbergifche Haus I von diefer Berrschaft, Die übrigen 2 aber Chur Banern, welches Diefelben von ben benden altern Tochtern des letten Grafen erfaufte. wollten zwar die Herzoge zu Wirtemberg folches nicht zugeben, und befamen auch 1704 Die Berrfchaft in Befiß; mußten aber Diefelbige, vermöge bes Babener Friedens von 1714, an Chur.Bayern jurud geben, meldes 1753 auch das fürstenbergifche i an diefe Berrichaft ertauft hat. 1778 jog ber Raifer Die reichslehnbaren Guter und Gerecht. fame in dieser herrschaft als erlediget ein. Die Serrschaft hat sowohl auf bem Reichstage im schwäbischen Reichsgrafencollegio, als ben bem Schwäbischen Rreife auf der Grafenbant, Gis und Stimme, und erleget einen Reichsmatrifular-Unfclag von 24 Fl. zu einem Kammerziel aber 10 Rthlr. 73 Rr. Es gehört dazu

1. Wiesensteig, eine kleine Stadt an der Fils, in einem Thal, zwischen hoben Bergen. Sie hat ein Schloß, ein Chorherrenstift welches dem beil. Epriac-

Winds !

gewidmet, und, anfanglich im Jahr 861 ale ein Bee nedictiner Rlofter gefliftet ift, und ein Franciscaner Ronnenfloster. 1648 brannte fie fast gang ab.

2. Deckingen, ein Marktslecken an der Fils. 3. Die Dorfer Dinenbach, Gaspach, Sochenstatt, Mublhausen, Reichenbach, Westerheim auf ber 2116.

4. Wildenstein, ein Schloß an der Donau, auf und in zwen fleilen Felfen, welches an die Frenherren von Gundelfingen, von diefen an die Grafen von Bimmern, hierauf an die Grafen von Belfenftein, und alsdann an das fürftenbergifche Saus gefommen ift, von meldem es Chur : Bayern 1753 erfauft bat.

#### Die

## fürstenbergische Herrschaft Hausen, im Kinzinger Thal.

Tiefe liegt auf dem Schwarzwalde, am Fluff Ringing. Die Berge, welche es umgeben, find theile fteile, 7 bis 800 Buß bobe unfruchtbare Granitwande, theils Gneusberge von mittlerer Sobe, von geringem Abfall, und von fanftern Abhange, mit Strauchen befest, theils fanfte, niedrige und fruchtbare Sandsteinberge. Der hiefige Bergbau liefert Kabolderze, die immer mit Silber-Erz vereiniget find, Bleperzimmer mit Rupfer . und Silber-Erz verbunden, vielerlen Rupfererze, an Gil ber-Ergen aber rothgulben, weißgulben, Glas - und Fahl-Erz. Man hat gediegenes Silber in Studen von I bis 2 Centnern gefunden. Das Thal macht eine Landvogten aus, welche abgetheilet wird, I. In

#### Die fürstenbergische herrich. Saufen. 599

1) In die obere Zerrschaft, zu welcher ge-

1, Wolffach, ein Stadtchen und Schloß am Blug. Ringingen, in welchen bieselbst die Wolffach fließet.

2. Baufen, ein Stadtchen und Schloß am Bluß Ringing,

3. Die Dorfer Schappach, Schenkenzell und

Ober: Wolfach.

2) In die untere Zerrschaft, zu welcher gehören

1. Baglach, ein Stabtden an ber Ringing.

2. Die Dorfer Muhlenbach, Welschensteinach, Steinach, Weiler,

#### Es liegen auch im Rinzinger Thal

1. Wittichen oder Witlichen, eine Frauenabten vom Orden ber heiligen Clare, welche jum coftangischen Rirchsprengel gehört.

2. Rieplifau ober Ripplinfau, ein Benedictiner Priorat, welches unter ber Abten ju Billingen fieht.

# Die fürstenbergische Herrschaft Mößtirch.

Die Zerrschaft Mößkirch, die an der Dasnau, zwischen der obern Grafschaft Hohensberg, Grafschaft Sigmaringen, Abten Petersbausen, Camthuren Alschausen, und Herrschaft Waldsperg lieget, hat ehemals den Grafen zu Zimmern, und hierauf den Grafen von Helfenstein zugehoret, welche lesten 1627 vollig ausgestorben sind. Graf Wratisslaw II zu Fürstenberg, der Pp 4

zwen Gräfinnen von Helfenstein nach einander zu Gemahlinnen gehabt hat, und von welchen dies lette, Namens Francisca Cavolina, Rudolphs, letten Grafen von Helfenstein, Erbtochter gewesten ist, brachte diese Herrschaft an sein Haus, und stiftete die fürstenberg-mößtirchische Linie. Die Herrschaft macht jest ein Oberamt aus, zu welschem gehöret

Schloß in einer Gegend, die Madach genennet, und zum Begau gerechnet wird. Es ift daselbft ein Capus

giner . Monchenflofter.

2. Die Dorfer Menningen, Gestingen oder Gogzgingen, Zeudorf, Rreenheimstetten, Leiberdingen, Engelwies, Ober Bichtlingen, Talheim, Bietingen, Boll, Gallmansweil, Frumbach.

3. Salkenstein, ein Bergstbloß an der Nordseite ber Donau, welches die ehemaligen Grafen ju Bima

mern mit im Titel geführet haben.

4. Diesem Oberamt ift einverleibet, die Zerrschaft Waldsperg welche das fürstenbergische Saus mit im Titel führet. Sie liegt zwischen der Herrschaft Möße kirch, Landgrafschaft Nellenburg, und Comthuren Allschauseu, und ist ehedessen ein Rittergut gewesen, welches das fürstenbergische Haus an sich gekauft, die Reichsritterschaft aber sich das jus collectandi vorbes halten hat, bessen Ausübung ihr aber von dem fürstensbergischen Hause geweigert wird. Sie begreift die Obrsfer Wondorf und Grombach, nebst unterschiedenen Gösen und Weisern.

#### Das Haus Destreich wegen der Herrschaft Tettnang und Argen.

S. I.

ie ehemaligen Befiger biefer Berrichaft, bie Grafen zu Montfort, hatten ihren Namen von dem zerftorten Bergschloß Montfort, in ber Graffchaft Feldfirch. Im brenzehnten Sahrhundert lebte Rudolph, Graf zu Montfort, beffen Gobne, Bugo, Rudolph und Ulrich, dren Linien stifteten, namlich ber erfte bie tettnangi= sche, der zwente die feldkirchische, und der dritte Die brettesissische. Die lette gieng schon 1338 aus, und die zwente 1390 mit Grafen Rudolph, ber die Grafschaft Keldfirch ober Montfort 1365 an das Saus Deftreich verfauft batte. Die übrig gebliebene erste ober tettnantische Linie, theilte fich in Bugo Sohnen, Wilhelm und Beinrich, in die bredenzische und tettnangische Nebenlinie. Diefe borte 1474 mit Grafen Ulriche Tobe auf, worauf R. Marimilian II die montfortischen Guter als beimgefallen anfah, und einzog, auch 1575 bem Erzberzog Ferdinand ju Deftreich bergeftalt. übergab, baß er die gange lehnsbare Berrichaft Tettnang einbekam, in der Herrschaft Argen aber nur die niedern und hoben Gerichte nebft andern Berechtsamen erhielt, bingegen die Berrschaften-Argen und Wafferburg ben Allobialerben gang Dp 5 über.

The same

überlassen wurden. Allein, die bregenzische Linie der Grafen von Montsort, brachte doch endlich nach hinlanglichen Beweisen ihrer Anverwandtschaft und Erbrechte, alle diese Herrschaften an sich, veräußerte aber die Grafschaft Bregenz und Herrschaft Wasserburg. 1781 starb Franz Zaver Graf von Montsort, und hinterließ nur einen unverheiratheten Bruder, der Generalmajor in Diensten des schwäbischen Kreises war. Nun nahm das Haus Destreich auch von den Herrschaften Tettenang und Argen Besit, gab dem erwähnten General ein Jahrgeld, wie man sagte, von 6000 Fl. und versprach die Schulden von 60000 Fl. mit denen die Herrschaften belästiget waren, abzutragen.

- S. 2. Die herrschaften Tettnang und Argen liegen am Bodensee, zwischen ber Landvogten Ale torf und den Gebieten der Stadte Wangen und Lindau, und der fuggerischen herrschaft Wasserburg, Sie werden von den Flussen Schuß und Arg gemässert.
- s. 3. Der Litel des regierenden Herrn mar; Regierender Graf zu Montfort, Zerr von Bregenz, zu Tettnang und Argen; und das Wapen, eine rothe Rirchenfahne mit dren goldenen Ringen im silbernen Felde. Sein Reichsmatrikular-Anschlag war 2 zu Roß und 11 zu Juß, oder 68 Fl. und zu einem Kammerziel war er auf 61 Rthlr. 28 kr. angeseßet. Er hatte sowohl auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio, als auf den schwäbischen Kreistagen, Sig und Stimme.

#### Destreich megen ber Berrich, Tettnang. 603

- 6. 4. Die Memter und bornehmften Derter, Die au biefen Berrichaften geboren, find folgende:
  - 1. Bu der Berrschaft Tettnang geboren:

1) Tettnang, oder Tattnang, im gemeineu leben Tetlang, ein Stattden und Schloß am Dublenbach. melder in ben Rluß Souf flieget. Sier ift nun ein porderoffreichifches Oberamt.

2) Das Landweibel=2lmt, in welchem Thank ober Tannau, ein Pfarrdorf, wofelbft ein Rlofter vom

Orden des beil. Paul, bes Eremiten, ift.

Micht weit von diefem Dorfe liegt ein anderes Eres miten Rlofter, Maniens Argenhart, Un der Urgens brude benm Gieffen, und ben Liebenau, werden 3offe erleget.

3) Das Umt Bemmickhofen, ju welchem bie Bofe Kemmichhofen und Schlenisee, und die Dfarre Gats

nau gehören.

4) Das Umt Languau, in welchem

(1) Langnau, ein ehemaliges Eremieten Rlofter pom Orden Des beil, Paul, bepm Fluß Argen, weldes 1786 aufgehoben worden. Un der Argenbrude wird ein Boll erlegt.

(2) Summerau, ein Ochloß.

(3) Wiedlandsweiler und Rattenweiler.

(4) Biltensweiler, ein Pfarrdorf.

- 5) Das 2mt theutirch, in welchem die Ufarrdors fer Weufirch, Goppertschweiler und Wilpotschweis ler find.
  - 2. Die Zerrschaft Argen, liegt am Bobenfee, und mird burch einen Obervogt vermaltet. Bu derfelben geboren:

1) Langengraen, ein großes Pfarrdorf, am Bos

denfee, in diesem See aber liegt das Schlof Argen.
2) Monnenbach, ein Weiler, woselbst ein Amte mann wohnet.

3) Die

3) Die Derter Thunau, Oberdorf und Schuffen-

Unmerk. Die montsortische gerrschaft Schoms burg, am Fluß Oberargen, gehört zur Reichsrittersschaft Orts Algau und Bobensee, und begreift das Bergschloß Schomburg, und die Ufarren Bronnenzschweiler und Zaglach. Zu Pflegelberg, am Fluß Argen, ist ein Zoll.

### Die Graf- und Herrschaften der Reichs-Erb-Truchsessen von Waldburg.

Zie liegt zwischen der Donau und Gler. Die besondere Lage einer jeden, wird hernach angezeigt werben. Das Schloß Waldburg hat bem alten Gefchlecht ber Frenherren von 2Balbburg ben Mamen gegeben, die zuerft an dem Bofe der ebemaligen ichmabischen Bergoge bas Erbtruchseffen. amt verfeben, 1518 aber von Chur-Pfalz Die Une wartschaft auf das Reichs. Erbtruchseffename er= langet, und baffelbe 1594 auf dem Reichstage gu Regensburg jum erstenmal verwaltet baben. Diefer Amtoname ift ihr eigenthumlicher Rame ge= Sie haben auch eine geraume Zeit bie Landvogten in Schwaben pfandweife inne gehabt. wie oben gelehret worden, ja, ein Paar 100 Jahre vor folcher Berpfandung, namlich 1221, foll fie schon vom Truchsest Eberhard verwaltet worden Die graffiche Burbe hat R. Ferdinand II ihnen 1618 ertheilet, ober vielmehr erneuert, weil fie fich auch ichon Grafen von Thann und Grafen

#### Die Herrsch. der Erbtruchs. v. Waldburg. 505

von Connenberg gefchrieben, ihre Nachkommen aber hatten fich bes graflichen Titels enthalten, und fich mit bem altherrlichen und frenherrlichen Titel von Balbburg begnüget. Ernchseffens fohannes, der vier Gemahlinnen gehabt, binterlaf. fene Sohne Jafob, Georg und Eberhard, ftifteten bren Linien, namlich ber erfte die trauchburtis Sche, der andere die zeplische, und der britte die sonnenbernische. Die lette theilte sich wieder in die wolfeutische und scheerische, bende aber giengen 1509 und 1511 aus, da benn die herr-Schaften ber erften, ber zenlischen, und ber anbern, ber trauchburgifchen Linie größtentheils zufielen. Die trauchburtische Linie theilte fich in Johans nes Sohnen, Wilhelm und Friedrich, wieder in die wilhelminische und friedrichische Linie ab: jene erreichte 1717 mit Grafen Maximilian ibr Ende, und ihre herrschaften tamen an die friedrichische Linie, die sich, nach des in eben bemfele ben Sahr verftorbenen Grafen Chriftophers Berordnung, von neuem in die scheerische und tratiche burtische Linien abtheilete: jene fieng Graf Nofeph Wilhelm, Diefe Graf Johann Ernft and Weileaber biefer 1737 mit Lade abgieng, und ber an feine Stelle gefeste Bruder Graf Friedrich 1744 ohne mannliche Erben ftarb: fo beruhete biefe Lie nie nur noch auf bem jungften Bruber Grafen Brang Rarl Gufebi, ber Bifchof zu Chiemfe mar, mit deffen Tobe fie 1772 aufborte, und die Berrschaften fielen, vermoge bes 1764 errichteten Bergleiche, an bie hauptlinie Zenl-Zenl, und bendete feitige Bertichaften famen an Gine Linie, Die bent W. S. Lething Ma.

Namen der trauchburg - scheerischen Linie fab. rete. Diese zevlische Zauptlinie theilte sich in Georgs IV Sohnen wieder in die wolffettaische und zeplische Linie; jene fieng Beinrich, Diese Krobenius an: von der ersten ist die waldieeische. von der zwenten die wurzachische eine Debenlinie. Alle noch vorhandenen Linien, sind im schmabis fchen Rreife als Rreisstande anfaffig. Truchsesse in Oft : Preußen, stammen von Fries brich ab, der in der Mitte des iften Jahrhunderts starb, und ein Sohn Jacobs war. Das Reichs-Erb-Truchsessen 2mt, verwaltet je-Desmal ber Meltere von der zenlischen Sauptlinie, und empfangt baffelbe von dem Churfurften gu Pfalz, als Erztruchseffen des Reichs; zu Lehn; es ift aber die jacobinisch trauchburg : scheerische Linie auf Diefes Erbamt mit belehnet. Wegen Diefes Umte führen die Erbtruchfeffen im rothen Relbe ben golbenen Reichsapfel, wegen Balbburg aber bren golbene Zanngapfen im blauen Gelbe, im Wapen. Ihr Wapen enthalt ferner bren fchmarze Lowen im goldenen Felde, Die Peter, Ro. nig von Aragonien, einem Truchfeffen, bem ber leste und enthauptete schwäbische Bergog Conrad feinen Ring mit feinem Bapen übergeben, jum Undenfen ju fuhren jugeeignet, und eine über bren Berge ober Sugel aufgegangene Sonne im blauen Belbe, megen ber fonnenbergischen Guter. Muf. bem Reichstage im fcwabifchen Grafencollegio, hat jeber regierende Graf eine Stimme, benm schwäbischen Kreise aber haben sie bren Stimmen, namlich Zenl und Burgach eine, Bolffegg und Malb.

#### Die Herrsch. der Erbtruchs.v. Waldburg. 607

Waldfee eine, und Scheer, Durmentingen und Trauchburg auch eine. 'Gie haben zwar wegen' Trauchburg die vierte Stimme verlangt, aber nicht erhalten. Mit ben fonigseggifthen Saufern mech. feln fie auf ben Rreistagen in Gis und Stimme um. Der Reichsmatrifular Unschlag ber Erb. truchfeffen beträgt jest 245 Fl. nanilich die trauch. burg . Scheerische Linie giebt 96 Gl. dazu Scheer 48, Durmentingen 10, und Trauchburg 32 Fl. ben-traget, die georgische Linie aber erleget 149 Fl. namlich Zenl 43 Fl. und Wolffegg 106 Fl. Zu einem Rammergiel giebt die fcheer. und trauchburgifche Linie 39 Reblr. 37 Rr. Beyl und Bursach 12 Rthlr. 26 Kr. Wolffegg und Waldsee 26 Rither. 30 Rr. Das truchfesische Saus foll, Fraft taiferl. und tonigl. Privilegien, infonderheit Kaisers Friedrich III vom Jahr 1464, weder für fich, noch feine Diener und Unterthamen, vor ein fremdes Bericht gelaben werden.

### Die gräfliche Linie zu Zenl=Zenl,

von welcher der regierende Graf den Litel führet: Des heil. Rom. Reichs Erbtruchseß und Graf zu Zeyl, Freyherr auf Waldburg, Zerr zu Wurzach, Marstetten, Altmannshofen, Wolfseg und Waldse; besiger

#### Die Grafschaft Zenl,

welche im Algau, swiften der Grafichaft Burzach und Leutfircher Seide liegt. Sie hatte vor Alters eigene Grafen, welche im drepzehnten Jahrbun-

- Landvogten Altorf umgeben, gehöret aber der graftich wolfeggischen Linie mit der hohen und niedern Gerichtsbarkeit, außer daß gewisse Weiler und Höse, welche Herrschaftsguter genennet werden, und unter und neben der Landvogten Gutern liegen, auch unter dieser hohen Obrigkeit stehen. Wir bemerken
- 1. Waldburg, ein Bergichloß, welches das Stammhaus des truchfessichen Saufes ift, nebst einem Dorfe.
- 2. Die Dorfer Ober: Enibach, und Schregsberg, nebft unterschiedenen Beilern und Gatern, fiehen unster ber graffichen Linie niedern Gerichtsbarteit, und unter ber Landvogten hohen Obrigfeit.
- III. Die Zerrschaft Kißlegy, welche zwischen dem Gebiet der Landvogten, den Grafschaft ten Zenl und Wolffegg, und der Herrschaft Egloff, lieget, gehöret zum Theil dieser, zum Theil aber der Trauchburgischen Linie. Ben dem Schlaß Risslegy, oder Rieselegy, liegt ein Flecken in welchem ein Franciscaner Nonnenkloster ist. Das Dorf Waltershofen, steht, als eine Herrschaft, mit in dem gräflichen Litel,

Anmere. Die Herrschaften Prasberg und Ley, polz gehören unter die hohe und sürstliche Gerichtsbarkeit der Landbogten, und sdie Erbtruchsessen haben die niedere Gerichtsbarkeit über dieselben. Die Herrsch, der Erbtruchs. Waldburg. 611

## Die gräfliche Linie zu Wolffegg-

von welcher der regierende Graf sich nennet: Des Zeil. Rom. Reichs Erbtruchseß, Graf zu Waldsee, Jeyl, Wurzach, Marstetten und Winterstetten, besiget

1. Die Zerrschaft Waldsee, welche zwischen ber Grafschaft Wolffegg, Landvogten Altorf, und Abten Schussenried liegt, und eine Pfandschaft vom Hause Destreich ist. Zu berselben gehören:

1. Das wohlgebauete Schloß ben dem Stadtchen Waldsee; dieses auch wohlgebauete und nahrhafte Stadtchen aber, bas auf einer Seite in einem See lieget, ift östreichisch: doch haben die Erbtruchsessen in bemselben ein Umthaus.

2. Dren und zwanzig Dorfet, Weiler und Sofe,

nebft bem Franciscaner Ronnentloffer Reute.

II. Das Gericht Winterstetten, am Fluß Riß, welche auch eine Pfandschaft vom Hause Derstreich ist, und, außer dem Schloß und Flecken Winterstetten am Fluß Riß, noch 15 Dörfer, Weiler und Hose begreift.

### Die graff. Linie zu Scheer - Scheer,

von welcher der regierende Graf den Titel hattet Des Zeil Rom. Reichs Lebrruchseß, Graf zu Friedberg und Trauchburg, Freyherrauf Waldburg, Zerr zu Scheer, Dürmentingen, zum Bussen und Rislegg; starb 1764 aus, und ihre Graf- und Herrschaften stelen an die Linie Zehl= Wurzach, die dieselben an den Fürsten zu Da 2

Thurn und Saris verlaufte, bit beffen und feines Saufes Unfeben, Der Raifer Diefelben in eine ges fürstete Grafichaft erhob. f. oben.

### Die graff. Linie zu Trauchburg,

pon welcher ber regierenbe herr fich nennet: Des Zeil. Rom. Reiche Erbtruchseß, Graf zu Trauchburg und Friedberg, Freyherr auf Waldburg, Zerr zu Rißlegg, Zerroth, Meidsegg, Scheer, Durmentingen und zum Bussen; besißet

I. Die Grafschaft Trauchburg, welche an bas fürstl. Stift Rempten, an die Graffchaft Egloff, an die offreichifchen Berrichaften Sobenegg und Bregenz, an die obere Landvogten und herrichaft Riflegg, granget, und ben Grafen von Boringen und Mellenburg 1309 eigenthumlich abgekauft worden ift, nachdem die Truchfeffen Diefelbe vorher lehnweise inne gehabe haben. Sie haben hierauf das Schloß und bie fogenannte Festung Trauchburg, nebft bent Darunter gelegenen Weiler, Dem Erzhaufe Deffreich ju Lehn aufgetragen. Die Graffchaft felbft ift allodial over eigen; außer daß der Sorst und die Pouter Tenharz, Reichslehn find.

i. Das Schloß Trauchburg, mit dem unter dems felben liegenden Dorf Weiler, ift bfireichisches Lehn.

2. Meidegg, oder Weidect, ein Schloß.

II. Gin Untheil an der oben fcon genannten

Zerrschaft Kiflegg.

III. Die Zerrschaft Zerroth, zwischen der Berrichaft Riglegg und Leutfircher Beide, in welcher

Das

Das Dorf Berroth . ...

Anmerk. In der Reichsstadt Isni, ift eine Benedictiner Monchenabten, welche unter der Erbtruchfessen Schut, Schirm und Kassenvogten stehet. Der
Grafschaft Trauchburg, ist in demselben und dessen in
der Stadt belegenen Sausern und Hosstaten das Jus
territoriale und omnimoda jurisdictio vorbehalten wors
den, als die Stadt Isni die Reichsfrenheit erhalten
hat, die Abten aber hat die hohen und niedern Gerichte
in ihrem Umsang und gedachten Sausern in der Stadt,
auch außer der Stadt in den Mühlen, und der sogenannten Biehweide, woselbst viele Häuser und eine Wirthschaft besindlich sind, welche gemeiniglich die katholische Vorstadt genennet werden, und durch den 1750
mit der Abten errichteten Vertrag, derselben überlassen
worden sind.

#### Von

## den Grafen zu Königsegg,

und

### ihren schwäbischen Kreislanden.

as uralte Geschlecht der Herren von Königsed, theilte sich in Georgs Frenherrn von Königseck Sohnen, Hugo und Joh. Georg, in zwen Linien; jener stiftete die rothenfelssche, dieser aber die aulendorfische Linie, und bende wurden vom K. Ferdinand II in den reichsgrässischen Stand erhoben. Bende Linien sühren; den Litul: Des Zeil. Köm. Reichs Grasen zu Königsegg und Rothenfels, Freyherren zu Aulendorf und Staussen; und die aulendorfied.

sche sest noch hinzu: Zerr zu Ebenweiler und Wald, in Schwaben. Ihr Wapen ift von Gold und Roth fchrag gewecket. Auf bem Reichse tage haben fie im Schmabischen Grafencollegio nur eine Stimme, ben bem schwäbischen Rreife aben hat jede Linte eine Stimme, und fie wechfeln fowohl unter fich, als mit den erberuchfeffifchen Linien, in ber Stelle und Stimme um; Reichsmatrifularanschlag ift wegen bes Konigs. eder Bergs 20 Fl. megen Aulendorf 24 Fl. und wegen Rothenfels und Stauffen 40 fl. Bu einem Rammerziel find fie wegen Aulendorf angefest ju 28 Rthir. 38\ Rr. und wegen Rothenfels und Stauffen ju 30 Rthir. 596 Rr.

#### Die gräfliche Linie zu Königsegg= Rothenfels

befiget

Die Grafschaft Rothenfels, nebst der Berrschaft Stauffen. Sie liegt im Algau, zwischen dem Bisthum Augsburg, bem Stift Rempten, ber Graffchaft Trauchburg, und ben offreichischen Berrschaften vor dem Arlberg. ist fast 5 Meilen lang, und zwen bis bren Reilen Bor Alters gehorte fie ben Grafen von Montfort, von welchen fie im fechzehnten Jahre bundert an das Ronigseggische haus verkauft mor-Wir bemerfen

1, Rothenfele, ein Bergfdloß, Unter bemfelben liegt

2. Immenstadt, ein großer Marktfleden, zwischen ber Alpfee und der Bler, an einem aus jenem in Diefe

#### Won ben Grafen zu Konigsegg. 615

fich ergießendem Baffer. Es ift dafelbft ein Capuginer Monchenflofter.

3. Werdenstein ein Schloß.

4. Die Pfarre Diepholy und Knottenried,

5. Die Pfarre Bischen, 6. Die Pfarre Miffen.

7. Die Pfarre Blaizach,

8. Die Pfarre Sepfriedsberg.

9. Die Pfarre Stein.

10, Die Pfarre Mieder Sonthoffen,

II. Die Pfarre Offterschwang.

12. Die Pfarre Athams.

13. Die Pfarre Maifelftein,

14. Die Pfarre Tieffenbach.

15. Die Pfarre Loretho.

16. Die Caplanen Missen. 17. Die Gerrschaft Stauffen, in welcher das Bergsischloff Stauffen, und die Derter im Thal, Ach und Stiffenhofen.

## Die gräfliche Linie zu Königsegg=

#### befißet

I. Die Grafschaft Konigsegg, welche zwie schen ber Grafschaft Heiligenberg, Herrschaft Scheer, Comthuren Alfchausen, und Landvogten Altorf, lieget.

1. Zonigsegg ober Zonigsect, ein Bergichloß, welches bas Stammhaus der graftichen Familie ift.

2. Die Dorfer Wald, Gugenhausen, und Ebens weiler.

II. Die Freyherrschaft Aulendorf, welche zwischen der Comthuren Alschhausen, Landvogten, Q q 4 Altorf

Wales .

Altorf und Abten Schussenried, lieget, Der Sauptort

Aulendarf, ift ein Schloß und Marktflecken, auf einem Berge, an beffen Juß der Fluß Schuß fließet.

#### Die Berrschaften

## Mindelheim und Schwabeck.

Mon der Herrschaft Mindelheim, hat Joh. Bapt, Zomann eine Landcharte heraus. gegeben, welche im Atlas von Deutschland Die funf und achtzigste ift. Man tann aber aus berfelben Die politischen Grangen ber Berrschaft nicht erfeben: benn fie ftellet nur ben mindelheimischen Forft nach feinen acht Suten vor. Die Berrschaft liegt im Algau, und ift von ber herrschaft Schmabert, bem Stift Irfee, ber Markgraffchaft Burgan, bem graflich fuggerischen, und andern Gebieten umgeben, ungefahr zwen Meilen lang und breit. , 3be Boden ift bergicht und fteinigt, doch bat fie in eis nigen Gegenden gute Wiefen und Weiben, Dafelbst auch gute Diebzucht. Chebesfen geborte fie ben Bergogen von Jed, und ift benfelben von allen ihren Canden julegt allein übrig geblieben. Rach ihrem Absterben ift fie an die von Rechberg, und bon biefen an die von Freundsberg gefommen. Als diefe abgegangen waren, entstunden zwischen ber fuggerischen und maretrainischen Familie wegen derfelben Streit; die lette aber trat 1612 ibr Recht an Berzog Marimilian von Banern ab, welcher

#### Die Herrsch. Mindelh. u. Schwabeck. 617

cher fich ber Betrichaft bemächtigte, und fie auf feine Nachkommen brachte. Alls der Churfurft gu . Banern 1706 in die Acht erflaret worden mar, erhob ber Raifer die Berrichaft zu einem Gurften. thum, und belehnte den jum Reichsfürften gemach. ten englandischen Gerjog von Mariborough mit bemfelben, brachte es auch dabin, daß ibm fowohl ben dem schmabischen Kreise, als auf dem Reichstage auf der Gurftenbant, Dieferwegen Cis und Stimme gestattet wurde. Durch den Rafladter und Badner Frieden von 1714 aber fam Mindelheim unter der alten Burde einer Bereschaft wieder an Chur . Bayern, welches wegen berfelben benm schwäbischen Rreife auf der Grafen . und Berren. Banf Gis und Stimme batte, 1778 nad) dem Tode bes letten Churfürsten ju Banern, nahm der Wiener Sof Diese Berrschaft megen einer Unmartschaft, welche R. Maribias dem Sause Deftreich auf diefelbige 1614 gegeben babe, in Befis. Man verfichert aber, bag eben diefer Raifer biefe Berrschaft 1618 dem Bergog Maximilian von Bayern als ein Allobium und Erblebn ertheilet ba-Die funftige Zeit wird lehren, wem fie werbe ju Theil merden, Der Reichsmatrifularanschlag Dieser herrschaft ist 3 zu Roß und 10 zu Tuß, oder 76 81. Bu einem Rammerziel ift fie auf 92 Rtble. 24 Rr. angesehet.

#### Bir bemerten

I. In der Zerrschaft Mindelbeim

1, Mindelheim, eine gut gebauete Stadt am Rluß Mindel, von etwa 400 Saufern, in beren Pfarrfirche einige Bergoge von Teck begraben liegen. Es ift ba= felbft

295

selbst ein ehemaliges Jesuitercolleglum und Symnakum, und ein Franciscanerklosten. Meber der Stadt Liegt auf dem S. Georgenberg, ein landesherrschaftlie

des Jago-Schloß,

2. Die Pfarrdörfer Breitenbronn, am Fluß Kamlach: Dorschhausen, im Beslewang; Dürlewang, am Fluß Mindel; Eittenhausen, Erisried, Zausen, Rirchdorf, im Feslevang; Köngetried, Loppen, hausen, am Fluß Ramsach, Mindlau, im Peslemang; Truffenbeuren, Ober, und Unter Ramsach, am Fluß Kamlach, benm Rensersberg, woselbst der um die Erdbeschreibung verdiente. Ioh. Bab. Jomann, geboren ist; Ober Turbach, Salga oder Saulgen, Stockheim, Unter Aurbach, am Bach Aurbach; Unter Rieden, am Fluß Kamlach, benm Neusersberg; Warmsried, Westernach,

3. Dasperg, ein Dorf, unweit ber Gang, an welcher ein Bab ift, welches auch die Dasmuble beißet.

11. Die Zeurschaft Schwabeck, liegt zwisschen ber Herrschaft Mindelheim und dem Hochstift Augsburg, hat meistens einen steinigten und schlechten Boden, und soll 1208 von dem letten mit Gewalt erobert, nachmals aber erkauft senn, daber das Hochstift allezeit Anspruch daran gemacht, und als der Chursuftzu Bayern 1706 in die Ucht erklart worden, dieselbe 1710 in Besis bekommen, aber nur die auf den Badener Frieden behalten hat, da sie Chur Bayern wieder eingeräumet worden. Die vornehmsten Oerter in derselben sind

Schwabect, ein Schloß und Dorf und Turtheim ein geringer Marktfleden am Fluß Wertach, mit einem Schloß, in welchem der Pfleger, Raften-und Leis

chen = Schreiber wohnen.

Es gehören auch die Dörfer Ettringen Sinder: tingen, Seidershafen, Conradshofen, Sersteten, Ober: und Unter: Aming, u. a. m.

Die

#### Die fürstenbergische

## Frenherrschaft Gundelsingen.

berg und der Abten Berzogthum Birtemberg und der Abten Zwifalten. Bor Zeiten gehörte sie eignen davon benannten Herren, nach deren Abgang sie an die Grafen von Selfenstein, und nach dieser Absterben durch Heirath an Bratislaw, Grafen von Fürstenberg, gekommen ist. Sie macht das Oberamt Neusen aus, zu welchem gehören:

1. Gundelfingen ober theu= Gundelfingen, ein Schlof und Dorf im Lauterthal, an ber Lauter.

2. Saingen , ein Stadtchen an der Lauter. 3. Dibishaufen, ein Dorf an der Lauter.

4. Teufra, foder Tuifva, ein Schloß nicht weit pon der Donau und von Durmentingen. Dier ift ein Obervogtenaunt.

## Die Grafschaft Eberstein.

jogthum Birtemberg und der Markgraffchaft Baaden, und wird von dem Fluß Murg durchströmet, auf welchem viel Holz in den Rhein geflößet wird. Die ehemaligen schwäbischen Grafen von Sberstein, sind von den sächsischen ganz unterschieden. Der erste jenes Geschlechts bessen Namen man mit Gewißheit kennet, hat Berthold geheis.

gebeißen, und um bas Jahr 1120 gelebet. Geines Enfels Cherhard bes altern Sohne, Eberhard ber jungere und Otto ber altere, haben zwen Linien gestiftet. Jenes Tochter Agnes heirathete Grafen Seinrich II ju Zwenbrucken, und ihr Sohn Gie mon nahm noch ben ihren Lebzeiten, nebft dem Litul feines Stammbaufes, auch Situl und Wapen pon Eberftein, und die Regierung ber eberfteinis fchen Lande an, verlor aber alles diefes wieder durch Urtheil und Recht, und feine Nachkommen ließen pon diefer Zeit an, den Litul und das Wapen von Cherftein fahren, behielten aber boch noch viele auf ber andern Ceite des Rheins belegene Guter, welche ohne Zweifel aus der Chersteinischen Erb. Schaft berrubren. Dbgedachter Otto mar nach bes Baters Tode der Erbe feiner Lande, mit Ausschluß feiner Comeffer Agnes. Gein Gobn Otto ber jungere verfaufte 1283 ben vierten Theil ber Bura bes alten Cherfteins, an feiner Schwester Mann, Rudolph, Markgrafen von Baaden; fein Sohn Beinrich I aber bat das Geschlecht durch feis nen Gobn Beinrich II fortgepflanzet. Bon Diefen Cohnen, find Bolf und Bilbelm I befonders ju merken. Wolf verkaufte 1387 und 89 fein Anebeil an ber Graffchaft Cberftein, an Markgrafen Rudolph zu Baden. Wilhelm I pflanzte den Stamm burch feinen Gohn Bernhard I fort. Diefes Cobn Johann fchenkte 1453 fein Antheil am Schloß alt Cberftein, ben Markgrafen Rarl und Bernhard zu Baden, welche alfo nun gange Schloß befagen, Johanns Sohn Graf Bernhard III, mar herr ber fammtlichen gande, · mel-

welche bas graffiche Saus noch übrig hatte. Er errichtete 1505 mit Markgrafen Chriftoph von Baben einen Bertrag, in welchem er verfprach, daß et und feine Nachfommen der Markgraffchaft Baben Mann, Rath und Diener fenn folle und wolle, daß die bisher getheilte Graffchaft wieder vereiniget, die Obrigkeit und alles übrige, wenige Stude ausgenommen, in Gemeinschaft ausgeübet, die Huldigung gemeinschaftlich eingerommen, in sammtlichen zur gemeinen Grafschaft gehörigen Schlössern, Stabten und Bleden ein emiger Burgfrieden gehalten und benderfeits beschworen, übrigens aber, wenn einer ober ber andere fein Antheil verfegen ober verkaufen mußte, folches dem andern zwen Monate vorher angeboten werden folle. Bertrag ift der Grund und die Gelegenheit, weswegen und wie das fürstliche Saus Baden endlich ju ber gangen Graffchaft Cberftein gelangt ift. Es geschaft solches 1660 nach bem Tobe Grafen Ca-simirs, mit welchem ber Chersteinische Manns-stamm ausgieng. Das alteste Wapen ber Grafen von Cherftein, mar eine Rofe, nachmals aber ein Die Markgrafen ju Baden haben megen biefer Grafichaft auf bem Reichstage Gif und Stimme im fdmabifchen Grafencollegio, und ben dem schwäbischen Kreise. Der ehemalige Reichsmatrikularanschlag der Grafen von Eberstein, war 4 zu Fuß, oder 16 Fl. Zu einem Rammerziel giebt diese Grafschaft 10 Athlr. 73 Kr. Es gebort baju

<sup>1.</sup> Eberftein, ein Schloß, mit einem nahe baben gelegenen Flecen gleiches Namens.

2. Gerspach, eine fleine Stadt, am Fluß Murg, beren Einwohner theils evangelische lutherisch, theils katholisch find. En ift hier ein Capuginer Riofier. Das Bochstift Spenet hat einen Untheil an berselben, weil fie von bemfelben zum Theil zu Lehn gegangen ift.

3. Die Kirchdorfer Sorbach, Weissenbach, Sali

bach, u. a. m.

4. Mückensturm, ein Markfleden, liegt außerhalb ber Grafichaft, im Umfang ber Markgrafichaft Baben.

5. Stauenalb, Alba dominarum, eine Rrauenals ten Benedictiner : Ordene, welche, nach einiger Mens nung, Graf Berthold von Cherftein 1138, nach ans berer Berichte aber, Graf Dito von Cherftein geftiftet bat. Bielleicht bat der lebte die Ginfanfte nur vermehret, und ift alfo ale ein Mitflifter angufeben. liegt am Rlugden Ulb. Es gehoren berfelben unters schiedene Dorfer und Beiler, als Volkerbach, Pfaff fenroth, Bell ac. welche meiftens in diefer Grafichaft, einige aber in der Markgrafichaft Baden liegen. Die altern Urfunden von diefem Rlofter, find meiftentheils burch Ginafcherung bes Rlofters und Betftreuung bes Babenichen Archive, verloren gegangen. Dichte bes ftoweniger finden fich noch Cputen Der Gerechtfame, Die theils die Grafen von Eberfiein in dang alten Zeiren, theils die Markgrafen von Baben nach ber Theilung der Graffchaft ausgeübet haben. Diefe machten fcon 1396 eine Rlofterordnung, und ertheilten, in Gemeinschaft mit den Grafen von Cherfiein, bem Rloffer einen Schirmbrief, und von ber Zeit an bis 1598 übren bende Baufer afte Sobeiterechte barüber aus. in Diefent Nabr wurde es formlich fecularifirt, 1631 aber wieber hergestellt, ober vielmehr, da es im Entscheidungsjahr fecularifirt gemefen, gan; aufs neue gefiftet. Die Alebtiffinn trachtete bald nach der Reichbunmittelbarfeit, und suchte fich der Sobeit des gandesberrn ju entziehen, boch erhielt fith Baben im Befite derfel-1715 fucte fich bie neue Webtiffinn der bisher atters

#### Bon ben Grafen Fugger überhaupt. 623

anerkannten Badenschen Soheit zu entziehen, wie berrufte den von den Markgrafen von Baden und Grafen von Gronefeld und Wolfenstein gefuchten und erlangten Schirmbrief, und veränderte die Form des Rlosters. Sie und ihre Nachfolgerinnen haben die Wisderschieftigkeit gegen die Markgrafen fortgefest, wordsber beym Reichökammergericht ein Proces entstanden ift.

Unmerk. die ehemaligen Grafen von Eberstein has ben auch die Stadt Gochsheim, und die Flecken Boltringen und Oberdorf besessen, deren schon oben bep

dem Bergogthum Wirtemberg gedacht worden.

#### Von

### den Grafen Jugger überhaupt und von ihren schwäbischen Kreiss landen insonderheit.

#### §. t.

einem Einwohner des unweit Augsburg bestegenen Dorfes Graben, ab, der im Jahr 1370 nach Augsburg dog, und daselbst durch Heirath das Burgerrecht erhielt, auch als ein Weber in den Rath kam. Die Jugger waren schon im drenzehnten Jahrhundert Weber, nachgehends aber trieben sie die Rausmannschaft, und des eben genannten Johannes Sohne, Andreas und Jacob, gelangten dadurch zu einem ansehnlichen Vermögen. Von des lesten Sohne sind vornehmlich Ulrich, Georg und Jakob zu bemerken. Der erste liehe dem

Raifet Friedrich bem britten oft Gelb. Ruggers Bandel und Bergwetke in Ungern, murben von Gott ausnehmend gefegnet, fo daß er von feinem großen Reichthum unterschiedene Grafichaften und Berrichaften ankaufen konnte, welche er meil er felbst keine Kinder hatte, seines Bruders Georg Sohnen als eine Familienstiftung, vermachte. R. Maximilian ertheilte ibm und allen Fuggern ben Adel. Mon George Gobnen find Ranmund und Anton vornehmlich zu bemerken, weil fie zwen Sauptlinien gestiftet, die ererbten Fidecommiß. herrschaften und Guter vermehret, und bom R. Ratl V 1530 bie frenherrliche und graffiche Burde, auch 1534 die Frenheit, goldene umb filberne Mungen zu pragen, erhalten haben. Diefer Raifer war ihnen fast beständig große Summen fchuldig. Die Jugger trieben nicht nut großen Jandel, sondern beforderten auch Runfte und Wiffenschaften in Augsburg, und erbaueten viel prachtige Sauser. Die Raymundische Zaupt linte hat fich in Raymunds Sohnen, Johann Jacob und Georg, in den pfirtischen und weissenhornischen Ast abgetheilet; von dem erstenist auch noch der zinnebergische Zweig, und der zwente ist auch noch vorhanden. Die antonische Sauptlinie theilte sich in Antons Sohnen, Marcus, Johann und Jafob, in bren Hefte. Marcus oder Marr, kömmt der norndorfische ober Marpfuggerische Ast her, welcher im sie bengehnten Jahrhundert ausgieng, da denn bie Berrichaften derfelben unter die benden folgende Mefte vertheilet murben. Jest wird unter bem Mary fugge.

fuggerischen Ast verjenige Zweig von Johanns Ast verstanden, der die Herrschaft Norndorf erhalten hat, und vom Sebastian herrühret. Vom Johann oder Zans kömmt der Zans fuggerissche Ast her, dessen kömmt der Zans fuggerissche Ast her, dessen Zweige sind, der kirchheis mische von Bonaventura, der wörthische welcher von Sebastian herkömmt, und nun, wie vorhin gesagt worden, der Marr fuggerische Ast genenner wird, der muchausensche vom Paul, und der glöttische vom Franz Ernst. Von dem obgedachten Jakob rührt der Jakob fuggerissche Ast dessen Zweige sind: der babenhaussische, von Jacobs Sohne Johann, dessen Enskels Johann Rudosph älterer Sohn Nuprecht, den boohischen, der jüngere Johann Jakob Alex. Sigm. Rud. aber den babenhaussischen Nebensweig gepstanzet hat, und derwasser oder wöllensburgische von Jakobs Sohn Hieronymus.

5. 2. Ben jeder der benden Hauptlinien, ist eine Administration der fuggerischen Stiftung verordnet, und der Senior derselben ist auch Administrator. Zu Augsburg hat das gräfliche Haus

eine gemeinschaftliche Ranglen.

S. 3. Die Grafen Fugger sehen ihren Stammnamen Fugger schlechthin zu ihrem Lausnamen,
z. 3. Johann Karl Fugger, und nennen sich hiernächst Grasen von Kitchberg und Weissenhorn.
Jede Linie sühret auch ihre besondern Herrschaften
im Litel. Das eigentliche fuggerische Wapen,
besteht in zwen Linien; wegen Kirchberg aber sühren sie eine schwarz gekleidete Mohrinn mit fliegenden Haaren, welche in der Hand eine roche Bie
7 Th. 7 A.

fchofemuge balt, im filbernen Gelbe; und wegen Beiffenborn bren über einander liegenbe filberne Buffele ober Jagd Dorner mit goldenen Befchlagen

und Banbern im rothen Relbe.

6. 4. Auf dem Reichstage baben fie im fchma. bischen gräflichen Collegio Sig und Stimme. Ben bem schwäbischen Rreise bat die antonische Sauptlinie bren graffiche Stimmen, welche nach ihren bren Sauptaften benennet werden. Eben diese bren Sauptafte ber antonischen Linie, haben einen Reichsmatrifularanschlog von 108 gl. zu entrichten, namlich die Marr fuggerische Lime 22 Kl. 21 Rr. 6 Beller; Die Bans-fuggerische 42 Rl. 36 Rr. o Heller, und die Jakob fuggerische 4281. 1 Rr. 4 Seller. Bu einem Rammergier giebt Die erfte 12 Athlr. 81 Rr. Die zwente 29 Rthlr. 46 Rr. Die britte 28 Rthlr. 28 Rr. Wegen ber Berrschaft Bafferburg werden besonders & Fl. ju den Reicheanlagen, und 14 Rthl. zu einem Rammerziel gegeben.

6. 5. Die Berrichaften und Guter der Grafen

find bon breverley Garrung.

The state of the s

1. Ein Theil der elben gehöret zu den östreichischen Kreislanden ir Schwaben, namlich die Grafschaften Kirchberg und Weissenhorn, welche sie noch jest pfandweise vom Hause Destreich besissen, und der Ranmunds. Linte zugeh vren, wie obengeslehret worden. Der Reichsmat ikularanschlagdiesser Grafschaften, welcher 28 Fl. beträgt, wird zum östreichischen Kreise gegeben, und vom östreichischen Hause entrichtet. Zu einem Kammerzielsollen wegen derselben 67 Riblr. 54% Kr. gegeben werden.

#### Won den Grafen Fugger überhaupt. 627

Unmert. Chedeffen befagen die Grafen Rugger and im Elfaf und Sundgau große Berrichaften pfands weife vom Saufe Defireich; nachdem aber biefe gande an die Krone Franfreich gefommen, hat fle Diefe Berrichaften von den Grafen Fugger eingelofet, und an andere überlaffen.

2. 22. Gin Theil Derfelben geboret jum fchmabifchen Rreife, und werden insgesammt von der Untons. Linie befeffen. Gie liegen zwischen den Gluffen

Donau, Bler und Lech.

3. Ein Theil derfelben geboret ju der fcmabiichen unmittelbaren , Reicheritterschaft ; werden mehrentheils von ben Meften und Zweigen ber Une tons - Linie befessen, und fleuren zu der Reichsrit-Gerschaft, als Dietenheim, Brandenburg, Zeimertingen, Grunenbach, Wald, welche tunftig ben der Ritterschaft des Cantons Donau porfommen werben.

6. 6. Es gehoren alfo bieber nur die fchmabifchen Rreislande, welche die Untons . Linie befist:

namlich

## 1. Der jetige Mary-fuggerische besiget Hauptast

1. Lorndorf, eine Berrichaft, swiften ben Glus fen Schmutter und lech. In Derfelben ift ber Marte fecten diefes Ramens.

2. Die Dorfer Ehingen und Lauterbronn,

3. Die Derter Dutenftein, Diemingen und Wane! genhof, zwischen dem Bergogthum Reuburg und ber Berricaft Eglingen.

## 2. Der Hans-fuggerische Hauptast,

- 1) Der Kirchheimische Zweig, besiget.
- t. Die Reichsherrschaft Kirthbeim, welche zwischen der Herrschaft Mindelheim und Markgrasschaft Burgau lieget, und der Stifter der Antons-Linie erkauft hat. Dahin gehört
- 1) Rirchheim, ein Martiflecen und Refiden; folog am Flugden Soffach, nicht weit von der Mindel. Es ift daselbft ein Dominicaner Mondentlofter.
  - 2) Die Pfarrdorfer Mergen und Safelbach.
- 3) Spock, Devendorfund Tieffenried find Weiler. In dem letten wird das Gnadenbild, Maria Bulfe, verehret.
- 2. Die Reichsberrschaft Eppichhausen, bat auch der Stifter der Antons Linie erworben. In derselben ist eine Pfarre gleiches Namens.
- 3. Die Zerrschaften Türkenfeld und Schmüchen, in welchen Pfarren gleiches Namens sind.
- 2) Der muchausensche Zweig, besiget
- 1. Die Zerrschaft Muchausen ober Mickhausen, welche am Flüßchen Schutter lieget, und 1563 erworben worden. Sie ist östreichisches Lehn.
  - 2. Die Zerrschaft Schwindegg.

#### Bon den Grafen Fugger überhaupt. 629

# 5) Der glättische Zweig, besiget

1. Die Zertschaft Glott oder Glatt, welsche an einem gleichnamigen in die Donau fließens den Flüßchen, zwischen dem bischöslich augsburgischen und markgräflich-burgauischen Gebiet liegt, und 1536 für 16400 Fl. erkauft ist. Der Hauptsort Glott, ist ein Marktslecken.

2. Die Zerrschaft Silgartschberg.

3. Die Zerrschaften Oberndorf, am Lech, die 1533 von Wolfgang Marschalk für 21000 Fl. erkauft worden, und Elyau, auch am Lech.

# 3. Der Jakobsfuggerische Hauptast,

# 1) Der babenhausische Zweig, -

I. Die Serrschaft Babenhausen, welche an der Gunz liegt, und 1538 von den Herren vou Rechberg erkauft, auch von der Wirtembergischen Lehnsberrlichkeit durch eine Summe Geldes befreyet worden ist. In derselben sindet man

1. Babenhaufen, einen Markifteden mit einem

Schloß an der Gang,

2) Die Dörfer Rettershausen und Rirchhafilach. woselbst ein Stift des Barthemiter Ordens der in Gesmeinschaft lebenden Brüder iff.

3) Waltenhausen, ein Dorf, welches 1542 von Margaretha von Wernau für 18000 Fl. erkauft; und baselbst ein Hospital errichtet worden, zu welchem bas. Dorf gehört.

2. Die Zerrschaft Book, welche an der Iler liegt, und begreift
1) Booß, einen schonen Fleden mit einem Schloß.

2) Oberrieden, ein Dorf.
3) Bleg ober Plog, ein Dorf, ift ju diefer Berrs fcaft fleuerbar, gehort aber fonft dem Rarthaufer Rles ffer Burheim.

4) Reichau, Schloff und herrschaft.

#### 2) Der maffer= oder wöllenburgische Zweig,

#### besiget

1. Die Zerrschaft Wöllenburg, zwischen ben Rluffen Wertach und Schmutter, in welcher 1) Wollenburg ober Wellenburg, ein icones

Schloß auf einem Berge unweit ber Jier.

2) Das Dorf Berta, und andere Derter.

2. Die Serrschaft Gaiblingen, an dem Rluß Schmutter.

3. Die Zerrschaft Biberbach, am Fluß Schmutter, in welcher

201) Biberbach ober Markt Biberbach, ein Markt:

feden und Golof.

2) Die Dörfer Albertshofen , Langenreichern, Meitingen, Riblingen.

4. Das Pflegamt Rottenbach, am Gluß

Bung, in welchem

Die Dorfer Rottenbach, Gottenau und Ronfperg. Unmerk, Die Berischaft Wasserburg, am Bobenfee, ift an das Sans Deftreich verfauft worden. Sie fommt fanftig unter ben unmittelbaren Reichslanbern, die ju feinem Rreife gehoren, vor.

# Die Grafschaft Hohenembs,

the state of the state of

lieget am Rhein, in dem davon benannten Rheinthal, und ift von den ditreichischen Berrschaften vor bem Arlberg umgeben. Das haus Sobenembs ift ein altes abeliches Gefchlecht, beffen Stamme haus Oberembe weiter hinauf am Rhein, eine Stunde über Chur, im Obern oder grauen Bund, ben bem Dorfe Embs gelegen bat. Diefes Gefchlecht hat von R. Rarl V bie frenherrliche und bald bernach die grafliche Burbe erhalten. Jafob Hannibal befam jur Beit Raifer Berdinands I Sis und Stimme auf dem Reichstage und bennt schwabischen Rreife. Gein Gohn Caspar faufte vom Grafen Rarl Ludwig von Gulg 1614 Die Berifchaften Babus und Schellenberg, welche aber wieder veraußert worden. Diefes Cohn Jatob Sannibal, ift ber Stammvater ber nachmaligen Grafen von Sobenembs. Sein Sohn Rarl Briedrich feste die hobenembfifche Linie fort, bef. felben Bruder Frang Wilhelm aber ftiftete bie ba-Dubifche; jene endigte fich mit Frang Rael Anton, und die Graffchaft Sobenembs tam an die vadugifche Linie, welche im Anfange des 1760ften Jahres ausgestorbenift. Der lette Graf, Frang Wilhelm Rudolph, hinterließ eine einzige Tochter, Die benm Raifer um die Graffchaft anhielt; allein, Raifer Frang verliebe die Bobenemblifche Reichslehnftude dem Sause Destreich, mit dem Auftrage, sowohl die separationem feudi ab allodio zu berichtigen, 9ir 4

als auch die abgeriffenen Stude mit Benftand bes Fisci wieder an bie Graffchaft zu bringen. Litel des legten Grafen ift gewesen: Des beil. R. Reichs Graf von und zu der Zohenembs, und Gallara, Zerr zu Dornbiern, Wiednau, Zaklach und des fregen Reichshofs Lustnau, auch der Gerrschaften Bistra, Bonna, Tres pin und Laubendorf. Das Wapen ist ein gol-Pener Bod mit fcmargen Sornern im blauen Felde. Der regierende Graf von Sohenembs hat aufdem Reichstage im Schwabischen Grafencollegio, und benm schwähischen Rreise auch auf ber Grafenbant, Sig und Stimme gehabt. Der Reichsmatrikular - Anschlag ift z zu Roß und 2 zu guß, oder 20 Fl. Bu einem Rammergiel foll nach ber neueften Usualmatritel Hobenembe für fich und wegen Sulz Brandis 60 Athlr. 21 Rr. geben: allein, ber Artifel Sulz Brandis, oder die herrschaften Wadus und Schellenberg, geboren nicht mehr bieber, weil fie an bas fürstliche Saus Lichtenftein perkauft worden. Die Graffchaft enthalt folgen. be Derter.

Alnmerk. In der Gegend von Hohenembs ift sowohl 1654, als 1760, ein Berg oder vielmehr ein gro-

febr feste Bergschlösser. Amisium, zwey

<sup>2.</sup> Emba oder Ema, ein Marktfleden unter Reu-Dohenembs, woselbst ein graftiches Schloß, und in der Nachbarschaft ein Schwefelbad ist. Bor Alters, waren hier frene dem Reiche unmittelbar unterworfen Leute, welche im J. 1343 vom Kaiser Ludwig an Ulrich von Embs pfandweise, und nachmals kauslich überlassen worden sind.

fer Fellen von der Sohe heruntergefturgt, und bergeftalt in der Erde, in welche er gefallen, versunten, daß

Dafelbft ein Teich entstanden.

. mar . dill

3. Lustnau, ein Neichshof, nicht weit vom Rhein, ist schon zur Zeit der farolingischen Könige ein Königshof gewesen, nachmals an die Grafen von Werdenberg, von diesen aber i 395 an Ulrich von Embs pfands
weise, und 1526 an Marx Sittich von Embs fausweise
mit der hohen, niedern, und forstlichen Obrigseit, Steuren, Zinsen und Gefällen, gefommen. Es ist daselbst
eine Pfarreirche.

4. Die Pfarren im Ebnit und in der Meder.

Unmerkungen. 1) Die ehemaligen reichofrepen Leute in dem oben icon genannten Ort Dorenburen, oder Dornbiern auch Dornbeuren, find zugleich mit ben Fregen zu Lufinau an das Saus Sobenembs vers pfandet und verfauft worden : es hat auch dafelbft gemifs fe Gerechtsame, ale den Blutbann, Behnten, Rirchenfat zc. behalten, und megen derfelben einen Bogt bestellet; ras Saus Deffreich aber hat die Gerichte und andere Gerechtfame. 2) Die Derter Wiednau und Saflach, liegen auf ber Weftfeite bes Rheins, im Rheinthal, unter eidgenoffifcher Sobeit. Die Graffcaft Gallara oder Gallerate, Die bas Graffice Saus im Titel führe te, und dem Grafen Jacob Bannibal vom Ronige Bhilipp II von Spanien megen ihrer geleifteten wichtis gen Rriegesbienfte gefchentet worden, liegt im Bergoge thum Marland, in ber gandichaft Milanefe : Ifoff aber ichon von Grafens Jacob Sannibal Urentel Carl Friedrich, an die Disconti verfauft worden fenn. Die übrigen Berrichaften, welche ber graffiche Titel ente halt, liegen in Bobeim.

## Die Herrschaft Justingen,

wird von den wirtembergifden Alemtern Blauben. ren, Munfingen und Steußlingen fast gang eingeschlossen. Bon ben alten Frenherren von Juflingen, die fcon in Urfunden bes awolften Sabre hunderes vorkommen, ift Diefes freye Gigenthum im fechzehnten Jahrhundert an das gleichfalls alte Gefchlecht der von Frenberg, und gwar an bie opfingische Linie beffelben, getommen. Als biefe in große Schulden gerieth, nahm jur Beit bes brengigjahrigen Rrieges einer bon ben Glaubigern, ein gewiffer Dberfter, Mamens Reller, Die Berre schaft in Besig; es lofete aber endlich Johann Chriftoph von Frenberg, von der eifenbergischen Linie, der zuerst Probst zu Ellmangen, und hers nach Bischof zu Augsburg war, die Herrschaft ein, und überließ fie feinem Bruder Ferdinand Christoph von Frenberg, deffen Dachkommen fie 1751 an den Herzog von Wirtemberg für 300000 Il. verfauft haben. Ihr Befiger bat megen berfelben auf dem Reichstage Gis und Stimme im schwäbischen Grafencollegio, und benm schwäbischen Rreife. Ihr Reichsmatrikular unschlag beträgt 5 ju guß, ober 20 Fl. und ju einem Ram= mergtel ift fie auf 15 Rthlr. 111 Rr. angesetet. Sie wird jest von bem berzoglichen Bogt ju Steußlingen mit verwaltet, ift ber romifch . fatholischen Rirche jugethan, und enthalt

1. Justingen, ein Schloß und Kirchdorf.

2. Die Dorfer Ingftetten, gutten und Gunderer hofen, welches lette eine katholische Pfarrkirche hat. 3. Den Schachhof.

## Die Grafschaft Bondorf,

Die zwischen dem Breisgau, Den Landgrafschaften Baar und Stublingen, lieget, auf funf Stunden lang, und eine bis dren Stunden breit ift, bat vor Alters eigene, babon benannte Berren gehabt; nachmals aber ben Grafen von Lupfen jugeboret, und ift 1613 von ber jum Breitgan landfaffig geborigen Abten G. Blafi erfauft worden, Die megen berfelben auf bem Reichstage in bem fchmabifchen Grafencollegio, und benm ichwäbischen Rreise auf der Grafenbant Sig und Stimme bat; einen Reichsmatrifular . Anschlag vom 25 Bl. 30 Rr. und ju einem Rammerziel 12 Mthlr. 15 TRr. entrichtet. Die Graffchaft enthalt

1. Bondorf, einen Martiflecken, in meldem ein Eremitenklofter bom Orden des heil. Pauls ift.

2. Unterschiedene Dorfer und Beiler.

## Die Herrschaft Eglof,

Die am Gluß Argen, zwischen ben Reichestabten Mini und Wangen lieget, ift ehedeffen unter bem Namen der freyen Leute zu Meglofe oder Meglie befannt gemefen. Es hat namlich ber ebemalige Flecken und das Schloß Meglofs oder Enlof. nebit

nebft unterschiedenen bagu gehörigen Dorfern, Weilern und Sofen bem Reich unmittelbar zuge-horer, und bie dasigen Richter, Rathe, gemeinen und fregen Leute, welchen ihre Reichefrenheit im Jahr 1521 bestätiget worden, find von Reiche. wegen ber Stadt Deni jum Schus und Schirm besonders befohlen worden. hierauf find fie, jedoch mit Borbehalt ihrer Frenheiten, pfandweise an das Saus Destreich gekommen, welches fie 1661, als eine Berrichaft an die Grafen von Traun und Abensperg für 30000 Fl. überlaffen bat, die Dieserwegen auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio, und feit 1662 benm schmabischen Rreise auf der Grafenbank Sig und Stimme haben. Ihren Reichsmatrifular Anschlag kann ich nicht anzeigen: zu einem Rammerziel aber ift fie auf 26 Ribir. 22 & Rr. angesetet.

#### Die

## Herrschaft Thannhausen,

die am Fluß Mindel ben der Abten Ursperg lieget, hat ehedessen als ein reichsritterschaftliches Gut zum Canton Donau gehöret. Georg Ludwig, Graf von Sinzendorf, brachte sie an sich, und traf mit der Reichsritterschaft einen Vergleich, in welchem sie sich ihrer Rechte an dieser Herrschaft begab, worauf er 1677 wegen derselben Sis und Stimme benm schwäbischen Kreise, auch auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio erhielt. Im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts kam sie an

#### Die Herrschaft Hohen Beroldseck. 637

Johann Philipp, Erafen von Stadion, der 1708 zu Siß und Stimme benm schwäbischen Kreise auf der Brafenbank, und 1709 auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio gelangte. Ihren Reichsmatrikular Anschleg weiß ich nicht; zu einnem Kammerziel aber giebt sie & Arther. & Kr. Der Markiselen Channhausen, liegt an der Mindel.

#### Die Grafschaft

### Hohen Geroldseck,

liegt in ber Ortenau, gwischen bem Breisgau, ber fürstenbergischen Berrschaft Sausen im Ringinger Thal, ben Reichsflabten Zeil am Hammersbach und Gengenbach, ber baden badenischen Berreichaft Mahlberg, ber naffau : faarbructifchen Berrei fchaft Labe, bem bifchoflich - ftragburgifchen Umio Ettenheim, und bem Emenbinger Biertel ber Markgraffchaft Sochberg, und ift ohngefahr bren Stunden lang und breit. Gie bestehr theils aus Reichs- und offreichischen Leben, theils auseigenthumlichen Erbgutern. Das alte Gefchlecht ber Frenherren von Berolovect; (beren Gefchlechtsbiforie ber Rirchenrath Rremer mit Burchard Beren au Geroldseit anfanget, ber aus bem elfaffifchen Hause gewesen,) starb 1634 mit Jakob, herrn von Geroldsed, in mannlichen Erben aus, beffen einzige Tochter Unna Maria zuerft mit Grafen Friedrich von Solms, und nach deffelben Abstersten, mit Markgrafen Friedrich von Baden-Durlach vermablt war. Sowohl auf die Reichs. als ôstrei

offreichische Leben der Grafschaft Soben . Gerolds. ect, hatten die Frenheren von Kronbergichon 1620 Die Anwartschaft erhalten, und murden 1657 in ben Befig der gangen Graffchaft gefeget, die obge-Dachte Unna Maria aber, oder die Markgrafen von Baden · Durlach, aus bemfelben vertrieben, und fonnten nicht wieder dazu gelangen. Ale Crato Adolph , Graf von Rronberg, 1692, ohne Rinber ju hinterlaffen, ftarb, feste fich Baden. Durlach in den Befis der Sobengeroldsedischen Lande, Den auch Raifer Leopold genehmigte, murbe aber boch 1697 wieder aus bemfelben berausgeseget, und die Lande wurden an Rarl Cafpar von der Lenen verlieben, der mit seiner Nachkommenschaft 1711 in den reichsgraflichen Stand erhoben mard, und in eben bemfelben Jahr ben bem fcmabifchen Rreife Gis und Stimme auf der Grafenbant, auch eben bergleichen auf bem Reichstage im schwäbis fchen Brafencollegio erhielt. Der Titel des Grafen ift: Des beil. rom. Reichs Graf von und 3n der Leyen, und Zohen - Geroldseck, Sreyherr zu Adendorf, Zerr zu Bliescastel, Burrweiler, Munchweiler, Otterbach, Miewern, Saffin, Ahrenfels, Bongard, Simpelfeld 2c. und das Wapen eine blaue Lepe mit einem gerade flebenden meigen Balten. Bu einem Romermonat giebt er 16 Kl. und zu einem Rammerziel & Rtbl. Die Grafschaft bestehet außer ben

Schloffern Soben : Geroldecct und Dautenftein,

in abgesonderten Höfen, welche in die

Bogtenen Schutterwald, Junsweiler, Pringbach, Schimberg, Reichenbach, Seelbach, Rubach, Schutterthal und Berghaupten, eifigetheilet merben. Die

### Die Herrschaft Eglingen,

ift von der Braffchaft Dettingen, einigen graflichfuggerischen und bischöflich augsburgischen Dertern, und bem Bergogthum Reuburg umgeben. Chebeffen geborte fie ben Grafen von Grafenect, bie mit Grafen Gottfried Anton 1727 ausgeftor ben find, die Berrschaft aber ift 1727 für 200000 Al. kauflich an das fürftliche haus von Thurn und: Tapis gefommen, welches wegen derfelben benm: schwäbischen Kreise auf der Grafenbank Gis und Grimme, ju einem Romermornt 20 gl. und ju einem Rammergiel 5 Rtblr. 364 Rr. ju erlegen bat. Sie entbalt

1. Eglingen, einen Marktfleden. 2. Die Weiler Baumgarten und Sellbronn, und ben Ofterhof.

## Chur Pfalz,

ift 1766 gu einem Mitglied bes ichwäbischen Grafen. Collegiums aufgenommen worden, und bat' bemfelben einen fundum collectabilem, in bem in Schwaben gelegenen Landdrostamt Zochstatt, angewiesen.

# Die Grafen von Reipperg,

ein altes abeliches, aber neues gräfliches Geschlecht, sind 1766 zu illm auf einem schwäbischen Geasentage, auf die Grasen- und Herren- Bank
des schwäbischen Rreises ausgenommen worden. Sie haben dem Rreise gewisse Grundstücke zu Belbenhausen, die weder dem Neiche, noch Rreise,
noch sonst jemanden auf irgend einige Weise unterworsen waren, pro sundo collectabili et multiplicabili augewiesen, und zwar mit iro Fl. prosimplo- auch in tupplementum fundi ulteriorisrealis annoch 8000 Fl. baar an die Casse des Collegii ausgezahlet.

# Augsburg.

Die frepe Reichsstadt Angusturg, anfänglich Vindelica, nachmals Augusta Vindelicorum oder Rhætorum, liegt in einer angenehmen, fruchtbaren und gesunden Gegend, zwischen den Plüssen Lech und Wertach, welche nameit derselben zusammen sließen. Ihr Flächen Inhalt wird zu 39,40000 Quadratsuß anges geben. Sie ist mit Manern und tiesen Gräben umges ben, vor jedem Thore ist eine hohe Basten, und sie hat anser vier großen und sechs kleinern Thoren, noch einen sehr kunstlichen Einlaß zwischen dem Gögginger und Klenfer Thor, durch den die Leute des Nachts in die Stadt eingelassen werden. Die Stadt wird gemeisniglich in dren Theile abgetheilet, nämlich in das sogenannte S. Ulrichs Drinel, (oder die obere Stadt,)

welches von bem rothen Thor bis an bas Rathhaus geht, in das Stephans Drittel, (oder die untere Stadt,) welches fich von bem Wertacher Bruckthor bis ans Mathbaus erfiredt, und in das Jafobs Drittel, (ober die Borffadt,) welches vom Jafobsthor bis an das Barfuger Thor reichet. Gie bat ebene und bergichte Straffen, und unter benfelben einige breite und moble angelegte, und ift, überhauptgenommen, eine fcone Stadt. Un und in vielen Saufern zeigen fich noch alte und neuere vortreffliche Malerepen auf naffem Ralf. Die Saufer innerhalb ber Mauern, follen an 5000 fenn. Mußer ber hoben Domfirche bes Bisthums Augeburg, mit ihren vierzehn Capellen, findet man bier feche ros mifch fatholifche Pfarrfirden, namlich Die gu G. 900 hannes, S. Georg, G. Morit, G. Ulrich, heil. Rreuz und G. Stephan, funf Manneflofter, unter welchen bas vormalige Jefuiter Collegium ift, (Die Abten ju G. Ulrich und Afra, von welcher am Ende Diefes Rreifes ein befonderer Artifel vortommt, ungerechnet) dren Frauentlofter, feche evangelisch-lutheris sche Pfarrfirchen, namlich die ju S. Anna, S. Ulrich, benm beil. Rreut, ju den Barfüßern, S. Jakob und zum beil. Geift, oder im Spital, an welchen vierzehn Prediger fteben, darunter zwen Seniores find; und ein evangelifches Gomnafium ben S. Unna, welches einen guten Bucherfaal hat. 1755 ift die faiferl. francifca-nische Afademie der frenen Runfte geftiftet worden. Es find auch unterschiedene Urmen = Baifen , und Siechen-Saufer, nebft andern milden Stiftungen vorhanden. Der Bifchof ju Augeburg hat hier ben ber Domfirche eis nen Sof, und unterschiedene Memter, auch ift bier eine Domprobften und Dechanen. Das Rathhaus, bas für das iconfte in Deutschland gehalten wird, ift 1620 ju Stande gefommen, nachdem feche Jahr lang baran gebauet worden. Es hat im britten Stochwerfe einen Saal der 52 Souh hoch, 58 breit, und 110 lang ift, auf feiner Gaule rubet, und auf benben Geiten mit ben fo genannten vier gurftenftuben umgeben ift, die 7 Tb. 7 21. bemalt

bemalt find. Rabe an dem Rathhaufe fieht der hobe und zierliche Berlachthurm, und auf bem Berlachplas ift einer ber benden vortrefflichen öffentlichen Springbrunnen, beren zwenter fich auf bem Weinmarft vor bem Giegelhaufe findet. Das 1683 erbauete Zeughaus, ift in gutem Stande. Esift auch ein großes Bucht - und Urbeite-Saus, nebft unterschiedenen andern öffentlichen Gebauden, vorhanden. Die Grafen Rugger haben bier pon ibren vielen ansehnlichen Saufern nur noch zwen. namlich eines auf dem Weinmartt, und eines auf dem Seumarkt, in welchem ihre gemeinschaftliche Rangen und Registratur ift, bes Burgerrechts aber haben fie fich fchon lange begeben, und Maximilian II hat es 1700, julett gehabt. Die fo genannte Ruggeren, beffeht aus 106 fleis nen Saufern, welche die Gebruder Ulrich, Georg und fatob Fugger 1519 in der Jatobs Borftadt haben erbauen laffen, um in Diefelben arme Burger und Ginwohner für einen gar geringen Sausgins aufzunehmen. Un ben iconen und wohl eingerichteten Wafferleitungen, die aus bem Lech Wasser zuführen, find viele Mehl = Gaa= Sammer = und Schmelg = Mublen, infonderheit aber ift die Bafferfunft merfwurdig, die von dren Bafferthurmen also burch die Stadt geleitet wird, bag nicht nur funf große und ichone Springbrunnen und andere offent liche Brunnen, fondern auch fast alle Baufer lebendiges Waffer badurch befommen. Die eine Balfte Des Raths ift evangelisch, und die andere romisch = katholisch oder genauer, jener find 22, diefer 23. Chemals batten Die fo genannten Geschlechter (Patricii) bas Regiment allein in Sanden; es ward ihnen aber 1368 entriffen. und das gunftische Regiment eingeführet, 1548 aber vom Raifer Rarl V bas Regiment ber Gefchlechter wieber bergestellet. Der Magistrat besteht nunmehr aus 45 Berfonen, welche find 31 Verfonen von Gefchlechs tern, und 14 vom Burgerftande, namlich 4 von ber fo genannten Mehrer Gefellschaft, oder von den Debe rern der Gefellichaft, (welche Datricien oder Gefchlech= ter. ter Tochter geheirathet haben, unt beswegen in bie Gefellichaft ber Gefchlechter eingeschrieben find, funf von ber Raufmannichaft, und funf von ber Gemeine. Diefe 14 gelangen nicht zu ber Burde ber Stabts pfleger in bem Geheimenrath, gur ben Proviant-Ruftig = Oberpfleg = Umt und Oberichteramt, ben Sospitalern und andern Bflegen. Die Stadt ift wegen ihrer vielen geschickten Runftler von langer Beit ber berühmt, infonderheit aber ift die hiefige Gilberund Binn : Arbeit fehr beliebt. Der Sandel, den fie treibet, ift betrachtlich , ob er gleich ehebeffen weit ftarfer gemefen, denn im 15ten und 16ten Jahrhundert mar fie (nebft Murnberg) der Riederlageort und Mittelpunft ber Baaren, die von Benedig nach Antwerpen, und von Antwerpen, nach Benedig giengen; es wurden hier auch Wolle und Baumwolle, Flache und Sanf, Gold und Gilber, Binn, und andere Materialien in Menge verarbeitet. In dem 17ten Jahrh. brachten zwar bie hollander eine große Beranderung im Sandel vor, ben welcher der hiefige Sandel fehr fiel, es ift aber der Stalienische und Belvetische boch noch beträchtlich, und Der Wechfelhandel anfehnlich, es find hier auch noch ansebnliche Bis = und Cattun . Manufafturen , und die hiefige Silber : Arbeit ift noch in gang Deutschland beruhmt. Es giebt bier auch noch geschickte Rupferfte-cher, und Berfertiger mechanischer Bertzeuge, nebft anbern Runftlern. Die Gelegrfamteit hat hier auch zeitig unterschiedene Beforderer gehabt, und der große Conrad Beutinger ift in Europa ber erfte gewefen, ber romis fche Steine mit Infdriften gefammelt, und burch ben Druct befannt gemacht hat, und nach ihm haben David Berfchel und Marcus Welfer fich in Alterthus mern und Biffenschaften überhaupt febr bervorgethan. Das Bapen der Stadt, oder das fo genannte Stadt Ppr, ift eine grune Zurbelnuß, oder ein Tanngapfen, in einem weiß und roth von oben herab getheilten Schilde. Ihre ordentliche Befagung besteht aus 300 Mann.

Die Stadt ift von den Bindeliciern unter bie Bothe mäßigfeit ber Romer gefommen, und Drufus hat eine romifche Colonie babin geführet. Rachmals ift fie uns ter die Gewalt der Alemannen, Gothen und Kranfen gefommen, und unter den letten in große Ubnahme gerathen, hat aber unter Rarin bem Großen wieber jugenommen. R. Seinrich III nahm fie in feinen befondern Sout; fie litte aber boch von ben Bifcofen viel Uns fechtung, und ihr Zustand war febr zweifelhaft. Rriedrich I begabte fie mit vielen Frenheiten, und Ronia Rudolph I bestätigte und bermehrte Auf dem Reichstage bat fie auf der Reichsfrenbeiten. fcmabifchen Bant ber Reichsftabte bie zwente: benm fcmabifchen Rreife aber auf ber Stadte Bant die erfie Stelle und Stimme. Ihr Reichsmatrifularanschlag, ber ehebessen 900 Fl. betragen, ift 1705 auf 200 Fl. herunter gefetet worden; ihr Rreibanfchlag aber betragt 400 gl. und ju einem Rammergiel giebt fie 507 Rthir. 20 und einen halben Rr. Unter ben vielen. Reichstagen, welche feit Raifers Ludwig I Zeit hiefelbft gehalten worden, find infonderheit zweb zu bemerfen, namlich der von 1530, auf welchem in einem Saal des Bifchofshof das augsburgifche Glaubensbefenntniß der Evangelischen öffentlich vorgelefen worden, und der von 1555, auf welchem der Religionsfriede errichtet worben. 1686 murde hiefelbft ein Bundniß gwifchen bem Raifer, Spanien, Schweben, und einigen anderen Rurften und Rreifen wider Franfreich geschloffen. Enbe des Jahres 1703 und 1704 murde fie von den Bapern und Krangofen bart mitgenommen.

Die Garten ben ber Stadt, find mehr zu bem Bergnugen, als zu Gartengewächsen angeleget, und ba auf dem Felbe fein Gemuse gebauet wird, so ift es hier selten. Eben dieses gilt auch vom Obst, das aus anderen Gegenden, felbst aus Tyrol, hieher gebracht

mird.

Zum Gebiet der Stadt, gehört das Dorf Obershausen: der Bischof zu Augsburg aber hat die geise liche

liche Gerichtsbarfeit fiber daffelbe, fund verleiht bie

Pfarre, mie 1602 verglichen worben.

Die augeburgische Land : und Reichs- Dogtey, ift pon der gandvogien in Ober : und Rieder. Schwaben allezeit abgefondert gewesen, und gemeiniglich burch eigene Landvogte vermaltet worden, bat aber fonft beftandig unter den Bergogen in Schmaben geftanden, in deren Ramen fie von 1067 bis 1162 von den Grafen von Schmabect verwaltet worden. Als diefe im letts genannten Jahre abgiengen, murde fie vom R. Fries brich I bem Bergogthum Schwaben erblich einverleibet, und da diefes an das Reich gefallen mar, murden bie Landvogte bis 1426 von den Rouiger: und Raifern gefetet; in diefetu Jahr aber ertheilte R. Sigmund der Stadt Die Rrenbeit, daß funftig bie Benennung eines Land and Stadt: Bogte ben ihr ftehen, und einem ros mifchen Raifer allein bie Beffatigung vorbehalten fenn folle. Bon diefer Beit an ift die gandpogten beständig ben der Stadt verblieben. - Bu berfelben gehoren bie Dorfer Gerfthofen, Stettenhofen und Langweid.

#### Ulim.

र कार्या है बहुत भी मान के जन

Die frene Reichsstadt Ulm, liegt auf einem etwas unebenen Boben an der Donau, über welche eine steinerne Brücke von 3 Bogen gebauet ist, und die hieselbst die durch einen Theil der Stadt stießende Blau, oberhalb der Stadt aber nahe benm hochgericht die Jier ausnimmt. Sie ist mehrentheils regelmäßig gebauet, hat größten Theils gute Straßen; und über 2000 häuser und ist ziemlich beseitiget. Die Einwohner, deren höchstens 15000 sind, bekennen sich größtenstheils zu der evangelischen Lehre, und ihnen gehöret das sehr große Münster, oder die Hauptsirche, zu der 1377 der Grund gelegt worden, die fast mitten in der Stadt stehet, mit ihrem sehr hohen Gewölbe und sehr dicken Thurm zu stark über die Häuser hervorraget, und

fieben Brediger bat, und bie Barfuger Rirche. Die romifch = fatholischen Ginwohner besuchen den Gottes dienft in dem hiefigen G. Michaelis Rlofter gu den Bengen, welches mit regulirten Chorberren Augustiner Ordens befest, und nahe ben bem beutschen Ordens= Die Stadt - Bibliothecf im Schworhause, ift 1785 größtentheile, und zugleich die Bagnerifche Stife tungsbibliotheck, welche and allem, mas feit 1677 in der wagnerischen Buchbruckeren gebrucket worben, bestand, In bem abelichen fo genannten Samme lungsfrift; werden Gefchlechter (Patricien) Tochter uns terhalten, welche fich verheirathen tonnen. Der Das gifirat ift evallgelisch, und besteht aus 41 Personen, welche über die Salfte Patricien, die übrigen aber aus ber Raufmannichaft und aus ben übrigen Zunften find. Bu den weltlichen öffentlichen Gebauden, gehoren das Rathhaun, das Zeughaus, und unterschiedene andere. Sie unterhalt feche Compagnien Golbaten, von welden brev ihr Rreiscontingent ausmachen. Bom Rhein, Recfar, Bodenfee und Beltlin, wird viel Bein bies ber gebracht, und auf ber Donau weiter geführet; es wird auch mit Leinwand und andern Gutern und Waaren gehandelt. Die Biebzucht ift gut, und ber Bau bes Gartengewächfes und des Obffes erheblich. Wapen der Stadt, ift quer getheilet, oben schwarz, unten weiß. Bis 1200 hat fle feine Mauer gehabt, fondern ift nur mit einem Graben und gaum umges ben gewesen. Die farolinaischen Raiser und Ronige haben der Abten Reichenau, in diefem bamals fchon unmittelbaren Reichsort, einige Binfen, Gefälle und andere Regalien geschenft, welche aber die Reichsstadt Ulm theils unter dem Raifer Ludewig aus Bayern, 1446 an fich gebracht hat. Die Urfunde Raifer Rarle des Großen vom Jahr 813, in welcher Ulm an bas Rlofter Reichenau verfchentet wird, ift ohne 3meifel unacht. Die Raifer Rarl V, Bengel, Kriedrich III. und andere, haben ihre Freyheiten beftatiget

tiget und vermehret. Die hiefige Bogten ift vor Al-ters ein Lehn der Berzoge zu Schwaben gewesen, wie Conradin in feiner 1259 dem Grafen zu Wirtemberg Darüber ertheilten Urfunde ausdrücklich meldet. Auf dem Reichstage hat fie auf der schwähischen Stadte Bank die vierte Stelle; benm schwähischen Rreise aber hat fle nicht nur auf der Bank der Reichsftadte die mente Stelle, fondern auch das beständige Directorium auf derfelben. - Gie vermahret das Archiv der Reichsfladte in Schwaben und Franken, und die fcmabifden Rreistage werden gemeiniglich hiefelbft ge= halten. 3hr Reiche und Rreis-Matrifularanschlag ift 1683 bon 900 auf 602 Fl. gefetet, und zu einem Rams merziel giebt fie 595 Rthfr. 14 Rr. Sie hat zwar ein anfehnliches Gebiet, aber große Schulden, wie man faget, von einigen Millionen Gulden. Bon ihrer Gesichte ift noch zu bemerten, daß fie 1129 vom Raifer Lotharius zerftoret worden, 1348 abgebrannt fen, 1610 in derfelben ein Bertrag zwischen ben Untirten und Ligiften gemacht fen, und 1702 ber Churfurft ju Banern die Stadt unvermuthet eingenommen habe. Bor Alters ift hiefelbft im Stadelhof, ben dem jest fo genannten grunen Sofe, ein faiferl. Landgericht gehalten worden.

Richt weit von der Stadt liegt Sofflingen, oder Sefflingen, ein Ronnenfloster, vom Orden der heilisgen Clara. Es hat ein kaiferliches Protectorium, und

andere Privilegia.

Bon dem Gebiet, der Stadt, hat Johann Christ. Lauterbach eine Charte gezeichnet, und Johann Bapt. Jomann in Rupfer gestochen, die im Atlas von Deutschland die 89sie ist. Es ist dasselbe von den Grafen von Helfenstein, Grafen von Werdenberg, Herren von Rietheim und anderen erkauft, und auf andere Weise erworden, 1774 aber durch den Verkauf der herrschaft Wain etwas kleiner geworden. Es ist mehrentheils bergicht, steinigt, wie der Strich Landes von Ulm die Geisslingen, der sechs Stunden beträgt, und

und auch mager ift. In audern Gegenden giebt es doch fruchtbare Aecker, gute Wiesen, und vortreffliche Bolgungen. Es wird in die obere und untere Ferrs Schaft abgetheilet.

- I. Die obere Zerrschaft, enthalt folgende
  - 1. Das Oberamt Langenau, in welchem 1) Langenau, ein fehr großer Flecken,

2) Dellingen, ein Pfartborf.

2. Das 21mt Weidenftetten, in meldem

Die Pfarrdorfer Weidenstetten, tleenstetten und bolgbirch, find.

3. Das Umt Bernftatt, in welchem

Das Pfarrdorf Bernstatt, und die Dorfer Bais merstetten und Bifelau, find.

4. Das Umt Ballendorf, in welchem

Das Pfarrdorf Ballendorf und Dorf Borelin, gen ift.

5. Das Amt Ettlenschieß, in welchem

Das Pfarrdorf Ettlenschieß und Dorf Singe bronn, lieget.

6. Das Oberamt Leipheim,

1) Leipheim, ein Stadtchen und Schloft, uns weit der Donau, ift von den Guffen von Guffelberg an die Grafen von Wirtemberg, und von diefen 1453 an die Stadt Ulm verkauft worden. 1634 wurde es febr permuftet,

2) Riedheim, ein Pfarrdorf.

7. Das Oberforft: Amt Altheim, in welchem Die Pfarrdorfer Altheim und Jahringen, nebft Söglingen, find.

8. Das Vogtamt Albect, ift 1383 von dem Gras fen Conrad von Werdenberg erfauft worden, und enthält

1) Albect, ein Stadtchen und Schloß am Jug

2) Die

- 2) Die Pfarrdorfer forvelfingen, Gottingen, Jungingen, Alelfingen, Biffingen, Seningen, nebst unterschiedenen Weilern.
- II. Die untere Zerrschaft, enthalt folgende

1. Das Oberamt Geißlingen, das mit Einschluß des Zolls zu Geißlingen, jährlich über 90000 Gulden

einbringen foll, in welchem

Geißlingen, eine kleine Stadt, von ungefähr 250 Saufern, in der Liefe zwischen hohen und fleinigsten Bergen, in welchem von langer Zeit her feine Drechslerarbeit von Elfenbein und Knochen gemacht wird. hier wohnet ein Landvogt. Es ift 1396 von den Grafen von helfenstein erkauft worden. Richt weit davon ift ein Bad. Durch diesen Ort gehet eine flarke Landstraße nach Ulm, und der Zoll bringet jährslich 8 bis 9000 Gulden ein.

Ben bem Stadtchen hat auf einem felfichten Berge bas uralte Schloß Gepfelftein ober Giefelftein, und auf einem andern das Schloß gelfenstein, das Stammsfchloß der ausgestorbenen Grafen dieses Namens, ges

fanden.

2. Das Umt Stotten oder Stetten, in welchem Das Pfgrrdorf gleiches Ramens ift.

a. Das Umt Ueberlingen, in welchem

Heberkingen, ein Pfarrdorf an der Fils, mofelbft ein guter Sauerbrunn ift.

4. Das Umt Bobringen, in welchem

Die Pfarrdorfer Bohringen oder Baringen und Saufen an der Gils,

5. Das Umt Altenstadt, in welchem

1) Altenstadt, ein Flecken an der Fils, der vor Alters den Grafen von Spicenberg zugehöret hat.

2) Ruchen, ein Kirchdorf.

6. Das Umt Guffen, in welchem

Die Pfarrdorfer Guffen und Gingen, bende an Der File, find

6\$ 1

7. Das

7. Das Umt Stubersheim, in welchem

Die Pfarrdörfer Stubersheim, Schalkstetten, Waldhausen, Steinenkirchen, Braunisheim und Weiler ob Geifilingen.

8. Das 21mt Turbeim, in welchem 48 -

Die Pfarrdorfer Türkheim und Amftetten, wie auch Oppingen und Wättingen, find.

9. Das Umt Lonfee, ju welchem

Die Pfarrdorfer Lonfee, Urspring und Reutti, pder Reitheim ob Urspring, gehören.

10. Das 21mt thellingen, in welchem

Die Pfarrdorfer Wellingen, Merklingen und Hufhausen, find.

11. Das 2mt Scharenftetten, in welchem

Die Pfarrdorfer Scharenstetten, Lughausen und Themmenhausen.

12. Das 2lmt Bermaringen, in welchem

Die Pfarrderfer Bermaringen, Maringen und Lehr, find.

13. Das Umt Pful, in welchem

Die Pfarrdorfer Pful, mit Offenhausen, Stein: heim, Solzschwang, Reutti ob der Donau, Grims melfingen, Ersingen, liegen, welches lette unter das abeliche Sammlungsflift zu Ulm gehöret.

#### Unmerkung.

Die Serrichaft Wain, die zwischen den Fluffen Iler und Westerlich oder Weybing, lieget, ift von der Abten Ochsenhausen erkauft, 1774 aber wieder an einen von herrmann in Benedig, verkauft worden. Sie hat schone Waldung.

Wain, ein Pfarrdorf.

### Eßlingen.

Die frene Reichsstadt Eflingen, liegt auf einem unebenen Boden am Rectar, über die eine alte fteinerne Brude von o Bogen führet. Un einer Seite ber Stadt find Berge, und an benfelben machfet guter Wein, insonderheit in dem fogenannten Weckarbol ben , an der andern Seite ift eine große und fruchtbare Chene. Gie bestehet theils aus der Stadt felbit, Die an einem Urm des Recfars, und jum Theil fehr hoch, lieget, und in welcher die chere, oder Pfarrfirche bes beil. Dionpfius, die neue ober Dominicanerfirche, nebft bent Baifenhause, Die Frauenfirche, Die hintere oder Barfuger Rirche, die lateinische Schule, ober bas Paedagogium, fammt bem Collegio Alumnorum, das icone Rathhaus, der icone Ritterbau, ober das ritterschaftliche Saus, in welchen die Ritterschaft ibre Canglen hat, und das reiche Catharinen = Sofvital. find : theils aus, bren Borftabten, welche find : die obere Vorstadt, die mit der eigentlichen Stadt an eis nerlen Urm des Recfars lieget, die Vorstadt Beuts ten, die in die obere und niedere abgetheilet wird, und ben welcher die Burg ift, und die Vorstadt Blienfau, Die zwischen bem Sauptstrom bes Rectars, und bem porbin genannten Urm beffelben auf einer Infel lieget, und darinn bes fcmabifchen Rreifes Zeughaus ift. Die gange Stadt und ber Magiftrat find evangelifche lutherifc, doch wird in der Capelle des Pfleabofs. Den das Rloffer Ranfersheim hiefelbft hat, auch fathor Tifcher Gottesbienft gehalten. Es ift auch hiefelbft ein Coftanger Sof und Pfleger, und ein fürftenbergifcher Sof, auch find bier bren wirtembergifche Sofe mit Pflegern. Die Einwohner ernahren fich vom Beinund Acter = Ban, von Biehjucht und Sandwerfern. Der Unfang ihrer Reichsfrenheit, ift nicht leicht au beffim-

beffimmen. Auf bem Reichstage bat fie auf ber Bant ber ichmabischen Reichsstädte bie funfte, auf der Stabte Bant bes ichmabischen Rreifes aber Die britte Stelle. Bhr Reichsmatrikular = Unschlag betrug anfänglich 200 1683 murde er auf 147 Fl. und 1692 ift er aar bis auf 37 Fl. herunter gefetet morben. Ru einem Kammergiel foll fie 177 Rthir. 51 Rr. geben. Wegen des Amman : Amts giebt fie jahrlich zur Ehrung to Al in Gold in bas Waibelamt der Reichslandvogten 211 torf. Sie fiebet unter bergoglich : wirtemberaifchent Schut. 1701 erlitte fie eine große Reuersbrunft. Ben berfelben machfet in ber fogenannten Recfar = Salben guter Recfarmeint es werben auch jahrlich ungablige hier und in Diefer Gegend gezogene junge Dbftbaume gu Markt gebracht und verfaufet. Ihr Gebiet iftgang vom Bergogthum Birtemberg umfchloffen. Außerdem Dorf Wettingen, und einigen Beilern, find barinn Die Pfarrdorfer Depzischt am Reckar, Mohringen und Daybingen, bende in den fogenannten Rela bern , die bem oben ungeführten Catharinen Sofpital geboren.

#### Reutlingen.

Die frene Reichsstadt Reutlingen, lieget eine ftarke Meile von Tübingen, am Flüschen Sches, das in den Neckar fließet. Sie ist nicht groß, denn der Umfang ihrer Mauern beträgt nur 450 rheinlandische Ruthen; und ste enthält etwa 8000 Menschen, sie hat auch nur eine Pfarrkirche, außer dem aber ein Dospie tal, ein Baisenhaus; und eine lateinische Schule. Der Magistrat ist sowohl als die Bürgerschaft, evangelisch lutherisch, und besteht ordentlicherweise ans acht und zwanzig Personen; von welchen der Stadtschultheis und zwölf andere aus der Gemeine sind, und das Zunstmeistercollegium ausmachen. Um Ulsrichstage hören jährlich alle obrigseitliche Lemter aus,

Die höchfte Gewalt, fo weit fie dem Magiftrat jufommt, fällt an bie Burgerschaft gurud, und am nachften Sonntag verfammlen fich die 12 Bunfte in ihren Bunfts baufern, und ermablen einen neuen Magiftrat. R. Fries brich II foll fie 1215 ober 20 querft mit einer Mauer umgeben, auch zu einer Reichsftadt gemacht baben. Die Raifer Rarl IV und Wengel haben 1348 und 87 perfprocen, Die Stadt ben ihrer Reichsunmittelbarfeit ju erhalten, fie auch weder ju verpfanden noch ju verfaufen. Die Berechtsame, welche die Grafen von Achalm (beren Burg nicht weit babon gelegen bat,) biefelbit gehabt, und bie nach ihrem Abgange an bas Reich gefallen find, foll R. Ludewig von Bapern jus gleich mit den Gutern ber Grafen 1330 an Grafen Ills rich ju Birtemberg übergeben, Bergog Ulrich aber 1500 wieder an die Stadt Reutlingen verfauft, ober wie andre fagen, an R. Maximilian übergeben, und Diefer an die Stadt fur eine Summe Gelbe überlaffen Sie bat auf bem Reichstage auf ber fcwabis ichen Reichsstädte Bant Die fechste; benm fcmabifchen Rreife aber auf ber Stadte Bant die vierte Stelle und Ihr Reichs und Rreis : Matrifulorans fcblaa betrug ebebeffen 188 Fl. 1683 ward er auf 136 Fl. und als Die Gradt 1726 burd eine gewaltige Genersbrunft verwiftet worden war, 1728 auf 80 Fl. gefetet. Bu einem Rammergiel ift fie noch auf 57 Ribl. 44 Rr. angefebet. Gie fieht unter herzoglich = wirtem. bergifchen Schut. Wegen bes Stadtvogtamte giebt fie jahrlich 16 Gulden in Gold gur Ehrung in das Bais belamt ber Reichslandvogten Altorf. Ben berfelben ift 1716 ein Schwefelmaffer gefunden worden. Die Stadt bat Acferbau und Biebzucht.

Bu ihrem Gebiet gehören die Pfarren Bezingen, Wanweil, Ommenhausen und Bronnweiler, und 5 Weiler. Es hat ehedeffen den Grafen von Achalm gehöret, von deren Schloß ungefähr eine halbe Stun-

be von Reutlingen noch Erummer gu feben find.

#### Nordlingen.

ie frene Reichöstadt Wordlingen, lieget in dem Rief, am gluß Eger, in einer fruchtbaren und pornehmlich an auter Beide reichen Gegend, und hat bis 1238 auf dem nabgelegenen Emeransberg geftanben, ift aber in diefem Sahr abgebrannt, und hierauf an dem jegigen Ort erbanet worden. Die Burgerschaft ift faft gang ber evangelischen Lebre zugethan, und bie Evangelischen haben, außer der Ufarrfirche, noch 2 andes re Rirchen, deren eine benm Sofpital iff, und eine lateinifibe Schule; Die vorhandenen Ratholifen aber halten ibren Gottesbienft in der Rirche ben dem biefigen deut= ichen Saufe, welches gur Landcommentburen Ellingen in Franken gehoret, und 1387 an den deutschen Orden gefommen ift. Der Magifirat ift evangelisch. Die Stadt hat vor Altere unter dem Bisthum ju Regensburg geftanden, ift aber icon im drenzehnten Jahrhundert reichs fren gewesen, und dieses nicht erft 1251 geworden. Die Raifer Rarl IV und Wengel perficherten 1248 und 87, daß die Stadt ben ihrer Reichsunmittelbarfeit erhalten werden folle. Auf dem Reichstage bat fie auf ber ichmabischen Reichsstädte Bant Die fiebente, benm fdwabifden Rreife aber unter den Reichsftadten Die funfte Stelle. 3hr Reichs = und Rreis = Matrifular= Unschlag betrug ebedeffen 260 Kl. ift aber 1683 auf 150 Kl. gesett worden. Bu einem Kammerziel foll fie 219 Richle. 72 Kr. geben. R. Karl IV hat ihr die Frepbeit ertheilt, ein Candgericht zu halten, fie bat fich aber berfelben nicht bedienet. 1634 murden die Schwes ben ben berfelben von den Raiferlichen gefchlagen. 1647 murde fie von den Reichsvolfern 17 Bochen lang belagert, und erlitt baben eine ftarte Fenersbrunft. 1702 wurde hier zwischen 5 Reiche - Rreifen ein berühms tes Bundnig errichtet, und die Stadt als eine Bormaner

Bormauer bes frankischen Rreifes gegen Bapern beffer

beftiget.

Ueber ihr Gebiet hat das fürstliche und graftiche Saus Dettingen von langer Zeit her die Landeshoheit zu behaupten gesucht, worüber zwischen benden viele, und auch blutige Streitigkeiten, entstanden sind. Es gehören dazu

Die Pfarrdörfer Wehrmemmingen, Goldburgs hausen und Schweindorf, und an unterschiedenen

andern Dorfern hat die Stadt Untheil.

#### Schwäbisch Hall.

Die frene Reichsstadt Sall oder schwäbisch Sall, Hala Suevorum, mit ihrem Gebiet, liegt am Bluß Rocher, zwifchen den Graffchaften Sohenlohe und Limburg, Dem Garftenthum Unfpach, und dem Berjogthum Wirtemberg. Die Stadt ift mit Bergen unis geben, und der Rocher theilet fie in die Gradt felbft, und in die Borftadt, welche bende Theile burch eine fteinerne Brude wieder verbunden find. Sonft aber bestehet fie aus dren Theilen, welche find alt Ball, wofelbft die auf einem Sugel febende Sauptfirche gu G. Michael, bas Gymnasium, bas Sospital mit einer Rirche, und die Galgfoten, von welchen die Stadt den Namen hat, find; der Theil über dem Rocher, in welchem ein Saus bes Johanniter Drbens, und Die G. Catharinen Rirche ift; und die Gelbinger Baffe, welche Borffadt ihren Ramen von bem nabgelegenen Dorf Gelbingen hat. Die Stadt ift der evangelifche lutherischen Lehre zugethan. Der Magistrat bestehet aus 24 Perfonen, und diefes Collegium hat zwen Burgermeifter ju Borfiebern, welche wegen ber obgedache ten Eintheilung ber Stadt, Stadtmeifter genennet wers ben. Die Burgerschaft wird auf 1500 Kopfe geschäbet. Die Stadt hat ihren Urfprung ber hiefigen wichtigen Salzquelle zu banten, welche nicht weit vom Rocher auillt.

quilt, 6 bis 7 lothiges Daffer giebt, und 111 Pfans nen unterhalt, beren jede Des Jahre ungefahr für 1200 Gulben Galg liefert, wenn bas Gals boch im Breife Das Galzwert bat urfprunglich dem Reichsadel hiefiger Gegend gehort, welcher daffelbe größtentheils ben Sieberfnechten gegen Erbeins überlaffen bat. Es theilen fich baber die Innhaber ber Goben in zwen Rlaffen , namlich in bas Lehnsberrliche Collegium, und in Die Erbfiederschaft. Gewiffe Borfteber beforgen benber Theile Berechtsame bergeftait, baß einzelne Theilhaber fur fich allein nichts einführen, ober abgehen laffen fonnen, fondern die gange burgerliche Gefellfcaft, in fo weit fie Theil bieran nimmt, fich nach bem im Ramen des gangen corporis abgefaßten Geleben und Ordnungen richten muß. Rach einer genaus ern Beffimmung , giebt es breperlen Theilbaber. Gis nige haben noch bas dominium plenum, ober Erb und Gigen benfammen, und laffen ihr Baffer burch gedingte Siederfnechte verfieden, ohne daß fie nothig haben, fich mit jemand in Berechnung einzulaffen. Undere find und beißen Erbeigene, oder frene Erbfies der, welche fich mit ben lehnsherren über ben benfelben gebührenden Erblehnzins jahrlich zu vergleichen haben. Den größten Theil ber Ufannen aber machen die foges nannte Erbfließende Sieder aus, von welchen bas dominum directum, burd ben Erbbeftand abgefondert, Dos dominium utile aber ben den damit beliebenen Ras milien mit einem Fidecommis belegt ift, und baber von bem Befiger meder veraußert, noch mit Schulden befchweret werden fann. Es gab vor Alters eine Burg Salle, Die bas eble Gefchlecht von Salle von den ebes maligen Grafen von Rottenburg gu lehn hatte, und eine villa Balle, die 1300 von dem Kaifer Philipp oppidum noftrum genennet, und zu einer Reicheffadt erhoben wurde. Im vierzehnten Jahrhundert bat bas Bolf es bahin gebracht, bag bas Stadtregiment zwischen bem Abel und ibm getheilt worden, worüber viel abeliche Kamilien die Stadt verlaffen baben, andre aber barinn aeblies

deblieben, und theile ausgefforben, theils mit bem Bolt vermifchet worden find. Die Raifer Rart IV und Wentel haben 1348 und 87 versprochen, Die Stadt ben ihrer Reichsunmittelbarteit ju erhalten , und fie meder ju verpfanden noch ju verfaufen. Muf bent Reichstage hat fie auf der schwabischen Reichstäbte Bant die neunte, hingegen ben bem ichmabifchen Rreife unter den Stadten die fechfte Stelle. Ihr Reichs-und Rreis = Matrifular = Unschlag, der ehedeffen 293 Fl. betragen hat, ift 1683 auf 180 Fl. gesetet worden. Bu einem Rammerziel giebt fle 140 Rthir. 63 Rr. Unter ihre Borguge gehoret, bag fie eine Reichefabe ne bat, und unter ihre Merkwardigfeiten, baß bie Scheidemunge ber Beller ihren Rahmen von berfelbeit The Bapen ift eine rechte Sand im gelben, und ein rothes Rreus int goldnen Relbe. 1710 famen biet unterfcbiebene protestantische Surften und Stande gub fammen, und errichteten ein Bundniß unter einander. 1246, 1680 und 1728 ift die Stadt burch Rettersbring. Das ansehnliche Gebiet fte febr vermuftet worben. Der Stadt, von welchem bie homannifchen Erben 1762 eine burd tit. S. Enopf gezeichnete Charte an bas Licht gefielt haben, bat guten Ucferbait und bortreffliche Diebjucht: Es bestehet aus folgenden Memtern:

and Mus dem innerhalb der gandwehr ober bent fogenannten Beeggraben, belegenen Memtern, welche uriprunglich ju gemeiner Stadt gehöret haben; boch haben andere benachbarte Reichsftande innerhalb biefer Landwehr gleichfals betrachtitche Guter mit ber boben und niedern Gerichtsbarteit, und allen anbangenben Berilichkeiten und Gerichtsbarkeiten, ohne des wegen mit ber Stadt einige Berbindung gehabt ju baben.

Diefe Memter find

1) Das Umt Schlicht, in welchem eilf gang hallis fche Dorfer, barunter auch bas oben genannte Pfaris borf Belbingen, und vier Dorfer find, baran bie Stadt Untheil bat. Es ift bemfelben Das Schloß und ebemalige Umt Limburg einverleibet, welches Eras mus

# Th. 7 2.

mus herr von Limburg 1454 an die Stadt für 45700 Fl. verfauft hat.

2) Das Umt Rofengarten; in welchem ber Stadt

11 Derter gang, 9 aber jum Theil gehoren.

3) Das Umt Biehler, welches 19 gange hallische Derter enthält, und zwen daran die Stadt Theil hat.

4) Das Umt Rochenedt, von 28 Derter, Deren 18 ber Stadt gang, die übrigen aber nur zum Theis gehören.

fange des frankischen Kreifes belegenen Memtern, met

che sind

1) Das 21mt Ilzhofen, barinn

(1) Ilzhofen, ein offenes Stadtchen, welches Graf Eraft von Sohenlohe, aus einem Dorf zu einer Stadt gemacht hat.

(2) Dren Dorfer, an deren einem, namlich Rup-

pertohofen, Sobenlohe Rirchberg Untheil hat.

2) Das Umt Sonhord, darinn der Marktfleden und bas Schloß diefes Namens, und noch 22 Derter,

beren fiebengehn gang hallisch find.

3) Das Umt Velberg, welches aus der Stadt Belberg, ben welcher eine alte Burg ift, und 47 Dertern bestehet. Es gehörte ehedessen zum Canton Odenwald, 1760 aber hat dieser Canton sein Besteurungstrecht durch einen Bergleich abgetreten.

### Ueberlingen.

von ihr benannten Busen des Bodensees, auf einem Felsen, und ihre Graben bestehen aus Steinsbrüchen. Sie besteht aus dreh Theilen, welche find, die untere Stadt, die obere Stadt und ber Gallenberg, auf welchem Wein wächset. Sie ift der romisch it tholischen Lehre zugethan, und hat eine Collegiatfirche zum hell. Ritolans, ein Johannitet Dans, ein reises

thes hospital, den Albster, und toch zwen Kirchen. Bey der Stadt entspringet gures mineralisches Basser. Sie ift schon unter den schwäbischen Raisern eine Reichsstadt geworden. Die Raiser Karl IV und Wenzel haben versprochen, sie ben ihrer Reichsunmittelbarzteit zu erhalten. In die Landvogten Altors giedt sie jährlich, unter dem Ramen einer Ehrung, zehn Plund Pfennige. Aus dem Reichstage hat ste unter den Reichsstädten der schwäbischen Bank die eilste, beim schwäbischen Kreise aber unter den Reichsstädten die siebente Stelle. Ihr Reichs und Kreis Matrikularansschlag betrug ehedessen 312 Fl. 1683 aber ist er auf 139 Fl. geseht worden. Zu einem Kammerziel erleger sie 157 Rthlr. 24 Kr.

Bu ihreni Gebiet gehören

1. Die Schlöffer Sohen : Bodman und Ramsberg.

2. Die Pfarren Mahlfpuren, Bondorf, Groß: Schonach, Unter: Siggingen, Denkingen, Sers natingen.

Die Stadt hat 1549 die auf den Reichsboden geles gene Berrschaft Stendorf, an die Abten Einstedeln

in Belvetien verfauft.

#### Rothweil.

liegt auf einer Sohe am Recfar, und ihr Gebiet ift vom Berzogthum Wirtemberg, der öftreichischen obern Grafschaft Dohenberg, und der fürstenbergischen Landgrafschaft Baar umgeben. Sie bekennet sich zu der römisch katholischen Lehre, und hat ein Johannister-Band, und dren Ribster. Sie ist eine uralte Reichöstadt, und hat von den Raisern Karln IV und Wenzel die Bersicherung erlanget, daß sie ben ihrer Reichstage hat sie auf der schwäbischen Bank die zehnste, benm schwäbischen Kreise aber auf der Reichsstädte

Bant die achte Stelles Ihr Meiche und Rreis Mas trifularanichlag, ber ehebeffen 280 fl. betrug, ift 1683 auf 177 86 und 1728 guerft auf 144, hernach dar auf 30, und endlich auf 14 Kl. gefebet wotdett. Bu einem Rammerztel ift fie ju 157. Richlr. 204 Rr. angefetet. 1463 verband fle fich jum erftenmal, und igig guf emig mit ben fcmeigerifden Cantonen. if Doch mit Borbebalt ihres bem romifchen Reich fchulbiden Geborfams: allein, 1632 mutbe fie bon diefem Bunde wieder ausgeschloffen, weil fie, als fie von ben Schweden belagert worden, bfireichifde Befatung eingenommen hatte. Die vornehmfte Mertwardiafeit biefer Stadt, ift das kaiferliche Bofgericht, von weldem man in bem fdmabifden ganbrechte, welches jut Beit Raifere Ludewig von Bayern gefdrieben in fent fcheinet, Die erfte Spur findet, und welches bis in die Mitte bes funfzehnten Sabrbunderts bald bas faifert. Landgericht, bald bas faiferl. hofgericht ju Rothweil genennet worden. 1360 übertrug R. Karl IV dem Grafen Rudolph von Sulz dieses Landgericht von fair fert. Majeftat und bes Reichs wegen zu befigen und gu balten, und 1401 anb R. Ruptecht ben Grafen von Suli die Gewalt, einen Fregen ober Grafen an daß felbe an feiner Statt zu fegen. Bon den Grafen von Gulg ift diefes Erbhofgerichtamt an bas fcwargenber gifche Saus gefommen, wie oben ben ber gandgraf fcaft Rletgan gelehret worden, und bet Kurft gu Schwarzenberg erwählet felbft einen Uinteftatthaltet aus bem Grafen oder herren Stande. In bemfelben figen fieben Urthelfprecher. Es banget gang allein vom Raifer ab. Seine Gerichtsbarfeit erffrecfet fich über ben ichmabifden Rreis, über die in Schwaben beleges nen öffreichischen gander, und über den frankifchen und die theinischen Rreife; boch haben fehr viele Stan-De Befrenungsprivilegien bagegen erhalten. Die fic aber ordentlicherweise auf die Chehaften, oder die dem Sofgericht vorbehaltenen Ralle, nicht bezieben. hat concurrentem jurisdictionem mit ben Reichsfans ben ben seines Bezirks; welche aber von langen Zeiten ber viele Klagen wider dasselbe vorgebracht haben. Man kann von demselben und seinen Urtheilen an die höchsten Reichsgerichte appelliren. Endlich ist noch anzus merken; daß ben dieser Stadt eine freye Pürsch von ziemlich weitenr Umfange sen.

Das Gebier der Stadt, begreift einen ansehnlischen, ja, wie man mennt, den besten Theil der eigensthüntlichen Guter der 1519 ausgestorbenen Grafen von Zimmern, oder Zimbern, welchen die Stadtum 88000 Fl. erkauft hat. Es ist auch das Stammhaus der Grafen darinn belegen. Die Pfarren, welche zu diesem Gebiet gehören, sind: Altstatt, Dauchingen, Deiblingen, Dietingen, Duningen, Epsendorf, Serren Zimmern, Steedorf, Stetten, Villingen, im Dorf dieses Namens.

#### Heilbronn,

Die frene Reichsfladt Beilbrunn ober Beilbronn, liegt an bem bier fcon fchifbaren Recfar, über ben eine bebectte Bructe führet, in einer febr ans genehmen, fruchtbaren, und vornehmlich an guten Wein reichen Gegend, auf ber Grange bes bergogmen foll fie bon ihrem großen Bafferbrunnen haben, beffen fehr ergiebige Quelle unter einem fleinen Altar in der Pfarrfirche ift, wofelbft man ihr Geraufch boret. Ihre Sanptftragen find gut gebauet. Es wohnet hier giemlich viel Abel, und es zeiget fich hier mehr Gefchmad und Artigfeit, als in andern fcmabifchen Reichsflabten. Unter ihren bren Kirchen ift Die Pfarrfirche gu G. Kilian die ansehnlichste. Gie hat innerhalb der Maner auf 1000 Saufer, und 8000 Menschen. Das Symnafium und der Stadt Bucherfaal, find in dem ehemaligen Minoritenflofter. Das Gebaube des Archive iff men gebauet, diefes ift aber an Urfunden nicht fo reich,

als bas Urdit bu Eflingen. Much bas Rathhaus; Sougenhaus, Kornmagagin und einige andere offente liche Gebaude, find aut gebauet. Es ift bier ein anfebne liches Saus und eine Comthuren bes deutschen Ordens, zu welcher die Dorfer Wimmenthal und Sondheim. und ein Theil von Thalbeim, gehören, und in deren fleinen Rirche Die fatholischen Ginwohner den Gottese Dienft bepmohnen, ein Carmeliteroratorium, und ein Krauenfloster vom S. Clara : Orden. Der innere Stadtrath, beftebet aus 15 Verfonen, großtentheils Belehrten, unten welchen 3 Burgemeifter find, Diein der Regierung alle 4 Monate abwechfeln. Ein anderes Cola legium von 12 Berfonen, bat ben Stadtschultheißen jum Baupt, und richtet in Schuld : und andern Sas den, und von feinem Urtheil fann an die Reichege= richte appelliret werben. Roch ift bier ein brittes Collegium, welches bas Salsgericht beforget. Der Mas giftrat, fo wie die meiften Einwohner, find der evangelifch = lutherifchen Lehre quaethan. Der biefige Tranfito = Sandel auf bem Rectar, aufwarts und abwarts. bat 1787 betragen 98989 Centner. In eben biefem Sabr ift auch die Schiffarth nach Canftadt wieder in Gang gefommen. Dier wird alles von Krankfurt nach Schwaben und in die Schweiß gebende Gut, ausgeladen, gewogen, und auf die Bage gebracht, Die hiefige bergogl. mirtembergifche Uffege, bebet den Kracht= und Wein = Rebnten von dem größten Theil der Mit diefem Rebnten bat R. Rudolph I feis nen natürlichen Gobn den Grafen Albrecht von lowens fein 1283 als Reichslehn belehnet. Er fam mit ber Graffchaft gowenstein 1441 an den Churfurften gudwig von ber Pfalz, uud hierauf an Bergog Ulrich von Wirtemberg, fur die gegen Mfal; angewandten Eres cutions Roften.

Aus Urkunden ift erweißlich, daß Heilibrunna oder Heilisbrunnum, (so hieß der Ort damals) in den Jahs ven 823 und 859 eine villa regia gewesen sen, Raiser Beinrich IV soll biesen Ort zu einer Stadt zu bauen angefangen, Friedrich II dieselbe vergrößert und bester befestiget, Conrad III zu einer Reichöstadt gemacht, und Friedrich III ihr die dren Farben, blan, roth und weißz auch zum Wapen einen schwarzen Adler im gelben Felsde, gegeben haben. Die Raiser Rarl IV und Wenzelz haben ihr die Versicherung ertheilet, daß sie den ihrer Reichsunmittelbarkeit erhalten werden solle. Auf dem Reichstage hat sie auf der schwädischen Reichsstädtes Bank die zwölfte, benm schwädischen Rreise aber unter den Reichsstädten die neunte Stelle. Ihr Reichs und Rreis Matrifular Anschlag hat ehedessen 1728 auf ragen; 1683 aber ist er auf 104, hingegen 1728 auf ras Flageleget worden. Zu einem Kammerziel giebt sie 148 Rihlr. 71 Kr.

Ihr Gebiet begreift die schönen Pfarrborfer Slein, Bockingen, Teckergartach und Frankenbach, und bas Dorf Glein, welches ein Reichslehn ift. Zwischen bem zwenten und britten Dorf hat man 6 romische

Steine mit Inschriften aus ber Erbe gegraben.

#### Smund.

Die frene Reichsstadt Gnund oder Gemund; auch schwäbisch Gmund, vor Alters und anfänglich Raisersreuth, lieget an der Nems, und am Ende des Remsthals, zwischen dem wirtembergischen Rlosters amt Lorch und der Hernschaft Hendenheim; ihr Gebiet gränzet auch an die Reichsstadt Aalen und Herschaft Rechberg. Die ganze Stadt ist der römisch katholisschen Lehre zugethan, hat, außer der Hauptsirche zum heil. Kreuß, noch dren andere Kirchen, und eine benm Spital, 4 Manns und 2 Frauen-Rlöster. Der Magisstrat wird aus dem Bolf erwählet. Sie ist wahrscheinslicher Weise eine Municipalstadt der Herzoge von Schwaben, aus dem hohenstaussischen Seschlecht, geswesen, ist aber hernach zur Reichsstrenheit gelanget, und die K. Karl IV und Wenzel, haben versprochen,

fie ben ihrer Reichsunmittelbarfeit zu erhalten. Auf bem Reichstage hat sie auf der schmäbischen Reichspflädte Bank die drenzehnte, benm schwäbischen Areise aber unter den Reichsstädten die zehnte Stelle. Ihr Reichs und Areise Matrikularanschlag, der ehedefe sen 176 Kl. betrug, ist 1683 auf 115, 1728 aber auf 142 Fl. gesetzt worden. In einem Rammerziel soll sie 101 Athle. 41½ Ar. erlegen. Ben derselben ist eine gemeine Kürsch, genannt Mundart.

Bu ihrem Gebiet gehören die Pfarren Bargau, Dewangen, Serrligkofen, Iggingen, Mögglingen und Bobingen, Lautern, Muthlangen, Obers Bettringen, Spreitbach, Weil, Wengau, 3ims

merbach.

#### Memmingen.

lie frene Reichsstadt Memmingen, liegt an einem Bach, ber bie Hach genennet mirb, und in Die Bler lauft, in einer iconen und fruchtbaren Ebene, Sie ift ber evangeliften gebre jugethan , und bie vornehmfte Pfarrfirche ju G. Martin, gehöret den Lutheras nern gang, bie Rirche ju Unfer Frauen aber haben fie, laut Bertrags von 1569, mit den hiefigen Ratholiten gemeinschaftlich. Es ift auch noch ein Augustiner Dons chenklofter mit einer Rirche; ein Franciscaner Monnens floffer, ein Rlofter oder Bohnhaus der Rreutherren Ordinis S. Spiritus de Roma in Saxia, nebft einem baben befindlichen Sofvital mit einer Rirche, ein Saus für arme Berburgerte, Die Capelle ju ben beiligen Drepfonigen genannt, ein großes und ein fleines Spital, borhanden. Der evangelische Magistrat, ber aus 19 Perfonen bestehet, ift theils ans ben Geschlechtern, (Patricien,) theils aus der Gemeine. Das Wapen ber Stadt, ift ein halber Abler, und ein rothes Rreuß, im weiffen Felde. Es ift ungewiß, ob fie vor Alters jur guelfischen Graffcheft Altorf geboret babe.

habe, ober nicht? Doch weiß man, bas Belf VI Ech hiefelbft oft aufgehalten babe, und geftorben fem Unter Raifer Friedrich I war fie fcon eine frebe Reichs Radt, und befeffigte fich nach Abaana bes quelfifch als torfifchen Stamms bergeftalt in ihrer Meichefrenheit; baß Ronig Rudolph Diefelbe 1286 in einer Urfunde ere fannte und beftatigte. Die R. Rarl IV und Wengel verfprachen a bal fie ben ihrer Reicheunmittelbarfeit erhalten werden folle. Auf dem Reichstage hat fie uns ter ben Reichsitabten auf ber fchmabifchen Bant bie vierzehnte, ben bem fchmabifden Rreife aber unter ben Reichsftabten bie eilfte Stelle. Ihr Reichsmatrifular anfcblag ? ber ehedeffen 248. ff. betrug ? wurde 1682 auf 150 ffl, und 1706 auf 75 fl. gefebet. Bu eis nem Kammmerziel giebt fie 281 Rthlr. 324 Rt. gen des Ummans : Amts giebt fie jahrlich jur Chrung 15 Ufund Beller in das Waibelamt ber Sandvogten Schmaben. Gie treibet einen ziennlich farfen Sandel nach Belvetien, Stalien, und anvern ihr naber gelegenen Landern mit baverifchem Galy, Landern, mit baperischem Salz, hiefiger Leinwand, Sopfen, Getreibe, und andern Gatern und Wagren. 1647 murbe fie von faiferl. und baperifchen Rriegevolfern o Bochen lang befagert, und endlich erobert.

Das Gebiet ber Stadt, gehöret bem fleinsten Theil nach bem gemeinen Wefen berfelben, bem gröfften Theit nach aber bem Sofpital.

- 1. Die Serrschaft Lifenburg, gehort theils bem Batriciat in Memmingen, theils dem Unterhospital. In derfelben find dren adeliche Sige, namlich Lifensburg, Grunfurth und Trunfelsberg, das Dorf Amadingen, und dren Weiler.
- 2. Aunersberg, ein Gut bes herrn von Runer, Edlen von Runersberg, woselbst ein gutes Bad ift, auch Siegelerbe gefunden, und eine Mannfaftur vom unachten Porcellan angelegt worben, die viel fcone Arbeiten liefert.

3. Ober-Bolggung, ein Schloß mit zugehörigen Gatern, gehört bem Oberhofpital des Ordens des heie ligen Geiftes.

4. Unter Bolggung, ein tatholifches Dorf, mit ber Pfarrfirche fur Ober und Unter Dolggung, ge-

bort bem Unterhofpital.

Sing, wofelbft eine Meffing Blech : und Drath = Fas brit ift.

6. Das Gut Wespach, ift zum Theil ein tehn vom Unterhospital, und gehört ber abelichen Familie von Stoll zu Wespach.

7. Frickenhaufen, ein evangelisches Afarrborf,

an einem fleilen Berge, gehort dem Sofpital.

8. Erkheim, ein langes Dorf, mit einer fatholis schen und evangelischen Pfarrfirche, zu welcher letten das Filial Dankelsvied gehöret, woselbst ein guter Stahlbrunn ift. Das Rloster Ottobeuren hat das größte Untheil an Erkheim.

9. Arlesried, ein evangelisches Pfarrborf.

10. Woringen, auch ein evongelisches Dorf, welches bas Unterhospital von Kempten gu Lehn hat, hat eine evangelische und katholische Kirche:

11. Baufen, ein epangelifches Dorf, gebort bem

Hospital.

12. Die evangelischen Pfarrdorfer Volkratshofen,

Steinheim und Burach, gehoren bem Sofvital.

13. Berg, ein evangelisches Pfarrborf, welches unterschiedenen Personen und ben milben Stiftungen augehöret.

14. Egelfee, gehoret theils der Reichsabten Ochfen-

weit davon befindlichen Brucke über die Bler.

Unmert. Der frepe Durschbezirt auf dem Bofferhard bep Memmingen, granzet gegen Offen an die Gunz, gegen Guden an die kemptischen und ottobeurischen Forste, gegen Westen theils an die Jier, theils jenseits berselben an die zeils murzachschen, rosthischen

thischen, ochsenhausischen und erolzbeimischen Forste, gegen Norden an den Babenhauser Wenher und Forst. Es begreift den größten Theil des memmingischen Gesbiets, und andere Gebiete. Alle dazu gehörigen Herrsschaften haben darinnen eine gemeinschaftliche unabgestheilte Jagdgerechtigkeit, nämlich Minbelheim, Ottobeuren, Book, Babenhausen, Eisenburg, Obersbeuren, Bruntelsberg, Zeil, Burzach, Kempten, Ochsenhausen, Erolzbeim, Offerberg, Cronburg, Roth, Burheim, Memmingen. In diesem District hat die Stadt Memmingen von langer Zeit her das Directorium, f. Hoffmanni Disp. de libera venatione, spewähren Suevo - Memmingens. Tubingne 1753.

### Lindau.

Die frepe Reichsfladt Lindau, welche in alten Urs funden Lindouua, Lindaugia, Lindowe, von einigen auf griechisch Phylyraea, von Lindenbaumen, genennet wird, flehet auf einer Infel im Bodenfee, und ift mit bem feften gande burch eine Brucke verbuns ben. Diefe Infel, auf welcher die Stadt erbauet ift. wird durch einen Urm des Bodenfees durchfchnitten, fo daß dadurch wieder eine fleine mit Mauern umgeber ne Infel entftebet, die von der Stadt abgefondert ift, und aus Beinbergen und Garten bestehet. Diefer Lage megen hat man Lindau das ichwabische Benedig genennet. Bon bem hiefigen Reichsftift und beffen Berhaltniß gegen Die Stadt, ift oben gehandelt morben. Die Burgerichaft ift mehrentheils ber evangelifden Lehre augethan. Die Pfarrfirche ift bem beil. Stephan gewidmet. Das Spital ift mohl begutert. Die lateinis fche Schule hat 4.Rlaffen. Chedeffen war hier die Leinwe= beren fehr fart, fie ift aber in neuern Zeiten gutentheils' mit der Baumwollen = Weberen vertaufchet, und infon= derheit auf Mouffelin viel Fleiß verwendet worden. Die Burg und bie fogenannte Bendenmauer, (welcher Thurm

Thurm ben dem Thor an der Brude, welche aufs fefte Land führet, fieht,) werden für alte romifche Gebaude gehalten, von welchen Tiberius Rero bas lette, und Conftantinus Chlorus Das erfie aufgeführet baben foll, als fie auf diefer Infel ihr Lager wider die Bindes licier und Allemannen gehabt. Man hait auch Dafür; daß ben diefer Burg fcon damals eine Stadt, und ju ber Beit, ale die Chriftliche Lehre in biefer Gegend bekannt und angenommen worden, die fleine Deterds Eirche auf Diefer Anfel erbauet worden fen. Die Stadt kommt auch gur Beit der Rarolinger in zwen Urfunden unter bem Namen curtis Lintowa por. 9m Rabr 048 ift fie von bem fconibifden Bergog herman eingens ichert worden, worauf fich viele Lindauer aufs fefte Land nach Efcbach begeben baben, weicher Ort baburch ju einer Stadt ober Burg angewachsen. er aber im eilften Jahrhundert burch Reuer vermuftet worben; haben fie fich ichon von ihrem Dberberen, Brafen Sugo von Bregent, losgefaufet, find wieder auf die Infel gurucf gefehret, und haben die Stadt Lindau wieder bergeftellet, melche 1264. und 1247 abermals faft gang abgebrannt ift. Mus Ronigs Rubolphs Frenheitsbriefe von 1275 erhellet, daß bie Stadt damals, und icon eine geraume Zeit borber eine frene Reichsftadt gewesen fen. Die Raifer Rarl IV und Bengel baben verfprochen, fie ben ihrer Reichsuns mittelbarfeit zu erhalten. 1396 bat fie die Reichbungs ten ober bas Umman=Umt auf ewig an fich gelofet, Sie bat auf dem Reichstage unter den Reichsfiadten ber ichmabifchen Bant die funfzehnte, ben bem ichmas bifchen Rreife aber unter den Reichsftadten die zwolfte Ihr Reichs : und Rreis-Matrifularanschlag, Stelle. ber ehedeffen 196 Kl. betrug, murde 1683 auf 90 Fl. hingegen 1728 guf 130 Fl. gefest, jedoch mit Borbehalt einer Verminberung auf eine gewiffe Beit. 1778 fellte die Stadt auf dem Reichstage vor, daß fe taum 7000 Fl. jahrl. Einfunfte baben, und alfo bie Reichs = und Rreis - Unlagen nicht entrichten fonne, fon>

sondern um derselben Verminderung bitte. Der Masgistrat bestehet aus dem geheitnen und weitern Rach. Schodsten war ste eine Mahlstatt des Landgerichts; an ihrer Statt aber ist dasselbe vom Ende des fungehnten Jahrhunderes an zu Altorf gehalten worden. Sie giebt jährlich unter dem Namen einer Ehrung zwen Fuder Wein in die Landvogten Altors. 1496 ist sie selbst auf einem Reichstage die Kammergerichtsord nung versertiget worden. 1647 ist sie von den Schweden teun Wochen lang vergeblich belägert worden. 1728 hat sie beträchtlichen Brandschaden erlitten.

Bon dem Gebiet der Stadt, hat Johann Andreas Raub von: 1626 bis 1628 eine genaue Charte verferrisget, die hierauf an das Licht gestellet worden. Es gränzet an die Herrichaften Wasserburg, Tetmang, Achberg, Neu-Ravensburg und Bregenz, von welscher legten es durch den fleinen Fluß Liblach getreutet

wirb. Wir bemerfen

1. Die Dorfer Bichach, ober Meschach, (welches bor Alters ein Stadtchen gewefen,) Alctenbach, Scho, nau und Obertaitnau, welche ber Stadt eigenthains lich zugehören, in beren jedem aber bas weltliche Grift qu Lindau einen Reunhof oder Menerhof hat. Die Reich & vogten oder Schutgerechtigfeit über biefe Relinbofe, hat Raifer Ludwig 1334 an Grafen Sugo von Bregeng, Raifer Karl IV 1364 und 66 an Ulrich Grafen ju Belfenstein ben Meltern, Kaifer Wenzel 1394 an Mert von Schellenberg, und endlich Kaifer Sigmund 1430 an die Statt Lindau fur 1300 fl. verpfanbet, auch Raifer Maximilian der Stadt ein Privilegium-de non reluendo barüber ertheilet. Dichts befto meniger wurde 1628 Die Wiedereinlofung Diefer Reicherfande fchaft borgenommen, und fie zugleich mit den vier Dors fern, darinn bie vier Rellnhofe liegen, ber Stadt abgenommen, und bem Grafen Saug von Montfort gur Berwaltung übergeben, ber fle 1638 ber Ergs bergoginn Claudia ju Inspruct abtrat. Die Stadt . Lindan aber wurde 1648 burd ben weftphalischen Frie-Dett,

den, und 1649 durch faiserliche Commissarien, wieder in den Besit der vier Dorfer und der Reichsvogten über das Stist darinn belegene Kelinhofe, gesetzt In den Einkünften der Bogten, und granzu dem Bogterecht, gehöret unter andern der sogenannte Ruszuber, der in einem Scheffel und sechzig Vierteln Rüsser, der in einem Scheffel und sechzig Vierteln Rüssen bestehet, und den die Erbtruchsessen won Waldburg von dem heil. Römischen Reiche zu Lehn empfangen, von ihnen aber die Stadt Lindan zum Usterlehn erhält. Obgedachte vier Dörfer sind noch vor 1430 des Bürzgerrechts zu Lindan sähig gewesen; die drep ersten liezgen in der Stadt Lindan hohen und niedern Obrigkeit; über das vierte aber hat die Stadt nur die niedere Serrichtsbarkeit.

2. Die Dorfer und Weiler Schachen, Tegelftein, fory, Zeimasreutin, Streitelsfingen und Soche buch, und die Schlöffer Senffenau und Alwind, liegen in der Stadt hohen und niedern Gerichtsbarkeir. Senffenau ift ein abeliches Erblehn vom Stift lindau.

3. Die vier Pfarren Serkenschweiler, Sigmanstell, Weissenberg, Unternaitnau, mit jugehörigen Weilern und hofen, imgleichen Besenreutin, und andere Derter, liegen in ber Stadt niedern und graftliche monisortischen hohen Obrigfeit.

## Dinkelsbuhl.

je frepe Reichsstadt Dinkelsbuhl, oder Dunkels fpuhl, von einigen Tricollis, Zeacollis oder Zeapolis genannt, liegt zwischen der Grafschaft Oettingen und dem Fürstenthum Auspach, an der Bernis, ant drep Buheln oder hügeln, auf welchen vor Alters Dinkel gewächsen, daher ihr Name kömmt; wie sie benn auch drep Buhel, auf welchen eine vergoldete Dinkelähre steht, im Wapen führet. Ihre Einwohner sind theils evangelisch-lutherisch, theils romischstatholisch; diese haben die Sauntkirche, und zwen Mon-

Mondenfloffer; jene aber Die Spitalfirche, ibr eige nes Confistorium; und zwen deutsche Schulen, in der ren einen, vermoge Bergleiche von 1651, lateinisch gelehret werden barf. Der Magiftrat ift auch halb fatholifch, und halb evangelifch. Der beutsche Orden bat biefelbft ein Amt und eine Bogten, ju der Comthuren Ellingen gehorig, welchem unter andern bas Dorf Wimmelbach guftanbig ift. In einem alten Infiegel wird diefer Ort Oppidum villicum genennet, und ift um bas Sahr 928 guerft mit einer einfachen, 1126aber mit einer gedoppelten Mauer umgeben worden. 1351 ift die Stadt bom Raifer an die Brafen bon Octtingen verpfandet worden, hat fich aber feibit wieder gelofet. Die Raifer Rarl IV und Wenzel haben verfprochen, fie ben ihrer Reichsunmittelbarfeit ju erhalten. Quf bem Reichstage bat fie unter ben Reichsflabten ber fdmabifden Bant Die fechgebnte, ber bem fcmabis fchen Rreife aber unter ben Reicheftabten die brengebnte Stelle. Ihr Reichs = und Rreid-Matritularanschlag. ber ehedeffen 208 Fl. betrug, ift 1683 auf 90 Fl. gefeht worden; ju einem Rammergiel aber ift fie auf 148 Rthir. 71 Rr. angefest. 1297

Bu ihrem fleinen Gebiet, gehört ber Beiler Tiefs werg. Das Sochfift Ellwangen, und fürfliche Saus Dettingen Spielberg, gestehen diefer Reichestabt ben Bezirf ber Gerichtsbarteit nicht zur ben sie zu haben behauptet, woruber ber Proces bem Reiches

Kammergericht anbangig ift.

# Biberach.

ie frene Reichsstadt Biberach, und thr Gebiet, lieget am Flüßchen Rieß, ben den Abtenen Ochfenhausen und beggbach, ift auch vom öftreichischen und anderen Gebieten umgeben. Sie ftehet in einem von Wiesen und Weiden fruchtbaren Thal zwischen Bergen; hat ungefähr 800 Saufer, und wie man rechnet, an 900 Bfrger,

bereit größte Salfte ber protestantifcben, und bie fleis there Der fatholischen Rirche zugethan ift. 36r Magis Arat ift halb fatholifch und halb evangelifch. Die Saunts firche ju G. Martin, und bas große undreiche Sofpital mit feiner Ritche, find benben Religionen gemein; bie Evangelifden baben auch bie Rirche zu G. Maria Magdalena, und jebe gottesbienfiliche Barten hat eine Inteinische Schule. In der Stadt ift ein Monnenflos fter, und ben berfelben ein Monchenflofter. Bon Acters bau und Biebzucht, von ber Tuch und leinemands Weberen und von ber leber Bereitung, bat die Stadt gute Rahrung. Ihr Bapen ift ein golbener gefronter Biber in: blauen Felbe. Die Raifer RarlIV und Wengel haben verfprochen, die Stadt ben ihrer Reiches Unmittelbarfeit ju erhalten. Muf den Reichstagen hat fie unter ben Reichoffabten ber fcmabifchen Bant bie fiebengehnte, ben bem fcmabifchen Rreife aber unter ben Reichefiabten die vierzehnte Stelle. Ihr Reichs: und Rreis-Marrifularanichlag befrug ehebeffen 196 Rl. 1683 aber marb er auf 65% Sl. gefetet. Bu einem Rammergiel foll fie 81 Rthlr. 144 Rr. geben. In Die Landvogten Altorf giebt fie jur Chrung jabrlich to Bf. Pfennige.

Das dazu gehörige Pfarrborf Ober Solzheim, ift evangelisch. Außer ben Dorfern Altenweiler, Bals tringen, Ingereingen, Laubershausen, und untersschiedene Weiler und höfe, hat sie unter ber boben Obrigkeit der untern Landvogten, unterschiedene Weiler und höfe aber mit der niedern Gerichtsbarkeit. Dem hoppital gehöret auch das kalte Bad, ben Jordan genannt, bas in Lämungen und Glieder-Rrankheiten nügliche Dienste leistet, und ber welchem gute Bequemlichkeit

portjanden ift.

### Ravensburg.

Die frepe Reichsstadt Ravensburg, por Alters Gravensburg, liegt auf einer Sobe am Rlug Schuß im Algau, und ift rings von ber Landvogten umgeben. In derfelben haben die Ratholiten und Evangelischen, sowohl in welt als geiftlichen Sachen, gleiches Recht, und aus benden wird auch ber Magis frat in gleicher Angabl befetet, namlich fo, bag die Balfte ber 16 Berfonen von benden Rirchen, aus benen er beffehet, ju ben Gefchlechtern geboret. Die Ungahl ber Saufer wird auf 700, und ber Ginwohner auf 3 bis 4000 geschatt. Es find hier dren Rloffer. Rirche ben bem Carmeliter Rlofter baben bende gottes-Dienstliche Partenen in Gemeinschaft, außer berfelben aber haben die Evangelischen die Rirche gur beil. Drenfaltigfeit, und die Ratholifen haben zwen Pfarr-Eirchen. Das hiefige Bucht = und Arbeits = Saus wird von den vereinigten Standen des ober : fcmabifchen Rreisviertels, welchen es gemeinschaftlich gehoret, nach einem festgesetten Bentrags - Ruß, unterhalten. Die Stadt hat Bein s und Acter = Bau, Biehaucht, auch Tuch = und Strumpf = Beber und Barten. hat vor Alters ju der guelfischen Grafichaft Altorf geboret, ift aber icon vor Ronig Rudolphe Zeit eine Reichsftadt gemefen, wie aus beffelben ihr ertheilten Privilegien von 1276 und 86 erhellet. Die Raifer Rarl IV und Bengel haben versprochen, sie ben ihrer Reichsunmittelbarkeit zu erhalten. . Auf dem Reichstage hat fie unter ben Reichsftabten der fcmabifchen Bant die achtzehnte, ben dem ichmabifchen Rreife aber unter den Reichsstädten die funfzehnte Stelle. Reichs= und Rreis. Matrifular = Unschlag ift 1683 von 196 Fl. herunter auf 78 Fl. gefetet, 1728 aber wieder auf 100 gl. erhobet worden. Bu einem Rammerziel 7 Tb. 721. hat

hat sie 60 Athle. 77½ Rr. zu erlegen. In die Lands vogten giebt sie zur Ehrung jahrlich 10 Pfund Pfennige. Sie ist eine uralte Mahlstatt des landgerichts auf der Leutfircher Beide und in der Pürs. Die Burg und Feste, die ben der Stadt auf einem Sügel gesegen hat, und 1647 von den Schweden verbrannt worden, ist zu der Landvogten in Ober- und Nieder- Schwaben gezo-

gen worden.

Die Zerrschaft Schmaleck, welche die Grafen von Werbenberg und heiligenberg der Stadt verkauft haben, und ihre Gerichte Albertschwendi, Dankertschweiler und Bettenreuti, liegen in der Landvogten höhen Obrigkeit. In eben derselben hohen und niedern Gerichtsbarkeit, liegen noch viele andere Güter der Stadt. Aus Kaiser Friedrichs III Privilegium von 1478 erhellet, daß der Stadt das Oberforstamt über den ganzenbellet, daß der Stadt das Oberforstamt über den ganzen Altorser Wald, und die Besehung eines jährlichen Waldgerichts, vom Reich zu Lehn gegeben worden. Von dem zuvensburgischen Jägddistrict hat Friedrich Gradmaist von Ravensburg 1735 eine kleine Charte herausgegeben, auf welcher das unter der hehen Obrigkeit der Stadt stehende kleine Gebiet, auch abger zeichnet ist.

#### Rempten.

Die freve Reichöstadt Aempten, Campidona, lieget im Algan, an der Jer, die zwischen der Stadt und Borstadt-fließet, und soll in der Gegend stehen, wo das alte Campodunum oder Campidunum gestanden hat: allein, obgleich hieselbst eine römische Station gewesen ist, so setzt doch Prolemans das Carpodunum zwischen die Flusse Iser und Jun, daher es wahrscheinlicher in einer Gegend des herzogthums Bayern gesuchet wird. Die Stadt und ihr Masgistrat bekennen sich zur evangelischen Lehre, und sie hat eine seine Pfarrkirche, und eine lateinische Schule.

Ihr Wapen ift der Reichsabler, der von oben berab getheilet, halb vergoldet und halb fcmarg ift. Die Stadt behauptet alter ju fenn, ale bas ben ihr liegens De Reicheffift, und biefes fehrt es um, und verfichert. Daß die Stadt von den Mebten mit Manern umgeben, in die Geffalt einer Stadt gebracht worden, und ihnen por Alters unterthanig gewesen fen, fo bag vor beut brengehnten Jahrhundert fein Schatten ihrer Unmit telbarfeit gezeiget werden fonne. Singegen bie Stadt giebt zwar zu, daß die Mebte vor Alters unterschiedene Regalien und Gerechtigfeiten in der Stadt nach und nach au fich gebracht, leugnet aber, baß fie femals eine vollige Dberherrlichfeit über diefelbe erlanget hate ten, fondern will allezeit eine unmittelbare Reichsfradt gewesen fenn. Dem fen wie ihm wolle, fo ift gewiß, daß Ronig Rudolph I fich in einer Urfunde von 1286 ibren legitimum advocatum genannt, und verordnet bat, daß die Burger von des Abts oder Gottesbaufes wegen auf feinerlen Beife angetaftet, verpfandet, noch beschweret werden follen, welche Urfunde auch vom Raifer Albrecht I 1304, und RarliV 1354 wiederholet und bestätiget worden; daß lettgemannter Raifer durch Urfunden von 1348, 55 und 61, ihre Reichsunmittels barfeit von neuem befestiget, und Raifer Wenzel eben Diefes 1370 und 77 gethan hat; und endlich, daß Rais fer Friedelich III fie 1488 aufs neue in feinen und des Reichs Sous und Schirm, barunter fie wie-andere Reichsftabte jederzeit ohne Mittel gehöret habe, genome men, auch ihre alten Rechte und Frenheiten bestätiget hat. Endlich hat die Stadt 1525 alle Rechte, Gerechtigfeiten, Rugungen und Gefalle, infonderheit alle Bolle, Die das Stift innerhalb und außerhalbder Stadt gehabt, für 30000 Goldgulden an fich gefauft, welchen Raufcontract nicht allein Raifer Rarl V, fon: bern auch alle feine Rachfolger und ber pabfiliche. Stuhl zu Rom bestätiget. Bermoge eben biefes Raufcontracts foll das fürftliche Stift auf feinem Grund und Boden nur fo viel Gebaude, als gu feiner Rothdurft, 11 11 2 Wefen

Befen und Gebrauch erfordert werden, aufführen, feinesweges aber das Rlofter felbft befestigen, und bes: megen einen Bau vornehmen, noch innerhalb einer Meile um die Stadt Rempten weder offenen noch beimlichen Markt halten und halten laffen. 1633 murde Die Stadt von faiferlichen Rriegesvolfern mit Sturm erobert, und wohl zwen Drittel ber gangen Burger-Schaft murden umgebracht. Auf dem Reichstage bat fie unter den Reichoftadten auf der ichmabischen Bank Die zwanzigste, benm schwäbischen Rreise aber unter den Reichsfladten die fechzehnte Stelle. Ihr Reichs= und Rreis : Matritular = Unschlag, der ehedeffen 156 Fl. betrug, ift 1683 auf 52 ffl. gefetet worden. Bu einem Rammerziel giebt sie 40 Rthlr. 54 Rr. Sie hat keine Dorfer, aber boch fonft viele Guter, Renten, Binfen, Behnten, und andere Ginfunfte.

#### Rauffbeuren.

Die frene Reichsstadt Rauffbeuren, und ihr Gebiet, lieget im Allgau, an der Bertach, und in bem davon benannten Thal zwischen dem Bisthum Augsburg, und den Abtenen Rempten und Brice. Bor bem vierzehnten Jahrhundert, ja noch 1336, hat fie folechthin Buren oder Burun geheißen. aerschaft ift theils ber evangelischen, theils ber fatholischen Lehre zugethan. Der Magistrat bestehet aus acht evangelischen und vier fatholischen Berfonen; in bem Stadtgericht und großen Rath figen auch in jedem zwen fatholische Mitglieder, die übrigen aber find evangelifch. Es ift in derfelben ein Franciscaner Ronnen. In oder ben der Stadt ift vor Alters eine Burg gleiches Namens gewefen, von welcher, nach einiger Mennung, Friedrich von Buren, welcher ber Bater Friedrichs von Stauffen, erften Bergogs von Schwaben, gemefen, den Junamen gehabt hat: ollein, Satler beweiset in der Geschichte des Bergogthums Bir=

Wirtemberg S. 599, daß Waschenbenren ber Ort sen, von welchem Friedrich von Buren oder Beuren seinen Zunamen gehabt. Nach Abgang der Herzoge von Schwaben aus dem hobenstaussenschen hause, ift die Stadt andaß Reich gefallen. Die Raiser Rarl IV und Wenzel haben versprochen, sie ben ihrer Reichswumittelbarkeit zu erhalten. Auf dem Reichstage hat sie unter den Reichssädten der schwäbischen Bank die zwey und zwanzigste, beim schwäbischen Kreise aber unter den Reichssädten die siebenzehnte Stelle. Ihr Reichs und Kreis Matrikular Unschlag betrug ehes dessen 160 Fl. ist aber 1683 auf 53½ Fl. gesest worden. Zu einem Rammerziel erlegt sie 44 Rthlr. 65 Kr.

In ihrem Gebiet find Die Dorfer Ober: Beuren, Maurstetten, Ober: Germeringen, Ober : Oftens

dorf, Westendorf.

#### Weil.

ie frene Reichoftadt Weil, Wila, bie auch Weis lerftadt; Stadtwil ober Weil die Stadt, jum Unterfcbied vom Dorfe gleiches Ramens, genennet wird, liegt am Bluß Wurm, gwifchen den wirtembergifchen Stabten Liebenzell und Sindelfingen, und ift gang vom Bergogthum Wirremberg umgeben. Gie ift Der romifch fatholischen Lehre jugethan. Die Pfarr, firche ju: G. Beter ift eine Collegiattirche gewefen. Es ift bier ein Augustiner und Capuginer Monchenfloffer, und ein reiches Sofpital. Man weiß nicht eigentlich, wenn die Stadt gur Reichsunmittelbarfeit gelanget ift, die Raifer Rarl IV und Bengelaber haben verfpros chen, fie ben berfelben ju erhalten. Auf dem Reichs= tage bat fie auf ber fchmabifden Bank ber Reichsflabte Die dren und zwanzigfte, benm fcmabifchen Rreife aber unter ben Reichsflabten bie achtzehnte Stelle. Reichs = und Rreis = Matrifular = Unfchlag, ber ehebeffen 60 Kl. betrug, ift 1683 auf 18 Kl. 1728 aber wieber Uu 2 auf

# Leutkirch.

Die frene Reichsstadt LeutPirch, liegt im Algan, an ber Efchach, welche unterhalb berfelben in Die Aitrach fließet, auf ber von ihr benannten Seide. Sie hat eine evangelifche und eine fatholifche Rirde, und ein Francifcaner Ronnenklofter. Der Magiftrat ift meiftens evangelifch. Ihre Reichounmittelbarfeit ift wenigstene feit Ronigs Rudolphe I Zeit gewiß, und die Ranfer Rarl IV und Wenzel haben verfprochen, fie ben berfelben zu erhalten. Auf dem Reichstage hat fie unter ben Reichsstädten ber schwäbischen Bank bie ocht und zwanzigste; benm fcmabifchen Rreife aber unter ben Reichftabten bie ein und zwanzigfte Stelle. Ihr Reiche und Rreis = Matrifular = Anschlag, der 40 Fl. betrug, ift 1683 auf 14 Fl. 1728 aber auf 21 fl. gefebet worden. Bu einem Rammergiel hat fie 33 Ribir. 69% Rr. ju erlegen. Chemals ift fie eine Mabiffatt des Landgerichts auf der von ihr benannten Seide und in der Burd gemefen. Gie ift mit der gandrogfen boben und niedern Gerichten umgeben, und hat diefer wegen mit derfelben 1545 einen befondern Bertrag er richtet.

### Wimpffen.

Die frepe Reichsstadt Wimpffen, Wimpina, welche zur Romer Zeit Cornelia geheißen haben soll, liegt im Craichgau, am Neckar, der in dasiger Sezend den Jagsistuß aufnimmt, und bestehet eigentlich aus zwen Stadten, von welchen die vornehmste Wimpffen auf dem Berge, und die andere Wimpffen im Thal genennet wird. In jener ist eine evangelische Pfarrkirche und lateinische Schule, und ein katholische

fces Sofvital ober Saus vom Orden bes beil. Geiffes; in diefer aber ift ein fatholisches Stift ju G. Peter, und ein Dominicaner Monchenflofter. Der Dagiftrat ift gang evangelisch. Die hunnen follen biefe Stadt fehr verdorben haben. Im drenzehnten Jahrhundert war fie fcon wieder in guten Umftanden, wie aus etnem Schenkungsbriefe Ronigs Beinrich VII von 1228 ju erfeben ift. Rach Abgang ber schwäbischen Bergoge, hat fie fich nach und nach in Frenheit gefeget, und Die Raifer Rarl IV und Wenzel haben verfprochen, fie ben ihrer Reichsunmittelbarfeit zu erhalten. Sie träget Die Bogten ber Stadt, mit ihrer Obrigfeit, Rechten und Zugehörungen, vom Raifer und Reich ju Lebn. Muf bem Reichstage ift fie unter den Reichsflädten bet fdmabifden Bank die neun und zwanzigfte, beom fcmabifchen Rreise aber hat sie unter ben Reichsstädten Die zwen und zwanzigste Stelle. 36r Reiche . und Rreis-Matrifularanschlag betrug ehedeffen 80 gl. 1683 aber ward er auf 25, und 1728 auf 22 Fl. gefetet. Bu einem Rammerziel hat fle 51 Rthlr. 75% Rr. qu ers legen. Im dregehnten und vierzehnten Jahrhundet ift hier ein faiferl. gandgericht gewesen, von welchem auch vielleicht der ehemalige fo genannte Oberhof feinen Urforung genommen hat, ben welchem viele umliegende Derter Urtheil und Recht eingeholet haben. 40 ift hier bas faif. Rammergericht gewesen. fiel am 6 Man ben berfelben in bem fruchtbaren Thal eine große Schlacht zwischen bem faiferl. General Grafen von Tilly und Markgrafen Georg Friedrich von Baden vor, in welcher 400 Burger aus Pforge beim, die dem letten jur Leibwache bienten, unter Deimlings Unführung, ju feiner Errettung ihr Leben aufopferten. 1645 und 88 murbe die Stadt von ben Kranzofen eingenommen.

34 ihrem Gebiet gehort das Dorf Sofftatt.

ď

Unmert. Aus Diefer Stadt fammet das abeliche Gefdlecht von Wimpfen ber, beffen Stammvater Siege mund hermann von Bimpfen, vom Raifer Rarl IV im Jahr 1373 in dem Reichefrenherren Stand erhoben ward, und 1392 als besselben General starb. Die Rachfommen besselben haben sich theils im Elsas, inssonderheit zu hagenau, niedergelassen, theils und bis 1725 die herrschaft Korberg in Schwaben besessen. Franz Georg Frenherr von Bimpsen, war 1780 kaisserl. Rammerer und General.

### Giengen.

ie frene Reichskadt Giengen, liegt am Klukchen Breng, und ift von der wirtembergifchen Berrs fchaft Sendenheim umgeben. Gie ift der evangelischen Lehre jugethan. Die Beit, da fie jur Reichsfrenheit gelanget ift, weiß man nicht. 1354 wurde fie vom Raifer Rarl IV den Grafen von Belfenftein zu einem Erblehn verlieben; eben diefer Raifer aber nahm fie 1378 wieder an das Reich, und Raifer Wengel verfprach auch, fie ben demfelben zu erhalten. 1634 wurde fie bon fais ferlichen Rriegesvolfern gang vermuftet. Muf dem Reichstage bat fie unter den Reichsfindten der fcmabifchen Bank die ein und drepfigfte, benm schwäbischen Rreife aber bie bren und gwanzigste Stelle. Reichs = und Rreis = Matrifularanschlag, ber ehebef fen 60 Rl. betrug, ift 1683 auf 34 Rl. 1728 aber auf 36 Rl. gefetet worden. Bu einem Rammerziel bat fie 27 Rible. 6 Rr. ju erlegen.

# Pfullendorf.

Je kleine frepe Reichsstadt Pfullendorf, liegt im Segau, zwischen den Grafschaften Deiligenberg und Sigmaringen. Nach einiger Meynung foll die bem Atolemaus vorkommende Stadt Bragodurum hiefelbst gestanden haben. Die Stadt ist der romischscatholischen Lehre zugethan, und enthält außer einer Pfarrkirche und einem hospital, zwen Nonnepflöster.

Bor

Bor Alters soll sie eigene Grafen gehabt haben, und Graf Rudolph, der nur eine Tochter gehabt, und II80 gestorben ist, soll sich haben überreden lassen, seine Grasschaft dem Kaiser Friedrich Izu übergeben. Die Kaiser Karl IV und Wenzel haben versprochen, die Stadt ben ihrer Reichsummittelbarkeit zu erhalten. Auf dem Reichstage hat sie unter den Reichsstädten auf der schwäbischen Bank die sechs und zwanzigste, benm schwäbischen Kreise aber unter den Reichsstädten die vier und zwanzigste Stelle. Ihr Reichs- und Kreiss Matrikularanschlag betrug ehedessen 104 Fl. ward aber 1683 auf 43, hingegen 1728 auf 46 Kl. gesetzt. Zu einem Kammerziel hat sie 33 Athlr. 69½ Kr. zu erlegen. In die Reichslandvogten Altorf, giedt sie jährlich 5 Pfund Pfennige zur Ehrung.

Das Dorf Ling, welches ihr zugehöret, und eine Stunde von der Stadt gegen Westen gelegen ift, hat dem Linggau den Namen gegeben. Sonst gehören bieser Reichsstadt die Pfarre Ilmensee, Zell am 21n:

delfpach, und Denkingen.

# Buchhorn.

Die kleine frepe Reichsstadt Buchhorn, oder Buschorn, liegt am Bodenste. Sie ift der evanges lischen Lehre zugethan. Bor Alters hat sie eigene Grassen gehabt, die mit Grasen Otto ausgestorben sind, worauf sie zu der guelfischen Grasschaft Altors gekommen, aber schon unter den schmäbischen Raisern eine Reichsstadt geworden, und vom König Rudolph I 1275 dafür erkankt worden ist. Dieser Kaiser Karl, IV und Wenzel versprachen, sie ben der Reichsunmittelbarkeit zu erhalten. Auf dem Reichstage hat sie unter den Reichsstädten auf der schwäbischen Bank die vier und drensigste, benm schwäbischen Kreise aber ben den Reichsstädten die fünf und zwanzigste Stelle. Ihr Reichstädten die fünf und zwanzigste Stelle.

fen 20 Fl. betrug, ift 1683 auf 14, und 1728 auf 13 Kl. gesett worden. Zu einem Rammerziel hat sie 20 Rithlr. 27 Kr. zu erlegen. Wegen des Ammannsumts, giebt sie in das Waibelsumt der Neichslandvogsten Altorf jährlich 10 Pfund 2 fl. Pfennige. Sie sieht unter dem Schutz der Neichsstadt Ueberlingen. Die Rausmannsgüter, welche von S. Gallen und Steinach über den Bodensee nach Schwaben, und von dannen zurück geführet werden, haben hier ihre Niederlage. 1369 brannte sie ganz ab.

Unweit berfelben liegt bas Dominicaner Nonnen=

floster Liebenthal oder Lowenthal.

Shre herrschaft Baumgarten, in welcher bas Schloß diefes Namens, und der Flecken Eristirch find, liegt unter der hohen Obrigfeit der Landvogten.

#### Malen.

Sie frene Reichsstadt Malen, Ala ober Ola, lieget im Rocherthal, am Bluß Rocher, zwischen den Gefieten ber Reichsftadt Gmund und Probsten Ellmangen. Gie ift ber evangelischen Lehre zugethan. Graf von Dettingen foll fie an Grafen Eberbard gu Wirtemberg fur 20000 Fl. verpfandet, diefem aber 1360 Raiser Rarl IV fie absund ans Reich haben, ben welchem fle zu erhalten die Raifer Wengel 1387 und Ruprecht 1401 verfprochen haben. Reichstage hat fie unter ben Reichsffadten ber fcwabifchen Bant die funfund drengigfte, benm ichmabifchen Rreife aber unter den Reichsftadten die feche und gwanzigfte Stelle. Ihr Reiche- und Rreis-Matrifularanfchlag betrug ehedeffen 60 Fl. ward aber 1683 auf 29 Kl. hingegen 1728'auf 38 fl. gefeget. Bu einem Rammergiel gielbife 18 Mthlr. 56; Rr. Bon ihrem Stadtschultheißen, Umt giebt fie jahrlich 10 gl. in bas Baibel : Unit ber Reiches : Landwogten Altorf.

Bu ihrem Gebiet gehören die Beiler Obersund Unter: Rombach, Samerstatt, Rothenberg und Alein: Burblingen.

# Bopfingen.

Die fleine frene Reichsstadt Zopfingen, oder Popfingen, liegt im Rieß, an der Eger, und ist
von der Grasschaft Dettingen umgeben. Sie ist der
evangelischen Lehre zugethan. Raiser Wenzel versischerte 1387, daß er sie benm Reich erhalten wolle.
Auf dem Reichstage hat sie unter den Reichsstädten der
schwäbischen Bank die sieben und drensigste, benm
schwäbischen Kreise aber unter den Reichsstädten die sieben und zwanzigste Stelle. Ihr Reichszund KreisMatrikularanschlag betrug ehedessen 24 Fl. 1683
ward er auf 17 Fl. 1728-aber auf 20 Fl. gesetzt. Zu
einem Rammerziel erleget sie 13 Rthlr. 65\frac{1}{2} Kr. Sie
hat Untheil an dem nahgelegenem Dors Oberdors.

# Buchau.

Die frene Reichsstadt Buchau, liegt am Federser, und ift ein kleiner ganz unansehnlicher Ort, mit einem adelichen Frauen-Stift. Jur Zeit Raisers Ludwig war sie verpfändet; es versprach ihr aber derselbe, daß wenn sie sich gelöfet haben wurde, sie niemals wieder versetzet werden solle. Raiser Wenzel versprach auch 1387, daß sie benm Reich erhalten wersden solle. Auf dem Reichstage hat sie unter den Reichsstäten der schwäbischen Bank die sechs und drebsigste, benm schwäbischen Kreise aber unter den Reichssädern die acht und zwanzigste Stelle. Ihr Reichs und Kreis-Matrikulsranschlag betrug ehedessen 8 Fl. 1683 aber ward er auf 4 Fl. gesetzet. Ju einem Kammerziel hat sie 16 Rthlr. 19½ Kr. zu erlegen.

# Offenburg.

ie fleine frepe Reichsstadt Offenburg, liegt am Fluß Ringing, in der Ortenau. Gie ift ber romifch fatholifchen Lehre jugethan, und enthatt zwen Mannstlofter. Sie foll urfprunglich eine Reichsftadt, pom Reich aber an Baden verfetet, und von Diefem folche Pfandschaft 1330 an das Bisthum Strafburg abgetreten worden fenn, welches die Balfte bavon an Chur : Pfalt überlaffen hat. Bon jenem hat fich Die Stadt fury bor dem fechzehnten Jahrhundert losgemacht, und von diefem ift fie fren geworden, ale der Churfurft ju Pfalg 1504 in die Reichsacht erflaret murbe. 1635 murde ihre alte Reichs und ichmabifche Rreisstandschaft erneuert. Auf bem Reichstage hat fie unter ben Reichsftabten der schwäbischen Banf Die fies ben und zwanzigste, benin fcmabifchen Rreife aber uns ter ben Reichsftadten bie neun und zwanzigfte Stelle. Thr Reiches und Rreis: Matrifular-Unichlag, ber ebes Deffen 120 Kl. betrug, ift 1693 auf 34 Fl. und 1728 auf 33 gl. gefetet worden. Bu einem Rammergiel giebt fie 22 Mthir. 88 2 Rr. Gie flehet unter offreichis fchem Sous, und ber offreichische gandvogt in ber Drtenau bat biefelbft feinen Gig. 1688 baben bie Frans sofen ibre Festungewerfe gefprenget.

# Gengenbach.

Die fleine frene Reichsstadt Gengenbach, liegt auch am Fluß Kinzing, in der Ortenau. Sie ist eine Zeitlang halb an das Bisthum Straßburg, und balb an Chur = Pfalz versetzt gewesen; es soll aber, als Chursurst Philipp im Anfange des sechzehnten Jahrs hunderts in die Reichsacht gerieth, vom Raiser die Pfandschafterlassen sein. Sie ist aber doch während ber Werpfändung 1470 und 1489 auf dem Neichstage erschienen. Auf demselben hat sie unter den Neichsstäde two der schwäbischen Bank die zwen und drepfigste; benm schwäbischen Kreise aber unter den Reichsstädten die drepfigste Stelle. Ihr Reichs und Kreis Matrikular Unschlag, der ehedessen 60 Fl. betragen hat, ist 1683 auf 17 Fl. 1728 aber auf 24 Fl. gesett word den. Zu einem Kammerziel giebt sie 22 Athle. 88\frac{1}{2}Re.

# Zell am Hammersbach.

Die fleine frene Reichsfladt Jell am gammerebach. oder garmsbach, liegt nicht weit von der pors bergebenden, am Baffer Sammerebach. Gie ift ber romifch : fatholischen Lehre jugethan. Die vornehmite Magistratsperfon, ift der Reichs = Schultheiß. beffen ift fie auch, fo wie die benden vorhergebenden Reichsstädte, eine Zeitlang an das Bisthum Straf. burg und an Chur-Pfalz verpfandet gemefen. Auf bem Reichstage hat fie unter den Reichsftadten ber fcmas bifchen Bant die bren und dreiffigfte, benm fchmabis fchen Rreife aber unter den Reichsftadten die lette ober ein und brenflaffe Stelle. 3hr Reichs- und Rreis-Matrifularanfclag, ber ehebeffen 40 gl. betrug, marb 1683 auf 112 fl. 1728 auf 21 fl. gefebet. Bu einem Rammerziel giebt fie 11 Reichothaler 46 Rr. Gie fles bet unter erzberzoglich - offreichischem Schut.

In einem kaiserl. Befehl an die Stadt von 1711, wird das Chal am Sammersbach ein unmittelbarer Stant des Reichs genannt, der mit und neben det Stadt Zell in einer und eben derfelben Matrikel begriff fen fen, und außer des dritten Pfennings Bentrag zu den Reichsanlagen, zum schwäbischen Kreise und zu den Rammerzielern, von derselben im geringsen nicht abhange, vielmehr einen besondern Rath und Gericht, unter einem von Alters ber fo genannten Bogt, aus-

mache,

mache, welcher lette auch dem Gotteshause Gengenbach, wegen des hochstifts Bamberg, in des Raifers Namen schwöret. Die Stadt und das Thal zusammen, schreiben sich: Schultheiß, Meister, Rath und Gemeine des Zeil. Rom. Reiche Stadt Jellam Jams mersbach, wie auch Vogt und Gericht des Zeil. Reichs Thals Zammersbach.

Anmerk. Die dren letten Stadte, erneuerten 1614 eine alte Bereinigung unter fich, zur Behauptung ihrer gemeinen Brivilegien, alten Berkommen, Gerecht-

fame und Frenheiten.

## Anhang.

Im schwäbischen Kreise liegen noch folgende unmittelbare Reichslande, die aber feine Kreisftande find.

#### 1. Die Abten Ottobeuren.

Die Benedictiner Mannsabten Ottobeuren, ober Ottenbeuren, ehedessen auch Utten-beuren, und Ittabeuren, liegt zwen Stunden von Memmingen, gegen Osten, und ist das schönste Kloster dieses Ordens in Schwaben, ja ein fürstliches Gebäude, mit einer vortrefslichen Kirche. Sie soll im Jahr 764 vom Splach Grafen von Illergew, desselben Gemahlinn und Sohnen, gestistet, und solche Stistung 769 vom Kaisser Karln den Großen bestätiget worden senn. Allein, sowohl der Stistungs als Bestätigungs brief, welche 1766 in einer Geschichte dieses Reichze

Reichsstifts gebrucket worden, find feine Origina-lien, und gang unguverlaffig, Raifer Rarl IV gab 1350 das Schuß , und Schirm-Recht über diefes Stift, welches bis dabin weltliche Schirmvogte gehabt hatten, bem Bischof zu Augsburg, bessen Rachfolger es auch bis auf die Zeit Ruprecht II behalten haben. Die Raifer Ruprecht und Gig. mund ertheilten dem Stift besondere Rrenbeiten. und bestättigten die alteren Privilegien besselben. 1626 erlegte es dem Hochstift Augsburg 100000 Rl. dagegen diefes fich aller Unfpruche auf die Lan-Deshoheit und das Besteurungsrecht begab, wel chen Bertrag ber Raifer bestätigte. Der Titel bes Abts ist: Des unmittelbar gefregeten Reichse und Gottes = Zauses Ottobeuren regierender Dralat und Berr, Ihro Rom. Raiserl. Maj. wirklicher Rath und Erbkaplan. Das Rlofter ftebet alfo unmittelbar unter bem Reiche, ift auch ebedeffen jum Reichstage berufen worden, welches aber feit langer Zeit nicht mehr geschiehet. Es feuret mit ju des Schwäbischen Rreifes Unlagen. Das jegige prachtige Rlofter bat fein Unfeben und seine Bequemlichkeit dem Abe Ruprecht II zu danken, der es von 17.6 bis 1725 ausgebauet bat. Eben berfelbige bat auch 1737 dett Grundftein zu ber neuen prachtigen Rirche geleget, De 1766 eingeweihet worden. Ben dem Rlofter ift ein Marktflecken, in welchem es bas Salsgericht hat, welches es 1521 vom Raifer Rarl V zu Reichslehn empfangen.

Das Benedictiner Frauenkloster Rlosterwald, 7 Th. 7 A. Er welwelches wie eine Tochterfirche von Ottobeuren ift, und eine Priorinn zur Borfteberinn hat.

Das Gebiet der Abten Ottobeuren, ist ein ungemein fruchtbarer Strich Landes. Zu derselben gehören die Obrfer Altsried, Attahausen, Beheim, Benningen, unweit Memmingen, Frechenried, Gunz, Jawangen, Obers und Unter: Westerheim, Sundheim, an der Untern: Gunz, Ungerhausen, u. a. m. Sie hat auch einige zur Reichsritterschaft gehörige Guter.

#### 2. Die Abten zu. S. Ulrich und S. Afra in Augsburg.

n der Reichsstadt Augsburg ift die Abrey gu S. Ulrich und S. Afra, welche Bruno, Bifchof ju Augsburg, im Unfange bes eilften Jahrhunderts anstatt ber vorigen Levenbruder mit Benedictiner Monchen befeget, ihnen einen Abt gegeben, und ben Raifer Beinrich II bewegt hat, ihrfunf Dorfer ju ichenten, nachbem er felbit porber alle Schafe biefer Rirche an bas Bisthum gejogen, und bender Rirchen Ginfunfte von einander abgesondert hatte. R. Ludwig gab dem Abt 1323 und 35 zwen Privilegien, in welchen er ibn fur feinen Raplan erflarte, ibn und bas Rlofter mit allen beffelben Leuten und Butern in feinen befondern Schus nahm, und verordnete, bas ber Abt und das Rloster vor niemand anders, als unmittelbar vor bem Raifer, belanget merden follten. ertheilte Raifer Siegmund bem Rlofter einen Frenbeitsbrief, und trug jugleich der Stadt Mugeburg

#### Die Dorfer ber Carthause Burheim. 691

ben Afterfous über baffelbe auf, wofur es berfele ben jahrlich 100 Goldgulden Schungeld erleget. 1422 murde bem Rlofter das Burgerrecht in der Stadt verlieben. 1576 wollte der Bischof zu Mugsburg ber Abten ihre Reichsunmittelbarteit freitig machen, und fich bie Oberherrschaft über dieselbige anmaßen: es ward ihm aber 1577 bom Reichefiscal befohlen, den Abt nicht zu collectiren, auch feine weltliche Berichtsbarfeit über benfelben auszuuben, fondern ihn als einen Reichsftand ben feinen Frenheiten ungefrankt ju laffen. Der Abt. fist auf dem Reichstage unter den Pralaten ber rheinischen Bank, und hat einen Reichsmatrikus laranschlag von 20 Fl. Er pfleget aber die Reiches und andere Collecten dem Bifchof ju Augsburg einzuliefern.

#### 3. Die Dörfer der Karthause Burheim.

Deber die Karthause Burheim, übet die Landvogten in Schwaben die hohe Gerichtsbarkeit aus, daher ihrer oben schon gedacht worden ist: allein, wegen ihrer Dorfer steuert sie jum schwäbis schen Kreise. Diese sind:

- t. Westerhard, ein Beiler, eine halbe Stunde bom Rloster, unweit der Jler.
- 2. Pleg ober Bleg, ein Dorf, unweit ber Iler, welches jur fuggerischen herrschaft Boos fteuret.
- 3. Oberhausen, ein Dorf, am Gluschen Roth, vberhalb Weiffenhorn.

4. Bennern, ein Weller und Schlof ben! Beif

5. Voringen, ein Dorf, unweit ber Gler.

6. Weuhaus, ein gur Marfgraffchaft Burgan geboriger Weiler, unweit Leipheim.

#### 4. Die Herrschaft Reu-Ravensburg.

Diefe liegt am Blug Argen, swiften den Berr-Ichaften Tettnang und Achberg, und ben Gebieten ber Reichsftabte Wangen und Lindan. Sie gehöret ber Abten G. Gallen in Belvetien, welche babon bie Rreisanlagen entrichtet.

# 5. Das Dorf Münster,

welches oberhalb ber Stadt Donauwerth an ber Donau lieget, geboret gwar bem Rlofter jum beiligen Rreuß in eben genannter Stadt, als dem es 1365 von ben Grafen gu Dettingen verkauft worden, wird aber boch jum fcmabifchen Rreife gerechnet, ju welchem es auch feine Steuer erles get, wiewohl biefer Rreis biefermegen mit banerischen Rreise Streit bat.

#### Der

# bayerische Kreis.

## Einleitung.

#### Ş. I,

Jon dem baverischen Kreise haben Jansson, Jaillot 1606, Tollin, de Witt, Visscher, Zomann, Seutter, Lotter, Schenk, Sanzdrart, und andere, Charten herausgegeben, wie hernach genauer vorkömmt. Die homannische ist die beste, und im Atlas von Deutschland die fünf und stebenzigste. Zoudet hat dieselbige 1751 nachgestöchen.

§. 2. Diefer Kreis ift von ben schwähischen, offreichischen und franklichen Kreisen, und vom Konigreich Bobeim umgeben. Seine Große beträgt ungefähr 1020 (nach einer andern Ausrechnung 1034) geograph. Quadratmeilen. Den Namen hat er von bem Herzogthum Bayern, welches ben größten und vornehmsten Pheil deffelben ausmachet.

S. 3. Die zwanzig Stande besselben sind in zwen Banke abgetheilet, namlich in die geistliche und in die weltliche. Zu der geistlichen Bank, gehören das Erzstift Salzburg, die Sochstifter Freisingen, Regenoburg und Passau, die Probstey Berchtologaden, und die Abteven S. Emeran, Nieder-Münster und Ober-Münster, alle dren in der Stadt Regensburg. Zu der weltlichen Bank, gehören das Zerzogthum Bayern, nebst der Oberpsalz, die Zerzogthümer Neuburg und Sulzbach; die Lande

Landyrasschaft Leuchtenberg, die gefürstete Grasschaft Sternstein, die Grasschaften Zaag und Ortenburg, die Zerrschaften Zherensels, Sulzburg und Pyrbaum, Zohens waldeck, Breiteneck, und die Reichsstadt Regensburg. Auf dem Kreistage werden diese Stande in solgender Ordnung zur Ablegung ihrer Stimmen aufgerusen: Salzburg, Bayern, Freisingen, Neuburg und Sulzbach, Hochstift Regensburg, Leuchtenberg, Passau, Sternstein, Berchtolsgaden, Haag, S. Emeran, Ortenburg, Nieder - Münster, Chrensels, Ober - Münster, Sulzburg und Pyrbaum, Hohenwaldeck, Breisteneck, Reichsstadt Regensburg,

5. 4. Die ausschreibenden Fürsten und Directoren dieses Rreises, sind Bayern und Salzburg zugleich, und zwar solchergestale, daß das eigentsliche Rreisausschreibamt von benden zugleich, das Directorium aber wechselsweise von einem allein geführet wird, der alsdenn Directoringens heißet. Die Rreistage werden gemeiniglich entweder zu Regensburg oder zu Wasserburg gehalten; zuweisen sind sie auch entweder zu Landshut oder zu Muldorf angestellet worden. Ich kann nicht melden, ob eine gewisse Rreiskanzley und ein Kreisarchiv vorhanden sen? Es scheinet, daß das jedesmalige Directorium agens die Rreissachen durch seine Ranzley besorgen lasse, und die während seines Directorii verhandelten Acten verwahre.

S. 5. Der bayerische Kreis, ist zwar mit zu ben sogenannten vorliegenden Reichstreisen gerechnet worden, die ben einem feindlichen Angriffe von

Er 4 Franks

Frankreich am meiften in Gefahr find: er bat fic aber mit ben ubrigen niemals in eine Berbindung einlaffen wollen; ob fie ibm gleich oft angetragen, und diefermegen Unterhandlungen gepflogen wor-1683 verband er sich mit den frantischen ben. und schwäbischen auf dren Jahre. In den Jahren 1701, 27, 37, 46 u. 57, ift bas triplum der Rriegasperfassung biefes Rreifes, auf 3473 Mann ju Juß gefeget, und in zwen Regimenter vertheilet wor ben jund ben ber Gintheilung ber zu ber Reichsope rationskasse 1707 bewilligten 300,000 Fl. wurden Diesem Rreise 18252 Gl. 9 Rr. zugetheilet. Breisobristamt, und die damit verbundene Oberaufficht über diefes Rreifes Rriegesfachen, befiget Bayern erblich.

5. 6. In Unsehung ber Religion, wird Diefer Rreis unter die gemischten gerechnet. Bum Rammergericht follte er, vermoge bes meftphalifchen Friedens, vier, und vermoge des Reichegutach. tens und Schlusses von 1719 und 20, zwen Affese fores ernennen, jest wird aber wirklich nur einer prafentiret. Solche Prafentation geschiebet von den Rreisdirectoren allein, und ohne Zugie bung ber übrigen Rreisstanbe.

# Das Erzstift Salzburg.

S. I.

Don dem Erzstift Salzburg, hat Marcus Secznagel eine Charte herausgegeben, die in Ortelii theatro zu sinden ist. Nachher haben Mergator, Blacuw und Quade, auch Charten von diesem Erzstift geliesert. Weit besser, und überhaupt sehr gut und genau, ist die neuere Charte, welche Odilo Guetrather versertiget, und Joh. Bapt. Sonsann herausgegeben hat. Sie ist im Atlas von Deutschland die achtzigste Charte.

S. 2. Es granzet gegen Osten an Destreich und Stenermark, gegen Suben an Karnthen und Tyrol, gegen Westen auch an Tyrol und an Ober-Bayern, gegen Norden auch an Ober-Bayern. Seine Größe beträget 240 beutsche Quadrat-Meilen.

9. 3. Das Land ist rund umber durch Berge und enge Passe beseitiget, ja es bestehet größtentheils aus Bergen und Thälern. Die Berge sind nach Stepermark, Kärnthen und Throl zu, am höchsten, und werden die Tauern genennet. Es wird wenig Getraide darinn gehauet, sondern es besommt das meiste Getraide aus Bayern und Destreich. Hingegen wächset auf den Vergen und in den Thälern zartes und süßes Gras, und man nennet die Berge, auf welchen das Vieh im Som-

mer zur Beibe getrieben wird, bie Alpen. Die Bornviehzucht, die Pferdezucht, und die Salzwerte, machen vorzuglich ben Reichthum des Landes aus. Mit hornvieh wird nach Banern und Destreich gehandelt. Man bat auch Buffelochfen jum Bieben. Die Pferde haben ein gutes Unfeben, find fart, und tonnen die bochften Ber ge gefdwind besteigen, ob fie gleich feinen Safer, fondern blof Gras und Beu befommen. pret ift haufig vorhanden, als, Birfche, Rebe, Bemfen, Muer . Safel . Reb - und Stein - Subner. Die Steinbode, Die ehebeffen auf ben hohen Bergen waren, sind, wie es scheinet, an einer Sewche, ausgestorben. Zu Hallein, zwen Stunden von der Stadt Salzburg, sind Salzwerke, die seit Des Erzbischofs Wolf Dieterich von Raitenau Zeit, allein bem Landesberrn jugeboren. Die Goole, Die in 5 Pfannen gefotten wird, wird aus bem nabgelegenen Durrenberg bergeleitet. Diefer bobe Berg ift ein Ralfberg, voll von Berfteinerungen, Gipsarten und Thon. Das Salz findet fich in Demfelben nicht in fo reinen und großen Stucken, als in Ungarn und Galizien, boch find bin und wieber Strecken von Steinfalg, Rernstein genannt, welche aus weißem durchsichtigem, perlenfarbigen rothem und blauem Steinfalz bestehen. Der Salzftod ift 1100 Rlafter lang, bis 500 Rlafter breit, und 200 Rlafter tief. In bem murben Selfen werben von ben Bergleuten große unterirdische Rammern ausgehauen, die oft auf 200 Schritte lang, und 100 bis 150 Schritte breit, und 3 bis 4 Ellen boch find. Gie werden mit Robewaffer 

bis an die Dede angefüllet; und hierauf ihre Bugange mit einem fetten Thon 7 bis 8 Bochen lang perftopfet. Babrend diefer Zeit lofen fich die Salgabern auf, und bas in den Behaltniffen befindliche Waffer, wird zu einer reichhaltigen und bellen Das baraus gefochte Galg, wird theils im Canbe verbrauchet, theils nach Banern verführet, welches vermoge alter Bertrage an bem Gewinn pon dem Bertauf des Salzes Untheil nimmt, weil, wie es in bem erften ber baraufgebenden Bertrage von 1589 heißet, bas halleinsche Salz vornemlich burch bas bayeriche Land und Gebiet gebet. Mach Dem Bertrag von 1594 follte Bayern den Bertauf Diefes Salzes zu Baffer ganz allein haben, worüber fich aber Regensburg und Paffan febr befdwerten, weil fie bis dabin großen Autheil baran gehabt hatten. Der burch Rriegesmacht erzwungene Vertrag von 1611, blieb bis 1766 die Richt. schnur in bieser Sache. Nach Inhalt deffelben behielt Banern ben Bertauf des Galzes allein, und verpflichtete fich, jahrlich 264000 Stude ober Centner ju Baffer auszuführen, und zu verfaufen, und jeden Centner mit 165 Rlandas Eraftift in monatlichen Portionen zu bezahlen; eine Erbo. bung bes Salgpreißes aber folle nicht ohne bender Fürsten Ginwilligung geschehen. 1766 aber wurde verabredet, daß der Churfurft den Antheil an ber Erhöhung allein ziehen, aber auch fur ein fogenanntes Pfund Gal; (von 240 Centner) 200 gl. bezahlen, und biefe Zahlung monatlich leiften folle, jeboch auch biefes ift 1776 abermals in etwas veran-Die großen Forberungen, Die bas Ergftift

an Bayern megen bes zu wenig ausgeführten Galges machte, und benen Bayern andere entgegen feste, wurden 1781 burch einen Bergleich gehoben ; und Banern gablte in gemiffen Terminen bis 1786 an bas Ergflift 620078 gl. Bon bem Gal, bas im Lande bleibet, verfauft der Erzbischof jedes Stud ober Centner fur 45 Rr. f. bernach Zallein. hiernachst bat das Ergftift wichtige Bergwerfe, namlich Gold und Gilber, (Ramingftein jahrlich 200 Mart Gilber, Gaftein bis 60 Mark Gold,) Rupfer, Blen; Gifen; Gallmen, Robold, Schwefel, Bitriol, Maung es find auch Salveter Gieberenen borhanden; es mird viel Stahl und Dleffing bereitet, und der Ueberfluß an Den letten Metallen veranlaget, bag bie Zeughaufer im Lande mit Gewehr, Ranonen und Morfrn febr reichlich angefüllet find. Anderer Mineralien nicht zu gebenten, fo ift auch guter Marmor vor-Bu Mign ift ein faltes, und gu Gaftein ein warmes Bad. Der vornehmfte Sluff, ift bie schifbare Salza ober Salzach, die im Lande, und awar im Rrumblertauern Thal; unweit ber tyrolifchen Grange entfpringet, einen großen Theil befe felben burchfließet, ben Sallein Schifbar wird, Die bier auch entspringenden fleinen Rluffe Saale und Gaftein aufnimmt, in Dber Bapern tritt. und bafelbft in den Inn fallt, ber bas Ergftift an ber Bestseite in einer furgen Begend berühret. entspringen bier auch die Ens, die Muer und die Alben, und ber fleinen Gluffe und Bache ift eine große Menge. Es giebt auch ungefahr 35 Land: feen, und bie großten find an ber offreichischen Gran.

Granze. Alle Diefe Gemaffer führen mancherlen

19: 9. 4. Das Ergftift enthalt feche Stabte, und Sofmartte. 25 Martte ober Martifleden. beißen die ehemaligen abelichen Guter, zu welchen Unterthanen mit der niedern Berichtsbarfeit gebos Man schähet die Anzahl der Einwohner des Cesflifts und ber anbern ergbifchoflichen Gebiste, auf 250000. Die Bauern find insgesammt bewaffnet, üben fich von Jugend auf im Schießen nach einem Biel, und bienen gur Beschügung und Bertheibigung bes Landes. Gie leiften weber Sand noch Pferde Dienfte, fonbern geben an Deven fatt Gelb, welches Bins ober Gulte genennet, und in ble Landescaffe geliefert wird, aus ber es ihre Herrfchaften abfordern. ... Es ift zwar vor Alters ein gang fahlreicher 2toel im Lande gewefen; allein, bie Staatstunft ber Canbesfürfteithat benfelben auf mehr als einerlen Weife alfo gu verbrangen und ju verminderfigewußt, daßijest wenig Candadel mehr borfanden ift; und die Guter Des ausgegangenen Abels inegefammt an die Rira che gerathen find. Diefes ift forjugegangen Ite bem Rriege zwifthen Relitemigraus Bagern und Friedrich bon Deftreich frant ber bamalige Erze bifchof dem legten ben, und fchicfre ihm feinen gangen Abel gu Spulfe, ber in ber Schlacht ben Umpfing größtentheile umtam. Daburch fielen nicht stur viele Guger ber Rirche als erofnet anbeim, fondern um auch die Allodial . Buter gu evlangen, wurde bas abeliche Frauenzimmer außerhalb Lanbes berbeirathet, Daburch aber genothiget und bet.

To great

veranlaffet, feine Allodial Guter zu bertaufen, bie bas Ergftift erhandelte. Bu der Zeit des Ergbischofe Darie fam der übrige Abel auch herunter. benn ber Erzbischof batte einen prachtigen Sofftagt, und jog den noch vorhandenen Landadel unter fehr anfebnlichen Titeln an feinen Sof, Die Befolbungen aber maren flein, baber bie Ebelleute Schulben machten, und ihre Guter verfauften, welche die Geiftlichkeit an fich brachte. Die lobl. Landschaft bestehet noch aus dem Pralaten - Ritter, und Burger . Stande. Bu dem erften gehoren ber Bifchof zu Chiemfee, ber Domprobst, bas Domfapitel, ber Abt ju G. Deter in Salzburg, ber Abt zu G. Michael in Banern, der Probft ju Saglwerth, und die Aebtiffinn zu Nunnberg. Bon dem Ritterstande ift einer General . Steuereinnehmer. Bum Burgerftande geboren die Stadte und Marktfleden. Es find 18 Rlofter borbanden. Ohne Bewilligung ber Landstande, fann ber Erge bischof keine allgemeinen Landesauflagen machen.

h. z. Es wird zwar in diesem Erzstift keine andere, als die romisch katholische Lehre und gottesdienstliche Uebung, geduldet; nichts destoweniger aber hat zur Zeit der Resormation die evangelische Lehre in demselben viele Anhänger gesunden, welche Erzbischof Matthäus Langius zurst mit Gewalt zu unterdrücken und auszuroten, Erzbischof Joh. Jakob aber durch verschaffte pabstliche Erlaubniß zum Gebrauch des Relchs im Abendmahl, zu befriedigen suchte. Erzbischof Wolfgang Dieterich von Raittenau schaffte 1588 eine große Anzahl seiner evangelichen Unterstanen

thanen jum Lande hinaus. Gein Dachfolger Marcus Sittich, Graf von Sobenembs, war fo eifrig bemubet, alle feine Unterthanen theile burch quee Borte, theils durch Drobungen und Gemalt, (welche lette insonderheit durch einquartierte Reuteren ausgeübet worden,) wieder zu der romifchen Rirche zu bringen, daß man mennte, er batte bas gange Land wieder zur fatholischen Lebre gebracht: allein, die folgende Beit bestätigte biefes nicht, sondern es fanden sich in dem Ergstift noch viele evangelische Ginwohner, die insonderheit Ergbifchof Maximilian Gandolph entweder zum andern Bekenntniß, ober zur Raumung bes Landes nos thigte. Die größten Bewegungen entstanden unter bem Erzbischof Leopold Anton Gleutherins, Frenheren von Firmian, beffen eifrige Bemubung, Die evangelische Lebre in seinem Ergftift auszurotten, Die Liebhaber berfelben nothigte, Die evangelischen Stante auf dem Reichstage um Benftand anzuflehen, bie es auch babin brachten, daß 1732 ben evangelischen Salzburgern erlaubet murde, aus ihrem Baterlande ju gieben, welcher Erlaubniß sich mehr als 30000 Personen bedienten, und theils in andern protestantischen Canbern in Deutschland, theils in Preugen, theils in ber Damaligen engellandischen Landschaft Georgien in Mord. Amerika, freundlich aufgenommen wurben. Es haben feit der Zeit die Answanderungen noch immer fortgebauret. Die Unstalten gur Beforderung der Gelehrsamkeit in diesem Lande, find ben ber hauptstadt Salzburg aufzusuchen. The conductive transfer and transfer while has

Arbeiten in Metallen, wird auch grobes Luch und Leinward verfertiget, und mit diesen Waaren sowohl, als den angesührten natürlichen Gütern, Handel getrieben. In der 1780 zu Salzburg gedruckten Abhandlung von dem Staat des hohen Erzstiftes Salzburg und desselben. Grundverfassung, wird gesagt, daß Wahern von dem Getraide, Bieh, Flachs und anderen Waaren, die es dem Erzstifte überläßt; jährlich an 200000 Gulden Mauth und Accise zoge.

# 91.7. Die erfte Griffrung ber falzburgifchen Rieche, fomme bein feil. Ruprecht gut, Der fie mie Bewilligung ver banerifchen Gergoge Theodor anfanglich benin Wallerfee, bald hernach aber zu Salaburg errichtet bat, und im 3: 716 gum Bi fchof gemacht worden ift. Er hatte zwar einen Machfolger, aber Diefem folgeren fo lange feine duberen, als bis Bonifacine Banern in vier Rird. fprengel abtheilte, von welchen ber falgburgifche ber erfte wurde. Arno, ber fedite Bifchof, murde, wie die salzburgifchen Geschichtschreiber versichern, im 9. 798 von Pabft Leo dem britten jur ergbifchof lichen und Metropolitamourde erhoben, welche fich anfanglich durch Noricum, Banein, einen Theil von Rhatien, Bobeim, Mahren u. Pannonien erftrecte. Er foll auch jum Legaten des apostolifchen Stuble Durch ben gangen metropolitischen Diffrict erflaret worden fenn. Ersbifchof Gebhard erhielt wegen feiner Anhanglichkeit an ben Romifchen Stubl, und Untreite gegen Reheineich IV, vom Pabfi ben Litel eines Legaten des apostolischen Stuhls in DeutschDeutschland, der nachmals allen Erzbischsfen zu Salzburg eigen geworden ist. Hierzu ist noch das Primat von Deutschland gekommen, welches den salzburgischen Erzbischofen, nachdem das Erzebischum Magdeburg aufgehort hat, von Niemand den streitig gemacht wird. Die sehr ansehnlichen erzbischöslichen Lande sind, theils durch Schenkung der Herzoge in Bayern, frankischen Könige, und vieler edlen und bürgerlichen Personen, theils durch Ankauf zusammen gebracht worden. In den Mittlern Zeiten, bestand dieses Erzbischum aus dren Gauen, nämlich aus dem Salzgouue, (Salzburyhoue, Salzburgoe,) Pinzgau und Ponstau oder Pangau.

Gottes Gnaden des Zeil. Kom. Reichs Sürst und Erzbischof zu Salzburg, geborner Lestat des heil. Stuhls zu Rom, Primas von Deutschland. Das Wapen ist ein getheilter Schild, in dessen Felde, die linke aber damascire ist. Hinter dem Schilde raget in der Mitte ein Kreuß, zur Rechten ein Schwerdt, und zur line

ten ein Bifchofsstab bervor.

bie Mitte des sechzehnten Jahrhunderts nach seiner Erwählung die Regierung an, wenn er gleich von dem Pahst noch nicht war bestätiget worden; das Domkapitel seste aber zur Verlängerung der Zeit seiner Zwischenregierung 1553 zum ersten Mahl in die Wahlcapitulation, daß er erst nach erlangeter Pahstlicher Bestätigung die Regierung antres

7 Th. 721. Dy tent

ten folle. Bur biefe Beffatigung haben noch im 18ten Jahrhundert 16, 20 bis 30000 Seudi bezahlet werden muffen, aber ber Erzbifdyof Littes mig Renatus Comund bezahlte weit weniger. Er hat, außer den vorbin (\$17.) Schon angeführten geistlichen Votrechten, bag er namlich gebor ner und beständiger Legat des pabstlichen Stubte und Primas in Deutschland ift, noch biefe, daß er die Rleibung ber Carbinale tragt; baginan von feinen Urcheilen weber an einen andern Erzbischof, noch an die pabfilichen Gefandten in Deutschland, fondern allein an den Papft, appelliren fann; daß ihm wont Pabft erlaubt wird, Canonicate in ben bem Pabste durch die Concordata vorbefaltenen Monaten zu vergeben, welche pabstliche Erlaub niß allental auf funf Jahre ertheilet; und nach Berfließung berfelben erneuert wird; daß ihm feit 1663 vom Raifer ber Litel Bochwurdig und Bure Liebben, gegeben wird, da alle andere geiftliche Surften, Die nicht vom fürftlichen Geblut find, nur Chrourdige und Dero Andacht, befommen; baß neun Bifchofe feine Suffraganei find, namlich die zu Frenfing & Regensburgy Briren, Burf, Gedau, Lavant und Leoben; ja, bag et Die vier legten feibst und allein ernennet, einweibet und bestätigt, fo bag feine Bestartfaung bes Pabfis nothig ift, welches lette ein außervirbentliches und fonft teinem Erzbischof jufommendes Borrecht ift, welches aber burch Raifers Joseph II neue Ginrichtung, in den innern offreichischen Provinzen eine dem Erzbischof nachtheilige Beranderung erlitten bat. Seine weltlichen Dor-Butte,

das

Buge find, bag er nach ben Ergbifchofen, welche jugleich Churfursten sind, nur noch der einzige Erzbischof in Deutschland ift, der Sig und Stimme auf dem Reichstage hat; daß er im Reichefürstenrath auf der geiftlichen Bank mit Deftreich und Banern, und in ber erften Stelle und im Directorio umwechfelt: bag er mit ausschreis bender Fürst und Director des baverifchen Rreifes ift; daß ibm, wenn er benm Raifer Gebor bat, nicht bloß ein Stuhl, fondern ein Lebnfeffel gebubret; und daß er gelegentlich jur fanferlichen Safel gezogen wird, wenn gleich bie Raiferinn ben berfelben gegenwärfig ist, welches etwas besonderes fenn soll; daß seine Gesandten auf dem Reichstage selbst über die gegenwärtigen Fürsten den Rang haben, wie 1663 über den Fürsten und Abt zu Fulda; daß er seit 1777 das privilegium de non appellando auf 2000 Bulden hat.

5. 10. Gein Reichs Matrifularanschlag, ift einem chursurstlichen gleich; benn er beträgt 60 zu Pferde, und 277 zu Fuß, oder 1828 Fl. Zu einem Kammerziel giebt er 608 Rehlr. 69 Kr.

S. 11. Das hochwürdige Domitapitel, befteht aus 24 Personen graffichen und fürstlichen Standes. Es tann ben Ergbifchof jest burch feine Wahlcapitulation einschränken, ber Erzbischof ist auch nicht verpflichtet, Dieselben seine Rammerrechenung vorzulegen; hingegen kann ohne seine Eine willigung ber Bischof weber an ben Kammergutern noch an den Gerechtsamen der Erzbischof etwas veräußern. Das Libmarschallamt, des Ergftifts, befleiben jest bie Grafen von Lobron; 2) 17 2

das Erbkammereramt, die Grafen von Tore ring; das Erbschenkenamt, seit 1669 die Grafen von Ruenburg: und das Erbtruchfefamt, feit 1685 die Grafen und nunmehrigen Furften von Lamberg. Das erfte und die benden legten Erbamter, werden von ben Erzberzogen zu Deftreich vergeben, indem Erzbischof Friedrich III Die gleiche namigen Erzämter feiner Rirche ben offreichischen Bergogen Albrecht und Otto, aufgetragen bat. Erge bifchof Joh. Ernft Graf von Thun bat 1701 einen Ritterorden jur Chre bes beil. Muprechts von zwolf Rittern gestiftet, welche zu eben folchen Gelübben vorbunden werden, als die Jahanniter Ritter ablegen, auch ihren alten Abel barthun muffen, einen Ordensmeifter haben, und Behalt genießen, und erft nach geleifteten gebnjährigen Rriegesbienften, zu einer Commendantenftelle em Schloß ber Salzburg, ober in ben Grangplagen, für fabig erflart werben.

S. 12. Die erzbischöflichen hohen Collegia, find, die geheime Conferenz (feit 1772,) der geheime Rath (der 1699 eingeführet worden,) das Confistorium, der Sof-oder Justig-Rath, die Soffame

mer, und ber Kriegesrath.

f. 13. Bon den erzbischöflichen Ginkunften saget Renßler, sie murden auf 800000 Ribler, geschäßet; allein, ein schriftlicher Auflaß eines erschienen und in andern Studen aufrichtigen und zuverläßigen Mannes zu Salzburg, versichert, daß die Einkunfte des Erzbischofs aus allen seinen Landen ordentlicherweise jährlich 3 bis 4 Millionen Fl. betrügen, andre aber schlagen sie nur zu 1 Million Fl. an.

an. Das Salzwerk zu Sallein, und die Bergwerke, gehoren zu den vornehmften Quellen der erzbischafe lichen Ginkunfte.

- 5. 14. Erft 1633 ift eine ordentliche und regelmäßige Milit eingeführet, und von ber Land. fahne ift 1744 und 45 jum letten mabl Gebrauch gemachet worden. Der Rriegestaat besteht nur aus 1 Regiment zu Fuß von 1000 Mann. funfzig Carabiniers ober Batschirer, und funfzig Trabanten, Die unterhalten werden, gehoren mehr jum Sof als Rriegs Staat. Debrere Soldaten ju unterhalten, wird nicht nothig erachtet, weil das Land gegen einen feindlichen Angriff burch feine Berge und engen Paffe befestiget ift, (§. 3.) fur ein Kriegsheer wenige Lagerplage, und gar fein Ge-traibe hat, und die bewaffneten und herzhaften Bauern zur Beschüßung des Landes fast hinlang-lich sind. Jede Pflege hat ihren Sammelplas, auf welchem fie fich bewaffnet verfammlen, fobalb ihnen ju dem Ende burch die auf Bergen und Thurmen gepflanzten Ranonen ein Zeichen gegeben wird, und alsbann Befehl erwarten, mobin fie geben sollen. Man schaft die Anzahl ber Bau-ern, welche ben jedem Schuß ein Ziel einer Sandbreit treffen, auf 25000, andre aber die Land= fabne ungefahr nur auf die Balfte.
- S. 15. Das Erzstift wird in das nördliche, außerhalb des Gebirges, und in das südliche. innerhalb des Gebirges, abgetheilet; dieses ist der größere Theil. Der Paß Lueg machet zwisschen benden die Gränze.

- J. In dem nördlichen Lande außerhalb des Gebirges, findet man
- 1. Salzburg, Salisburgum, vor Alters Tovavi, Juvavia, die Sauptftadt des Erzflifts und fürftliche Des fident, ift von dren Bergen umgeben, die der Sinberg ober Capuzinerberg, Schlofberg und Monchoberg beißen, an der Rordfeite aber offnet fich eine große Ebene. Die Salza oder Salzach fließet burch die Stadt, und theilet fie in zwen ungleiche Theile, bende aber werden burch eine darüber-gebauete verdecte bol gerne Brucke perbunden. Ihr Umfang wird auf 5000 geometrifde Schritte geschapet. Gie ift wohl befeftiget, namlich es umgeben den an ber rechten Seite bes Kluffes belegenen Theil der Stadt acht, den an der linken Seite befindlichen aber dren Bollwerte. an jenem auf den Schloßberg liegende Bergichloß Sos ben Galgburg, ift fowohl feiner hohen Lage, als auch feiner Berte wegen fehr feft, und enthalt bas vornehmfte Zeughaus. Es wird diefe Bergfeffung jahrlich nur einmal jum Befeben geoffnet, und die Befagung nie abgelofet. Das Schloß ift auch allezeit auf einige Rabre mit nothigen Lebensmitteln, und zwar mit Bes traide, gerauchertem Bleifch, und Martfnochen (um nothigenfalls Suppen baraus ju fochen,) verfeben. Die Stadt felbst hat zwar enge, doch jest gut gepflafterte Gaffen, ift aber übrigens mit fleinernen Saus fern von 4 bis 5 Stockwerfen wohl bebauet und vieredigt. Das erzbischöfliche Refidenzschloß ift ein pråchtiges, geraumiges und bequemes Gebaude, Das der Erzbischof Frang Anton, geborner gurft von Sarrach, erbauet hat. Bor demfelben ift ein überaus gro-Ber und ichoner Springbrunn von Marmor, und gegen demfelben über ift ein anderer iconer fürftlicher Pallaft, der Weuebau genannt, in welchem die Landtage gehalten werden, auch alle hohe fürftliche Collegia fich versammlen, auch ein Buchthaus, und ber Sofbuchersaal, ju finden ift. Der fürftliche Sommerpallast

pallast Mirabella, den auch der Erzbischof Franz Anton vollig aufgebauet bat, ift auch vortrefflich, bat eine febr ichone Capelle, und einen febr angenehmen Garten. Das Saus des Bifchofs zu Chiemfee, das Capitularhaus, in welchem die Bahl bes Erzbischofs angeftellet wird, die Saufer der Domherren, die Pal= laffe der Grafen von lodron, bon Rinnburg und von harrach, find insgesammt febr ansehnlich; bas in eis nem Felfen ausgehauene und 220 Schuh lange Ums phitheater in dem mestlichen Theil der Stadt, das jugleich jur Reitbahn gebrauchet wird, und ber Dars stall an der Seite des Monchsberges, find auch befons bers merkwurdig. Die bem beil. Ruprecht gewid mete prachtige Metropolitanfirche, ift 1628 eingeweis het worden, von Quaderfieinen von Marmor erbauet, mit Rupfer gedectet, bat viele Zierrathen, und einen wichtigen Schat. Die G. Petersfirche ift die afteffe, und ben berfelben ein Benedictiner Monchenfloffer, mit einem beträchtlichen Bucherfaal. Die 1707 eingeweis hete Universitatsfirche, ift ein portreffliches Bebaude. Die Rirche in dem ergftiftifchen Seminario ober Collegio Valeriano, (in welchem geschicfte gottesbienffliche Perfonen zugezogen werden,) und 27 andere Rirchen, beren 7 ben Rloffern find, das wichtige G. Johannes Sofpital, und 4 andere Sofpitaler; bas Collegium Clericorum, auf dem Capuginer Berge, bor dem Steinthore, übergebe ich mit Stillschweigen. Die Universität hat Erzbifchof Paris querft 1620 geftiftet, 1623 die lette Sand baran gelegt, und fie dem Bene-Diftiner - Orden übergeben, auch 1625 eine pabfiliche Bulle fur diefelbe erhalten. Gie hat anfehnliche Ges baude. Auf der rechten Seite der Rirche der beiligen Dreneinigkeit ftehet das erzbischöfliche Allumnat, auf der linken, das virgilianische Collegium für findierens de Adeliche, es werden auch in dem marianischen und ruprechtischen Collegii, vom Ergbischof Lodron geftiftet, junge Edelleute erzogen und unterrichtet. Die Stadt hat jum Sandel eine bequeme Lage. 1510 trachtete 2) 1) 4

22. Talgen oder Tallgan, eine Pfarre, die dem Domkapitel gghoret, und woselbst ein Urbar-Richter (præfectus agrestium tributalium) iff. Sie lieger am Flüschen Susch, das aus dem See bicke Namens kommt.

23. Wattenfele, ein Bergichloß mit einem

Pflegamt.

24. S. Aegidii, oder S. Gilling, (S. Gilgen) ein Markt, am Abersoder S. Wolffgangers See, welcher der großte im Amt ist.

25. guttenftein, ein Bergichloß und Pflegamt.

26. Fallein, in alten Urkunden auch Falle, eine Stadt an der Salza, woselbst ein Pstegamt ist, und welches den Namen von seinem oben (§. 3.) beschried benen Salzwerk hat. Das Salzbergwerk ist unweit davon in dem hohen Dürrenberge. Wie der Salzstein desselben in süsem Wasser aufgelöset, und dieses dadurch zu einer Soole wird, ist oben beschrieben warden. Man kann rechnen, das jährlich ungefähr 750000 Stück oder Centner Salz bereitet werden.

27. Glanect, ein Schloß und Pflegamt gwifchen

der Saal und Salza.

28. Ruchl, por Alters Cuculia, ein Markt an der Salja, der Sit eines Pflegamts.

29. Golling, ein Markt an der Galja, der Gis

eines Uflegamts.

Nicht weit davon ift der befestigte Pas Lueg, wofelbst an der Salza ein schmaler Beg über einen fteilen Berg gehet.

II. In dem Lande innerhalb des Gebir-

1. 21bbtenau, einen Darft.

2. Werfen, eine Bergfestung an der Salza, die zuerst Erzbischof Gebhard im eilsten Jahrhundert angeleget, Erzbischof Joh. Jakob aber mehr bekestiget hat. Ben berselben ist ein Markt, und in demselben em Pstegamt.

. 3. 25i=

3. Bischofhofen, an der Salza, ift der Gig eines Pflegamts.

4. Goldect, ein Schloß und Sit eines Uffege

amts.

5. B. Deit, ein Marft,

6, Darenbach ober Capenbach, ein Markt und Schloß an der Salza, woselbst ein Pflegamt ift. 1323 kaufte Erzbischof Friedrich III den alten und neuen Burgstall hiefelbst, nebst der Gerichtsbarkeit, welche die Goldecker vom Erzbischof zu Lehn gehabt, für 1500 Kl. an sich.

7. Bell im Pinggau, an einem bavon benannten,

See, der Sig eines Pflegamts.

8. Lichtenberg, ein Schloß, bon welchem ein Pflegamt den Ramen bat.

9. Salfelden, ein Markt, am Fluß Saal. 10 Lofer, ein Markt und Sit eines Pflegamts.

Unmerk. In hiesiger Gegend, zwischen der gefürssteten Grafschaft Tyrol, Ober Bapern, und dem Stift Berchtolsgaden, find unterschiedene Passe, als: Strub, an der tyrolischen Granze; Aniepas, an der Saal; Steinbach: Pas, an der Saal und baperischen Granze; Zirschbühel, an der berchtolsgader Granze, und Luftenstein, an der Saale.

11. Atter, ein Bergichloß an der throlifchen Gran. ge, von welchem ein Pflegamt ben Namen bat. Gleich

unter bemfelben lieget.

12. Sopfgarten, ein Markt, in einer Gegend, welche die Witschenau, genennet wird. Rabe daben

ift das Schloß Engelsberg.

13. Jell im Jillerthal, ein Markt am Fluß Ziller, woselbst ein Pflegamt ist. In der Nachbarschaft ben Figen oder Jugen, ist Gold zu sinden. Aropfaberg, ein Schloß.

In der hiefigen ganzen gebirgichten Gegend, gabes ehedeffen auf der Tyroler Granze viele Steinbocke.

14. Windisch Matray, ein Mark, im Tefferegger Thal, ber Sig eines Pflegamts, hat por Alters ben

Grafen von Matran jugehöret.

15. Tefferegg, ein Dorf, von welchem das Tefe feregger Thal ben Namen hat. 1685 ergieng unter Dem Erzbischof Marimilian Gaudolph über die hiese

gen Lutheraner eine große Berfolgung.

16. Mittersil, ein Markt an der Salza, woselbst ein Pflegamt ist. Das Schloß dieses Ramens liegt auf der andern Seite des Flusses auf einem Berge. Die Güter der ehemaligen Grafen von Mittersil, hat Herzog Ludwig zu Bapern, dem fie als Lehnsherren eröffnet waren, 1228 dem Erzstift, gegen desseben Güter zu Altenburg, überlassen.

17. Rauris, ein Marte und Gis eines gands

richters.

18. Geiffern, ein Sofmarft.

19. Gaftein, ein Markt, am Fluß gleiches Namens, ber ein Pflegamt hat, und sowohl feines warmen Bades, als seiner Blen Silher-und Gold-Bergswerke wegen, berühmt ift, die zur Zeit Erzbischofs Leonhard viel Gold gaben. Bor Alters hatten die Goldecker die Gerichtsbarkeit über diesen Ort vom Erzstift zu Lehn, übergaben aber dieselbe 1323.

20. Groß : Art, ein Schloß und Dorf, der Gis

eines gandrichters.

21. S. Johann im Pongan, ein Marft, unweit

Der Salza, welcher ein Pflegamt bat.

22. Radstatt, eine Stadt an der Ens, die in ihrer Rachbarfchaft entspringet. 1781 brannte fie ab. Es ift hieselbst ein Pflegamt.

Nicht weit bavon ift an ber flepermartifchen Grange ben ber Ens ber Pag Maedling. Jenfeits ber Ens

liegt der Ort Altenmarkt.

23. Wagrain, ein Markt in der Glachau, der

Sig eines Landrichters.

24. Mautterndorf, ein Markt mit einem Pflegamt, ber dem Domprobst geboret.

25. Mos:

ames, im Lungau.

26. S. Michael im Lungau, ein Martt, ben

welchem die Mier entspringet.

27. Umboweg, ein Markt an ber Muer, ber 1480

28. Sauß, ein Schloß an der Ens, und Sig einnes Pflegamts, welches, nebst Gröming und Wolzenstein, vom Herzogthum Stepermark umgeben ist.

Anmerk. Im Zerzogthum Karnthen, besiget das Erzstift Satzburg: das Pstegamt Stall, am Fluß Moll; die Markte Sachsenburg, an der Dran, und Zelosperg; die Städte Friesach und S. Andre; die Markte Altenhofen, Zuttenherg und Guttaring, und viele andere geringere Derter, und in Unter Deftreich, die Stadt Trasmaur, den Markt Armstorf, und unterschiedene andere Derter.

## Das Herzogthum Bayern,

nebst

## der obern Pfalz.

S. 1.

ie erste Landcharte von Bayern, nach seinem alten und neuen Zustande, hat der bayersche Annalist Joh. Aventin gemacht, und sie ward 1533 zu Landshut gestochen, worauf sie Ortelius in seinen ersten Atlas brachte. Sie ist klein, und hat wenig Derter, doch sind auch die zerstörten Städte genannt, und vermittelst eines besondern Zeichens unterschieden. Nicht lange hernach, ließ Psalzgraf Albrecht, Herzog zu Bayern, eine neue Chare

Charte von Babern durch Philipp Apian ju Ingolftadt, aufnehmen, Die im fleinen i Blatt, im Großen aber 24, oder vielmehr, weil die benden erften fur vier gerechnet werben, nur 22 Blatter ausmachet. Er gab fie aber nicht felbft beraus, fondern wenige Sabre bernach, als er fie vollendet hatte, befahl ber Pfalzgraf Albrecht bem Deter Weiner, daß er fie burchfeben, verbeffern und an das Licht stellen follte, welches er auch that. Das Jahr der Ausgabe ift aufder Charte nichtam gegeben, allein die fleine Charte von 1 Blatt, welche Ortelius auch in feinen Atlas aufgenommen hat, ift 1561, und die große Charte 1566 erfchiei nen. Diese ift zwammur in Solz geschnitten, aber febr fcon, und die nenen Abbrucke, Die 1778 von Derfelben zu Munchen, auf Schreibpapier gemachet worden, zeigen fich ben Hugen angenehm. Die Blatter haben die gewähnliche Große der Bogen des Schreibpapiers. Sie hat einen sateinis schen und deutschen Litul. Jepensagtet kurz so: chorographia Bavariae, und ftebet auf dem Blatt Mum. 3, Diefer, den man auf bem achten Blatt findet, ift fo abgefaßt: Beschreibung Des Landre und loblichen Sürftenthumbe Obern und Mieder Bayen, 20. sambt denn umbligenden Unftogen anderer Ferrschaften, barinen die Stot, Marctht, Clofter, Schlößer, Dörffer, Geburg, Walldt, Wasserfink, See, Weyer und anders auf das fleißigest verzaichnet seven. Die fleine Charte hat weit mehr Derrer als die Aventinsche. Gerh. Merscator, Wilh. Blacum, Joh. Jansson, (defe fett

fen Ansgabe vorzüglich mit Dertein angefüllt ist Marth. Quade und Frid. de Wit, (in der Aussgabe von 1661) haben ihre einzelnen Bogen von Bayern aus der Apianschen Charte entlehnet;

welches Wit ausbrucklich gestehet.

Fast hundert Jahre bernach, namlich 1663; brachte bes bayerifchen Bergogs Albrecht Sigis mund, auch bischöflich freisingischer und regens-burgischer Rath und Hof-Secretar und Amtmann zu Ortenburg, Georg Philip Sincth, Die gro-gern Apianschen Blätter, um der Bequemlichfeis willen, in eine gleiche Ungahl Quartblatter, boch fo, daß er dem ungeachter weit mehr Derter bineinsetzte, und alles der damaligen Beschaffenheit und Versassung des Kreises und Chursuksten-thums Bayern gemäß einrichtete. Er munschte, daß man mit seinem noch nicht von Fehlern und Mängeln freyen Versuch zufrieden sein mögte, und fagte, bag er durch feine Grang. Beftimmung keinem Kreisstande von seinen Rechten habe etwas entziehen wollen. Er sabe die Charte 1671 wieder durch, stach sie auch selbst in Kupfer. (aeri inferipsi.) Alles dieses steht auf dem dren und zwanzigften und vier und zwanzigften Blatt in lateinis fcher Sprache. Auf bem achten Blatt hat ber chur bayeriche Sof . Secretar Georg Philip Sincih, I.V. L. Diese Charte seines Baters, nache dem er sie aufs neue durchgesehen, und (wie es scheinet, nur mit dem Bilde des Churfursten) vermehret, bem aus Ungarn glorreich guruckge-tommenen Churfurften Marimilian Emmanuel jugeeignet. 1778 bat man ju Munchen auch nod

von dieser Charte neue Abdrücke gemacht, von welschen ich einen gesehen habe, aber der alte Abdruck, den ich von dieser Charte habe, ist schöner, auch illuminist. Sinckh, ich weiß nicht, ob der Bater oder der Sohn? ließ auch ein Repertorium Bavariae, oder eine kurze geographische Beschreisdung und Lintheilung des bayerischen Creysses, nebst einem Zaupt-Register aller Derter, welche die Charte enthält, in tabellarischer Form drucken, welches der chursürstlich bayersche Hoserath Joh. Willbald Widmeu 752 zu Augspurg im länglichten Octav-Format verbessert und vermehret auss neue durch den Oruck gemein ge-

macht bat.

Mus biefen in Banern felbft verfertigten Char ten, find alle andere genommen, die in Deutschland, Solland und Frankreich, bald auf einem Blatt, bald auf mehreren Blattern, an Das Licht gestellet, und entweder der Rreis und bas Churfürstenthum Bayern, oder Bayern Schlechthin, oder Ober - und Dieder - Bayern, genennet worden. Schon der oben gulegt genanute Sried. de Wit, aab den eireulum Bavarienm auf I Bogen beraus, Mic. Visscher, auf i Bogen Bavariae eireulum er Electoratum, und der jungere Visscher, zwen Blatter, in welchen Banern nach ben Memtern Auch Justin Danckert und eingetheilet ift. 3. Jaillot (1696 und 1704) haben eireulum Bavariae; jeder auf einem Bogen, Peter Schenck superioris et inferioris Bavariae tabulam, Covens und Mortier in Amsterdam 1745 Le Cercle de Baviere divisé en tous les Estats, qui le composent, 7. de

J. de Sandrart circulum et Electoratum Bavariae, Matthaeus Seutter etst Bavariam superiorem et inferiorem, hernach circulum Bavariae, Tobias Conrad Lotter circulum Bavaricum, jeder auf einem Bogen, geliefert. Joh. Bapt. Bomann, gab auf i Bogen Bavariae circulum et electoratum, und auf 2 Bogen Ober - und Mieder-Bayern, beraus. Er ftach diefe Charten nach den Biffcherifchen, vermehrte fie aber bin und wieder. Die homannische Charte von 2 Bogen, bat Bouder Ju Paris 1751 nachgestochen. Der cercle de Baviere von Robert, ist ein kleines und unvollkomm-nes Blatt. Seit 1766, da die Akademie der Wis-fenschaften zu Berlin die Finchische Charte hat auf 4 Bogen ihres gewöhnlichen Formats hringen, und die Lage bes Landes nach neuen aftronomifchen Beobachtungen richtiger angeben laffen, tantt man der Finchischen Ur charte mohl entbehren, zumal da dieselbigel in Ansehung des Stichs weit hinter der Berliner Charte stehet. Es hat auch der Prediger ju Frenburg herr G. C. Buna, Die Finchhische Charte ben seinen 9 großen Bogen von Bayern zum Grunde geleget, die von Joh. Constad Back zu Offenbach am Mann; in Rupfer gestochen worden, und der Buchhändler Zeinr. Ludw. Bronner zu Frankfurt am Mann verfauft. Sie ift nicht fo gut, als die Berliner Chate ve, ob sie gleich historische Nachrichten hat. Von der obern Pfalz, hat Erhard Reych,

Mercator, Wilh. Blaeuw und Joh. Jansson, unter ihren Namen herausgegeben haben, und 7 26, 721. nach-81

nachher von Vic. Visscher und Joh. Bapt. So= mann, verbessert an das Licht gestellet worden. Von dem dazu gehörigen Amt Vreumark, zeich= nete ehedessen D. Vic. Ritterhus, eine besondere gute Charte, die Blaeuw in seinen Atlas brachte.

6. 2. Weil biefes Berzogthum alle übrige geift. liche und weltliche Stande des banerischen Rreifes einschließet, so ift wirklich bie Granze bes Rreifes auch feine Grange; fondert man aber die übrigen Rreislande, bie an ben Seiten bes Bergogthums liegen, bavon ab, und fiebet auf diefes allein, fo granget es gegen Abend an Schwaben und Franfen ; und an das Herzogthum Neuburg und Gulg. bach; gegen Mittag ant Eprol, Graffchaft Berbenfels, Bereschaft Sobenwalbed, Ergftift Galgburg, und Stift Berchtolsgaben; gegen Morgen an Ober Deftreich, das Bochftift Daffan und Ro. nigreich Bobeim; gegen Mitternacht auch an Bo. beim und an Franken; boch fchließet Diefer Umfang noch unterschiedene Rreislande gang in sich. fer Umstånde wegen ift es schwer, die eigentliche Große bes herzogthums genau anzugeben, zumal Da felbft, in Unfebung feiner größten Ausdehnung, in die Lange und Breite, Die Landcharten bon einander abgehen. Man wird aber doch der Babr beit gang nabe tommen, wenn man Die Große von Dber - Bayern auf 393 16, und die Große von Rieber Bayern auf 23318 beutsche Quadratmeilen Schäfet, boch geben bon ben legten ungefahr 38 Quabratmeilen fur bas an Destreich getomme ne Stud ab, fo daß 589 Quabratmeilen übrig blei bleiben. Andere schähen Ober - und Nieder-Bap-

ern nur auf 576 Quabratmeilen.

6. 3. Ober Bayern ift theile bergicht und waldicht, theile sumpficht, auch voll von großen und fleinen Geen, theils eben, überhaupt aber gur Biehzucht (namlich zur Hornvieh. Pferde. Schaf. und Schweine Bucht,) geschiefter, als zum Ackerbau: Nieder Bapern ift größtentheils eben und fruchtbar, ja der Boden um Erding und Straubing, und in dem Bilsthal, geboret zu bem beften in Deutschland. Man rechnet, bag bie Mecker und Wiesen 378 Quadratmeilen ausmachen, Daß 1,748746 Jucharte (beren 15893 auf 1 Qua-Dratmeile geben,) brauchbares Land vorhanden maren, und ba ein Drittel allemal brach lieget. 1,165830 Jucharte alle Jahr wirflich gebauet murben. Ueberhaupt hat Bagern an Betreibe, Weibe, Baumfruchten, Bolgungen und Balbern einen Ueberfluß. Die Biebjucht ift wichtig, allerlen Wildpret und mildes Geflügel ift baufig. Bu Reichenhall und Traunstein find Galzwerke. Ben Dobenmais, im Umt-Biechtach, ift ein Rupferund Gilber Bergwerf ; und zu Reichenthal ein Blenbergwerf. Un einigen Orten, infonderheit im Umt Weilheim; wird febr fchoner Marmor ge-brochen. Bu Moching, Abach, Mebelholzen, Wembbing, Rofenbeim und Beilbrunn, find Gefundbrunnen und Baber ju finden. Die obere Pfalz ist sehr bergicht, die Berge aber sind theils waldicht, theils graficht, theils auch angebauet, und tragen Getraide. Das Land kann also seine Sinmobner ernabren, infonderheit durch die vielen 31 2 Eifen-

Eisen - auch Blen - Bergwerke, burch das viele Holz und die Biehzucht. Die Donau, Die aus Schwaben fommt, burchftromet bas Bergogthum vom Abend gen Morgen, nimmt unterhalb Rain ben Lech, hernach die Acha, Par und Ilm, ben Relheim bie Altmubl, oberhalb Regensburg bie theils auf bem Fichtelberge, theils in ber obern Pfalz entspringende Mab, und unterhalb biefer Stadt die Retten, die in dem nieder banerischen Umt Zwisel entstehet, unterhalb Deckendorf und Plading die Jer, die aus Eprol kommt, ben Bilshofen die Vils, und ben Junstatt und Passau den Inn, auf, der aus Eprol tommt, und unterhalb Burthaufen die Salza empfangen hat. Aus ber Donau, bem Inn und Ifer wird etwas Gold gewaschen. Der großen Landseen sollen 16, und der fleinern 160 fenn; ju jenen geboren in Ober-Bapern der Chiemsee, Walchensee oder Waldensee, Tegernsee, Rochelsee, Staffelsee, Würmsee, der auch der Stern bergerfee beißet, und Ammerfee. Der Chiemfee ist der großeste, benn er hat 25 Stunden im Umfreife, und ift an 5 bis 80 Rlaftern tief, liefert auch jahrlich ungefahr 450 Centner Bifche. Die entweder frifch, ober gerauchert, ober eingefalgen, perschicket werden. Die Bluffe, Geen und Wepet find auch fischreich, insonderheit aber haben bie vielen Bener in der Dber Pfalt, eine große Denge Rifche.

Im Jahr 1777 zählte man in Banern 3 1585 Haufer, von welchen burch ben Teschner - Frieden 2156 an das Saus Deftreich gekommen, 29429

aber übrig geblieben find, die 111360 Guther aus-Bon diesen gehoren ben Abel und ber Beiftlichkeit 49136, Die übrigen fteben unter den Landesfürstlichen Pfleg = und Land = Berichten. 1770 hat man in Bayern 193456 heerbstädte ober Feuerstellen gezählet, (von welchen ben 13400 das haus Destreich gekommen find,) und 879798 Menschen, von welchen Deftreich 64703 im Innviertel erhalten hat: es mag aber jest in Baneen die Ungabl ber Menfchen, wo nicht großer, doch wenigstens noch eben so groß senn, als sie 1770 war, da das Innviertel noch dazu gehörte. Die Landstände in Bayern, bestehen aus

bren Classen, welche find, der Pralatenstand, der Ritter = und 2ldel-Stand, ju meldem auch die Grafen und herren gehoren, und ber Burgerstand in den Stadten und Marften. Allgemeine Candrage, find febr felten, bingegen ber Ausfchuß ber Landstande, ober bie fogenannten Derordneten, fommen alle Jahre einmal, und fo oft, als es fonft die Umftande erfordern, ju Munchen zusammen. In der obern Pfalz sind seit 1628, ba fie an Bayern gefommen ift, alle Landtage unterblieben; ja, es ift auch die ganze landschaftliche Berfassung völlig verfallen.

6. 5. Es wird in Banern feine andere gottes. Dienstliche Lehre und Uebung, als die romisch - fatholifche, geduldet, und die Bewegungen, welche Die Rirchenberbefferung im fechzehnten Jahrhunbert auch bier gemacht bat, und baran felbft bie Landstande auch Antheil genommen haben, find geitig unterbrucket worden. In der obern Pfalg

bat 313

hat zwar die evangelisch lutherische und reformirte Lehre die Oberhand gehabt: es ift aber die romifch. fatholische Lehre wieder eingeführet worden, als bas Land an Chur - Bayern gefommen, boch find viele Evangelische übrig geblieben. Die Banern find die eifrigften Ratholiten in Europa. Collegiatstifter, Abtenen, Probstenen und übrigen Ridfter, Die Comthurenen, Archidiaconate, Decanate ober Rural - Rapitel, und jugeborigen Pfarren, Filiale und Capellen in diefem Bergogthum, find unter das Erzbisthum Salzburg, und unter die Bisthumer Cichftatt, Augsburg, Bamberg, Freifing, Chiemfee, Coftang, Paffau und Regensburg, vertheilet. Der Pfarrenen, Die unter dem Ergbifcof und ben genannten Bischofen fleben, find im eigentlichen Bayern 968, ber Filiale 1904, und ber Capellen 64. Sie geboren ungefahr zu 64 Rural=Decanaten. In den bayerischen Landen sind 59 mannliche und 11 meibliche Abtenen, überhaupt 70, und 90 Bettelflofter. Seit 1781 bat bier der Johanniter Ritterorden eine eigene Provinz, welche die englisch = bayersche Zunge genennet wird, aus einem Groß-Priorat, genannt Munchen und Ebersperg, deren Groß=Balley Meuburg an der Donau, 24 weltlichen oder adeli-chen, und 4 geiftlichen Commenden bestehet. Es find dem Orden die ehemaligen Guther ber fuiten in Bayern angewiesen, Die auf 6 Millio: nen Gulben geschäßet werden. Uebrigens ift noch anzumerfen, daß ber Bergog viele Sobeiterechte über die Beiftlichfeit ausübe, 3. E. bas binterlafe fene Bermogen eines Beiftlichen in ein Berzeichniß brin,

bringen laffe; an ber Bermaltung aller Rirchen

auten Theil nehme, u. f. m.

6. 6. Die mahre und nubliche Gelehrfamfeit, findet jest in diefem Bergogthum, jum Bortheil und Ruhm beffelben, mehr Liebhaber, als ebemale, und die Benedictiner machen fich vorzüglich um diefelbe verbienet. Bu Landshut ift eine Universitat, und ju Munchen eine Afademie ber Wifsenschaften, die auch 1765 auf churfürftl. Befehl Daselbft einen offentlichen Lehrstuhl der deutschen Sprach und Rede - Runft, jur Berbefferung ber in Bayern bis dabin verabfaumten beutschen Sprache, bestellet, überhaupt aber die alte Landesgefchichte mit gludlichem Erfolg untersuchet bat.

6. 7. Die Manufakturen find in neuern Beiten vermehret und verbeffert worden. Es merden grobes Tuch und wollene Zeuge, Strumpfe, fei-Dene Zeuge und Sammet, Lapeten, Cattune, aute Uhren, und andere Baaren, verfertiget. Das Berzogthum führet vornehmlich Bieb, robe Saute, Wolle, Getraide, (man rechnet an 2 Millionen Scheffel,) Flachs, Hanf, Holz, Salz, und Gi-

fen, aus.

6. 8. Die alten Bojer, die zu ben Celten geboret haben, und 589 Jahr vor Christi Geburt aus Celtien ober Gallien aus, und über ben Rhein gegangen find, haben fich zuerft in Bobeim nie-Dergelaffen. Alls fie aber baraus jur Zeit Raifers: August von den Markomannen größtentheils vertrieben worden, haben fie fich in das Noricum gezos gen, und ihr Wohnsis ist von ihnen das Bojerland ober Beyerland, Bojaria, oder Bojoaria, (wofür man

man in spätern Zeiten itriger Weise Bavaria gesschrieben hat,) genennet worden. Als das große franklische Reich im sechsten Jahrhundert unter Rlodwigs vier Sohne getheilet wurde, kamen die Bapern unter die Oberhertschaft der Könige in Ausstrassen, und wurden von Herzogen regieret. Ihr erster Herzog, den man ben den alten Schriftselstern zuverlässig findet, ist Garibald I, der unter dem austrassschen Könige Rlotarius gelebet hat, und auf welchen nacheinander gefolget sind, Tasse so I, Garibald II, Theodo I, und Theodo II. Diesser theilte die große baperische Provinz in vier Theile ist sie sich behielt er Regensburg, die Hauptstadt le; für sich behielt er Regensburg, die Hauptstadt derselben, was sich von daraus gegen Worgen erstreckte, und das Noricum; dem altesten Sohn Theodebert, gab er den Theil, der Rhätien begriff, dessen Hauptort vor Alters Bozen (Bauzanum) war; bem zwenten Gohn Grimoald bas füdliche Bayern oder Südergau mit der Stadt Frensing; und dem dritten Sohn Theodebald das nordliche Bayern oder Nordgau, dahin die heutige Ober-Pfalz gehöret, und zu welchem vor Alters auch die Stadt Nürnberg gerechnet worden. Als Theodo der Vater sowohl; als sein jüngster Sohn Theodebald, gestorben war, kam die ganze bayerische Provinz unter die benden übrig gebliebenen Brüder; da denn Theodebert das nordliche und mittlere Bayern und Noricum, Grimoald aber bas füdliche Bayern und Rhatien regierte. Auf Theobert folgte sein Sohn Hugbert, auf Die-sen Ottilo, und auf diesen Tassilo II, der der lette Herzog der Bayern war: denn der frankische Konig. nig, Rarl ber Große, flecte ihn feiner Biberfpenftigfeit megen im Jahr 788 in ein Rlofter, und jog Bayern an fich, welches er hierauf durch Grafen und Markgrafen regieren lief. Als feines Sohns Ludwig I Sohne fich in die frantische Monarchie theilten, tam Bayern mit gang Deutschland an Ludwig den Deutschen, ber seinen Bohnfis ju Regensburg batte; und als Diefes Gobne fich im Sabr 876 theileten, murbe Rarlmann Ro. nig in Bayern, von welchem zuerft fein Bruder Ludewig ber Jungere, und bernach ber jungfte Bruder Rarl der Dicke, Bayern erbte. Als aber Diefer von den deutschen Reichsftanden im Sabr 887 abgefeget, und feines Bruders Rarlmanns natürlicher Cohn Arnulph jum König in Deutschland ermählet murde, tam auch Bayern an benfelben, und hierauf an feinen Gobn Ludwig bas Rind. Moch vor bem Abgang ber Raifer vom carolingischen Stamm, stellten bie Bayern thre alte Berfaffung wieder ber, und ermablten fich einen Herzog. Der erfte mar Arnold. Arnulph war Markgraf in Bapern, und wurde im Jahr 920 bom Ronig Beinrich I jum Bergog in Bapern ge= macht. Geine Gohne murben von biefem Bergog. thum verbranget, jedoch fein zwenter Gobn gleiches Namens jum Pfalzgrafen in Bayern gemacht, und ift ber Stammvater ber Berren von Schie ober Scheurn, die nachmals don Wittelsbach bemannt worden, gemefen. Raifer Otto ber Große fchenkte bas Bergogthum Bayern feinem Bruder Beinrich. Ronig Beinrich IV nahm dem Otto II, Bergog ju Bayern, fein Bergogthum, weil er ihm

nach dem Leben trachtete, und gab es 1071 befe felben Schwiegersohn Welf, beffen Bater Azo ein machtiger Berr gemefen, dem Mayland, Benug, und viele andere in ber Lombarden gelegene Lander jugeborten, die auf diefen Bergog Welf und beffelben Machkommen vererbet murden. Bon ihm ftaminte Bergog Beinrich ber Stolze ab, ber 1126 oder 1127 auch das Bergogthum Sachsen erhielt. aber diefes fomobl als bas Bergogthum Banern 1138 verlor, weil er fich der Wahl Konigs Conrad III entgegen feste. Gein Cohn Beinrich ber Lowe fam zwar wieder zum Befig bender Bergoa. thumer: allein, R. Friedrich I erflarte ihn 1180 auch in die Acht, und er behielt nichts als die lune. burgischen, braunschweigischen und nordbeimischen Lande, Die ein mutterliches Erbaut maren: bingegen die Reichsleben, die er inne gehabt batte, wurden anderen gegeben. Das Bergogthum Banern, von welchem aber bamale Eprol getrennet worden, erhielt Otto der Erfte, Pfalggraf von Wittelsbach, (beffen Borfahren, Bergogs Arnulph Sohne, por mehr ale 200 Jahren unrechtmäßiger Weife bavon ausgeschloffen und verbranget worben maren,) in eben biefem 118often Jahre als ein Mannlehn. Sein Sohn Bergog Ludwig, murbe vom R. Friedrich II auch jum Pfalzgrafen am Rhein erklaret, welche Pfalzgraffchaft fein Cobn Otto II mirklich erhielt. Dieses Gohne, Ludewig Der Strenge und Beinrich, theilten fich 1253 betgestalt in die vaterlichen Lande, daß jener die Pfalg am Rhein und Ober Bayern, Diefer aber Dieder-Bapern befam. Ludwig bes Gerengen Gobne, Rus

Rudolph und Ludwig ber Jungere, theilten fie abermals, und jener murbe der Stammpater bes jegigen chur pfalgifchen, Diefer aber bes am Ende bes 1777ften Jahres ausgestorbenen chur-banerifchen Saufes. Lettgebachter Ludwig, Bergog Au Ober Bayern, murde Raifer, und errichtete mit feines verftorbenen Bruders Gohnen und Enfel, ben Pfalggrafen, 1329 gu Pavia einen Bergleich, ben alle Churfurften bestätigten, und ber in ben Saufern Pfalz und Bayern beständig als ein Grundgefes und als eine pragmatische Canction angeseben, auch nachber in benben Saufern oft. insonderheit 1524, 1724, 46, 66 und 71 beftatiget und erneuert morden. In bemfelben trat der Raifer und Bergog feinen Bettern Die Pfalz am Rhein, nebft ber bamals juerft alfo benannten obern Pfalz, formlich ab. Gie berficherten einander in diesem Bergleich, daß, wenn ein Theil ober eine Linie an mannlichen Erben ausgeben murde, die Lander und herrschaften berfelben, wie auch die Churmurde, Der andern Linie gufallen, und daß fein Theil von feinen Landen etwas vertaufen, vertaufchen oder veräußern folle. bekam er Dieder Bayern, als die Linie, die baf. felbe befeffen batte, ausgestorben mar, und bie pfalgifche Linie ibr Recht gur Erbfolge, ber oberbayerischen Linie, gegen 60000 Gulben und 6000 Mart Silbers abtrat, außer daß fie fich daffelbige auf den Fall, daß die ober = bayerifche Linie aus= gienge, ausdrucklich vorbehielt, wie ber 1348 gu Ingolftadt gefchloffene Bergleich befaget. Geines Sohns Stephan des ersten dren Sohne theilten

sich 1392, und stisteten dren Linien, namlich die ingolstädtische, landshutische und munchensche; die erste erlosch 1445, die zwente 1503, die dritte

mit bem 1777ften Jahr.

Des Kaisers und Herzogs Ludwig zwenter Sohn Albrecht, fliftete Die ftraubingische Linie, Die aber ichon 1425 mit besselben Gobn Johann wieder ausgieng. Bierauf magete fich Raifer Gigismund Nieder - Bayerns auf eine miderrechtliche Weise an, und zwar so, daß er sich selbst wider-Denn ob er gleich am Sonntage Latare 1426 ben Bergogen von Ober. Bapern, einzigen vechtmäßigen Erben Dieder Banerns, ihr Recht, welches fie an diesem Lande batten oder baben folle ten, verlieb, fo ftellte er boch an eben bemfelben Lage auch dem Bergog Albrecht dem funften von Deftreich, ber fein Schwiegersohn, und bes legten Bergogs von Dieber . Bayern Schweffersohn mar, einen gleichlautenden Lebnbrief aus, (als wenn Mieber Bapern ein Beiberlebn mare, daes boch unstreitig ein Mannlehn mar,) und gleich barauf am 21ften Darg machte er mit diefem Bergog einen Bertrag, in welchem er festfeste, bag, ba Dieber Banern dem Reich angefallen fen, er, ber Rais fer, Diefes Land fur fich und feine mannlichen Erben behalten, und ben feinem Leben durch ben Bergog Albrecht verwesen laffen wolle: wenn er aber ohne mannliche Erben abgienge, folle es an feine Tochter Glifabeth, Bergogs Albrecht Bemab. linn, und ihre Erben, fallen, und wenn auch fie obne Erben abgienge, folle bas Land Dieder-Bayern an S. Albrecht und feine Erben fallen. Miso

Alfo erklarte der Raifer Dieber Bayern in diefem Bertrage erftlich fur ein Mannlehn, und bernach für ein vermischtes Lehn. Allein, ohne ben Diefem Widerspruch fteben ju bleiben, fo maren noch bie natürlichen und allein rechtmäßigen Erben des Lan-des, die Herzoge von Ober-Bayern, vorhanden, die ihr Erbrecht zu Nieder-Bayern dadurch nicht verloren hatten, daß sie unter sich Theilungen ib-rer Erblande ohne vorherzehende kaiferl. Bewilligung vorgenommen hatten. Endlich ließ fich ber Kaiser 1429 zu Pregburg durch die daselbst verfammleten Fürsten zurecht weisen, verzieh den Der-zogen von Banern die erdichtete Verwirkung des Lehns, und sette fest, wie sie Nieder-Bapern unter sich theilen follten; und Herzog Albrecht von Destreich entsagte in demseiven Jahre am Lage bes heil. Andreas, ju Regensburg für sich, seine Erben, seine Vettern die Herzoge Friedrich und Albreche, und derselben Erben, allem Anspruch an Nieder-Bayern, der theils auf sein eigenes Recht, theils auf die Verleihung des Kaisers Sigismund gegrünbet worden, gegen eine empfangene Summe Gelbes. Daburch ward alfo biefer ben Herzogen von Bayern verurfachte weitlauftige Sanbel ganglich abgethan.

Seit 1545 haben in dem banerischen Sause sowohl alle Theilungen, als gemeinschaftliche Regierungen, aufgehöret. Herzog Maximilian I ertheilt für seinen auf 13 Millionen Gulden verglichenen Aufwand zur Dampfung der Empörung in Böhmen, vom Kaiser Ferdinand den zwenten, vermittelsteiner Schuld- und Pfand-Berschreibung,

ein formliches Unterpfandrecht auf bas Land ob ber Ens, es ward ibm auch durch den unformliden Schluß eines unregelmäßigen und unvollstan-Digen Churfurften . und Fürften . Lags vom 23ften Febr. 1623, die pfallifche Churmurde, und das Erb. truchfeffenamt übertragen. Und weil Churfurft und Pfalggraf Friedrich ber funfte, wegen der unbedachtfamen Unnahme der ihm angetragenen bob. mifchen Rrone, mar in Die Ucht erflaret morden, auch der Raifer glaubte, daß ihm als Dberhaupt bes beutschen Reichs und Ronig von Bobeim, Dadurch die Oberpfalz als verwirket beimgefallen fey: fo fabe er diefe fur ein bequemes Mittel an, fich von der Schuld der 13 Millionen Gulden losaumachen. Er überließ alfo bem Bergog Marmis lian von Babern die gange Dberpfalg nebit ber Herrichaft Cham, fowohl was in jener vom Reich, als auch was von Bobeim ju Lehn gehet, kauflich, namlich für ermabnte 13 Millionen Gulben. Bermoge des barüber errichteten Bertrages von 22ften Febr. 1628 follte Bergog Marimilian und beffelben mannliche Dachfommenschaft, diefe Dberpfalz erblich u. eigenthumlich befigen und behalten: wenn aber nach Abgang ber bayerifchen wilhelminischen Mannsstammes diese Proving dem Reich eröffnet wurde, oder ben Agnaten zufiele, follte bas Reich ober ber Agnat, bem fie gufalle, ben Allodials Erben nicht nur alle Befferungen, fonbern auch die ben Raufschilling vertretende a 3 Millionen Gulden, erftatten und vergutigen. Bis babin, daß diefes vollig geschehen, sollten die haverischen Land und Gigenthums. Erben nicht aus dem Be-

fis der Oberpfalt weichen. In bem mefiphalifchen Frieden Urt. 4. behielt ber Churfurft vom Bayern Die Oberpfalz mit der Graffchaft Cham, fur fich und seine mannliche Nachkommen, und begab sich der Forderung von 13 Millionen Gulden, auch des Anspruchs an das Land ob der Ens. Es ward aber festgefest, bag, wenn ber wilhelminische Mannestamm in Bayern gang ausgienge, und ber rudolphische Mannsstamm in der Pfalz am Rhein noch vorhanden mare, fo folle die Oberpfals und alte Churmurde an diefe pfalzifche Linie gurud. fallen, und die achte Churwurde gang eingeben. Der Rudfall ber Dberpfaly foll fo gefcheben, Daß ben Allodialerben des Churfurften von Bayern, ihre Forderungen, Unfpruche und Rechtsmobliba. ten vorbehalten blieben: ja, es follten auch die Rechte der rubolphischen Linie, in fo fern fie dem negenwartigen Bertrage nicht zuwider liefen, derfelben vorbehalten, ungefrankt und anerfannt bleiben. Marimilian II wurde 1706 in die Reichs-Acht erflart, aber 1714 wieder in den Befis felner Lander gesetht. Dieses Sohn, Chursurst Karl Albrecht, wurde 1742 jum romischen Kaiser er-wählet, war aber im Kriege mit Destreich nicht gludlich. Gein Gohn und Rachfolger im Berjogthum und in der Churwurde, Marimilian Jofeph, ftarb am 30 Dec. 1777, und mit ibm etlosch nicht nur der wilhelminische Mannestamm des Hauses Bayern, sondern auch die bayerische Churwurde, die nebst dem Erzamt wieder an das Haus Pfalz, mit dem alten Range, fiel. An eben daffelbe batten auch alle von dem letten Churfürsten

fürften zu Bayern hinterlaffene Lander fallen" follen: allein Die Raiferinn Roniginn Maria Therefia machte vermoge ber oben ermahnten Belehnung, welche Raifer Siegismund bem Bergog Albreche von Deftreich ertheilet habe, alle bayerifche Lande und Bezirke, Die nach ber Theilung von 1353 ber Dieber Banerische Bergog Johann zu Straubin-gen befessen, an Die Berrschaft Mindelheim, auf welche Raifer Marimilian 1614 bem Saufe Deftreich eine Unwartschaft verlieben, und an bie bohmischen Legen in der Oberpfalz, welche die erloschene wilhelminische Linie des Hauses Banern besessen habe, Anspruche, und der Chursurft Rarl Theodor zu Pfalz ließ sich überreden und bewegen, Diefe Unfpruche fur richtig angunehmen, auch noch andere ihm und feinem Saufe febr nachtheilige Dinge einzugeben, wie ber Bergleich vom geen Janner 1778 befaget. Bu gleicher Beit jog ber Raifer die Reichslehen ein, die durch des Churfur-ften Marimilian Joseph Tod erlediget senn follten. Gegen diese Zerreißung des Herzogthums Bayern, that Ronig Friedrich der zwente von Dreußen theils als Churfurft, theils weil die Baufer Sachfen, Pfald-3menbrud und Medlenburg,um zu ihren Gerechtfamen zu gelangen, feinen Benftand fuchten, bem Wiener Sofe verfchiedene Monate lang freundfchaftliche Borftellungen : weil aber diefelben nichts ausrichteten, und der Wiener Sof die Unterhandlungen am 24ften Junius abbrach, fo hob fie auch ber Ronig am gten Julius auf, und ber Rrieg gieng an. Er ward aber schon am 13 Man 1779 burch ben Frieden ju Tefchen aufgehoben, in mel.

welchem bas Saus Deftreich einen Theil bes Rentamts Burghaufen bekam, und auf bie übrigen bagerschen Lande Bergicht that:

- 1. 9. Das Reichvergtruchfeffame und bie Churwurde hat das Saus Bayern von aften Beis ten ber befeffen. Alses fich in zwen Saufer, tama lich in das bayerifche und pfalgifche, theilte, (6, 8.) murde wegen der Churwurbe ein Bergfeich getroffen, und in den Theilungevergleich, ben Raifer Lub. wig dus Banern 1329 mit feines Bruders Gobs nen errichtete, wurde verglichent, bag bie Churwurde benben Saufern gemein fen, bie churfurfte liche Stimme aber von ihnen mechfelemeife geführet werden folle. Allein, Das pfalzische Saus beachte es dabin, daß ihm 1356 in der goldenen Bulle bie Churmurbe allein jugefprochen murbe, morauf es fich auch bas Ergeruchfeffenamt allein anmaßete. Mis der Churfurft ju Pfals, Friedrich V in Die Acht erflaret murde, befam Banern 1623 beffelben Churmurbe und bas Ergeruchfeffenaint, und jene wurde im weftphalifchen Frieden beftätigt, bes legten aber nicht gedacht; boch blieb es im Befis deffelben, außer daß Chur-Pfalz baffelbe von 1706 bis 14 verwaltete. Nach Abgang des bayerischen Saufes mit Churfürften Marimilian Jofeph, tam Deffelben Churwurde an bas Saus Dfalt.
- S. 10. Der herjögliche banerische Litel ist: Von Gottes Gnaden — in Ober-und Nieder-Bayern, auch der obern Pfalz Zerzog, Pfalzgraf bey Rhein, Landgraf zu Leuchtenberg. Das Wapen, wegen des Her-7 Th. 7 U. Aa Leuch-

The same

jogthums Bayern, find blaue Becken oder lang. liche Rauten im filbernen Felbe.

6. 11. Die bayerifden Erbhofamter find: das Erblandhofmeister = 2imt, welches feit 1618 Die von Saflang verwalten; bas Brbtruch: feganit, welches die reichsgrafliche Familie biefes Mamens befleidet; das Erbmarschallamt, welches feit 1411 bie bon Gumpenberg haben; das Erbschenkenamt, welches die Grafen von Prenfing besiten; und das Erblandjagermeister. amt, welches die Grafen von Torring baben, bie fcon 1356 im Befig beffelben gewesen, und 1607 aufe neue damit belehnet worden find.

6. 12. Der banerische Ritterorden des beil. . George, ift 1729 vom Churfurften Rail 216 brecht erneuert worden. Die Ritter werden Befchuser ber unbeflecten Empfangnif ber allerfelig. ften Jungfrau Maria genannt, und muffen ihre 16 Abnen aufe vollfommenfte erweisen fonnen. Der Bergog ift Großmeister des Ordens. Gein Beichen ift ein blau emaillirtes Rreus, in beffen Mitte fich ber b. Ritter Georg befindet, auf ber andern Seite aber des zwenten Stifters verzogener Name mit dem Churbut, und in den vier Eden Die Buchftaben I. V. P. F. das ift juftus vt palma florebit. Es wird an einem breiten bell blauen Bande getragen, welches an beiben Geiten mit einem fingerbreiten schwarzen und weißen Rande verfeben ift. Es find dem Orben Die Pflegen Abendeberg und Altmanstein, Nicha, Schwaben, Bafferburg, Eggenfelden, Aerding, Neumartt, Stadt am hof und Bernftein, Riedt und Sirfchau, auge. zugeleget worden, so daß sie von Rittern verwaltet werden.

S. 13. Auf bem Reichstage bat ber Bergog von Bagern, in dem reichsfürftlichen Collegium; wegen Bayern auf ber weltlichen Bant bie erfte Stelle und Stimme, und wegen ber Landgraf. fcaft Lenchtenberg noch eine Stelle und Stimme amifchen Cavonen und Anhalt gehabt. 3m banerifchen Rreife ift er mitausichreibender gurft und Director, und hat auf ben Rreistagen feche Stime men. Er bat icon 1521 megen ber berzöglichen Wurde, einen durfürstlichen Reichematrikular-anschlag von 60 zu Pferde und 277 zu Buß, ober 1828 Fl. gehabt, ben welchem es auch nachher geblieben ift, ungeachtet man gemenner bat, bag er, wegen ber obern Pfalj und Graffchaft Cham, Die Balfte bes churpfalgifchen Unfchlage tragen follte: Der Kreismatrifularanschlag ift bem Reichsmatrifularanfchlag gleich. Bu einem Rammergiel ift bas Berzogthum Bayern auf gr 1 Reble. 57% Rr. angefeget, wegen ber obern Pfalg bataber Bayern nie etwas erleget, ob ibm gleich Die Salfte bes Uni fchlage, ben Chur . Pfalz wegen berfelben gehabt, bon dem Rammergericht angeschrieben worden.

he 1779 in Munchen angeordnet worden, beschäftiget sich mit den eigentlichen Regierungs. Sachen, so fern sie die Justis und Eriminal. Sachen ent gegen gesehet werden. Sie bestehet aus einem Ober. Prafidenten, Unter Prasidenten, einen Wice-Ranzler, 15 abelichen und gelehrten Rathen, und den nothigen Unterbedienten. Der Sofrath

bat die Justis und Criminal Sachen, und die Zofkammer, die eigentlichen Cameralien zu versehen. Zu Straubing, ist eine Landesregierung geblieben, die 4 Nentamter aber sind aufgehoben. Den zu jedem Rentamt gehörigen Psteggerichten, waren lauter grästliche, stenherrliche und Ritterstandes Personen vorgesehet. Im Umsanz der landessürstlichen Psteggerichte, befinden sich einige befreyte Gerichte, die ben allgemeinen Ausschreibungen und in einigen andern Fällen, die Besehle unmittelbar, nicht durch die Land und Pfleggerichte, empfangen, auch ihre Berichte unmittelbar an die landessürstliche Collegia abstatten

fürsten, haben die gesammten Einkunste derselben, und die Einkunste der baberischen Landstände, von welchen die landständische Verfassung unterhalten worden, ungefähr 8 Millionen Gulden betragen. Professor Hermann schlägt die ehemaligen Landessürstl. Einkunste aus Bayern und der Oberpfalz, nur auf 5 bis 6 Millionen Gulden an, und davon gehen nur, nachdem das Innviertel davon getrennet worden, zwey bis dreymahl hundert tausend Gulden ab. Die Schulden, die Raiser Rarl VII hinterließ, betrugen ungefähr 40 Millionen Gulden, welche bey dem Lode des lesten Chursussen neue Schulden hinzugesommen waren.

6. 16. Die letten Churfürsten konnten ben guter Sinrichtung mohl 12000 Soldaten unterhalten, und zu Kriegeszeiten wohl 25 bis 30000

Mann aufbringen.

§. 17.

#### 5. 17. 3ch befdreibe nun

# I. Das Herzogthum Bayern, welches besteht

#### 1. In Ober Bayern,

welches ehedeffen unter zwen Rentamter oder Re-

I. Bu dem Rentamt Munchen, geborten

1. Munchen; Monachium, die befestigte bergog. fiche Saupt- und Refideng Stadt, welche an der Gler liegt. Gie ift megen ihrer geraden und breiten Gaffen, und vielen fchonen geifte und weltlichen Gebaus Den, eine der iconften Stadte in Deutschland und Europa; von 1241 Saufer, und innerhalb der Mauern von 28000, mit Einschließung ben Leriche aber von 48000 Die ansehnliche berzogliche Westdenz, welche Churfurft Maximilian I erbauet hat, bat vier Bofe, namlich ber Pringenhof, ber mit vielen metalles nen Bildfaulen gezieret ift, ben Raiferhof, (welche bende die fconften find,) den Richelhof, welcher der größte ift, und die Alte Burg. Die vornehmften Merfwurdigkeiten diefes Schloffes, find: ber große und fchone Raiferfaal, eine Capelle der Maria, die mit einem geoßen Schat pranget; bas Antiquarium, in welchem ein paar hundert marmorne Bildfaulen und Bruftbilder der alten rom. Raifer, und einige hundert andere Alterthumer, die großtentheils aus Stalien gebracht worden, gu feben find; bie Schaftammer, Die Runftfammer, und ber durfürfliche Bucherfaal. 1729 hat das Schloß und insonderheit die Schaffams mer großen Brandschaden erlitten, und 1750 ift ein ganger Glügel beffelben abgebrannt. Gegen Morgen fteben die landesfürfilichen Zeughäufer, und gegen Mitternacht ift der große Sof- und Luft : Garten , und ben demfelben das Thurnierhaus. Un der Westfeite Maa · 2

bes Schloffes und beinfelben gegenüber, febet ber fcbone graffich prepfingische Pallaft. Es ift noch ein anderes Schloß vorbanden, das Bergog Wilhelm erbauet bat. Aufdem großen Martiplag findet man eine 1638 errich: tete bobe marmorne Caule mit einem nietallenen Bilonif ber Jungfrau Maria, und zwen große Springbrunnen: an dem Plat aber fieben das Rathhaus, bas Landicafthaus, und viele hohe und bemalete Baufer. Das Collegiatflift, und die Ufarrfirche ju unferer lieben Rrquen, Die G. Beterefirche, das Augustiner : Capuginer : Carmeliter : Francifeaner : und Theatiner : Mons denflofter, das ebemalige Jesuiter . Colleginm mit ei nem ansehnlichen Bucherfaal, bas G. Claren : Brit tich = und Ridler = Frauenfloffer, die Bohnung ber englifchen Gefellicaft, das G. Elifabethe, oder Bergogs und G. Josephs Spital, und des heil. Geifts Spital, machen Die bornehmften geiftlichen Gebaude aus. berhaupt find hier 19 Rlofter mit Rirchen, und noch 19 andere Rirchen. 1759 ift hier eine Akademie ber Wiffenschaften gestiftet, und von dem Churturften privilegiret worden, welche die Mufnahme der nublichen Wiffenschaften und frepen Runfte in Bapern gur Ab-Much find bier Sammt : Seiden = Mollenficht bat. und Tapeten = Manufafturen ;

Man hat so lange für wahrscheinlich gehalten, daß die ehemalige Stadt Cambadunum, Campodunum oder Campidonum in dieser Gegend gestanden habe, bisder Hosffammerrath Dominicus von Limbrunn Ueberbleibs sel derselben unterhalb Straßbach und Lußzorn zu, unweit der Jer, entdecket hat. Die Stadt München hat Herzog Heinrich der Löwe ums Jahr 1175 auf einem Grund, der dem Rloster Schöftlaren zugehört hat, erbauen lassen. 1327 litte sie größen Brandschaden, und 1448 branntesse saft ganz ab. 1632 wurde sie von den Schweden, 1704, 1742 und 43 von den Destreichern, eingenommen, welche im letztangezeigten Jahr hieselbst eine Landesadministration anlegten. Als das bayerische Haus ausgestorben war, nahm der Ehnr

Churfurft ju Pfalgbapern abwechfelnd biefelbft feine Wohnung. Da aber der Magiftrat Ihm unter bem 36 Gept. 1788 eine Borffellung über ben ganglichen Berfall ber Burgerichaft übergab, und flagte, baß feine oftmalige grundliche Borffellungen wenig ober nichts ausgerichtet hatten: fo verließ ber Churfurft die Stadt ploglich, und begab fich wieder nach Manheim. 2. Das Gericht Mu, ben Munchen, an der Jfer,

beffen Pfleger ber jedesmalige Bof . Oberrichter an

Dunden ift. Es find hier einige Rlofter. 13. Das Pfleggericht Dachau, enthalt

1) Dachau, einen Marft auf einer Bobe, am Rluß Ummer, neben welchem auf einem boben Berge ein Schloß liegt. Diefer Ort hat vor Alters eigene davon benannte Grafen gehabt, welche von den Grafen von Scheurn abgestammet, und 1175 ausgestorben find; bie Berrichaft Dachau aber ift schon vorber an Bergog Otto I perfauft worden. Bon hieraus ift nach Schleisbeim ein Canal geführet worden.

2) Bruck ober Pruck, auch Ober : Bruck, einen Marte am Flug Ummer, ben Fürftenfeld.

3) Tympfenberg, ein herzogliches Luftschloß, welches eine balbe Stunde von Manden liegt, icone Garten und Bafferfunfte bat. Chedeffen bieß Diefer Ort Ober und Unter Remnat. Bon bier gebet nach

München ein Canal.

4) Schleisheim, ein prachtiges herzogliches Lufts fcblog, ungefahr Funfviertel Meile von Munchen, Die pornamlich einen großen Schat von Gemalden hat, welche die berühmteffen Deifter, als Peter Rubens, Albrecht Durer, van Dot, und andere verfertiget haben, und vermoge der 1771 ju Munden gedruckten Befdreis bung diefer Gallerie, 1050 Rummern betragen. Albert V. Wilhelin-V, Maximilian I, deffelben Gohn Ferdinand, Marimilian'II, des jegigen Schloffes Erbauer, und Raif. Rari VII haben biefelben infonderheit gefammlet. Uns bem Barten fommt man in eine große und mit Linden befeste Malbahn, an beren Ende das artige Gebaube Maa 4 Luft:

Lustheim fiehet, woselbst ein Canal anfanget, ber auf der einen Seite bis Dachau, und auf der andern bis in die Ifer gehet. Huch ist hier eine herzogliche Stuteren.

5) Sürstenfeld, eine ansehnliche Mannsabten

Ciffercienfer Ordens, am Fluß Ummer.

6) Inderstorf, eine Probsten regulirter Chore

berren Augustiner Ordens, ani Fluß Glon.

7) Dara oder Tara, ein Klosser Augustiner Dri

8) Acht und drenftig Schlösser, abeliche Sige und Hofmarkte, als; Deutenhosen, gaimhausen, Gchonsbrunn, (dahin das Dorf Moching, mit seinem Bad gehöret,) Lautenbach, Mosach, Menzing, Teusbausen, Sigmertshausen, Spielsberg, Gulzemos,

4. Das Pfleggericht Crandfperg oder Rrands, berg, hat den Ramen von einem alten Schloß, und

enthält

1) teustift, eine ansehnliche Mannsabten Pramonstratenser Ordens, bepm Einstuß der Mussach in die Jer.

2) Weihen - Stefen oder Stephan, eine Mannd-

abten Benedictiper Ordens, am Rluß Mofach.

3) Acht und zwanzig Schlösser, abeliche Site und Dofmartte, als: Cammerberg, Bisenhofen, Zaindlfing, Johencammer an der Glon, Marzling, Massenhausen, Ottenburg, Thalhausen, Penendorf,

5. Das Pfleggericht Pfaffenhofen, in welchem

1) Pfaffenhofen, ein Stadtchen, am Fluß Im, 2) Sobenwart, Alta specula, Summontorium, ein beschloffener Markt, mit einer Frauenabten Benebictiner Ordens, am Fluß Paar,

3) Geisenfeld, ein Markt, am Fluß Ilm, mit einer Frauenabten Benedictiner Ordens, Die ehedeffen

vier Erbbeamte gehabt hat.

4) Scheurn oder Scheyren, ein Mannsfloster Benedictiner Ordens, das auf der Stelle des Stammbaufes ber alten Grafen von Scheurn oder Schenren flebet

febet, welches vermuthlich querft vom Raifer Rudolph,

und nicht vom Bergog Urnulph, erbauet morden.

5) Zwanzig Schloffer, abeliche Gibe und Sofmarfte, als: Bornbach ober Pornbach, Ilmunfter, wofelbit vor Alters ein Collegiatstift gemefen ift, mels ches 1495 nach Minden verleget worden; Durchers: ried, Reichertshausen, Rittersworth, Robrbach an der 3im, Rottenect, Schenkenau.

6. Das Pfleggericht Mainburg, in welchem
1) Mainburg, ein Markt, am Fluggen Ambs ober Albens.

2) Funf Schloffer, adelice Sige und Sofmartte,

als: Meilnhofn, Ragenhofn.

7. Das Pfleggericht Rofching, in welchem

1) Rofching, ein Marft, woselbst eine romifche Pflangfadt gemefen fenn, und Cacfaren gebeißen bas ben foul.

2) Die Schlöffer, abelichen Site und Sofmartte:

Belmannsberg, Drinn, Schleckerftein.

8. Das Pfleggericht Pobburg, in welchem

1) Volburg, ein Markt und Schlof an der Donau, welches por Alters eigene Grafen gehabt, bie 1204 ausgefforben finb.

2) Baimersheim, ein Markt.

3) Phoring, ein bemauerter Martt, an einem Baffer, das die fleine Donau genennet wird, ein uralter Ort, der vor Alters Epana geheißen haben foll.

4) Sigenburg, ein Martt, am Blugden Umbs.

5) Biburg und Munchmunfter, ehemalige Jes fuiter Refidengen, die vorher Benedictiner Rioffer gemefen.

6) Sechzehn Schlösser, adeliche Sige und Sof marfte, als: Wackerftein, an der Donau, Lendting.

Dottling, Thrain.

9. Ingolftadt, in alten Zeiten Aureatum, eine Stadt und Reffung an der Donau, mit großen, breis ten und wohl bebaueten Gaffen, ift der Gig eines berzoglichen Statthalters, bat ein Schloß, einenbere und Naa 5 untere untere Pfarrfirche, ein ehemaliges Jefniter-Collegium und Symnasium, das jest den Johanniter-Rittern gehöret, 2 Mannstlöster, ein Franenkloster, noch drep Rirchen, und eine 1472 gestiffete und 1746 verbesserte Universität, bey welcher man ein Antiquarium, und einen guten Büchersaal sindet. 1632 wurde sie von den Schweden vergeblich belagert. 1743 aber von den Oestreichern erobert. Die Stadt hat die Stadpelgerechtigkeit.

Bu dem hiefigen herzoglichen Raftenamt, gehören Die Pflegen Geroifingen, Detting, Stambaom, wel-

des lette ein Gericht ausmacht.

10. Das Pfleggericht Schrobenhausen, in welchem

1) Schrobenhausen, eine fleine Stadt, am Fluß Paar, mit dren Rirchen. Ben derselben ift ein Franciscaner Monchenfloster.

2) funfgehn Schlösser, adeliche Site und Hof. markte, als: LTiedern-Arnbach, Sandizell, Gelrolfbach, Förzhausen, Langenmosen, Edlzhausen,

Sattlberg, Steingriff.

11. Das Pfleggericht Rain, in welchem

1) Rain, eine fleine befestigte, Stadt, nicht weit vom Lech, am Flüschen Acha, die im drepsig-jährigen Ariege einigemal von den Schweden, und 1704 von der vereinigten faiserlichen und englandischen Armee eingenommen worden. Unweit derfelben befam Graf Tilli ben einer am Lech aufgeworfenen Schanze am Fuß eine Wunde, an der er zu Ingolokadt starb.

2) Pottmes, ein Marft.

3) trieder Schönfeld, eine weibliche Abten Cipftercienser Ordens, am Waffer Acha, welches untershalb derfelben in die Donau fallt.

4) Thurhaupten, eine Mannsabten Benedictis

ner Ordens.

5) Eilf Schlösser, adeliche Site und hofmarkte, als: Gumpenberg, Schorn, Riedhaim, Walda.

12. Das Pfleggericht Donauwerth, in welchem 1) Donauwerth, (Donawert, Donauworth, ehedeffen Schwabisch = Worth, auch Worth schlecht bin) eine Stadt an der Donau, ba, wo fie den Rlug Wernig aufnimmt, auf der Grange von Bagern und Schwaben. In derfelben ift eine Rirche, ju unfrer lies ben Krauen, eine Benedictiner Mannsabten, jum beil. Rreut, genannt, die unter bem Sochfift Mugebura. fiehet, und ber bas jum fcmebifchen Rreife fleuerbare und am Ende deffelben angeführte Dorf Munfter gus geboret, und ein Comthurenhaus des deutschen Dr. bens, ju welchem bas Dorf Lauterbrch geboret. Die Stadt gehörte ehedeffen, als eine evangelische Reichs. ftadt, jum ichmabischen Rreife. Db fie R. Beinrich VI, oder R. Albrecht I, oder erft R. Karl IV, ju einer Reichsftadt gemacht habe?. Darüber find bie Schriftsteller nicht einig. R. Rarl IV hat sie 1376 ben Bergogen ju Bapern fur 60000 Gulden verpfandet, R. Sigismund aber 1414 wieder eingelofet, an das Reich genommen, und ihr 1434 eine Urfurde ertheilet, baß fie niemals bom Dieid verangert merden follte. ericbien 1521 auf dem Reichstage ju Borms unter ben ich mabifchen Standen, und 1528 auf dem fcmabifchen Rreistage ju Eflingen, behauptere auch ihre Unmittelbarfeit bis 1607, ba fie wegen vorgenommener gemaltfamer hinderung einiger von der Abten jum beil. Rreut angestellten ungewöhnlichen Broceffionen, vom Raifer in Die Acht erflaret, und die Bollziehung berfelben dem Bergoge in Bavern aufgetragen worden, ber fie eingenommeit, und fur 400000 Gulden Unfoffen, Die er gehabt ju haben verficherte, in Befit behalten. Im weftphalischen Frieden wurde in Unsehung ibrer befchloffen, bag, wenn auf bem Reichstage die Reichsfiande bafur balten murben, daß fie in ihre vorige Frenheit wieder hergestellt werden muffe, fe in geifiund weltlichen Gachen eben baffelbe Recht genießen folle, deffen fich, vermoge biefes Friedensichluffes, Die übrigen freven Reichoftande zu erfreuen hatten, iedoch

feboch niemanbes Rechten an biefer Stadt ungeschabet, Diefer Ausspruch fonnte ihr nichts beifen, und fie blieb auch wirfich in banerifcher Bemalt. bis 14 genoß fie gwar ber ehemaligen Reichsunmittels barfeit wieber, burch den Badener Frieden aber fam fle wieder an Chur & Banern. Unterdeffen wird fie noch immer ben ben ichmabifchen Rreistagen aufgerufen, und in ber Rreisinatrifel fomobl, als in den Unterfdriften ber Rreisabichiebe, nachgeführet. Es verlangte fie auch ber ichmabifche Rreis 1780 auf bem Reichstage als einen feiner Rreisftande jurucke, wels dem Berlangen ber baberifche Gefandte wieberfprad, und behauptete, die Stadt fen urfprunglich eine banes rifde gandfadt gewefen, habe fich gwar die Reichsunmits telbarfeit ju ermerben gewußt, bas fonne aber von feiner Rechtsfraft fenn, weil man bas Saus Bayern daben nicht gehöret habe; es marin auch die 60000 Gulden, für welche Raifer Rarl ber vierte bie Ctadt Den Bergogen von Bapern wieder eingeraumet und perpfandet habe, bisher nicht bezahlet worden. End: lich erfolgte 1782 auf bem fchmabifchen Rreistage in Ulm ein Bergleich, vermoge beffen ber Rreid bie Stadt auf emia an Bapern abtrat, Bayern aber gleich 10000 Kl. rheinisch an die Rreis Caffe gabite, auch einen Matrifular Unfclag von 14 Simplis. 17 Mann ju Rug, a ju Rog, und im Rriege das doppelte, übernahm. Endlich ward am 10 Sanner 1758 auch auf bem Reichstage ju Regensburg die Stadt von bem Reich wollig an Banern abgetreten. Bu ber Stadt geboren unterschiedene Guter.

Die hiesige Reichapstege Worth, hat R. Karl V 1530 an die Stadt, diese aber 1536 an das gräfliche Haus Fugger für 6600 Fl. versetet, von welchem sie Raiser Karl VII durch einen Vertrag, an sein Churhaus gelöset hat. Sie begreist die vier Dörser Forosesheim, Weißheim, Worth und Lauterbach, welches, wie vorbin angezeiget worden, der hiesigen Comthuren des deutsschen Drbens, mit dem Gericht und allen Rechten und

Rus

Rubungen, juffandig ift, in Unfebung des Blutbannes aber der Reichspflege jugchoret. In Diefer ift eine

freve Burico.

2) Der Schellenberg, unweit ber Stadt, ift burch die Niederlage, die 1704 die verschangten Banern von ber vereinigten englandischen und faiferl. Armee beb bemfelben erlitten haben, merfmarbig geworden.

12) Das Pfleggericht Wemboing, welches zwis fchen dem Sarftenthum Reuburg und ber Graffchaft Dettingen lieget, bat vor Alters ben Grafen von Birfcberg, jugeboret, nach beren Abfterben es, ale ein bischöflich regensburgisches gebn, an die von Wembbingen gefommen, die es an die Grafen von Dettingen, diefe aber 1467 an Bapern verfauft ba-1504 berfaufte Bayern es wieder an Dettingen. Der Rauf tam aber wegen Biberfegung ber Burger ber Stadt, nicht jum Stande, und ber Rauffdilling von 20000 fl. foll 1517 jurudgegeben feyn. Dagu geboret

i) Wemboing, eine fleine Stadt mit einem Schloß und nabgelegenen Gefundbad, im fo genann-

ten Rieß.

2) Sünfftetten, Logheim, LTusbuhl, Ummete bachers Rreun, und andere Derter.

14. Das Pfleggericht Altcha, welches bem Ritters orden des beil. Georgs zugeleget ift, und in welchent

1) Micha, eine fleine Stadt, am Bluß Paar, mit einem alten Schloß, swep Rirchen, und einem Baufe des Johaniter : Orbens. 1633 murde fie von ben Schweden erobert, und 1674 von denfelben eingeafchert.

Micht weit von berfelben, hat auf einer anfehnlichen Bibe das Schloß Wittelsbach, das Stammhaus ber Grafen von Bittelsbach, geftanden, welches niebers geriffen worden, als Otto von Wittelsbach 1208 den romifchen Ronig Whilipp um bad Leben gebracht hatte: ja die Steine beffelben follen gur Erbaunta Diefes Stadtens angewendet fenn. Man nennet blefen Ore Ober = Wittelsbach. Unter demfelben ift bas Golof Unter Wittelebach.

2) Blumenthal, eine Comthuren bes deutschen Ordens nicht weit von Aicha.

3) Ainling, ein Marft.

4) Alltomunster, Altmunster, ein Markt, mit einer Frauen- Abten vom Orden der heil. Brigitta oder S. Salvatoris. Alto, ein Schotte, hat dieses Alosser zuerst, und zwar für Mönche erbanet, die aber von 1047 von hier nach Weingarten, und hingegen bie dasigen Nonnen hieher versehet worden. 1260 überstrug die Aebtissin dem Abt zu Weingarten das Recht, ihr Rloster jährlich zu visitiren.

5. Inchenhofen, ein Markt.

6) Bupach, ein Markt mit einer Frauenabten Bes nedictiner : Ordens.

7) Dren und zwanzig Schlösser, abeliche Sige und Hosinarkte, als Uffing, Großhausen, Danzern, Tichel, Griesbeckernzell, Hoßlangkreut, Hilkertshausen, Ober-Griesbach, Rapperzell, Schönleisten, Winden, Scherneck.

15. Das Pfleggericht Friedberg, in welchem

1) Friedberg, eine Stadt, in deren Rachbarfchaft die Acha entspringet. Sie licaet auf einem Berge, hat ein altes Schloß, und zwen Kirchen. Ihre Uhrmacher find berühntt. Sie ift 1632 und 46 eingeaschert worden.

markte, als Stenling, Tafing oder Dafingen, an

ber Daen.

16. Das Pfleggericht Movingen, oder Mehring, in welchem bas Schloß Diefes Nahmens ift.

17. Das Pfleggericht Landsberg, in welchem

1) Landsberg, eine Stadt am Lech, mit einem alten Bergschloß, das vor Alters eigene Grafen geshabt hat. In derselben sind zwey Rirchen, und ein ehemaliges Jesuiter Eollegium, das nun den Malthefer Rittern gehört. 1632, 33 und 46 hat sie vieles erlitten. Hier fängt das Lechfeld an, das sich bis in die Gegend von Augsburg erstrecket.

2) Dieß

2) Dieffen, ein Martt am Ummer : See, mit einer Probften der regulirten Chorherren Auguffiners Ordens. Es hat vor Alters Gra;in von Diefen gegeben, beren Schlof dem Rlofter gegen über geftans ben hat. hier ift ein landesfürftl. Seegericht.

3) Raitenbuch, auch Rotrenburch, eine anfehnliche Probften der regulirten Chorherren Augustiner. Ordens, Die Belf IV, der erfte bayerifche Bergug Diefes Ramens, 1185 gestiftet hat. Gie liegt am Fluß Ulmmer. Ihr gehoret in Schwaben die reichslehnbare Berrichaft Ofterzell.

4) Steingaden eine Mannsabten Dramonftraten-

fer = Ordens.

5) Weffenbrunn, eine ansehnliche Manngabten

Benedictiner : Orbens.

6) Sieben und zwanzig Schlöffer , abeliche Sige und hofmartte, als: 21dlhofen, Merefingen, ober Brefing, Durtenfeld, oder Turkenfeld, Emmingen, wofelbft aus bem Gaggenburger Beper bie Daar fommet; Grunertshofen, Saltenberg, gurlach, Iglingen, Raltenberg, Lichtenberg, Deftenacker, Schmiehen, Steinbach, Windach, Winkel.

18. Das Gericht Runchenlecksberg, von einem

landesfürfil. Schloß von lech, benannt.

19. Das Pfleggericht Schongan, in welchem

1) Schongan, eine fleine Stadt, auf einem Berge am Lech, mit einem alten Schloß, die vor 211ters den Bergogen in Schwaben, aus dem Saufe Hohenstauffen, jugehoret hat, und 1266 an Bergog Ludwig von Bayern verfauft fenn foll.

2) Steingaben, ein Rlofter Norbertiner Orbens.

20. Das Pfleggericht, oder die gerrschaft goben-Schwangen, liegt am lech und an der tyrolifchen Grange, hat vor Alters dem welphischen Saufe jugehoret, ift 1191 an die Bergoge von Schwaben, aus bem Saufe Sobenfauffen gefommen, und von diefen 1266 an bie Berjoge von Banern gefchenket worden, beren gandeshoheit fich aber ihre Inhaber nach und nach

nach entzogen haben. Im funssehnten Jahrhundert haben dieselbe die herren von Baumgarten besessen, von welchen sie on die von Frenndsberg versehet, aber i576 von Bahern eingeloset, und endlich auf beständig erworben worben. Der schwäbische Kreis hat sie unster seine Besteurung ziehen wollen, wogegen sich aber sowohl die von Baumgarten, als Bayern, allezeit exsehet haben. Das Schloß sohen Schwangau, liegt auf einem Berge, und in der Kähe desselben sind der Allb Schwanzund Buch See.

21. Das Pfleggericht Weilheim, enthält einige große und noch mehrere fleine Seen, ale, den Ammer: Walchel-Rochel und Staffel-See, granzet auch

an den Wurmfee. Dabin gehoret

i) Weilheim, eine Stadt, am fing Ummer, mit einem fleinen Schloß und Franciscaner Aloster. Das Geschlecht ber Grafen von Beilheim, ift 1331 ansgestorben.

2) Ettal, eine Benedictiner Manngabten, in der eine Zeitlang eine Ritterakademie gewesen ift. Dem

Riofter gehoret

(1) Mirman, ein Marit am Staffelfee, det einen eigenen Pfleger, und auch ben Blutbann hat. 1774 brannte er ab. Er ift ein befrentes Gericht.

(2) Das Gericht Ammergan, in welchem bet Blug Ammer, nicht weit von beil Benedictiner Rlofter ind Rlofter Ettal, entspringet. Dabin gehören Obersund Unter-Ammergan, und andere Dertet.

3) Polling, eine Probften ber regulirten Chors

berren Augustiner : Orbens, unweit Beilheim.

4) Babach , ein Collegiatflift.

5) Schledorf, eine Probften ber regulirten Chors

berren Augustiner = Ordens, am Rochelfee.

6) Benedict Beurn, ehethals Burin ober Buren, eine Mannsabten Benedictiner Orbens, Die im J. 733, auf Anrathen des heil. Bonisacius, von einem Namens Landfrid, gestiftet worden. R. Insbelph I beliehe 1275 den Abt mit dem Scepter; die Alebte

Aebte aber haben ben Farftentitel wieder verloren, nachdem Re fich unter ben Schut ber Bergoge in Band ern begeben haben; und bad Rlofter ift niemals wies ber unmittelbar geworden. Diefer Dri ift ein befrenstes Gericht.

7) Berntied, eine Probften der regulirten Chors

herren Augustiner Drbens, am Burmfee.

8) Andeche; gemeiniglich der heilige Berg, eine Mannsabten Benedictiner- Ordens; nicht weit vom Ammerfee. Es erhalt das Andenken an die uralten Grafen von Andeche, beren Stammhaus hier gewes fen ift.

9) Achtzehn Schlösser, abeliche Sibe und hofs markte, als: Iffldorf, Seefeld, Stegen, Delling, Pahl, Tüping am Würmsee; Wörth, auf einer Ju-

fel im Burmfee; Walchstatt.

21. Das Pfleggericht Starnberg, in welchem

i) Starnberg, ein churfürstliches Luftschloß, am Würmsee, auf welchem fich ber Sof zuweilen mit der Schiffarth und einer Wasseriagd erluftiget hat, indem zum Behuf der letten ein hirsch in den See gejaget worden.

2) 3mbif Schlösser, abeliche Sige und hofmarste, ale: Cralling, Ronigswiesen, Leutstetten, Das

fing, Planect.

224 Das Pfleggericht Wolfertshaufen, in welchem

1) Wolfertshausen oder Wolfratshausen, ein Markt, mit einem hochgelegenen Schloß, der an der Lonsa, die in dieser Gegend in die Jer fallet, lieget. Es find vor Zeiten eigene davon benannte Grafen geweesen.

( 2) Beyrberg und Dietramegell, Probfienen bet

regulirten Chorherren Augustiner . Ordens.

3) Reitberg, ein Frauenkloster Franciscaners

4) Schöftlarn, eine Mannsabten Pramonftratenfer - Ordens.

5) Tegernfee, eine Mannsabten Benedictiver-Ordens, am Gee gleiches Namens. Gie Sat vor MIters vier Erbbeamte gehabt. Diefer Ort ift ein befrenetes Bericht. In hiefiger Gegend ift Steinbl vorhanden.

6). Ein und zwanzig Schlöffer, abeliche Site und Hofmartte, als: Almannshaufen, Ammerland, alle bende am Burmfee; Burasburg, Grienwald, Soche Birchen, Bornstein, Perg am Laimb, Reichers

beurn it.

23. Das Pfleggericht Tolz, in welchem

1) Tolg, ein Markt an der Sfer, mit einem Francifeaner : Riofter ; und auf einer Sobe belegenem Solos.

2) Vier Schlöffer, abeliche Sige und hofmarfte,

als: gehenberg und gobenburg.

24. Das Pfleggericht Murburg, in welchem i) Murburg, ein Bergichloß, am Fluß Ihn.

2) Urfahrn, ein hofmarft.

25. Das Pfleggericht Aibling, in welchem 1) Aibling, ein Markt an ben Fluffen Mangnald und Glon, welche lette mitten hindurch fließet.

2) Bepharding, eine Probsten der regulirten

Chorherren Augustiner = Ordens.

3) S. Detersberg, eine Drobften auf einem febr boben Berge, die einer verdienten Berfon gegeben, ibre Stelle aber von einem Pfarrer verfeben wird.

4) Wegern, eine Probften der regulirten Chors

berren Augustiner = Ordens.

5) Schliers oder Schlierfee, ein Bogtgericht.

6) Salley, ein Schloß auf einer Bobe, am Binf Manguald, ju welchem eine Graffchaft gehoret.

7) Saltenstein, Vallenftein, ein Schloß am Fluß Ihn, mit einer herrschaft.

8) Roch fiebzehn Schlöffer, abeliche Sige und Hofmarfte, als: Brannenburg, Mofect, Dieperts Birchen am Glon, Sobenrain am Glon, Puelach, Malrain am Glon.

'26. Das

26. Das Pfleggericht Schwaben, ift bem Ritters orden des heil. Georgs bengeleget; und enthalt

1) Schwaben, ein Markt und Schloßam Bak

fer Gempt.

2) Graffing, einen alten Marft.

3) Berfperg, eine ehemalige Jesuiter-Residenz, bie borber ein Benedictiver- Aloster gewesen, und nun eine Commende der Malteser Ritter ift. Sier haben von Alters die Grafen von Sempt gewohnet.

4) Zwanzig Schlösser, abeliche Site und hofmartte, als: Saltenberg, Jinnenberg, Wildenholz,

Wolfesing.

27. Das Pfleggericht Wafferburg, ift dem Ritsterorden bes beil. George bengeleget, und enthalt

1) Wasserburg, eine Stadt und Schloß, am Bluß Ihn, die mit hohen Bergen umgeben ist, und einen starten Salzhandel treibet. Sie hat vier Kirschen. Vor Alters gehörte sie den Grafen von Wassersburg und Rlingenberg. Jenseits des Flusses Ihn an der Brücke, liegt ein Capuciner-Rlofter.

2) Attl, eine Mannsabten Benebictiner-Ordens, am Ihn, die um bas Jahr 1080 vor Arnulph, Gras

fen von Dieffen, gestiftet worden.

3) Rott, eine Mannsabten Benedictiner=Orsbens, auf einem hohen Berge nicht weit vom Ihn. Bor Alters hatte fie eigene Erbamter; es hat auch der Reichsfiscal fie für reichsunmittelbar erklaren, und mit einem Matrikularanschlag belegen wollen: allein; Banern hat behauptet und erwiesen, daß es von alten Zeiten her seiner Landeshoheit, so wie andere Landesskihler, in allen Stücken unterworfen gewesen sen.

4). Die Schlöffer Sohenburg am Inn, Ranbach

und Zellerreith.

28. Das Pfleggericht Rofenheim, in welchem

Aosenheim, ein Markt, mit einem Capnziner-Rloster, und einem Schloß, am Inn, handelt viel mit Getraide, Salz und Wein; es giebt hier Aupfererz und ein Gesundbad. 2) Meupeuern, ein alter Markt, mit einem. Schloß.

3) Reun Schloffer, abeliche Sige und Sofmart-

te, als: Altpeuern, Ahain, Golhuben.

Unmerk. Zu biesem Rentamt München wirrden auch die zum schwähischen Kreise gehörigen banerischen Berrschaften Wiesensteig und Mindelheim, gerechnet, ingleichen die Reichsberrschaften Türkeim, Sohen reichen, Mattsies, Anglberg, Illerdiesen, Rechbergreiten, und die Reichsgrafschaft Schwaben.

II. Ju dem Rentamt Burghausen, ge-

boreten:

1. Zurkhausen; eine wohlgebaute Stadt an der Salza, mit einem festen alten Bergschlöß. Sie war der Kirchen, ein Symnasium, und eine Academie der Landwirthschaft. Das alte von dieser Stadt benannte ritterliche Geschlecht, ist 1157 oder 1165 erloschen, und herzog heinrich der Lowe, hat hierauf die Grafschaft Burkhausen als ein baperisches Lehn eingezogen. 1448 und 1504 brannte die Stadt ab.

2. Das Pfleggericht Men: Vetting, in welchem

1) treus Detting, vor Alters Pons Oeni, eine Stadt; nicht weit vom Inn auf einer Sobe, Die 312 erft von den Trummern von Alt-Detting erbauet worden.

2) Alt: Detting, ein sehr altes Collegiaestift, in welchem unterschiedene Raiser, Könige und baverische Fürsten begraben liegen. Es ift hieselbst ein berühmtes Marienbild. Die Stadt, die ehemals ben dem Stift gewesen, ist im Jahr 210 von den Junnen vermüstet worden.

3) Thunn am Moog, ein landesfürftlicher Marft.

4) Raiten Safflach, eine Manusabten Ciftercienfer Orbens, am Rlug Salja.

5) Eilf Schlösser, abeliche Site und Hofmarkte, als: Frauenbicht, Alebing, Tagling, Waldberg.

3. Das

3. Das Gericht Wald, am Fluß Aja, in welchem i) Wildenwarth, ein landessurstliches Schloß, ind malsprensingische Herrschaft.

2) Ehring, ein hofmartisgericht.

4. Das Afleggericht Marmosen, in welchem
1) Mörmosen oder Marmosen, ein Schloß.

- 2) Die Schlöffer Surth, Rlugheim und Sces
  - 5. Das Pfleggericht Erayburg, in welchem

1) Crayburg, ein Markt und Schloß am Inn.
2) Fünf Schlöffer, abeliche Sige und hofmark

2) Funt Schloper, abeliche Sige und Doimarts, als: Jettenbach ober Pettenbach und Taufkirch.

6. Das Pfleggericht Cling, in welchem

Dobe.

2) Gerenworth oder Geren Chiemsee, por Alsters in der Au, oder Pfassenworth, eine Probsten der regulirten Chorherren Augustiner-Ordens, auf einer Insel im Chiemsee, die eine deutsche Meile im Umfang, und sehr guten Boden zu Ackerbau und Viehzucht hat. 1215 hat Erzbischof Serhard II zu Salzburg hieselbst ein Bisthum geslistet, jedoch der Probstey unbeschadet, ols von deren Gitern dem Bisthume nichts zus gewendet worden. Der Bischof wird von dem Erzbischof zu Salzburg ernannt, bestätigt und eingeweihet, leistet auch demselben den Sid der Treue. 1218 etz theilte der Kaiser demselben die Streue.

3) Frauenworth oder Frauen = Chiensee, eine Frauenabten Benedictiner Ordens, auf einer Insel im

Chiemfee.

4) Geron, eine Mannsabten Benedictiner Dr.

5) Alten : Sobenair, ein Franenkloffer Dominis

caner = Ordens.

6) Die Probsteren Mittergarich und Vogtareit.

7) 3mblf Schlösser, adeliche Site und hofmartte, ale: Penzing, Amerang, Schönstett, Forteneck. Bob 3 7. Die

7. Die Gerrichaft Sohenaschau, gehöret den Grafen von Prevfing. Umer dem Bergichloß Sobenafchan, ift ein Gifenbergmert, nebft Gifenhammern.

8. Das Pfleggericht Trosburg, in welchem

1) Trosburg ober Trofberg, ein Markt am Blug Ulga, mit einem Bergichloß.

2) Altenmarkt, ein Markt am Fluß Alga.

3) Pamburg oder Boumburg, eine Probften ber regulirten Chorherren Augustiner : Ordens.

4) Vier Schlösser, Sige und hofmarkte, als:

Berozheim, Seebruck am Chiemfee.

9. Das Pfleggericht Marel, in welchem Markl,

ein landesfürftlicher Markt am Inn, Conberg.

10. Das Pfleggericht Marquartstein, welches mit einer Seite an dem Chiemfee lieget, und in mel chem ju Berg ein Eifen : Berg. und Schmelg: Werf ift.

i) Marquartstein, ein altes Schloß, welches auf einem boben Berge lieget, nabe bemm Flug Aba.

2) Wiedernfels, ein adelicher Gis.

11. Das Pfleggericht Traunstein, liegt auch mit einer Seite am Chiemfee, und fcbließet einige fleine Geen ein, als den Weitfee, Sorchenfee. Es enthalt

1) Traunftein, eine Stadt und Schloß, am fing Traun, die eine Pfarrfirche und ein Capuzinerflofter In dem nahen Sofmarft Mu find ergiebige Gali quellen, es wird auch viel Salzwaffer von Reichenhall hieher geleitet, und hiefelbft gesotten. Man fochtmo natlich in 4 Pfannen nach einander ungefahr 8000 Centner reines Gal; aus. Die Galppfannen find von dren bis viermal über einander gelegten Gifenbled, und jebe ift neu 45 Schuhe lang und 50 Schuhe breit.

Bor ber Stadt ift bas Alempfinger Gefundbab,

alfalischen Inhalts.

2) Zehn Schlöffer, abeliche Sige und Sofmart.

te, ale: Grabenstett, Pertenstein, Marbang.
3) Ablholzen, ein wegen feines Wildbades ber fannter Ort.

12. Das Pfleggericht Reichenhall, in welchem 1) Rei

Meichenhall, eine Stadt an der Sala und n dem Baffer Ucher. Sie bat einen reichen Galgrunn, deffen Waffer theils hier getocht, theils ver-rittelft eines großen Rads, beffen Durchmeffer von 5 Schuben ift, auf ein bobes Saus gebracht, auch urch blegerne Rohren 7 Stunden weit über hohe Berge nach Traunstein geleitet, und bafelbft gesotten sird, weil Diefer Drt mehr Boig, und gur Ausfuhr nehr Bequemlichkeit bat. Auf den Bergen, über veiche die Rohren geben, find hin und wieder fleine dufer und 7 Brefiwerke angeleget, um das Waffer mmer hoher zu treiben, fo daß es über eine Sohe von :168 Schuben geführet wird. Man rechnet, daß bie Salzwerfe ju Reichenhall und Traunstein auf 150000 Menschen Rahrung verschaffen, die vielen taufend ingerechnet, die das Gali durch Schmaben und Bel-Bur Ableitung einer farfen fußen etien fabren. Quelle, deren man fich jur Treibung ber Rader und Bretwerke bedienet, und des überfluffigen falzigen Baffers, welches man nicht verbrauchen fann, ift vor inigen hundert Jahren eine von harten Riefelquadraen aufgeführte, und an vielen Orten mit bem bartes ten Bergharg überzogene, febr foftbare, ungemein auerhafte und bewundernswurdige Bafferleitung anjeleget worden, die in einer Tiefe von 12 Rlaftern inter der Stadt, und hieranf unter den Garten und Feldern fortgebet, eine aute halbe Stunde lang; funf Schuh breit, und gewolbet ift, und endlich das Baf er als einen farten Bach wieder bervor giebet. Baffer ift gemeiniglich 3 bis 4 Schuh tief, und lauft o fcnell, daß man in einem bequemen Rabn ben annegundeten Lichtern innerhalb einer Biertelftunde burch ben Canal schiffen fann. Man fleiget zu diefer unterirdifchen Schifffahrt durch einen Thurm und Treppe tief hinunter bis gur Quelle ber Gole, beren überfluffiges Waffer ungefahr 50 Schritte fließet, bis es fich in den Bach von fußem Baffer ergießet. Der Canal hat funf Deffnungen oder Luftlocher, Die als Thurme 25664 an

2. Das Pfleggericht Wildehut, in welchem

1) Wildshut, ein Schloß an der Salza.

2) Offenwang, ein Schloß, Franking, ein ade: licher Sig.

3. Das Pfleggericht Maurkirchen, in welchem

1) Maurfirchen, ein Marft.

2) Altheim, ein Markt.

3) Ranshofen, eine Probsten regulirter Chorberren Augustiner=Ordens, unweit Braunan. Sie war zuerst ein königl. Pallast, bep welchem Arnulph 898 eine Capelle erbaute. Diese wurde 1040 in eine Pfarrkirche verwandelt, und bekam 1125 ein Augusstiner Chorherren Stift.

4) Ein und zwanzig Schlöffer, adeliche Sige und Sofmartte, als: Grienau, Sagenau, Sanhart, Ra

Renberg, Gunging, Wildenau.

4 Das Pfleggericht Friburg, in welchem

1) Friburg, ein Marft.

2) Funf Schlösser, abeliche Sige und Sofmarte, namlich: Deistett, Erb, Schweickersreit, Statthofen, Weissendorf.

5. Das Pfleggericht Mattigkofen, in welchem Mattigkofen, ein Markt und Schloß am fluß

Mattig , mit einem Collegiatfift.

6. Das Pfleggericht Riedt oder Ried, welches bem Ritterorden des beil. Georgs zugeleget worden.

n) Ried, ein Markt mit einem Schloß und Ca-

2) Aurolzmunster, ein Markt und Schloß.

3) Eilf Schloffer, adeliche Site und hofmartte. 7. Das Pfleggericht Scharding, in welchem

1) Scharding, eine Stadt am Inn, mit einem großen und festen Schloß, das auf einer Sohe lieget. Sie hat vor Alters eigene Grafen gehabt, und ist nach Abgang derselben an die Derzoge von Destreich gekommen. 1277 gab Rönig Rudolph I dieselbige seinem Schwiegersohn, herzog Otto in Bavern, zum heir rathsgut. Nachher ist sie Zeitlang an Destreich

verpfändet gewesen, 1396 aber wieder an Bapern gelanget.

2) Reichersberg und Suben. Drobftenen ber

regulirten Chorherren Augustiner : Ordens.

3) Dier und zwanzig Schlöffer, abeliche Sibe und Sofmarfte, als: Altenschwent, Bedenbuch, Brempelstein, Murau, Orth, Rab, Riedau, Sigbarting, Zell,

### 2. In Nieder=Bayern,

welches auch unter zwen Rentamter ober Regierungen vertheilet gewesen.

I. Zu dem Rentamt Landsbut, dessen Balfte zu dem Rentamt Straubingen geschla-

gen worden, geborten vorber,

1. Landebut, eine offene Stadt an ber Mer, in welcher bas Rentamt feinen Gig batte. Gie ift wohl gebaut, bat ein landesfürftliches Schloß auf einem Berge, (bas erftlich Trausnig bieg,) und einen lane Desfürftlichen Ballaft mitten in der Stadt, itelder ber neue Bau genennet wird, ein Collegiatstift, Rirchthurm einer der hochften in Beutschland ift, eine Pfarrfirche ju G. Jobit, dren Monchen und bren Ransnen- Rlofter, und nun ift hier die Universität, welche ehedesfen zu Ingolffadt gewesen. Sie ift entwedet vom Bergog Ludwig in Bayern, ober von beffelben Bater, Bergog Otto von Bittelsbach, angeleget morben. 1634 erlitt fie von ben Schweden viel.

Penfeits der Ifer lieget Geligenthal, eine Fran-

enabten Ciftercienfer Drdens.

2. Das Pfleggericht Merding, in welchem

1) Merding, oder Brding, eine fleine, Stadt, am Rlugden Sempt, in einer Gegend, wofelbft bas befte Getraide in gang Dieder Bapern machfet. wurde fie von den Schweden gutentheifs, und i648 gang eingeafcbert.

2) Wats

2) Wartenberg, ein landesfürfflicher Marft und

Schloß, am Baffer Strong.

3) Alten-und Teuen: Frauenhofen, herrschaften, für deren Reichsunmittelbarkeit das Kammergericht 1701 gesprochen, Chur-Bapern aber das remedium revisionis, dagegen ergriffen hat. Zu venselben gehören

(1) Alten Frauenhofen, ein Schloß und Markt

an ber fleinen Bils.

(2) Weuen: Frauenhofen, ein Schloff auf einem

Berge.

- 4) Dren und funfzig Schlösser, adel. Siese und Hosmärkte, als: Achdorf, Aest, Bitting, Kopssburg, Tauskirchen, Vilsheim, Wasen = Tegerny bach 20.
  - 3. Das Pfleggericht Dorfen, in welchem
    1) Dorfen, ein Markt am Flußchen Mer.

2) Mosen, ein adelicher Sig und Sofmarkt.

4. Das Pfleggericht Teumarkt, welches dem Ritter-Orden des heil. Georgs zugelegt iff. Dahin gehören

1) tenmarkt, ein landesfürftlicher, Markt am

Flus Rott.

2) S. Veit, eine Dannsabten Benedictiner

Ordens.

3) 214 und Gars, Probstenen der regulirten Chorherren Augustiner Droens am Inn. Der Mark

Gars, ift falzburgifc.

4) Ampfing, ein Darf, am Fluß Jen, welches merkwurdig ift, weil ben bemfelben 1322 die große Schlacht gehalten worden, in der R. Ludwig IV den Bergog Friedrich von Deftreich übermunden und gefamgen genommen.

und hofmarkte, als: Dornberg, Soch Buchbach, Schönberg, Schwindarg, Sieg, Walkersaich,

Worth, Janglberg.

5. Das Pfleggericht Vils, Biburg, in welchem
1) Vils Biburg auch Biburg schlechthin, ein

Marte an der Bils.

2) Ganghofen oder Ganthofen, ein Markt zwis ichen der Ifar und dem Inn, an dem Waffer Pinstach, woselbst eine Commende des deutschen Ordens ift.

3) Maffing, an ber Rott; ein landesfürftlicher

Marft.

4) Velben, ein landesfürftlicher Markt, nabe an.

ber Bile.

- 5) Achtzehn Schlösser, abel. Siese und hofmärkte, als: Bingbiburg, Eberspeunt, Geratspeunt, Rothes worth, Seiboltstorf, U. F. Satleren, Wurmsheim.
  - 6. Das Pfleggericht Geifenhaufen, in welchem

1) Geisenhausen, ein Martt.

2) Barbach, ein abelicher Sig.

7: Das Pfleggericht Teisbach, in welchem

i) Teisbach, oder Teisenbach, oder-Tepspach, ein Markt nicht weit von der Ifer.

2) Frontenhaufen, ein Markt unweit ber Wils,

in dem von derfelben benannten Thal.

3) Pilfting, ein Markt, jenseits ber Donan,

unweit Leonsberg.

4) Erblibach, ein Markt der von den Aemtern Bottenburg und Rirchberg umgeben ift.

(5) Diebach, ein Augustiner Ronnenflofter an

ber Ffer.

6) Drenzehn Schlöffer, abel. Sibe und Sofmarkte; als! Ober und Unter = Apbach, Alham, Gerzen mit einem Schloß, Marklkofen, Auting, Stalwang.

8. Das Pfleggericht Dingelfing, in welchem

1) Dingelfing, eine fleine Stadt an ber Jer, in welcher; außer der Pfarrfirche, noch ein Franciscan mer Rloster mit einer Rirche ift. 1634 wurde fie von den Schweden mit Sturm eingenommen,

2) Seemannshausen, ein Rloffer ber Auguftiner Gremiten, mit einem Dorf, und hof: Martis Garech-

tiafeit.

3) Unterschiedene Schloffer, abel. Site und Sof martte, ale: Thurnthenning, Softerf; Mosthening Porau, Scherman, Tungerberg, Vorst-Wart.

o. Das Ufleggericht Revfpach ; in welchem

1) Repspach, Reisbach, ein Markt unweit ber Bill.

.. 5) freinberg, Tannamaif.

10. Das Pfleggericht Eggenfelden, welches bem Ritterorden bes beil. Georgs bengelegt ift. Dabin ges horen

1) Eggenfelden, ein landesfirflicher Martt;

am Ring Roth, in ben bie Merzfee faut.

2) Wurmannsquick, ein Marft und Schlog.

4) Dren und zwanzig Schlöffer, adelice Site und hofmartte, ale: Boffan, Birichhorn, Gern, Rirchberg, Schonau, Sallach, Tauffirchen, eine Berrichaft ben Reichsgrafen von Undfern jugehörig.

11. Das Pfleggericht Landau, in welchem

... i) Landan, eine Stadt auf einem Suget, an der Ifer:

2) Euchendorf, ein Martt, an der Bilb.

3) Simbach, ein Marft.

4) Bier und zwanzig Schloffer, adeliche Gige und Hofmartte, als: Gentweis, Gottersdorf, Mal gerftorf, Ober goching, Wildthurn.

12. Das Pfleggericht Reichenberg, in welchem

1) Reichenberg, ein landesfinifilices Ochlogan der Rott.

2) Pfarrfirchen, ein Martt, nicht weit bom Riuf Rott.

3) Triftern, ein Markt.

Drenfig Schlöffer, abel. Sige und hofmartte, dis: Ufferhaufen, Alefenheim oder Bifenheim, Gus fenect, Munchhausen, Meibect ober Mendoga, Semb, Thurnstein:

17. Das

12. Das Pfleggericht Offerhofen, in welchem

1) Ofterhofen, eine Stadt, unweit der Donau, ie vor Alters Petrenfia, geheißen haben foll. Rabe aben liegt

Ofterhof, ehemals eine Mannsabten Pramonratenfer-Ordene, die jum Unterhalt eines Domftiftes

s Dunchen gewidinet worden.

- 2) Mehr als zehn Schlöffer, adeliche Siße und dofmarkte, als: Kurzen: und Langen: Iserhofen, 1708, Mieder-Poring, Ottmaring, Ramftorf,
  - 14. Das Pfleggericht Rirchberg, in welchem

1) Rirchberg, ein Schloß.

2) Pfaffenberg, ein Martt, am Aluf Rlein: aber.

3) Mallerftorf, eine Mannsabten Benebictiners Ordens, neben dem vorhergehenden Markt.

4) Geiselhoring, ein Marft, am Rluß Rleins

aber.

5) Reun und zwanzig Schlöffer, abeliche Site nd hofmattte, als: Eyting, Eberftatt, Grafens raubach, Balebach, Bainebach, Bobentann, abenwainting, Untofen, Jagtofen.

15. Die Berrichaft Betmull, bat ihren eigenen ffleger, und enthalt das Schloß Echmull auf Flug-

aber.

16. Das Pfleggericht Rottenburg, in welchem

1: Rottenburg, ein Marft und Schloß der por Uters eigene bavon benannte Grafen gehabt bat.

2) Pfaffenhaufen, ein Martt, am Bluß Groß=

aber.

3) Acht und drenkig Schlöffer, adeliche Sige und hofmarkte, als: Au, Surth, Fornbach, Obers Sinbach, Ober Lauterbach, Mofweng, Pfetrach, Deihstephan, Wildenberg.

17. Das Bfleggericht Mosburg, in welchem

i) Mosburg, eine Stadt an ber Bfer, welche nterhalb berfelben die Ummer aufnimmt. Gie bat or Alters eigene bavon benannte Grafen gehabt, mach

deren

deren Abfterben Konig Rudolph I diefe Graffchaft an . Herzog Ludwig in Bapern verliehen hat. 1313 erhielt Bergog Ludwin, ebe er Raifer war, in hiefiger Gegend einen Sieg wider Deftreich. 1632 und 34 haben die Schweden die Stadt eingenommen:

3) Mandistadt; ein Marft.

4) Wolnzach, ein Markt und Schloß:

5) Reun und zwanzig Schloffer, adeliche Sike und Sofmartte, ale: 2li, Gliging, Baag, Sang ftorf, Sagertebaufen; Intofn, Maurn, Sandis hausen, Siesbach, Wolferstorf, Folling.

18. Das Gericht Ifarect, in welchem bas Schlof Diefes Dahmens an ber Amper, Die bierin Die Mar

fållt.

19. Das landesfürstliche Berichafts : Bericht Wollnfach; in welchem ber Markt diefes Rahmensift.

II. Bu dem Rentamt Straubing, geborten

i. Die obern Oflengerichte, welche sind:

i. Die Afleggericht Rellheim; in welchem

1) Bellheim, eine Gradt ben dem Ginfluß det Altmubl in die Donau, und gwar auf einer Infel, welche diese Fluffe machen. In derfelben ift ein Frat eiscaner Monchenflofter.

2) Languardt und Schierling, am Bluß Groß

Laber.

3) Weltenburg und Briffing, Mannsabtenen

Benedictiner Drbens, an ber Donau.
4) Achtzehn Schlöffer, abel. Sibe und hofmartte, als: Uffering, Euchenhofen, Gutting, Rapfiberg, Meterfefing.

2. Das Pfleggericht Dietfurt, liegt von den übrigen abgefondert, und an ber Grange des Bisthums

Eichffabt. Es enthalt ...

1) Dietfürt, ein Stadtchen in einem Ebal an ber Altmubl, in welche hiefelbft bas Blutchen Laber fallt. In bemfelben ift ein Franciscaner Rlofter.

1703

703 wurden die Bayern in der Gegend deffelben von su Raiferlichen gefchlagen.

2) Gimperhausen,

3) Altenburg, ein adelicher Gig.

3. Das Bericht Riedenburg, in welchem

1) Riedenburg, an der Altmubl, und an der euburgischen und eichftabtischen Grange, ein Marft.

2) Unterfciedene Schloffer abeliche Sie und

ofmarkte.

4. Das Pfleggericht Abach, in welchem

Abach, oder, Abbach ein Markt an ber Donan, tit einem alten Schloß, welches die Seinricheburg enennet, und fur den Geburteort Raifers Beinrich II ebalten wird. Das hiefige berühmte Bildbad, riecht nd ichmedt wie faule Eper, und ift fur manche len ufalle und Rrantheiten beilfam.

5. Das Pfleggericht Watternberg, in welchem

1) Watternberg, ein Schloß, unweit ber Donaff.

2) Pladling, ein Markt an ber Ifet.

3) Schlöffer, adeliche Sige und Sofmartte, ämlich! Abolming, Peizkofen, u. a.

6. Das Pfleggericht Baidbau, in welchem

1) Baidban, ein Schloß, am Flugchen Ufatter.

2) Pfatter, ein Markt, unterhalb welchem das lugden Pfatter in Die Donau geht.

3) Priet, eine Karthaufe, unwelt Regendburg, 4) Acht und vierzig Schloffer, abel. Sige und ofmartte, als: Auburg, Alten = und teuen : Bas sfeheim, Ober und Unter-Bhring, Luitenpoint, angen = Ehrling, Mogheim oder Moschain, Moing, Guching, Ober : und Wieder : Traubling.

7. Das Pfleggericht Stadt am gof, welches dem Litterorden des beil. Georgs jugelegt ift, und enthalt

1) Stadt am Bof, ein Stadtden, an der Dos au gegen Regensburg über, mit welcher Reichse abt es vermittelft ber uber ben Strom gebauten brucke gufammenhanget. Es hat zwen Rlofter und ein pospital ju G. Katharinen, welches sowohl in Unfes 2 Tb. 721. bung

abbrannte:

hung der Armen, die darinn aufgenommen werden, als in Ansehung der Ausseher, halb evangelisch, und halb katholisch ift, und über 80000 Fl. jährlicher. Einkünfte haben soll. Die Evangelischen haben eine Cappelle. 1704 wurde es von den Kaiserlichen mit Sturm eingenommen. 1742 verschanzten sich hier die Franzosen.

2) S. Mang, eine Probften ber reguliten Chorherren Augustiner Orbens, ben Regensburg.

3) Das Schloß Weiche

2. Die mittleren Pfleggerichte.

i. Das Pfleggericht Straubing, in welchem
1) Straubing, eine wohlgebaute Stadt mit einem Schloß an der Donau, der Sitz eines landesfürft lichen Rentamts. Sie enthält eine Collegiatfirche, ein Gymnasium und vier Rlöster. Außerhalb derselben stehet die S. Petersfirche. Herzog kuberig in Bahen bat die Stadt 1208 zu baiten angefangen. 1288 und 1392 ist sie durch Feuer verwüstet, 1742 von den Dostreichern beschoffen, und 1743 durch Vertrag eingenommen und 1780 durch eine starfe Feuersbrunf sehr verwüstet worden, in der auch die Collegiatische

2) Pfaffenniunfter, eine Collegiatfirde:

3) Zwen und drensig Solisser adeliche Site und Hofmarkte, als: Abelfing, Ainhausen, Aikterhofen, Austiffing, Bergstorf, Geltolfing, Lienhart, Fribach, Ober: Farthausen, Ober: Mozing, Over: Piebing, Rhain, Sossal, Steinach, Ober: und Unter: Obling, Wiesendorf.

2. Das Pfleggericht Mitterfele, in welchem i) Mitterfele, ein Schloß auf einem Kelfen.

2) Pogen; (Bogen,) ein Markt, unweit der Donau, am Wasser Pogen, welches in die Donats sließt. Auf dem daben befindlichen Pogenberg, wird ein Martenbild verehret. Die ehemaligen Grafen von Pogen, find 1242 ausgestorben.

3) Ober: Alteich, U. Frauen : Jell, und Met

ten, Mannsabtepen Pramonfratenfer Drbens.

4) Winds

4) Windberg, eine Dannsabten Dramonftraten= er = Drbens.

5) Viergig Schloffer, abel. Gige und hofmartte; is: Mu, Ober und Unter Bennberg, Ect, Saltens els, Saltenftein, Bautenzell, Baybach, Lochaim oder Loham, Offenberg, Saulburg, Schonftein, Stein urg, Weldjenberg, Weslafpera.

3. Das Pfleggericht Gofferstorf, bas bem Sof

narftsaericht Mitterfels einverleibet ift.

4: Das Pfleggericht Cham, ober Ram, welches us eifer uhmittelbaren Reichsgraffchaft bestehet, eren ehemalige bavon benafinte Berren um bas 3. 204 ausgestorben find. R. Ludewig IV überließ fte ualeich mit ber obern Pfalf an feines Britbers Rus olph Rinder; 1628 aber tam fie fo, wie die obere Ifalz, wieder an Babern; welches im westphalischen trieden bestätiget wurde. Gie wird ber Bald ges ennet:

i) Cham; eine Stadt am Fluß Regen, bee berhalb berfelben das Flufichen Camp aufnimmt. Es aben hier die Franciscaner ein Rlofter. 1703 wurde ie von den Raiferlichen eingenöhmen, und 1742 bon en Banduren geplandert.

a) Siebengehn Schlöffer, abel. Sige und Sof-nartte, als: Wenhaus, Rainborf, Runding,

bierlftein, Unter Traubenbach.

5. Das Pfleggericht Surth, in weichem

Sireth, ein Stadtchen, am Waffer Camp. Es at ein Schloß.

6. Das Pfleggericht Ropting, in welchem i) Ropting; ein Martt am weiffen Regenfluß.

2) Zwanzig Schlöffer, abel. Sige und hofmarfte, 18: Cammerau, Grub, Lichtenect, Playbach, Zaioftein oder Rathenftein.

7. Das Pfleggericht teutirchen; in welchem

i) Weutirchen, ein Martt.

5) Efchileam, ein Marft.

8. Das Pfleggericht Viechtach, in welchem ein Rupfer- und Silber-Bergwert ift. Es enthalt

1) Viechtach, einen Martt, am Fluß Schwarp

regen.

regen. 2) Ruebmannsfelden, einen Markt, an der Deiss prach. Rahe daben liegt

3) Gottszell, eine Mannbabten Ciffercienfer

orbene.

- 4) Mehr als zehn Schlöffer, abel. Site und Hofmarkte, bergleichen find: Kolnburg, Podenmais, u. a. m.
  - 3. Die untern Pfleggerichte, welche find:

1. Das Pfleggericht Leonsberg, welches gwifchen ben Pfleggerichten Straubing, Landau und Dingelfingen, liegt, und enthalt

i) Leonsberg, ein Schloß unweit ber Bier auf einem hohen Berge, von welchem vor Alters ein

graffiches Geschlecht benannt worden.

(2) Rolnbach, ein Schloß.

2. Das Pfleggericht Schwarzach, welches feinen Sit im Schloß Schwarzach hat. Diefes liegt am Bach diefes Namens, im Umfang des Pfleggericht Mitterfels. Pizenfelo, Stephanoposching.

3. Das Pfleggericht Linden, welches feinen Gis im Golof Linden, ober Lindten hat. Alten-Laufberg.

4. Das Pfleggericht Zwifel, in welchem

1) Zwisel, Zwifl, ein Markt am Fluß Regen, der in diesem Umt an der bohmischen Granze ent wringet.

2) Bifenftein, ein Schlof.

3) Das abel. frebe Berrichaftes Gericht Sinding.

5. Das Gericht Weissenstein, in welchem

1) Weiffenftein, ein Bergichloß

2) Bischosomais, Diepolosmais, u. a. m.

6. Das Pfleggericht Regen, in welchem

1) Regen, ein Markt, am Fluß Schwarzen egen.

2) Rinchna, ein Rlofter, welches bem Rloffer Dieber- Altaich einverleibet ift.

3) Sieben Schioffer, adel. Sige und Sofmartte,

als: Reinhardsmais, Zell, u. a. m.

7) Das Ufleggericht Deckendorf, in welchem

1) Deckendorf, eine fleine Stadt, unweit ber Donau, über ben hier eine Brucke gebauet ift.

2) Sindlftein, ein Schloß an der Donau, in

welche fich in diefer Gegend die Mer ergießt,

3) Pergern, ein adelicher Gig.

8. Das Pfleggericht gengereberg, in welchem

1) Bengeraberg, ein offener bem folgenden Rlos fer gehöriger Markt, unweit der Donau.

2) Mieder: Altaich, eine Mannsahten Benedice

tiner Drbens an ber Donau.

3) Soffirchen, ein hofmartt an der Donau.

Q. Das Afleggericht Winzer, in welchem

i) Winzer: ober tlieder-Winzer, ein Markt an ber Donau, ben welchem bas Bergichloß Boch? Winzer lieget. Ober- Winzer.

2) Bier Schlöffer, abeliche Sige und Sofmarfte.

10) Das Pfleggericht Dieffenftein, in welchem

Dieffenftein, ein Solof, an der Th.

Ditterorden bes beil. Georgs zugeleget ift, und enthält

i) Bernftein, ein Schloß auf einem Berge,

nabe benm Bohmer - Bald an der fleinen Dfo.

2) Gravenau, eine kleine Stadt, ohnweit ber Dfo, und an ber bohmischen Grange.

3) Schonberg, ein Marft.

4) S. Oswald, eine Probsten ber regulirten

Chorherren Augustiner = Ordens.

5) Reun Schlösser, abel. Site und hofmartte, als: Bibereck, Eberhardsreut, Sauß, Ramels; berg, Ranfels.

## II. Die obere Pfalz.

Diefe fandige, felfichte und bergichte Landichaft, liegt im Dordgau. Im zwolften Jahrhundert befafe fen felbige die Bergoge in Schwaben, und Raif. Conrad IV, ber auch Bergog in Schmaben mar, verpfan-Dete fie an Otto, Bergog in Bayern, und erften wirf. lichen Pfalgrafen am Rhein, aus diefem banerifchen Saufe, für 128000 Goldgulben. Gebachten Raifers Conrad unglucflicher Gohn Courad over Convadin, perfaufce fie an ben Pfalggrafen, und Bergog Ludwig den Strengen, vollig; ja, er schenkte ibm noch einige andere, nicht mit verpfandete Derter bagu, Als R. Ludwig IV mit feines Bruders Mudolph Sohnen 1329 ben Bertrag von Pavia errichtete, überließ er ihnen biefe Landichaft, bie bamale gu erst den Namen der obern Pfalz, im Segensas ber untern oben Chur Pfalz, betam, Die alfo bas Stud von Bayern, welches zu der Pfalz gehoren follte, anzeigte. Bon bem Pfalzgrafen Ruprecht bem Meltern, und beffelben Better Ruprecht, bem Jungern, Kauffe R. Rarl IV im Jahr 1354 für 32000 Mark Silbers die oberpfalzischen Schlife fer, Stadte und Memter, Gulzbach, Rosenberg, Deibstein, Bertenftein, Sobenftein, Silpolestein, Lichteneck, Turnborf, (Durrendorf,) Frankenberg, Auerbach, Hersbruck, Lauffen, Welben, Plech, Pegnig, Saußed, Werbenftein, Cichenbach, Birfchau, Meuftadt, Steurenftein und Lichten flein; imgleichen Die Schloffer Plepftein, Reichen flein, Reicheneck, Haußeck, Strahlenfels, Spies, und Ruprechtstein, die bobmische Leben waren. Alle Ille diese Derter somabl, als das Stadtchen Berau, welches der Raifer bon bem Rlofter Wald. achfen ertauft batte, murben von ihm 1355 bem Ronigreich Bobeim einverleibet, und er befahl. af fie von demfelben auf feinerlen Beife veraufert werden follten: boch murde in der Urfunde eraunt, daß fie ju Deutschland gehörten. Als aber ben Diefer Raifer 1373 von feinem Gibam Otto, Herzog in Bayern, Kaisers Ludwig IV Sohn, ie nach Absterben Johannes IV, damaligen lese en Churfurftens ju Brandenburg, burch Sulfe gebachten Raifers auf bas Saus Bayern gebrachte Thur ju Brandenburg, für 200000 ungarische Ducaten ertaufte, und nur die Salfte dicfer Sume ne bezahlen konnte, übergab er zur Berficherung bes Ueberrefts dem Bergog in Bayern von obigen er Rrone Bobeim einverleibten Dertern unterchiedene, als einen Pfandschilling, jedoch mit Borbehalt emiger Biebereinlofung, und belehnte ibn nit denfelben. Bur Beit Raifers Bangel fielen rie Pfalgrafen und Churfurften Ruprecht II and III in Bobeim ein, brachten bie ber Rrone Bobeim einverleibten ebemaligen ober pfalzifchen Derter, nebft Bernau und Rothenberg, unter ibre Bothmäßigkeit, und theilten Diefelben mit ben Derzogen in Bayern, Die ihnen geholfen batten. Das pfalzische Untheil an biefen Dertern, namlich Lenesberg, Sobenfels, Gulzbach, Rosenberg, Bersbruck, Aluerbach, Turnborf, Efchenbach, Bollenberg, Bertenftein, Rothenberg, Birfchan and Bernau, murbe Ruprechts III zwentem Sohn, Pfalzgrafen Johann, zugerheilet, und als deffelben Ccc 4 Gobn, 475

Sohn Christoph ohne mannliche Erben farb, tam es auf dieses Ruprechts III bierten Cobn. Pfalzgrafen Otto von Mogbach, beffen Cobn Otto Der Jungere 1465 mit bem bobeimifchen Ronig Georg Podiebrab einen Bertrag errichtete, burch ben er im Befig mehrgebachter ber Krone Bo beim entzogenen Derter beftatiget, und ibm bie felben für fich und feine Lehnserben ju Lehn gereichet wurden. Db er nun gleich 1499 ohne Erben ftarb: fo nahm doch diefe bobeimische Leben fein Better, Churfurft Philipp ju Pfalg, in Befif, worauf fie nach einander auf feine Gobne Die Chur fürsten Ludewig und Friedrich II, und Entel Churfürst Otto Beinrich, erblich kamen, und 1559 mit ber Chur. Pfalz an die simmerische Linie gelange ten, auch vom Churfurften Friedrich III in Befis genommen wurden, den endlich Raifer Ferdinand! 1559 für fich und feine Lehnserben mit Denfelben belehnte. Goldergestalt kamen fie bis auf Chur fürsten Friedrich V zu Pfalz. Als aber diefer bie bohmische Krone annahm, jog Raifer Ferdinand II oft ermabnte bobeimifche Leben, als verwirkt, ein, und verlaufte 1628 an den neuen Churfürften in Bayern , Marimilian I, die gefammte milhelminische Linie, und ihre Lehnsfolger, nach bem wort lichen Inhalt des Raufbriefs, das ihm, bem Raifer, anheimgefallene und zuftebende Fürftenthum ber obern Pfals in Bayern, mit beffen landesfürfilichen Sobeit, Praeminenz, auch allen andern Jueisdictionen und Regalien an Land und Leuten, als ein von Ihro Raiferliche Majeftat und bem beil. Reich herrührendes Lebn. Singegen Die in

ber obern Pfalg belegenen bobeimifchen Leben, murden von eben diefem Raifer eben diefem Churfürsten und seinen Lehnserben erft 1631 verlieben. Beil fie aber allezeit ein Theil ber Ober . Pfalz und ein Erb. Eigenthum des Churhaufes Pfalz gemefen, welches icon burch die ausbrucklichen Worte Des westphalischen Friedens die Mitbelebnschaft Darüber erhalten: fo behauptete man 1778, baß, permage des vierten Artifels des weftehalischen Friedens, die gange Ober-Pfalz, nach dem Abgange ber wilhelminischen (ober banerischen) Linie, an die rubolphinische (ober pfalgische) fallen muffe. Als ber Churfurft von Bayern 1706 in die Reichsacht erklaret murbe, verlieh ber Raifer die obere Pfals bem Churfurften ju Pfalz, der aber nun bis jum Badener Frieden von 1714 im Befig berfelben blieb. 1778 ließ ber Wiener Sof Die bobeimifchen Leben in ber Ober . Pfalymit feinen Trup. pen in Befig nehmen, es ward aber aus ben turg porber angeführten Grunden behauptet, baß er Diefelben bem Churhaufe Pfalg nicht entziehen Konne: In bem 1779 am 13 Man zu Tefchen geschlossen Frieden, versprach die Kaiserinn-Ko-niginn Maria Theresia, daß sie dem Hause Pfalz alle hanerische Leben in der Ober-Pfalz so wieder verleihen wolle, wie die Churfurften von Bapern Diefelben befeffen, welches auch gefchehen. Es wird wegen diefes Bergogthums, deffen Große 130 deuts fce Q.M. beträgt, u.in welchem über 172000 Men-Schen find, weder im Reichsfürstenrath, noch bei dem baperifchen Rreife eine Stimme geführet. Durch das fultbachische Gebiet und bambergifche Amt Bilfed, Ccc 5

mird es in den sholichen und nordlichen Theil abgetheilet.

- I. Bu dem füdlichen Theil gehoren folgende Pfleggerichte.
  - 1. Das Pfleggericht Amberg, in welchem
- 1) Amberg, die Sauptstadt dieses herzogthums, nnd der Sit des chursürstlichen Statthalters und der Regierung für dasselbige, eines kandrichteramts, Hoffactenamts, Salzamts, Wanthamts, Banamts, Kehnamts, Bergamts, Car- und Bothenweister Amts, hossischamts, Korstamts u. s. w. Sie lieget an der Vist, die mitten durchbin sießet, ist die größte Stadt in der obern Pfalz, und befestiget. Sie hat ein landesfürstl. Schoß, eine Sauptsirche zu S. Wartin, noch eine Pfarrkirche, dren Ribster mit Kirchen, ein Ghunasium und kychum, und ein ansehnliches Wünzgebände. Sie soll 1297 and einem Dorf zu einer Stadt gemacht worden seyn. 1703 wurde sie von kallerlichen erobert.

In der Rabe der Stadt find, ein Waffenhammer, ein Draibhammer, und eine Pulvermable; und ben bem Berg Marien Zulfe ift ein Eisenbergwerf, bas theils der Stadt, theils dem Landesfürsten gehöret.

2) Sannbach, ein bemauerter Martt an der

Dils.

3) Schneidenbach, ist auch ein bemauerter Markt, 4) Caftel, ein Schloß, 2 Stunden von Amberg, war ehedessen ein Benedictiner Aloster, bis es den am bergischen Jesuiten eingeraumet wurde. Es ift anfangsich ein Schloß gewisser Grafen von Castel gewesen, die ums Jahr 975 angefangen haben, und 1220 wie der ausgestorben sind, und mit den franklichen Grasen gleiches Namens nicht verwechselt werden milsen. Sie haben dieses ihr Schloß 1098 zu einem Aloster gewidenet. Es liegen hier viele alte Grasen, und auch der herühme

erfihmte baperifche Ritter Genfried Schweppermann, egraben.

5) Ummerthal, ein großes abeliches Dorf mit pen Schlöffern, von welchem im gebnten und eilften fahrbundert befondere Grafen benennet worden.

-6) Das Schloß 21scha, und die Landfaffenguter Ebermansdorf, Garmastorf, Gozendorf, Sainthof, Salsmill, Remnat, Rimersbruck, Lintach, Moß, Iruck, Sigars, Teurn, Ursenholn, Zant.

2. Das Pfleggericht Pfaffenhofen, in welchem

1) Pfaffenhofen, ein Markt.

2) Lauterhofen, ein Markt.

3) Gnadenberg, ein vermiffetes Rloffer, wel bes den Theatiner Rlofterfrauen in Dunchen jugeoret.

4) Die Landsaffengüter Piefach und Rornstatt.

3. Das Pfieggericht Saimburg, meldes den Das men bat bon ..

gaimburg, einem Schloß,

4. Das Schultheißen ; und Raften : 21mt treu:

naret, in welchem ; eine Stadt an der Sulz, mit eis 1em Schloff. Gie treibet viel Gewerbe, ift 1633 bon ben Schweden, 1703 von den Kaiferlichen, und 1745 von den Deftreichern erobert worden. Bor berfelben feht ein Capuciner Rlofter.

.. 2) Geligpforten, eine Frauenabten Ciffercienfer

Ordens, an einem fleinen Gee.

3) Die gandfaffenguter Eresbach, Griesbach, Lotersbach, Teining, Utelhofen, Waperstorf, Wo: fenbach.

4. Die Dorfer Sallern und Zeitlarn, die am Blug Regen, nicht weit von ber Stadt am Sof. liegen, haben jedes einen befondern Richter.

5. Das Pfleggericht Rieden, in welchem 1) Rieden, ein Markt mit einem Schloß.

2) Ensdorf, eine Mannsabten Benedictiner Dre bens, an ber Bils.

3) Die

The same of

3) Die Landfaffenguter Allersberg und Salsbach.

4) Bu Birfchwald und Frayhole, find landesfürfts liche Forfinieifter.

6. Das Pfleggericht Freudenberg, in welchem

Schlof und Stadt freudenberg, ift.

7. Das Pfleggericht Birfchau, welches dem Rio terorden des beil. Georgs jugeleget ift, enthalt

1. Birfchau, ein Stadtchen.

2. Das Landfaffengnt Weignried,

8. Das Pfleggericht tTabburg, in welchem

1) tTabburg, ein Stadtchen auf einer Bobe, beffen Borftadt, welche Venedig, genennet wird, unten an ber Rab lieget. Es ift 1431 von ben Bobe men febr vermuffet worben.

2) Schwarzenfels, ein Markt an der Rab.

3) Die gandfaffenguter Gleiritsch, Guteneck, Boflarn, Meufes, Galtendorf, Stein, Tamlftorf, Weier, Wilhofen, Wolfering, u. a. m.
4) Trausnin, ein Schloß, im Thal an der

Pfreimbt, welches der Ort fenn foll, mo Bergog Fries brich ju Deftreich gefangen gefeffen hat, wofür aber andere bas beffer vermahrte Schloß Burg Trausnis oder Treswis halten. 148

o. Das Pfleggericht Meunburg, in welchem

1) Meunburg vor bem Wald, ein Stabtden an der Schwarza, mit einem Bergichloß.

2) Schwarzhofen, ein Markt an der Schwarza,

die hier das Flußchen Murach aufnimmt.

3) Weutirchen, ein Markt. 4) Die Landsaffenguter Altschneberg, Culz, Dieterskirch, Frauenberg, Renstorf, Petendorf, Schneberg, Schonau, Tanstein, Trefistein, Weiss lin, Winklarn, Jangerstein.

10. Das Pfleggericht Wetterfeld, in welchem

1) Wetterfeld, ein Marft am Fluß Regen.

2) Roting, und Wittenau, Martte, am Fluß Regen.

3) Walderbach und Reichenbach, Mannsab-

tenen Benedictiner Ordens, am Blug Regen.

4) Die Landfaffenguter Soffe, Rirnberg, Los benftein, Meuhaus, Podenftein, Schwerzenberg, Stambstied, Steffling, Stockenfeld, Digbach,

11. Das Pfleggericht Bruck, ift in bem Markt

Bruck, ober Druck.

12. Das Pfleggericht Ren, in welchem

1) Ren oder Ron, ein Stadtchen an der Schwar sa, mit einer Muguftiner Refibeng.

2) Schonthal, ein Augustiner Eremitentlofter.

3) Die Landfaffenguter Arnftein, Premifcht Numaeried, Schwarzenburg, u. a. m.

13. Das Pfleggericht Waldmunchen, in welchem

1) Waldmunchen, ein Stadtchen an der Schwars ga, welche in diefem Pfleggericht auf der bohmifchen Grange entfpringet.

2) Die gandfaffengater, Biberbach, Gergant,

Grauerried, Lurenried ...

14. Das Pfleggericht Murach, in welchem

1) Murach, ein Martt, ben Graf Rapot von Ortenburg an Derzog Lubewig von Banern, nebft Diechtach und allen feinen bier belegenen Gutern, 1272 perfauft bat.

2) Ober = Viechtach, ein Marft,

3) Die Landfaffenguter Bigloberg, Sufchberg, Murach, Dertolehofen, Bulnried, Schonfee, eine Fleine Stadt ber Reichsfrenberren von Rarg.

15. Die Pfleggerichte Treswin und Tennensberg,

in welchen

1) Tenesberg, oder Cennensberg, ein verfalles nes Bergichloß mit einem Martt.

2) Mosbach und Eglarn, Markte. 3) Waidhaufen, ein Markt, der 1782 faft gang nebft der Rirche abbrannte.

4) Die Landfaffenguter Gaishaim, Gebharbss cied, Misbach.

3) Burg

- 5) Burg Treewis, ober Trausnin, ein Schlos, am Fluß Pfreimbt. S. oben Trausnin, im Pfleggericht Rabburg.
- 11. Zu bein norblichen Theil , gehoren folgen be Pfleggerichte.

1. Das Pfleggericht Bernau, in welchem

Bernau, ein Stadichen an der Nab, die nicht weit von hier im Dorf Nab an der bohmischen Granze entsptinget. Es ist der Sie eines Landgeriches. Bot Alters hat es dein Rioster Walbfassen zügehöret, von welchem es Kaiser Karl IV an Bohmen erkauft hat:

2. Folgende Martte, die Dem Rlofter Waldfaffen

und ju beffetben Richteramt gehoren

Durchfließenben Rab, mit einem verfallenen Schiof. Dier werben Tucher und wollche Zeuge gewebet.

2) Saltenberg, ein Markt an der Nabi

3) Peitl und Mitterteich, Marfte. 31 Leuhaus, ein Marte, an ber Adb.

5) Connersreuth, und Waldersdorf, Martte.

Mannsabten Cillercienser Waldsachsen, eine reiche Mannsabten Cillercienser Ordens, die 1133 bon Diepold, Grafen von Vodurg, gestistet, und zuerst aus dem Kloster Waltenried inis Mönchen besetzt worden. Die ehemaligen Nebte sind für gefürstete Aebte bes heiligen Köm. Reichs gehalten worden, und das Kloster hat einen Reichsmatrifularanschlag von 4 ju Kos und 24 ju Jus, oder 144 (andere sagen 120) Fl. gehabt, wird aber nun von Bayern sine önere eximirk. Chur-Bayern bezahlt auch wegen derselben keine Kammerzieler, ungeachtet es in der Usualmätrikel auf 161 Risklr. 20 Kr. angeschrieben stehet. Ben dem Klostes sit ein Markt.

2. Das Baftenamt Bemfiat, in ibeldem

Kemnat, ein Stadichen.

\$5.4 . 1.3

Sale;"

2. Das Landgericht Waldect, in welchem

1) Walded, ein Marft mit einem Bergfchlog, welches 1704 bon ben franklichen Rreisvolkern eingenominen und gerfforet worden. 1283 bat Friedrich, Landgraf zu Lenchtenberg, bas Schlog Balbect an Lubewig Bergog ju Bopern verfauft.

2) Preffat, ein Martt an ber geid : Lab, welche dit ber Culmbachifden Grange entspringet, und in die Wald : 17ab flieffet. Der Markt verlor 1781 durch eine Reuersbrunft an 30, und 1785 auf gleiche Beife

an 100 Saufer.

3) Culmain, ein Marte. 4) Die Landfaffenguter in bent Kaftenamt Remnat und gandgericht Waldeck, find Ungenberg, Bruck bey Caftl, Bruck im Weyer, Diebsfurt, Dolnit, Bo. nat, Kielstorf, Fortschau, Fridnfole, Suchemill, Gmund, Laurin, Teienreit, Nechhosen, Perndorf, Posenreit, Rigelsreit, Schlakubof, Schönreit, Trabin, Traunberg, Weißenstein, Weiersberg, Wizlreit, Wolframshof.

Unmert. Um Bichtelberg, ift ein befonberes

Bergamit.

4. Das Pfleggericht Efchenbach, in welchem

i) Efchenbach, eine fleine Stadt

2) Tumbach, ein Marft.

5. Das Pfleggericht Grafenworth, in welchem

1) Brafenworth, ein Stadtchen an der Creuffen , bie unterhalb berfelben in bie Beid = Rab fallt.

2) Speinehart, eine Mannsabten Dramonftra-

tenfer Ordens.

4) Die Landsaffenguter Sotba, Boflas, Leizens hof, Menglas, Megenhof, Glammersborf, Stogns tumpach.

6. Die Pfleggerichte Sollnburg, in welchem sollnburg, ein Schloß, das von dem branbenburg : culmbachischen Gebiet umgeben ift.

7. Das Pfleggericht Birchen : Tumbach , iff in dem Markt Kirchen : Tumbach .

8. Das Offeggericht Muerbach, in welchem

1) Muerbach, ein Stabtden.

2) Michelfeld und Weissenobe, Mannsabtenen Benedictiner Ordens.

3) Die Landfaffenguter Frankeno, Gungendorf, Bopfeno, Birchtornbach, Portenreit, Cagmauf, Traunreit, Troschenreit, Sogenveit

o. Das Ufleggericht gertenftein, ober garten ftein, in welchem bas meiftens berfallene Colof dies fes Mamens iff.

g. Die Zerrschaft Rothenberg, oder Rote tenburg, ift vom Gebiet ber Reichestadt Rurn berg, und von einem Theil des brandenburg-culmbachifchen Oberamte Pegnis, umgeben. muthlich ift fie von ben Grafen von Bobburg an Die Grafen von Zollern, nachmalige Burggrafen ju Murnberg, gefommen, von welchen fie vor Me ters die von Wildenstein zu Lehn gehabt haben. R. Karl IV hat vom Burggrafen Albrecht bas Dominium directum über biese Herrschaft, und bald hernoch 1362 von Heinrich von Wilbstein auch bas dominium utile fur 5086 Schock guter bobmifcher Grofchen Prager Munge gefauft, und Die herrschaft ber Rrone Bobeim einverleibet. Wie bie Pfalzgrafen biefelbe an fich gebracht haben, und wie fie an Bayern getommen fen? ift aus ber obigen allgemeinen Geschichte ber obern Pfalz gu Diet aber ift noch anguführen, daß erfeben. Pfalzgraf Otto 1478 bas Schloß Nothenberg mit bem damals baben gelegen gewesenen, nun aber nicht mehr vorhandenen Stadtchen bem Martifleden Schnaitach, und allen im rothenbergifchen hochfreifdlichen Gebiet gelegenen Dorfern, Beileth

und Mühlen, an 44 ritterschaftliche Familien verkauft, sich aber die Landeshoheit, nebst andern Gerechtsamen, vorbehalten habe. Diese Ganerben haben die Herrschaft wieder an Chur Bayern sur 200000 Fl. verkauft. Als 1706 Chur Bayern in die Acht erklaret worden, hat der Raisser diese Herrschaft, nebst dem vorher genannten Psleggericht Hertenskein, als böheimische Leben; an die Reichsstadt Nürnberg überlassen, sie wirklich mit denselben belehnet, und sie ihr eingeräumetz, sie hat aber solche nur die zum Badener Frieden besessen. Es gehöret dazu

1) Rothenburg oder Rottenberg, eine Bergferstung, die 1703 erobert und vermüstet, aber nachher wieder hergestellet worden, so daß sie 1744 von den Defireichern vergeblich eingeschlossen wurde. Unter

berfelben lieget

2) Schnaitach, ein ansehnlicher Markt.

# · Das Hochstift Frensing.

ie Lande des Hochstifts Frensing, oder Frensingen, die zu diesem Kreise gehören, sind vom Herzogthum Bayern eingeschlossen, und auf den oben angezeigten Charten von Bayern zu sinden: es hat auch Seutter eine besondere Charte davon herausgegeben. Der Stifter dieses Bisthums ist der heil. Corbinian, der, wie Baronius und Hansis dafür halten, um das Jahr 710 nach Kom gesommen, und daselbst vondem Pabst Constantin III zum Bischof eingeweihet worden, wordauf er 7 Jahre in Frankreich einsiedlerisch zugen 7 Th. Dab bracht,

bracht, und um das Jahr 717, da Gregorius II Pabst, und Theodo Berzog in Banern gewesen, nach Banern gekommen ift, baselbst mit herzogli cher Erlaubnif duf bem frenfingifchen Berge eine Rirde jur Ehre bes beil. Benebicts, und ein Rlo fter erbauet hat, und ber erfte frenfingifche Bifchof geworden ift. Undere fegen den Unfang Des Bis thums iu das Jahr 724 unter dem Bergog Grim wald, und die Bollendung unter Richard II. Diefes Biethum nahm nach und nach an Gutern, Land und Leuten durch Schenfung und Ankaufung Der Bifchof ist ein Suffragant bes Erzbifchofe ju Galzburg. Als ein Reichsfürst bat er im Reichsfürstenrath auf ber geiftlichen Bant bie vierzehnte Stelle, und figet zwischen ben Bischo fen au Daderborn und Regensburg. Auf ben baperischen Rreistagen bat er auf ber geiftlichen Bank die zwente Stelle, wird aber erft nach Chur-Bayern aufgerufen. Gein Reichsmitrikular-Anschlag beträgt 12 zu Roß und 80 zu Juß, ober 464 Fl. er foll aber herunter gefeget feyn. einem Rammerziel ist er auf ica Mibli. 19 Rr. on: gefeget. Die erften freufingifchen Domberren find Monche gewesen. Das Domkapitel bestehet aus einem Domprobst, vierzehn Capitularen, neun Domicellaren. Die Domprobsten bat feine Werbindung mit dem Domcapitel, sondern ift eine gang abgesonderte Prabende, also daß einer Dom probst fenn tann, ohne einen Domherren-Plas ju haben: bisweilen aber ift ber Domprobft auch Domberr. Bu bem Bisthum geboret

- i. Freyfing, Frifinga, bor Alters, Fruxinium, -uxinia, Frixinia, die bischosliche Saupt = und Leftdeng= Stadt, am Blugden Mofach unweit bet fer, Die an 6000 Menschen hat. Gie liegt an und exf zwen Bergen, von benen man die fconfte und anges ehmfte Ausficht in Bapern, in bas Ergflift Salgburg, s die Graffchaft Werbenfels und Eprol, und nach ben Igauifchen Gebirgen bat. Einer Diefer Berge, ber emeiniglich ber frepfingifche genennet wird, liegt im zufang ber Stadt und ihrer Mauern, und if mit deut Sischöflichen Steftvengpallaft, Der Cathedralfirche, Der Benediminer Rirche; den Collegiattirchen gu G. 305 annes und G. Undreas, der Capelle des heil. Beters; :nd andern Gebäuden befetet; und in der darunter begenben Stadt, findet man einen großen Marftplat, en eine marmorne Bildfaule der Jungfran Maria eret; Die Pfarifirche ju G. Georg; bas Symna= um der Benedictiner, ein Franciscaner Rlofter, ein Baifenhaus und Dofpital, außerhalb derfelben aber en angern bifchoflichen Garten, und das Dramonftras enfer Rlofter Reuftift: Auf dem andern Berge, mels ber ber Stadt gegen Abend liegt, und vor Alters Zetmons, geheißen haben foll, flehet bie Benedictiner Ibten Beiben : Stephan, und unter derfelben die Colzgiat=Rirche des heil: Beits. Die Stadt scheinet ur Zeit ber Stiftung bes Bisthums bie Sanptfladt in ber : Bayern gewesen ju feon. 1116 ift fie von Belf II, bergog in Bayern, vermuftet worden. 1159, 1215 andere melden 1216, und noch andere 1217) und 226 brannte fie gang ab.
- 2. Die Grafschaft und das Amt Ismaning, angst der Jer: 1272 erhielt das Bisthum die erste Berichtsbarkeit über Jimaning, 1319 verkaufte demeiben der Kaiser Ludewig IV, als herzog zu Bapern, tue Landgerichte in den Dörfern Ismaning Ober und Tieder Vergen (heutiges Tages Vehring in deren rftem ehedessen eine Münzstatt, und über die Iser Dod 2

eine Zugbrücke war, Engelschalking und Tagolfing, und versprach als Kaiser, daß es dieselbigen vom Reich zu Lehn empfangen sollte. Zu Ismaning, (Ismaring) hat Bischof Johann Franz ein schönes Lustschlof erbauet. Zu dieser Grafschaftgehöret auch das Schloß Arching.

3. Die Ferrschaft Burgkrain, welche zwischen ber Grafschaft Sag, und zwischen Ober- und Nieder. Bayern liegt. Sie hat dem Hochstift schon im drenzehnten Jahrhundert zugehöret, ist mehrmals von and dern, und zulest 1594 vom Bischof Ernst dem frenstwaften Domcapitel verpfändet worden. Die vornehm

ften Derter derfelben find:

1) Burgkrain, ein Schloß.
2) Ifen, Isana, ein Markt, mit einer Collegiat

firche.

4. Die Zerrschaft pder Grafschaft Werdenfels, welche zwischen Ober-Bayern und Iprol liegt, sehr bergicht ift, und wornehmlich von den Flüssen Iser und Lopfach, gewässert wird. Bischof Enich hat selbige im drenzehnten Jahrhundert an das Bisthum gefaust. 1423 wurde sie an die Berzoge in Bayern verpfändet, 1425 aber wieder eingelöset. In derselben ist

1) Werdenfels, em Bergichloß, unter welchem

am Kluß Lonfach die Wang liegt.

2) Germisch, oder Germischgau, ein Markt am Fluß Lonsach, welchen Bischof Conrad I 1249 erkaust hat.

3) Partenfirch, ein Markt am Fluß Lonfach.

4) Mittenwald, ein Markt an der Jer, den Berthold Graf von Eschenlohe, 1294 an das Bisthum verkauft hat. In dem Kausbrief saget dieser Graf, er verkause an Bischof Enich die Grafschaft zu Partenkirch und zu Mittenwaide, mit allem, was dazu gehöre.

Ummerkungen. Das Hochflift bestjet auch r) in Bapern in dem Gericht Erding die Posmärkte Zeilhofen, Ropfspurg, Eisting; im Gericht Crangberg

#### Die Fürstenth. Neuburg u. Sulzbach. 789

ie Hofmärkte, Ottenburg, Massen, Burghausen, Vippenhausen, Ober- und trieder Zummel, Marzing; im Gericht Aicha der Hofmarkt Bisenhosen, in Gericht Mosburg der Hosmarkt Zolling. 2) im Erzherzogthum Destreich, Waidhoven, Holenburg und Enzersdorf. 3) In Stehermark Nottensels. 4) in Erain die Zerrschaft Bischoslak. 5) In Lyrol den Markt Innching, oder Innichen.

## Die Fürstenthümer Reuburg und Sulzbach.

. S. I.

Diefe größtentheils in ber fo genannten obern Pfals belegenen Gurftenthumer, haben folenden Urfprung. Ale Bergog Georg in Bayern ion der landeshutischen Linie, 1503 ohne mannlibe Erben ftarb, und, vermoge feines Testaments, einer Tochter Blisabeth Gemahl, Pfalzgraf Rurecht, Churfurffen Philipps bes Redlichen gu Dfalg Gobn, feine binterlaffenen Lande erben follte, meftand megen biefer Erbschaft zwischen ihm und Bergog Albrecht in Bayern von der noch allein ibrigen Linie ju Munchen ein Rrieg, ber fur bas falzische Haus übet ablief. Es fam aber 1505 and 1507 jum volligen Bergleich, in welchem des Pfalgrafen Ruprecht hinterlaffene Rinder von ob. gedachten Bergogs Georg Berlaffenichaft Die Stadt, das Schloß und Umt Neuburg, Sochfatt, Laufingen, Gundelfingen, Monnheim, Sippolt fiein, Benbeck, Beiben, Burtheim, Reicherts, bofen, Laber, Allersberg, Floff, Bobnenftrauf, D003

The state of

Enborf, Kornbrunn, Sainsberg, Gransbad und Burgstein; und von Herzogs Albrecht zu Bavern Landen, Sulzbach, Lengfeld, Regenstrauff, Belburg, Beldorf, Kalmunz, Schweizgendorf, Schmidmuhl und Hombauer, erhielten. Diefe Lande wurden anfänglich die junge Pfals genennet, welcher Mane gber feinen Beitand ge habt bat, sie murden auch 1501 zu einem Fürften thum erhoben. Sie find bestandig ben bem chur pfalgifchen Saufe geblieben, und endlich in des Churfürstens Philipp Ludewig Sohnen, Den Pfalzgra fen Wolfgang Bilbelm und August, in zwen Kur ftenthumer getheilet worden, namlich ins Sur stenthum Meuburg, und Spiestenthum Guls bach. Jenes & hn Philipp Wilhelm wurde Chur fürst zu Pfalz; als aber seine Cobne und Nachfolger, die Churfurften Johann Wilhelm und Karl Philipp, bende ohne mannliche Erben farben, kamen die Churpfalz und Meuburg an die fuljba chifche Linie, die bon bem borbin genannten Pfalj grafen August herstammete, so daß also bende Burftenthumer jest wieder einen Berren haben.

S. 2. Das Zürstenthum Tenburg hat gute Aecker, Wiesen und Wälder, es ist auch der Bau des Hopfens und Flachses beträchtlich. Die Fischweiher sind gut besehrt. 1780 berechnete man das Steuer. Capital von Aeckern und Wiesen, von Häusern und Mahrung, auf 3525964 Fl. 39 Kr. Man fand 354 Kirchen, 152 Pfarrhäuser, 131 Schulhäuser, 1264 gemeine Häuser, 15791 Bürger, und Bauer-Häuser, 17253 Feuer-stellen,

Die Fürstenth. Neuburg u. Sulsbach. 754

ftellen, 88659 Menfchen. Die gemeine Religion ift Die romifch fatholifde.

Die bren Stande, nämlich der Pralaten-Burger - und Bauer Stand, halten oft entweder Landtage oder engern Ausschuß. Die Regierung des Fürstenthums ist der Regierung zu Münden also einverleibet, daß man von jener an diese appelliren kann.

- S. 3. Wegen Pfalz-Teuburg ist allezeit eine Stimme benm banerischen Kreise geführet worden. She Sayern zur Churvutte gelangete, hatte es mit Pfalz Neuburg langwierige Rangstreitigkeiten. Alle aber die pfalzische Churvutte i 623 an Vavern kam, gab Pfalz-Neuburg von selbst nach, und räumete Chur- Vapern bei Rang willig ein. 1697 wurde auch Pfalz-Sulzbach durch einmuthige Stimmen (die pfalz-neuburgische ausgenommen,) zum banerischen Kreisstand auf- und angenommen, welches der Kaiser 1701 bestätigte, weswegen sich aber Pfalz-Neuburg dem Kreise eine Zeite lang entzog, und Leuchtenberg dem sulzbachischen Vorsisse widersprach.
- S.4. Auf dem Reichstage hat Chur. Pfalz im Reichsfürstenrath wegen Neuburg Sig und Scimeme; allein, wegen Pfalz. Sulzbach ist die Einführung in den Reichsfürstenrath noch nicht zu ershalten gewesen, ungeachtet die Reichstagsverzsammlung schon 1664 und 1708 sich dieserwegen gunstig erkläret, und Hoffnung dazu gemacht hat, wenn Pfalz-Sulzbach die banerische Kreisstande schaft erhalten haben wurde.

D004

Nos. Che diese Lande zwen Fürstenthümer geworden sind, haben sie zu einem Römermonat 20 zu Roß und roo zu Fuß, oder 640 Fl. gegeben; nachher hat jedes Fürstenthum seinen Antheil besonders getragen. Es sind zwar darüber zwischen benden Streitigkeiten gewesen, sie haben aber aufgehöret, als sie bende einen Heren bekommen haben. Die Herrschaft Hendes vertritt Pfalz. Neuburg besonders mit 5 zu Roß und 7 zu Fuß, oder 88 Fl. Zu einem Kammerziel hat Pfalz. Neuburg 340 Rthlr. 73 kr. und Pfalz. Sulzbach 48 Nihlr. 50 Kr. zu erlegen.

S. 6. Was nun

### 1. Das Fürstenthum Neuburg

betrifft, so liegen die dazu gehörigen Aemter zerstreut. Wir bemerken

1. Folgende Landrichter = und Pfleg-

1. Die Stadt und das Pflegamt Weuburg,

1) Lenburg, die Hauptstadt des ganzen Fürstenthums, und der Sis der Regierung, Hoffammer und Landschaft, ift auf einer Hohe an der Donau mohlgelegen, auch wohlgebauet und befestiget, hat ein fürstliches Schloß, und anstatt des vormaligen Jesuiter-Collegiums, welches ehedessen ein adeliches Ronnen-floster gewesen ist, eine Afademie. Es ist auch dieselbst ein Oberjägermeisteramt. Diese Stadt (Nova Civitas,) war ehedessen ein bischösslicher Sis, es ward aber das Bisthum im Anfang des drenzehnten Jahrbunderts nach Augsburg verlegt. Nun ward Neuburg eine Grasschaft, die Herzog und Pfalzgraf Otto mit dem Zunamen illustris, an Bayern brachte, wobey

fle auch in der 1324zu Pavia gemachten Theilung blieb. Die Stadt ift 1623und 33 einigemal von den Schwesden und Bapern, 1703 von den Bapern, und 1744 von den Destreichern eingenommen worden.

2) Grienau, ein Schloß an der Donau.

2. Das Pffeggericht Burtheim, in welchem Burtheim, ober Purthaim, ein Mauft, der 1777 durch eine Feuersbrunft 121 Saufer verlor.

3. Das Landrichteramt Grapspach und Vilege

amt Monnheim, in welchem'

- 1) Graffpach, ober Graisbach, ein Schloß, von welchem die ehemalige Grafschaft Graisbach besennet worden.
- 2) Lechsgemunt, Offia Lyci, ein Dorf, in defe fen Gegend der Lech in die Donau fliefet.
  - 3) Marpheim, ein Dorf, unweit ber Donan.
- 4) Monnheim, eine fleine Stadt, die 1462 von den Augeburgern eingeaschert worden.

5) Damersheim, ein Marft.

4: Das Pflegamt Maurn, in welchem

1) Maurn, ein Schloff.

2) Welchain, ein Markt.

3) Pergen, ein Rlofter.

5. Das Landvogteyamt Bochstatt, in Schmaben, in welchen

welche der Sit des Landvogtenamites und eines Forstmeisteramites ift. In der Nachbarschaft derselben hat
sich 1703 zwischen den Raiserlichen auf der einen, und
den Bayern und Franzosen auf der andern Seite ein
Treffen angesangen, welches sich in die Grafschaft Dettingen hineingezogen, und für die ersten nachtheilig
ausgefallen.

3) Blindheim, ein Dorf an der Donau, uns weit Sochstätt, ben welchem die vereinigten kaiferlichen und fenglandischen Kriegesvolker 1704 einen ungemein wichtigen Sieg über die französtlichen und banerischen Kriegevolker erfochten. Die Schlacht erstreckte sich

Dod 5

iber ben Weiler Oberklan, und das Dorf Lugingen, bis an das Dorf Morfchlingen, welche Derter inde gefammt zu diesem Amt geboren.

6. Das Pflegamt Lauingen, auch in Schwaben,

in welchem

1) Lauingen, eine kleine Stadt an der Donau, woselbst vor Alters eine romische Colonie gewesen if. Chedessen war hier ein berühmtes Symnasium. 1632 wurde sie von den Schweden eingenommen.

2) Baufen, ein Dorfe

7. Das Aflegamt Gundelfingen, auch in Schweben, hat seinen Sit ju Gundelfingen, welche kleine Stadt an der Breug lieget, die unterhalb derselben in Die Dongu fließet. Es ift hier ein Schloß.

8. Das Priegomt Constein, lieget auch vermuch

lich in hiefiger Gegend.

9. Die pereinigten Pflegamter Berdeck, und gil

poliftein, im Rordgau.

1) Das Aflegamt Bendeck, ift eine unmittelbare Reichöherrschaft, die ehebessemmen davon benannten frenherrsichen Familie zugehöret hat, auch eine Zeitlang von Chure Pfalz an Nünberg versest gewesen ift. Sie wird von Chure Pfalz gegen das Reich vertreten, wie oben angezeiget worden. Der frankliche Kreis hat sich benm Kammergericht darüber beschweret, daß sie ihm von Pfalz-Nenburg entzogen, und zum baperischen Kreise gerechnet werde. Sie begreift:

(1) Beyded, ein Stadtchen und Schloß.

(2) Die Dorfer Labstatt, Selingstatt, Reutic.

2) Das Pflegamt oder die Berrschaft Silpoltiftein, hat auch vor Zeiten eigene herren gehabt. Der Sauptort ift Filpoltstein, ein Stadtchen und Schloß.

10. Das Pflegamt Allersberg, im Rordgau, in

welchem

Allersberg, ein Markt. Der Gau, in meldem diefer Ort vor Alfers belegen gewesen, hieß Forrogo.

II. Das

11. Das Pfleganit Semman, im Aprogau, in welchem

1) Bemman, ein Stadtchen.

- 2) Painten, ein Markt, in welchem ein Rorft: meifteramt iff.
- 12. Das Pflegamt Berenhaufen, im Rordgau, in welchem

1) Bereghaufen, ein Markt am Fluß gaber.

2) Boben : Rechberg, ein Bergichloß. 3) Bochdorf, ein Schloß an der Mab.

13. Die Pflegamter Laber und Luppurg, im Mordaau, in welchen

. 1) Laber, ein Markt, am Bluß gleiches Namens.

2) Billenhofen, ein Rlofter an der Rab, welches Der Reichsabten Rapfersheim in Schwaben einverleit bet ift.

3) Arlasberg, ein Rloffer, unweit der Nabund

der Donau.

4) Luppurg, ein Markt nicht weit bom Bluß

Laber, por Alterd eine eigene herrschaft.

5) Parsberg, ein Martt, der nach Absterben Frenherren pon Bareberg, an die Grafen von Schonborn gefommen ift.

6) Raitenpuech, ein Schloß.

14. Das Pflegamt Regenstauf, in welchem

1) Regenstauf, ein Markt, am Kluß Regen, ben welchem ein vermuftetes Bergichloß liegt.

2) Die Goloffer Carlftein, Drapenftein, u. a. m. 15. Das Landrichteramt Burg : Lengenfeld, im

Mordgau, begreift

1) Burg Lengenfeld, eine fleine Stadt an ber Dab, wofelbit auch ein Dberforstmeisteramt ift. Gie hat vor Alters auch zur Landgrafschaft Stephaning gehört.

2) Das Pflegamt Ralmung, in welchem (1) Ralmung, ein Markt, ben welchem die Wils fich mit ber Rab vermifcht. Er bat auch vor MI= ters zur Landgrafschaft Stephaning geboret.

(2) Vir:

(2) Pirtenfee, ein Dorf mit einem fconen Schloß, welches einem Frenherrn von Franfen geboret.

3) Das Uflegamt Schmidmuhl, in welchem Schmidmubl, ein Markt an der Bils, welche hier den Bach Lautrach aufnimmt.

- II. Das Landvogteyamt Meuburg, welches seinen Sig in der Hauptstädt Neuburg, einen Landvogt, Landgerichtsschreiber, Burgvogt und Bau Inspector, nebst audern Sof Rammer und Landschafts. Bedienten bat. Unter demfelben fteben folgende Pflegamter.
- 1: Das Pflegamt Rennerzhofen, welches im Mordgau an der Donau lieget, und enthalt.

1) Rennerghofen, oder Ranerghofen, einen

Marft.

- 2) Bertizheim, ein Schloß an der Donau.
- 2. Das Pflegamt Reichertshofen, in welchem 1) Reichertshofen, ein Markt, am Fluß Par.

2) Stockan, ein Schloß am Fluß Par. 3. Das Pflegamt Velburg, in Nordgan, in welchem

1) Velburg, eine fleine Stadt, unweit welcher Alt = Velburg, lieget.

2) 2ldelburg, ein Schloß am Blif laber.

4. Das Pfleganit Schwandorf, in welchem Schwandorf, eine fleine Stadt an der Rab.

Unmerk. Die gerrschaft Pleistein, oder Blei ftein, die an ber Bohmifchen Granze, zwischen dem nieder-bayerifchen Umt Treswis, und fulgbachischen Gericht Bohenftrauß lieget, haben vor Alters die gand grafen von Leuchtenberg befeffen, und 1350 nebft ber Berrichaft Reichenftein der Krone Bobeim gu einem Ehrenlehn aufgetragen, 1418 aber an Chur : Pfalz erb lich verfauft. 1600 murde zwischen Landgrafen Georg Ludewig und Churfurften Friedrich IV ein nener Bertrag geschlossen, fraft deffen diefer noch 40500 ft. an

ienen erlegte, um die Sandel, die ihm wegen der Wiedereinlofung der herrschaft gemacht worden maren, bengulegen. Mis Churfurft Friedrich V in die Reichs: acht erffaret ward, wurde Die Berrichaft von der bob. mifchen Lehnsfammer eingezogen, und 1623 vom Rais fer Kerdinand II dem Bergog Albrecht von Bayern ges fcenfet, ber fie 1626 mit lebusherrlicher Bewillis gung an Pfalgrafen Bolfgang Wilhelm zu Reuburg verkaufte, den auch Raifer Ferdinand II, jedoch nur fur ihn und feine mannliche Leibeserben, mit derfelben belehnte. Als Philipp Rarl, Churfurff ju Pfalz, der lebte von der neuburgischen Linie, 1742 ftarb, nahm amar beffelben Rachfolger in ber Chur, Rarl Philipp . Theodor, von der fulgbachifchen Linie, von Diefer Berrichaft Befig: allein, weil Raifer Rarl VI fcon 1725 dem Grafen Philipp Ludewig von Singendorf die Unwartschaft darauf ertheilet batte, murde fie ale ein Der Rrone Bobeim angefallenes lebn, 1745 mit offreis chifden Rriegsvolfern befetet, und eben genannten Grafens Cohn, Johann Wilhelm von Singendorfein. geraumet. In berfelben ift

Bleiftein, ein Stadtchen und vermuftetes Berg-

folog.

#### 2. Das Fürstenthum Sulzbach,

das 26 deutsche Quadratmeilen groß ist, hat einen fruchtbaren Boden, auch Eisenbergwerke, und ein Bleybergwerk, und ungefähr 42000 Menschen. Das Land hatte von 978 bis 1309 eigene Grasen, nach deren Abgang es Ludewig des strengen Sohnen Audolph und Ludwig zusiel. Jest hat es seine besondere Regierung und Hoskammer, sein Obersorstamt und General Cassir Amt. Die Einwohner und Kirchen sind heutiges Tags theils evangelisch-lutherisch, theils römisch-katholisch.

Die evangelischen Consistorialsachen werden von der Regierung besorget, in welcher zwey evangelische Rathe sigen. Das evangelische Ministerinm dieses Fürstenithums, bestehet aus den Didcesen, welche sind Sulzbach, Weiden und Vohenstrauß. Die benden legten stehen unmittelbar unter der Regierung zu Sulzbach, die erste aber unter der Inspection Sulzbach.

#### Das Fürstenthum Gulgbach begreift;

1. Das Landgericht Sulzbach, im Nordi

gan / in welchem

i) Culybach, bie Bauptftadt bes Rurftenehume, und der Gis der vorbin genannten gandes : Collegien: Sie bestehet aus zwen Theilen, namtid affe dem obern und untern: Der obere Theit liegt auf einem Betge; und wird bon bem untern Theil welcher ber Bad genennet wird, burch eine Mauer abgefondert. untere Stadt liegt am Rofenbach (Der fich ben dem Dorf Malimannsborf, i Giende von hier, mit der Bils vereiniget:) und bat eine febr farte Quelle, ans ber auch die Bewohner ber obern Stadt bas ihnen nothige Baffer holen. Das fürftliche Schloß fleht der obern Stadt gegen Gubweffen auf einem gelfen. gen Weffen ift eine Vorftabt. Un der lutherifchen Stadtfirche fleben zwen Prediger, namlich der Infrece tor und Stadtpfarrer, ber ehedeffen Superintendent genennet murbe, und ber Stadtprediger. Die Luthes raner haben auch eine lateinische Schule. Die fathos lifden gottesdiemilichen Verfonen, find ein Dechant und vier Caplane. Die Ratholifen haben auch eine lateis nische Schule, und feit 1733 ift bier ein Capuginers Rloffer. In hiefiger Begend ift eln Gifenbergmerf.

2) Die evangelischen Kirchspiele: (i) Rosens berg und Poppenried: (2) Illschwang. (3) Fürns riet: (4) Egelwang, Chrnhill und Kirch: Rhein

bach.

bach. (5) Woelsfeld und Kurmreuth. (6) Big:

mansberg. (7) Weufirchen.

3) Konigsstein, ein fleiner Markt mit einem Schloß, hat ehemals ben Herren von Breitenstein zus gehört, und macht mit Eschenfelden ein edangelisches Rirchfpiel aus.

4) Die Schloffet Breitenftein, gaused, Weid:

ftein, Lichtened.

#### 2. Im hintern Lande find:

i. Das Umt und Landgericht Partitein, in

welchem

10

iğ.

1

B

M.

1

d

1) Parkftein, ein Markt auf einem Berge, mit einem noch hoher liegenden festen Schloß, welches ehes bessen den von Erleberg zugehört hat, und mit With benreuth, und Diemenreuth ein evangelisches Kirchsfriel ausmacht:

2) Berndorf ober Erbendorf, ein Markt an ber Wald- Nab, mit einer evangelisch, lutherischen Pfarrs Firche. Er nennet sich eine Bergstadt. 1771 brannte

er größtentheils ab.

3) Mantel, ein Markt an der Beid-Nab, welsche mit treukirchen und Kothenstatt, im Amt Wersben, ein evangetisches Kirchspiel ausmacht.

4) Kaltenbrunn und Stephung, Markte, welsche mit Cannsies ein evangelisches Kurchspiel ansmas

chen. Ben Frenhung ift ein Blerbergwerf.

5) Rohlberg, ein Martt, und Rienrieth, wel-

che ein evangelisches Rirchsviel ausmachen.

6) Chumsenreuth und Rrummenab, welche auch ein evangelisches Rirchfviel ausmachen.

2. Das Pflegamt Weyben, in welchem

Weyden, ein Städtchen, an der Bald : Nab, it einer fruchtbaren Cbene, welches ehedeffen fest gewesen. Es hat eine evangelische Pfarrfirche; auch ist hier ein Borstamt.

3. Das Uflegamt Gloß, in welchem

1) Sloß, ein großer Marft, am Flußchen gleiches Ramens, mit einer evangelifchen Pfarrfirche.

2) Das ehemalige Bergichloß Slofferburg, wel

des bie Schweden bermuftet haben.

3) Wilchenreuth, Puechersreuth und Plegberg, welche eine evangelisches Kirchsviel ausmachen.

4) Das Umt oder Gericht Dobenstrauß, in

welchem

1) Vobenstrauß, ein ansehnlicher Marke, der eine evangelische Pfarrkirche und ein fürstl. Schloß, Namens Friedrichsburg, hat. 1763 brannte er saft ganz ab

2) Altenstadt, ein Dorf mit einer evangel. Ca

pelle.

## Das Hochstift Regensburg.

S. 1.

burg. Vom ersten Ursprung desselben, giebt es unterschiedene Mennungen. Die gemeine ist, es sen um das Jahr 736 von dem heil. Vonisacius, mit Bewilligung des bayerischen Herzogs Ottilo, gestistet worden, und Gaubald oder Garibald der erste Vischof gewesen, der zu seiner ersten Cathedraltriche die Capelle des heil. Stephans gehabt habe. Nachher habe entweder eben genannten Herzog Ottilo, oder sein Nachfolger Tassilo II, den bischössischen Sis in das Kloster zu S. Emeran verlegt, den aber K. Karl der Große nach des Tassilo Absehung wieder von dannen weg, und in die S. Peterstirche verseset, und demselben auss neue seine

feine Guter und Ginfunfte angewiesen habe. Die Bischofe waren eine Zeitlang zugleich Aebte bes Rlofters Emeran gewesen. Singegen P. Sanfis bat die neue Mennung behauptet, bas Bisthum fen bereits im Jahr 697 vom beil. Ruprecht, Bischof zu Worms gestiftet worden, und also mit dem Rlofter G. Emeran von gleichem Alter. In Diefem hatten die Bifchofe ihren erften Giß gehabt, waren aus deffelben Monchen mechfelsmeife ermablet worden, und zugleich lebte beffelben ge-Im Jahr 798 fen der bifchofliche Gis aus bem Rlofter in die Rirche des beil. Peters verfebet worden, Die Bischofe aber maren doch Mebte bes Rlofters geblieben, bis endlich der beil. Wolfgang im Jahr 980 die Abten vom Bischum abgesondert, und die Guter, die dem beil. Emeran geschenfet gewesen, also getheilet habe, daß ein Theil davon Dem Bochftift, ber andere aber den Monchen geblieben. Das unmittelbare Gebiet des Sochftifts, ift gering, baber auch bas Domfapitel meiftens einen folden Bifchof ermablet, ber entweder fcon mit anderen Stiftern verfeben ift, oder fur fic au leben bat.

TIN'

100

en!

16.1

100

Øs.

H

M

s. 2. Das Wapen des Hochstifts, ist ein schmaler silberner Schrägbalken im rothen Felde. Der Bischof ist ein Reichssürst, und siset im Reichssürstenrath auf der geistlichen Bank, zwischen den Bischofen zu Frensing und Passau, und benm banerischen Kreise zwischen eben denselben. Sein Reichsmatrikularanschlag ist 8 zu Roß und 30 zu Fuß, oder 216 Fl. und zu einem Kammers

ziel ist er auf 74 Athlr. 33\frac{3}{4} Rr. angesetet.

7 Th. 7 21. Gee S. 3.

S. 3. Das Domkapitel bestehet aus 15 Capitularherren, und 9 Domicellaren. Erbmarschälle des Hochstifts, sud die Grafen von Edring; Erbkammerer, die Frenherren von Stingelheim; Erbschenken, die Frenherren von Pfetten, und Erbtruchseste, die Grafen von Lauftirchen.

S. 4. Der Umfang und die Gränzen des bischöflichen Kirchsprengels, sind fin den kolmographischen Rachrichten sur das Jahr 1748 S. 60. f. beschrieben. Er begreift zwen Collegiarstifte, 28 Abtenen und Prälaturen, 29 Ruraldecanate, zu welchen 383 Pfarren, Filiale und Sacellen gehören; und erstrecket sich auch über das banerische Amt Holnberg in der obern Pfalz, über die katholischen Pfarrer im Fürstenthum Sulzbach, Landgrafschaft Leuchtenberg, und Grafschaft Sternstein.

5. 5. Der Burft und Bifchof bat fein Confifto-rium, feine Bof. und Rammer-Rathe, und auf

bem Canbe feine Beamten.

5. 6. In der Reichsstadt Regensburg hat der Fürst swar den Bischofshof aber' feine Gerichts-barteit. 'Zu seinem weltlichen Gebiet gehöret:

I. Die steye Reichsberrschaft Donaustauf, gemeiniglich Domstauf, die zwen Stunden unterhalb Regensburg an der Donau lieget, vier Stunden lang, und eben so viel breitist. 1766 maßete sich der Chursurst zu Bayern die Landeshoheit über diese Herrschaft an, legte auch eine Besatung in den Marktslecken Donaustauf. Das Erzstist behauptete, daß Bayern weiter nichts zustäme, als in Kriegeszeiten in diesem Markt eine Besatung zu legen, und so entschied auch der Reichs-

Reichshofrath den Streit am 22sten und 28sten Sept. 1767 und am 20sten Febr. 1775. Als 1778 das Haus Destreich verschiedene Stücke von Bayern in Besit nahm, schickte es auch hieher eine kleine Besahung, worüber sich aber das Hochssift beschwerte. Sie begreift

- 1. Donaustauf, einen Markt an der Donan, ben welchem bas 1634 verwüstete Bergfcloß gleiches Rasmens liegt. Der hiesige Wasserzou, gehöret dem Bergeg zu Bayern.
  - 2. Die Schlösser Schönberg und Abelmanstein.
- 3. Die Hofmartte und Dorfer Schwahlweiß, Des gerheim, Sulzbach, Demlingen, Siegenstein, Sießsenbach, Lichtenwald, Menzenbach, Irlbach. In der Gegend der benden letten Derter, haben die Bob-men 1504 eine Niederlage erlitten.
- A. Freisheim, ein Dorf, wegen deffen das hoche flift 1767 den banerischen Intelligenzblättern öffentlich widersprach, als es in demselben für eine bayerische Hofmarkt ausgegeben wurde. Das hochstift behanpstot, daß dieser Ort seit vielen hundert Jahren zu der Reichsherrschaft Donausauflauf gehöret, und das hochsfift alle Rechte der Unmittelbarkeit über denselben auss geübet habe.
- II. Die freye Reicheberrschaft Werthoder Worth, die neben der vorhergehenden an der Donau lieget, zwen Stunden lang und eine Stunde breit ift. Sie enthält
- r. Werth, oder Worth, einen Markt mit einem Schloß.
- 2. Die Dörfer Diessenthal, Airschholz, Aruckens berg, Frenthosen.

burg, die im Nordgau, am Flüßchen Lautrach, zwischen dem zur obern Pfalz gehörigen banerischen Amt Rieden, und neuburgischen Landrichteramt Burg-Legenseld, lieget. Die ehemalige Markgrasschaft Hohenburg war von weit größerm Umfang, als die Herrschaft, zu welcher nur das Schloß Zohenburg, nebst einigen Unterthanen und Lehnleuten gehoret.

#### Unmerkungen.

1. Dem Sochfift gehöret auch

1) Sohenburg, ein Schloß am Inn, welches in Ober-Bayern in Rentamt Munchen und Pflegamt Bafferburg lieget, und mofelbst es die niedere oder vogtenliche Gerichtsbarfeit but.

2) Pachlarn, (Pechlarn, Pochlarn,) ein Stabt

den und Berrichaft im Land ufter der Ens.

3) Es hat auch Pflegvermalter ju Eberspeunt, Buting und Wildenberg, welche Derter in Rieder Bapern, Rentanit Candeshut, und Pflegamtern Bilb biburg, Aerding und Rattenburg belegen find.

2. Das Domkapitek hat Beamte zu Irl, an der Donau, zu tkabburg, Aufhausen, Pfaffenberg, Schwandorf, Raittenbuch und Chamb.

## Die gefürstete Landgrafschaft Leuchtenberg.

S. I.

cie liegt im Nordgau, zwischen bem Furftenthum Sulzbach, und den chur banerisch. oberpfalzischen Pflegamtern Nadburg, Tenesberg und Treswiß. 1780 bat man in berfelben 7297 Menschen gezählet. Chedeffen batte fie eigene Landgrafen, von welchen der lette Maximilian Abam, 1646 ohne Erben gestorben ift. Db nungleich Raifer Marimilian I bem Bergog Beinrich Du Medlenburg 1502 Die Anwartschaft auf die Balfte diefer Landgraffchaft ertheilt bat : fo ift boch Bergog Albrecht in Bayern, ber des legten Landgrafen Schwester Mechtild jur Gemahlinn gehabt, 1647 mit berfelben belehnet worden, bat fie aber gegen andere Derter an feinen Bruder, Churfurften Marimilian in Bagern, überlaffen, ber fie. feinem zwenten Prinzen, Maximilian Philipp, geaeben. Als diefer 1707 ohne Rinder farb, und Der Churfurft in Banern damals in der Reichsacht war, belehnte der Raifer ben Fürsten von Lamberg mit diefer Landgrafschaft, 1714 aber fam Me wieder an Chur Bayern. Nach dem Tode des letten Churfurften zu Banern, der am 30 Dec. 1 777 erfolgte, erklarte der Raifer Joseph II diese Landgrafichaft in feinem offenen Briefe vom 16ten Canner 1778 für ein eröffnetes Reichslehn, und Gee 3

ließ sie durch östreichische Truppen beseißen. Es machte aber der Herzog von Mecklenburg wegen der oben erwähnten Anwartschaft einen Anspruch auf die Hälfte derselben, und überhaupt hielt man für noch nicht ausgemacht, ob dieses Land wirklich ein eröffnetes Reichslehn sen? oder ob es nicht vielmehr theils zu den haperischen Mannlehen, theils zu der Allodial-Erbschaft gehöre? Durch den Teschner Frieden von 1779 ist dieses Fürstenthum ben Banern geblieben.

S. 2. Der Churfürst von Bavern hat sie mit im Titel geführet, aber nicht mit im Wapen: ihr Wapen aber ist ein rother Balten im silbernen Felde. Er hat wegen derselben Sist und Stimme im Reichsfürstenrath, und ben dem bayerischen Kreise. Ihr Reichsmatrikular Anschlag ist Tu Roß und 14 zu Juß, oder 128 Fl. und zu einem Kammerziel ist sie auf 135 Athle. 26 Kr. angesebet.

S. 3. Der Eanberaffchaft ist ein Director in eivilibus er politicis vorgefeset, sie hatte auch ihren Lehnprobst, Lanbeichter, Lanbeshauptmann und andere landesfürstliche Bediente. In geiftlichen Sachen gehöret sie zum Kirchsprengel des Bischofs

ju Regensburg.

S. 4. Sie ist in vier Nemter vertheilet, welche

1. Das Landrichteramt Leuchtenberg, in welchem

1) Leuchtenberg, ein Schloß und Marft.

2) Die Landsaffenguter Rockenstein, Purk, Wildenau, Schirmin, Remling, Glaubedorf, Trebisau, u. a. m.

2. Das

- 2. Das Stadtrichteramt Pfreimbt, in welchem
- 1) Pfreimbt, eine fleine Stadt und Schloß an Rab, welche hier is: Pfreimbt aufnimmt.

2) Steinbach, ein gandfaffengut.

- 3. Das Pfleganic Wernberg, in welchem
- 1) Bernberg ein Bergichloß und Martt.

2) Lube, ein Marft an ber Rab.

- 4. Das Richteraut Mighrunn, welches von den vorhergeheuden abgesondert gegen Often lieget, und enthalt
  - 1) Migbrung, ein Schloß.
  - 2) Burtharderiedt, einen Sofmartt.

# Das Hochstift Passau.

- वर्ग द्वारा न्याराज्य

Das Sochstift und Lückenthum Passau, lieget zwischen Bayeri, Bobeim und Destreich an der Donau. Es hat seinen Namen von der Hauptstade Passau, in der es gestistet worden, nachdem im Jahr 737 die Stadt Laureacum (heutiges Tags Lorch oder Lorich, ein östreichischer Marktslecken benm Aussluß der Ens in die Donau,) von den Hunnen völlig zerstöret worden war. Denn Vivilo, (Vivilus, Vivalus,) der damals Erzebischof zu Laureacum war, flüchtete nach Passau, woselbst ihm Ottilo, Herzog in Bayern, die Kirche des heil. Stephans einräumte. Solchergestalt ist diese Stadt im Jahr 737 ein bischössicher Siege e e 4

geworden, und nachher geblieben. Die hiesigen Bischose sind nach der Zeit von den Schriststellern noch oftmals entweder Anristites Laureacenses und Patavienses zugleich genennet, oder bald mit dem ersten, und bald mit dem zwenten Namen allein besleget worden. Sie waren ehedessen Snstraganten der Erzbischose zu Salzburg, Bischos Joseph Dominicus, Graf von Lamberg, aber brachte es dabin, daß Pabst Benedict XIII sein Hochstist 1728 für exemt erklärte, welches Pabst Clemens XII im Jahr 1732 bestätigte. Es istealso nunmehr dem pähstlichen Stuhl unmittelbar unterworsen.

h. 2. Der Litel des Bischofs ist: Von Gottes Gnaden — eremter Bischof und des Zeil. Rom. Reichs Surst zu Passau. Das Wapen des Bischums, ist ein springender rother

Wolf im filbernen Relde.

S. 3. Im Reichsfürstenrath siget ber Bischof zu Passau auf der geistlichen Bank zwischen den Bischosen zu Regensburg und Tribent, ben dem Banerischen Kreise aber ist er der lette unter den Bischosen, so daß er auf den Bischof zu Regensburg solget, und vor dem Probst zu Berchtolsgaben hergehet. Sein Reichsmatrikular-Anschlag ist 18 zu Roß und 78 zu Fuß, oder 528 Fl. Zu einem Kammerziel erleget er 94 Athle. 62½ Kr.

S. 4. Das Domkapitel, bestehet wirklich aus 23 Personen, namlich aus 15 Capitularen, und 8 Domicellaren, die neunte Domicellarstelle aber bleibet unbesehet, und ihre Einkunfte werden zur Donaubrücke verwendet. Jest ist Erbmarschall des Hochsiste, ein Fürst von Lamberg; Erb-

tam=

Kammerer, ein Graf von Abam und Neuhaus; Erbschenk, ein Graf von Weissenwolf; und Erbtruchses, ein Frenher und edler Herr von Benzenau.

S. 5. Zu dem bischöflichen Kirchsprengel, so weit er sich durch Banern erstrecket, gehören zwen Collegiatkirchen, 13 Abtenen und Probstenen, und zehn Ruraldecanate, die 328 Gotteshäuserbegreisfen. Er erstreckte sich ehedelsen auch weit in Destreich hinein.

S. 6. Ertel berichtet, man fage, die Ginfunfte des Bisthums beltefen fich auf 80000 Rronen.

6. 7. Bu bem Burftenthum Daffau geboren

1. Passair, Patavia, anfänglich, Batava, die wohls gebauete Sauptstadt deffelben, Die an ber Gubfeite ber Donau lieget, die hiefelbft und an diefer Seite ben Ihn oder Inn, und auf der Mordfeite bie an guten Perlen reiche 31g aufnimmt. Gie bestehet eigentlich aus dren Stadten, namlich aus der eigentlichen Stadt Paffau, die zwischen der Donau in den Inn liegt; aus ber Innftadt, (Civitas ochana,) die auf der Uns bern Seite der Jung lieget, mit jener vermittelst einer Brucke verbunden ift, und auf der Stelle der alten Stadt Bojodurum, fteht; und aus der Ilgstadt, (Civitas ilfenfis,) die an der Rordfeite der Donau lieget, Da, wo fie die 313 aufnimmt. Lette fließet zwischen der Bliffadt und dem vom heiligen Georg benannten Berge, auf welchem bas Schloß Oberhauß fieht. Diefer Befte fubret nach Paffau eine über Die Donau gebauete Brucke. Die Stadt Passau ift an den Seisten, die von den Flussen umgeben find, ohne Maus ern, nach ber gandfeite aber, oder gegen Bayern gut, ift fie mit Mauern und Graben befestiget. Die dem beiligen Stephan gewidmete Cathedralfirche, ift 1662 unt der Stadt abgebrannt, aber prachtig wieder aufs gebauet.

gebauet. Ben berfeiben ftehet der bifchoffiche Ballaft an einem erhabenen Ort. Außer ber Dfarrfirche ju S. Paul, und andern Rirchen, findet man bier ein Benedictinerflofter, welches bas altefte in ber Stadt ift, ein Franciscaner und Rapuginerfloffer, und ein ehemaliges Jesuiter = Collegium. Auf dem Berge, an Deffen Buß die Innfadt liegt, fiehet die Ballfahrtsrche Mariabulf, und nicht weit von der eigentlichen Stadt Paffau fiehet am Inn bas Rlofter ju Diflas, welches mit regulirten Chorberren Augustiner - Ordens befeget ift. Die Stadt hat jum Sandel eine fehr gute Lage. Die altefte Radricht von berfelben icheint in ber Noticia Imperit ju fteben, die bermuthlich um bas 3. 427 unter dem Raifer Bonorins aufgesetet worden, und in welcher unter bem Bergog von Mhatien, Nova cohors Batavorum Batavis, angegeben wird. Sie blieb unter der Bothmäßigfeit ber Romer, bis fie nach dem St. 475 von ben Afemannen eingenommen murbe. Nachmals tam fie unter bie Berrichaft ber Franken, und ftand unter ber Regierung ber Bergoge in Bayern. Raifer Otto III machte fie im Jahr 999 dem Bisthum völlig unterwürfig. 1181, 1662 und 80 ift fie faft ganz abgebrannt, und 1316 und 54 iff ein beträchtlicher Theil derfelben im Rauch aufgegangen. 1552 murbe biefelbft ber Religionsfriede, welcher ber paffanische Vertrag, genennet gu werden pfleget, gefchloffen.
2. Das Landgericht Gberhauß, ju welchem ge-

boret.

1) Oberhauf, ein Schloff aufeinem von ben beil-Georg benannten Berge, an der Mordfeite der Donau. der Stadt Baffau gegen über, babin eine über die Donau gebauete Brucke führet. Etwas niedriger als daffetbe, aber auf eben diefem Berge, lieget bas Schloß Miederhauß, und bende find wohl befestiget, ausges nommen die Seite gegen Paffau, welche der Befeftis gung nicht bedarf, weil der Berg fehr fteil ift. 1741 wurden biefe Schloffer von den Bayern und Frangofen, 1742 aber von den Deftreichern eingenommen. 2) wi.1: 2) Windorf, ein Markt an ber Donau.

3) Saugenberg ; ein Marft.

- 4) Die Memter faugenberg, Straffirchen, Raymansdorf, Sakelberg und Rellberg.
- 3. Die Berrichaft Diechtenftein, ju welcher gehoret

1) Viechtenstein, ein Schloff an der Donau.

2) Raften, ein hofmarft.

4. Die Berrichaft Safner oder Obern Jell, ju welcher gehöret

1) hafnerzell, ein Marktund Sis eines Amtes.

- 2) Griesbach , ein Martt, mofelbft ein Ameift.
- 5. Die Berrichaft Surftenect, ju welcher gehört

1) Surftenect, ein Schloß. 2) Berlasreut, ein Darft.

6. Die gerrschaft Leoprechting, ju melder ges horet.

1) Leoprechting, ein Schloß,

2) Bueteren, ein Martt an der Ilg, und Gis eines Uinte.

3) Rornbach, ein Markt, wofelbit ein Umt ift.

4) Raltenftein, ein Schloß neben dem vorbergehenden Martt. bigar geo, yen more than the

5) Das Unt Waldeirchen.

7. Das Richterdmt Waldtirchen, im dem Marfte Waldfirchen.

8. Die Berrschaft Wolfftein, in welcher

1) Bolffteiff, ein Schloff. 2) Freyung, ein Marker

3) Das Unter : und Ober 21mt.

9. Die Berrichaft Begiehald, die im Umfang des Mihelviertels vom gande ob ber Ens lieget, und in melder

Wegschaid, ein Markt,

10. Die Berrichaft Riedenburg, liegt der vorher= gebenden gegen über am Inn, und ift von dem oberbaneri.

Saperifchen Umt Braunau, und Dieder = Bayerifchen Umt Griesbach umgeben.

Riedenburg, der Sauptort, ift ein Marft.

11. Die Berrschaft Obernberg, die am Inn liegt, und von den ober-baperischen Pflegamtern Riedt und Braunau umgeben ift. Ben dem Schloß Obernberg,

ift ein Bafferzoll.

Unmerk. Das hochstift bestet noch 1) im Lans de ob der Ens: 1) Die Grafschaft Teuburg, welche unweit der Stadt Passau liegt. 2) Die Schlösser Stahrenberg und Pihrenstein, und den Markt Eberst berg. 2) Jin Lande unter der Ens: 1) Die Stadt Mautern. 2) Die Derter Abstotten, Amstotten, Greisenstein, Kinnigstetten oder Königstetten, S. Undre; u. a. m. 3) Den Markt Schwadorf, und die Kirche zu Marbach oder Marsbach.

# Die gefürstete Grafschaft Sternstein.

desser in der obern Pfalz zerstreuet. Seidessen gehorte sie als eine unmittelbare Reichsherrschaft den herren von Pflug, und nachher den Frenherren von hendeck. Als aber der chursächsische General Johann Frenherr von hendeck, im schmalkaldischen Kriege in die Acht erklaret wurde, erhielt sie Ladilaus Popel von Lobkowis vom Kaiser zu Lehn, der sie auch 1641 zu einer gesürsteten Grafschaft erhob. Das Haus Lobkowis gelangte ihrentwegen 1742 benm banerischen Kreise zu Sis und Stimme; und als es 1653 in den Reichssürstenrath eingeführet ward, wurde die fürstliche Stimme auf diese gefürstete

#### Die gefürstete Probsten Berchtesgaben. 813

Grafschaft gegründet. Ihr Wapen sind 2 silberne Sterne im blauen Felde. Zu einem Römermonat giebt sie nur 38 Fl. zu einem Kammerziel aber ist sie auf 122 Athlr. 45 Kr. angesetzet. Zu derselben gehöret

1. Weuftadt oder Weuftadl, ein Stadtchen und

Schloß an der Rab oberhalb Beiden.

2. Sternstein, ein kleines Dorf mit einem vermisfeten Schloß, in der Nachbarschaft der vorhergehenden Stadt.

3. Baldau, ein Schloß, und

4. Baldturn, ein Schloß und Markt, zwischen der Landgrafschaft Leuchtenberg, und den sulzbachischen Alemtern Floß und Bobenstrauß.

5. Schonfee, ein Stadtchen, von dem ober pfale

gifchen Umt Reuburg umgeben.

## Die gefürstete Probsten -Berchtesgaden.

S. 1.

burg, und nieder banerischen Pflegamt Neischenhall, eingeschlossen. Das Gebiet ist sehr gesbirgicht, enthält auch sechre sast durchgehends sich reiche Landseen, nämlich den Rönitzssee oder Bartlmeesee, welcher der größte ist, und aus welchem die Achen kömmt, die nachmals, bevorsie sich in die Salza ergießet, die Alben genennet wird; den obern shintern Tauben schünensund Jundten See. Zu Gollenbach ist ein sehr reicher Salzberg, woselbst der Salzstein in süßem

Baffer aufgelofet, und Die daraus entftandne Goole oder Gulge nach Schellenberg und Fraureuth, in die dafigen Salgsiederepen durch Rohren geleitet, und dafelbft gefotten wird. Die Ginwohner ernahren sich theils vom Salzwesen, theils von ber holzonsfuhr, theile bom Alderbau. Bayern wird fowohl zu Land als Baffer viel Gali, auch eine gemiffe Menge deffelben zur Winterszeit in das falgburgifche Gebirge gebracht. Die berch. tesgadner febr funfliche Solg. und Bein - Urbeit wird weit und breit ausgeführet. 1732 verließen auf 900 evangelische Ginwohner Diefes Land, und giengen theils nach Berlin, theils und vornehm

lich in das Fürstenthum Calenberg.

finn von harburg, und ihren Schnen, den Grafen Beringer und Cuno zu Sufsbach, zur Ehre des beiligen Johannes bes Laufers und bes beil. Peters, im Walde Berchtolsgaden oder Berch= tesgaden, gestiftet, und mit regulirten Chorherren Augustiner Droens ibeleget worden. Pabft Pafchalis hat gedachtem Brafen 1106 barüber eine Bestätigungebulles ertheilet. Bon 1387 bis 1404 ift fie ohne Drobft gewesen; im legtgebach. ten Jahr aber ift ihre alte Berfaffung, mit ihren alten Gerechtsamen , wieder hergestellet, und 1455 ift fie von des Erzbischofs ju Galzburg geiftlicher Gerichtsbarkeit befrepet, und dem pabftlichen Gruhl unmittelbar untermurfig erflaret worden. Bon 1595 bis 1723 bat fie unter chur = colnischer Aoministration gestanden. Raifer Friedrich I hat fie 1156 in feinen und bes Reichs Schuß genom. men,

#### Die gefürstete Probsten Berchtesgaben. 815.

men, und darüber dem Probst Heinrich die ersten Regalien verliehen. 1261 hat Pabst Allerander einem jedesmaligen Probst das Recht ertheilet, sich der Pontificalium zu bedienen. Die Erzherzoge zu Destreich sind seit 1202 Erbudgte und Schirmherren derselben.

S. 3. Der Titel des Probstes ist: Von Gottes Gnaden der hochwürdigst hochgeborne Sürst und Zerr; des Zeil. Rom. Reiche Zürst, Probst und Zerr zu Verchtesgaden. Das Wapen der Probsten sind zwen in Gestaltzeines Andreaskreußes gelegte Schlissel, und anderseits

frangofifche Lilien im rothen Relbe.

J. 4. Im Reichsfürstenrath hat der Probit auf der geiftlichen Bank, zwischen dem Fürsten zu Heitersheim und gesürsteten probit zu Beissen durch burg Sis und Seinme. Wen dem banerischen Kreise sie und Seinme. Wen dem banerischen Kreise sie und der geistlichen Bank, zwischen dem Bischof zu Passau, und Abrzu S. Emmeran. Zu einem Römermonat giebt er 21zu Roß und 20 zu Fuß, oder 204 Flound zu einem Kammerziel hat er 121 Athle. 664 Krozu erlegen.

9. 5. Das Zapitel beflebet aus lauter graflichen und frenherrlichen Gliebern 12754 hat ber Pabst dem Stifflein Ofdenstreußigegeben, movon

stattliche Privilegien abhangen, combet

S. 6. Der Fürst und Probst hat seine eigene geistliche und weltliche Regierung, und es kann von besselben Urtheilen nicht anders, als an den Pabst, oder an die hochsten Kaiserlichen und Reichs-Gerichte, appelliret werden.

#### 6. 7. 3um Gebiet der Probsten geboret

1. Berchtesgaden, das fürfiliche Stift felbft, und Der daben befindliche Markt, an der Uchen, wofelbit bas erbauete angenehme Schloß gurftenftein genannt, und ein Franciscanerflofter gu finden.

2. Schellenberg, ein Markt auch an der Achen, ber von einem Gebirge ben Ramen hat, an welchem ber Galzberg Tuval lieget, der bas hiefige Galzwerf

unterhält.

3. Die Pfarrey Rambsau.

4. Acht Gnodichaften, namlich: die Schonauer, Rambsauer, Bischofwiser, Gerer, Scheffauer, Auer, Berger und Ettenberger Gnodichaft.

Unmert. Das Stift befitet auch aufer gandes anfehnliche Berrichaften, Guter und viele Unterthanen, als: in Deftreich, Die Berrichaft Gifenthur, Crembe; in Bayern, Die Probsteyen Jettenstetten, Weidenbach und das Pflegamt Bafen : Tegernbach; im Pflegamt Salzburg, die Probstey Miederbeim, am Benberg, nebft vielen Unterthanen.

## Die Grafschaft Haag.

Die Grafschaft Zaag, berühret gegen Often den Inn, und ift von den ober banerischen Pflegamtern Wafferburg und Schwaben, von den nieder · bayerifchen Pflegamtern Neumartt, Dorfen und Merbing, und von der bischoflich. frenfingifchen Berrschaft, Burfrain, umgeben. Gie ift von Often gegen Beften fast vier, und von Guden gegen Norden über 2 Meilen groß.

5. 2. Ihre erften Befiger, find bie herren von Gurten gemefen, nach welchen fie in ber erften Salfte des drenzehnten Jahrhunderts durch Erb. schaft an Senfried von Rrauenberg gefommen. R. Marimilian I erhob Sigmund Frauenberger und feine Gobne 1509 in den Reichsgrafenftand. R. Rarl V ertheilte dem Saufe Bapern die Unwartschaft auf die Reichslehen ber Grafen von Saag, die R. Ferdinand I bestätigte. Als nun ber lette Graf von Haag, Mamens Ladislaus, 1567 ftarb, nahm Bayern Befig von ber Graffchafe, und fand bie Allodialerben burch Geld ab. 1778, nach des letten Churfurften gu Banern Tobe, jog fie Raifer Joseph II als ein eroffnetes Reichslehn ein, gab fie aber im Tefchner Frieden surud.

Si 3. Bayern bat fie weber im Litel noch im Mapen geführeng ihr Dapen aber ift ein gegaumtes und laufendes weißes Pferd im grunen Felbe. Der Churfurft bat megen berfelben ben Dem baverifchen Rreife auf Der weltlichen Bant, zwischen Sternftein und Ortenburg Gif und Stimme, und mit Ortenburg einen Rangstreit gehabt, ift aber im Befis des Borgangs gemefen. ließ zwar feine Gefandten auf dem Reichstage fich megen diefer Grafichaft ben bem Reichsbirectorio legitimiren, hielt fich aber ju feinem Reichsgraf. lichen Collegio. Die Grafschaft giebt zu einem Romermonat 4 ju Rof und 10 in Jug oder 88 Fl. und zu einem Rammerziel hat fie & 1 Athlr. 14 Tr. zu erlegen.

dem Rentamt Munchen gerechnet, hatte einen chursuftl. Administrator, Landrichter, Rastner, Lehnprobst, und andere Bediente, und enthalt vornehmlich

1. Baag, einen Markt, mit einem Schlof.

2. Ramfau, ein Augustiner Eremiten & Rloster, bas Georg ber Frauenberger zum Saag 1414 gestiftet hat. Bon 1550 bis 93 war es mit Monchen nicht besetet. Jest gehöret es den Augustinern zu Manchen.

## Die gefürstete Abten zu S. Emmeram in Regensburg.

S. 1.

meram oder Emeran, hat ihren Sie ik der Reichsstadt Regensburg. Es wird berichtet, der heil. Emmeram, ein wandernder Bischof, sey im Jahr 649, zur Zeit des banerischen Herzogs Theodo I, nach Regensburg gekommen, und von demselben sehr freundlich aufgenommen worden. Nach seiner Abreise im J. 652 sey er fälschlich beschuldigt worden, daß er dieses Herzogs Tochter geschwängert habe; derselben Bruder Lambent habe ihn dieserwegen versolget, zu Heldendorf in Ober. Bayern, in der Gegend von München, angetroffen, und in Stücken zerhauen lassen. Sein zerstückter Körper sey nach Regensburg gebracht, daselbst beerdiget, und seine Unschuld durch ein Wunderwerk geoffenbaret worden, daher Herzog

#### Die gefürstete Abten ju S. Emmerom :c.819

Theodo I zu feiner Ehre im J. 696 ein Rlofter gestiftet, welches 697 ben erften 26t befommen Allein, zu biefer Zeit, und mahrscheinlicher Beife schon seit bem Jahr 680, regierte in Bayern fcon Bergog Theodo II, ber alfo ber Scife ter bes Rlofters fenn muß, wenn die angegebene Sabrzahl richtig ift, welches aber andre leugnen, und bas Rlofter fur alter halten. D. Sanfin, der dafur balt, daß das Bisthum Regensburg mit Diefem Rlofter von gleichem Alter, und bende von B. Ruprecht im Jahr 697 gestiftet senn, mennet auch, daß die ersten Bischofe ihren Sig in diesem Rlofter, und die Monche mit den Domberren der Rirche ju G. Peter, in Unfebung ber Bifchofs. mabl, gleiche Rechte gehabt hatten, fo daß die Bischofe aus ben Monchen wechselsweise erwählet worden, und zugleich lebte bes Rlofters gemefen. 3m 3. 788 mare zwar ber bifchoffiche Gis aus Dem Rlofter hinmeg, und an die Rirche des beil. Deters verlegt worden, Die Bischofe maren aber Doch Mebte des Rlofters geblieben, und batten beffelben Guter, fo wie es der Buftand eines Cathe. bralklosters mit sich bringe, unter ihrer Herrschaft behalten, bis endlich im Jahr 977 der heil. Wolf-gang die Abten vom Bisthum abgesondert, und Die Guter, Die bem beil. Emmeram geschenket gemefen, alfo getheilet habe, daß ein Theil berfelben bem Bisthum, und ber andere ben Monchen que gewachsen fen. Diefe letten, die foldergeftalt micht mehr zur bifchoflichen Burbe gelangen fonnen, batten nach bem Tobe bes beil. Bolfgangs folche Theilung angefochten, und baraus maren

bie langwierigen Streitigkeiten, swifchen bem Bisthum und Rlofter, wegen des letten ehemaligen Ginfunfte, entftanden. Abt Engelfried habe um das Jahr 1132 durch Bulfe falfcher Urkunden bie Eremtion erhalten. Diese hanfisische Men nung bat ber gefürstete Abt ju G. Emmeram, 7. 3. Rrauß, in einigen Schriften heftig bestritten, und hingegen behauptet, bas Rlofter fen weit alter, ale bas Bisthum. Entweder der bayeris fche Bergog Ottilo ober Taffilo hatte den bischoffie den Gis in bas Rlofter verleget; R. Rarl bet Große aber habe ibn, nachdem er ben Zaffilo abgefeßet, wieder von da hinweg, und nach der Rir de jum beil. Peter verfeget, auch bemfelben von neuem feine Ginfunfte und Buter angewiefen. Eben berfelbe habe bas Rlofter bem Stublau Rom unmittelbar unterworfen. Die Bifchofe batten gwar nachher noch, bis auf die Zeit bes beil. Wolf. gangs, die Burbe eines Abts in dem Rlofter bem behalten, die Rlofterguter aber maren ihrer Ber maltung niemals überlaffen worden, fondern alle zeit unmittelbar ben Ronigen und Raifern unter worfen geblieben. Nach dem beil. Bolfgang fet fein Bifchof mehr zur Burbe eines Abts in dem Rlofter befordert worden, und von der Zeit an habe es angefangen, die fußen Fruchte von feiner erften Reichsunmittelbarfeit einzuerndten.

6. 2. R. Rarl VI hat ber Abten die fürstlicht Burde, die ihr ichon R. Albrecht ertheilet haben foll, 1731 erneuert ober bestätiget. Der Citel des Abts ist: Von Gottes Gnaden — — des Zeil. Rom. Reichs Sürst, und des kaiserlichen

#### Die gefürstete Abten ju G. Emmeram :c. 821

chen thefreyten Reichsstifts zu S. Emmeram in Regensburg Abt. Er sißet auf dem Reichstage auf der rheinischen Prälatenbank, zwischen dem Abt zu S. Cornelii Münster und der Aebtissinn zu Essen. Ben dem bayerischen Kreise, hat er auf der geistlichen Bank zwischen dem Probsk zu Berchtolsgaden und der Aebtissinn zu Nieder-Münster in Negensburg, Siß und Stimme. Sein Neichsmatrikularanschlag ist 1682 auf 32 Fl. geseßet worden. Zu einem Lammerziel hat er 87 Athlr. 83½ Kr. zu erlegen. Die herzoge in Bayern sind Schus, und Schirm Dogte der Abten in Ansehung ihrer in Bayern belegenen Guter, die auch ihre meisten und besten Güter sind.

h. 3. Die Kirche dieses Klosters ruhmet sich ber Verwahrung des, bis auf den mittlern Finger der rechten Hand nach, vollständigen Körpers des heil. Dionysius des Areopagiten, der aus der Absey Saint Denis en France, entwendet sen; ungesachtet diese ihn noch wirklich zu besissen behauptet; und ungeachtet sowohl wirklich zu besissen behauptet; und ungeachtet sowohl meder Domkirche zu Vamsberg, als in der Kirche Switisim Schloß zu Prag der Kopf dieses heiligen gezeiget, und zu München in der Schloßkapelle eine Hand desselben ausgewiesen wird. Diese Kirche enthält noch ans

bere Merkmurdigfeiten,

## Die Grafschaft Ortenburg.

. S. I.

Es liegt diese kleine Grafschaft in Nieder - Banern, und ist von den zum Rentamt Landshut gehörigen Pflegamtern Vilshofen und Griesbach, und von der Herrschaft Neuburg, umgeben.

- S. 2. Ihre Einwohner und Landesherrschaft, find der evangelisch-lutherischen Lehre zugethan.
- S. 2. Die Grafen zu Ortenburg (Ortenberg, Artenberg,) ftammen vom Grafen Rapot I ab, der ein Gohn Engelbrechts III, Berzogs in Rarnthen, und gebornen Grafen von Sponheim und Ortenburg, (in Rarnthen) gewesen. ben mit Bayern ben bem Rammergericht einen vielsährigen Streit wegen ihrer Reichsunmittelbarfeit gehabt, indem Bayern Dieselbige bestritten, und fie zu Landfaffen machen wollen, bergleichen fie auch, in Ansehung der Zerrschaft Mattigtofen, im Rentamt Burghaufen, wirklich find. 1573 murden fie vom Rammergericht in Unfebung ber Graffchaft Ortenburg für reichsunmittelbar erklaret, und 1602 mard zwifchen Bergog Mari milian in Bagern, und den Grafen Beinrich und Beorg zu Ortenburg, ein Bergleich errichtet. Jest ift Ortenburg im volligen und ungeftorten Befis feiner Reichs = und Rreis . Stanbichaft: boch fehlt es an Ginschränkung beffen, mas bie Graf.

Grafschaft ausmacht, nicht, insonderheit in Ansfehung der Activ. Leben, die Ortenburg besonders vom Reich zu Lehn träget. Herzog Albrecht in Bayern hat sich 1574 vom R. Maximilian II die Anwartschaft auf die Reichslehen dieser Grafen erstheilen lassen.

- S. 4. Der Titel der Grafen ist: des Zeil. Rom. Reichs Grafen des altern Geschlechts zu Ortenburg, zu Arichingen und Putlingen. Ihr Wapen ist ein weißer Pfahl imrothen Felde. Auf dem Reichstage gehören sie zu dem wetterauischen Reichsgrafencollegium, und ben dem baverischen Rreise sisen sie auf der weltlichen Bank zwischen Haag und Sprenfels. Ihr Reichsmatrikularanschlag ist 2 zu Roß oder 24 Fl. und zu einem Kammerziel erlegen sie 16 Athlr. 23 Kr. Die jährlichen Einkunste der Grafen sollen ungesfähr 13000 Fl. betragen.
  - 6. 5. Die Graffchaft enthalt
  - 1. 21t Ortenburg; ein Schlof und Marft.
  - 2. Weu = Ortenburg, ein Schloß.
  - 3. Die Dorfer Geldenau und Steinfirchen.

#### Die

### gefürstete Abten Nieder-Munster zu Regensburg.

Diese weibliche Abten, hat Judith, eine Tochter Bergogs Arnolds, ober Arnulphs in Bayern, Gemahlinn Bergogs heinrichs I in Bayern, und Großmutter R. Beinrichs II, gefliftet. Die erfte Erbauung des Rlofters, wird in das Jahr 900 gefeget. Die Mebtiffinn fubret ben Titel: Von Gottes Gnaden — - des Zeil. Rom. Reichs Sürstinn, und des kaiserl. frey boch adelichen Stifts Mieder-Munster in Regensburg Aebtiffinn. Auf dem Reichstage bat fie auf der rheinischen Pralatenbank die drenzehnte, und ben dem banerischen Rreife, auf der geiftlichen Bank die fiebente Stelle. Ihr Reichsmatrikular. Anschlag ist 1663 auf 10 Fl. gesetet worben, zu einem Rammerziel aber hat fie 50 Reblr. 67% Rr. zu erlegen. Das Stift fteht in geiftliden Sachen unter bem Bisthum Regensburg. Der Churfurst zu Banern ift deffelben Schus. und Schirm. Bogt. Die Stiftsfraulein tonnen aus bem Stift beirathen, und ihre Lebensart ift nicht floftermaßig.

## Die Herrschaft Ehrenfels.

Die Zerrschaft Ehrenfels-oder Ernsfels. elieget im Fürstenthum Reuburg, und beffen Pflegamt Berebhaufen, am Blug Laber. Bor Altere gehorte fie ber banerischen Familie von Stauff, die 1432 von den Herrn ju Laber, den unterhalb ber Befte Ehrenfels gelegenen Marte Bereichausen gekauset, auch die in Dieder Banern im Pflegamt Saidau belegene Befte Sinching, nebft andern Gutern, gehabt bat. funfgehnten Jahrhundert Theilte fie fich in die Linie au Chrenfels und ju Ginching. Leste ftarb im fechzehnten Jahrhundert in mannlichen Erben aus, und die weiblichen Erben verfauften bas Schloß und den hofmarkt Sinching an die von Sensheim. Die ehrenfelfische Linie bafaß auch Die Schloffer Refering und Triftlfing, im obgedachten nieder - bayerifchen Pflegamt Saidau, und bie Herrschaft Schonberg: allein sie kam nach und nach in große Abnahm, verfaufte eine Serr-Schaft nach ber andern, und endlich veraußerte Joh. Bernhard von Stauff, ber lette diefes Da-1567 auch die Berrschaft Ehrenfels an Pfalgrafen Bolfgang ju Neuburg, mit Borbehalt Der Lehnschaft. Der Churfurst zu Pfalz, als Ber-Bog ju Neuburg, laßt fich, wegen diefer unmittels baren Reichsherrschaft, auf dem Reichstage legitis miren, halt fich aber zu teinem graflichen Collegium : Sff 5 allein. allein, ben dem banerischen Rreise hat er wegen derselben Sig und Stimme. Zu einem Romermonat giebt sie 36 Fl. Ihr Bentragzu den Rammerzielern wird jest wohl mit unter den neuburgischen Rammerzielern stecken; denn ich sinde ihn in der neuen Usualmatrikel nicht angegeben.

Das Schloß Ehrenfels, lieget auf einem Berge,

nabe ben dem Martt Bereghaufen.

#### Die

## gefürstete Abten Ober-Münster in Regensburg.

Dieses weibliche Stift, hat seinen Ursprung Königs Ludwig des Deutschen Gemahlinn Hemma zu banken, von ber es im J. 896 geftiftet worden. Die Aebtiffinn beffelben bat den Titel: Von Gottes Gnaden — — des heil. Rom Reichs Surstinn und Aebtissinn des Fais serlich fregen Reichsstifts Ober-Münster in Regensburg. Sie hat auf dem Reichstage, auf ber rheinischen Pralatenbank die vierzehnte, und ben bem banerischen Rreife, auf ber geiftlichen Bant die achte oder lette Stelle. Ihr Reichsmaerikular = Anschlag ist 1684 auf 10 Fl. gesetet worben, zu einem Kammerziel aber hat fie 50 Reblr. 67 FRr. ju erlegen. Das Stift flehet in geiftlie chen Sachen unter bem Bisthum Regensburg. Der Churfurft zu Bayern ift deffelben Schug-und Schirm-Bogt. Die Stifts - Fraulein führen feine flofter.

Flostermäßige Lebensart, und können aus dem Stift heirathen. Das Stift hat über seine in Wayern gelegenen Guter, nämlich die Probsteyen Sallach, Mettenbach und Ottmaring, und die Hofmarch Siße zu Ottmaring, Ober Traubling, Pisendorff und Ober Parbing, 1707, 1710 und 1711 die Landeshoheit zu erlangen gesucht, aber nicht erhalten.

## Die Herrschaften Sulzbürg und Pyrbaum.

Š. 1.

die Serrschaft Sulzburg vom Pflegamt Neumarkt, die Herrschaft Pyrbaum aber von eben demselben, von dem neuburgischen Amt Allersberg, und markgräflicksonolzbachischen Gebiet, umgeben. Die homanuischen Erben haben 1748 eine Landcharte von denselben gestochen, welche Tob. Mayer gezeichnet hat.

hie Herren von Wolfstein besessen, die 1522 in den Reichsfrenherrenstand, und 1673 in den reichsgräft. Stand erhoben worden. Sie trugen schon im drenzehnten Jahrhundert von dem Kaiser und dem Reich unmittelbare Güter zu Lehn, namslich das Schloß Ablenburg oder Heimburg, nebst vierzig Mark aus der Vogten Verngau. Von den Grafen zu Hirschen der, trugen sie zu eben der.

Reit

Beit die Burghut (jus caftellaniae) ju Gulgburg, fammt ben baju geborigen Grundftuden und Ginfunften, ju Lebn, und benenneten fich damals fcon ofters von Diefer Befte. Banerifcher Geits halt man bafür daß die Befte Gulzburg, nach 1304 erfolgtem Lobe Gebhards, legten Grafens ju Birfchberg, an die Bergoge in Bayern gefallen fen. Raifer Ludewig IV, Bergog in Bayern, verlieb felbige 1330 an die von Durwang; fein Gobn Ludewig, Markgraf zu Brandenburg, aber 13 47 an Allbrecht von Bolfftein, wie folche feine Uhnen und andere Borfahren befeffen barten, und verfprach, fie von Beinrich von Durwang einzulofen. linter R. Rarl IV wurde ben banerifthen Bergogen, Ludwig und Stephan, Die Befte Gulgburg ffreitig gemacht, und alseine nach Absterben ber Grafen von Birfchberg bem Raifer und Reich beimgefallene Reichsvefte in Anfpriid genommen, bas Die Bergoge erkennen, und 1353 bie von Bolfffein mehrgenannter Befte wegen an bas Reich gurudreifen mußten: Bon biefem Jahr an find bie Berren von Wolfflein megen biefer Befte und ihre Bugeborungen für unmittelbare Reichelehnleute geachtet wordens Unter Diefen Zugehörungen ift Der Markt Pyrhaum anfänglich mit begriffen gemes fen, von 1480 an aber in den faiferl. Lehnbriefen als eine besondere Berrichaft mit angeführet wor-1562 ließ Herzog Albrecht V in Bayern fich und feinem Sause vom R. Ferdinand I die Anwartschaft auf die wolfsteinischen Reichslehn ertheilen, welche von den folgenden Raifern, und Julegt noch vom R. Leopold 1658 bestätiget morben.

#### Die Herrsch. Sulzburg u. Pyrbaum. 829

Als im Unfang bes achtzehnten Jahrhunberte das Churhaus Banern in der Acht mar, und Die Grafen von Bolfftein deffelben Unwartschaft auf ihre Reichsleben für erlofden hielten, erbaten fie dieselbe vom R. Joseph für Grafen Adolph von Rechtern, und deffen mannliche Leibes Lehnserben, bem sie auch 1708 wirklich ertheilet wurde. Durch ben Babenfchen Frieden gerfiel Diefe graflich rechterische Auwartschaft; 1719 aber erhielt Graf Christian Albrecht von Bolfftein, daß der Reichshofrath eine kaiferliche Localcommission zur Absonderung seiner Reichslehen von den Erbgu-tern, auf den Erzbischof zu Salzburg und Ser-zog zu Sachsen. Gotha, erkannte. Auf dieser abgestatteten Bericht, erfolgte 1732 bas faiferliche Urtheil: baß, ben erfolgtem Abgang bes graffichwolfsteinischen Mannestamms, Die Churfurften in Bayern Diejenige Reichsteben, welche in Raifers Rarl IV Lehnbrief von 1353 und den darauf gefolgten, namentlich enthalten find, unftreitig gebuhrten, und auf feine Beife vorenthalten werben könnten; hingegen aber auch auf eben diefen Fall Die Allodialerben zu den verzeichneten 78 Eigen-thumsstücken also fort zu lassen, und daben durch kaiserliches Ansehen kräftigst zu schüßen, aber auch zu verpflichten waren, ihr Antheil an dem wolfsteinischen Reichs - und Kreis - Matrifularanschlag zu Allein, Bagern brachte nicht nur wider Dieses faiserliche Urtheil bas remedium supplicationis oder revisionis an, (welches aber abgeschlagen wurde); sondern seste sich auch, als 1740 der vorbin genannte lette Graf von Wolfstein gestorben mar.

mar, fo fort in ben Befig fomobil der Reichslehn als Illodialguter beffelben. Rach langem Streit erfolate 1764 das Urtheil der Reichshofraths, daß Bayern fich mit bem Befig ber ibm guerkannten Reichslehnstucke begnugen, bingegen den Allodial erben die Allodiafflucke ungefaumt mit allen davon gezogenen Dugungen abtreten und einraumen folle. Die Allodialerben maren die Nachkommen der Erbrochter des legten Grafen Chriftian Albrecht, beren eine, Ramens Charlotta Amalia, mit Grafen Rarl August zu Hohenlohe-Rirchberg, und Die zwente, Rantens Beinriette, mit Grafen Rad Marimilian von Giech, vermablt gewesen. lich haben fich diefe Allodialerben 1768 mit bem Churfürsten ju Bayern dabin verglichen, daß fie bemfelben, gegen die empfangene Summe bon 226000 Gl. rheinifch, ben ruhigen Befig aller ftrei tia gewesenen Allodialien, und also ber gangen benben Reichsherrschaften, burchgangig und auf ewig abgetreten: morauf der Churfurft von fammt lichen Allodial . und Feudal . Unterthanen, Die Erb. buldigung empfangen. 1778, nach dem Lode Des legten Churfurften ju Bayern, jog Raifer Jofeph II diefe Berrichaften als eroffnete Reichslehen ein, gab fie aber im Tefchner Frieden gurud.

ftein, sind der evangelisch lutherischen Rirche zus gethan gewesen, und zu eben derselben bekannen sich auch die Einwohner der Herrschaften: unter ehurfürstlich-baperischer Herrschaft aber ist auch von 1755, an, die katholisch-gottesdienstliche

#### Die Berrich. Gulgburg u. Pyrbaum. 831

Jebung eingeführet worden. Der Reichsmatrikuaranschlag dieser Herrschaften, ist 2 zu Roß und 4 zu Fuß, oder 40 Fl. und zu einem Kammerziel haben sie 25 Rthlr. 32 Kr. zu erlegen. Auf dem Reichstage halt sich Bayern wegen dieser Herrschaften zu keinem gräflichen Collegium, ben dem bayerischen Kreise aber hat es wegen derselben Sig und Stimme zwischen Sprenfels und Hohen-Waldeck.

- S. 4. Der Landesfürst schet diesen Berrschaften einen Administrator vor. Wir bemerken nun
  - I. Die Zerrschaften Sulzburg, in welcher
- 1. Ober : Sulzburg, ber Sauptort, ber ein Schloß auf einem Berge, mit einem Marft, ift. Dies fer wird in den vordern und hintern eingetheilet. Der hintere Markt foll, als ein ehemaliges Jugehor ber untern Sulgburg, affodial fern. Die untere Sulze burg, hat unweit ber obern Suljburg auch auf bein Berge geftanden, und ju biefer und ihrer hoben Dbrigfeit gehoret, ift auch anfanglich nur eine Wohnung eines abelichen Burggenoffens gewefen, und vornehmlich lange von den von Bundelfingen befeffen wor-Es fceint, daß ben folder Gelegenheit diefem abelichen Gib, fo weit er mit Mauernumfangen gemes fen, mehrere Frenheit gegonnet, und er von den Inhabern für frey und eigen gehalten worden. Als aber die von Wolfstein dieses Schloß 1403 und 1513 wieder an fich gebracht, haben fie 1496 die eine, und 1514 Die andere Salfte beffelben dem Seil. Rom. Reich zu Lehn aufgetragen, und es ift beffelbeu nachmals in ben Lebnbriefen befonders gedacht morden.
  - 2. Die Dörfer Joffen, Elmansdorf, Bachhaus fen, Könnersdorf, Grafhof, Kerkhofen, Oberns dorf, Sulzkirchen, Ohausen, Aruppach, Röckse dorf,

dorf, Wettenhofen, und die Sandmubl. Alle biefe Derter wurden von den Allodialerben für eigen ausgegeben.

geben.
3. Jum Grab, ein fleines Kloffer, an welchem biefe herrichaft mit der Abten Plantfletten gemein

fcaftliche Rechte befiget.

#### II. Die Zerrschaft Pyrbaum, in welcher

1. Pyrbaum, ein Schloß und Markt. In dem Schloß ist 1758 eine katholische Capelle erbauet, und nicht lange hernach in eine Kirche verwandelt worden.

2. Die zu Porbaum eingepfarrten Obrfer Obernzembach, und Pruppach, die zu den Allodialgibtern gehören, und, nach einiger Bericht, nebst dem vorhergehenden Ort, allein das geschlossene Gebiet der Perrschaft Porbaum ausmachen sollen. Andre aber rechnen auch die Dörfer Affelschwang, Menning, Webenvied, und noch andere, dazu.

III. Die Dörfer Mühlhausen und Ziebersbach, mit ihren Zugehörungen, werden in den Lehm briefen besonders angeführet, weil sie denen von Wolfsstein 1326 vom Kaiser Karl IV, nach der ersten 1353 geschehenen Belehnung, als Reichslehen, die durch das Absterben der von Henwerf erlediget waren, versliehen worden. Zu Mühlhausen, hat ein Schloß oder adeliche Wohnung gestanden, und ist im funszehnten Jahrhundert der Sitz einer Nebenlinie der von Wolfslein gewesen. Das Dorf Bieberbach, stehet unster bischsschichs eichstädtischer Landeshoheit.

Anmerk. Obige Derter gehören insgesammt zu bem geschlossenen Gebiet dieser Berrschaften: außer denselben aber sind in fremden Gebieten, insonderheit im ober pfalzischen Amt Neumarkt, noch andere zu diesen Herrschaften gehörige Dörfer, Weiler und Unterthanen, über welche sie bürgerliche Gerichtsbarkeit, Zins, Gult, Steuer, Folg und Schaarwerke, hergebracht haben, und welche für eigentliche Erbgüter ans.

### Die Herrschaft Sohen-Walbeck, 833

susgegeben werden. Das verfallene Bergichloß und Stammhans Wolfftein, lieget unweit der Stadt Neus narft. Ueber das im baperifchen Gebiet belegene Kloffer Zeeligenpforten, hat die Berrschaft Ober s Suljburg zewisse Frenheiten und Gerechtigkeiten.

#### Die

## Herrschaft Johen - Waldeck.

f. T.

ie liegt in Ober-Bavern, ist von den Alemtern Wolfershausen, Aibling und Aurburg, und von Eprol umgeben. Sie ist sehr gebirgicht, und schließet auch den Schliersse und

Stumpffee ein.

6. 2. Chedeffen gehorte fie den Berren, von Malbed, welche Erbpogte bes Stifts Schliers gewefen, bas Kammermeifteramt zu Frenfing, und andere Borguge gehabt haben. Alls Wolfgang von Balbect, ber lette feiner Linie, 1483 farb, erhielt feiner Schwester Sohn, Georg Sobenrais ner vom Raifer Marimilian die Reichslehen deffel= ben, und da auch diefer, als ber lette feines Mamens, 1487 ftarb, befam Sochbrand Sandizeller. ber auch ein Schwesterfohn bes vorhin genannten Wolfgangs war, diefe Reichsleben; nach feinem 1502 erfolgten Tode aber kaufte Wolf von Machfilrain ober Maretrain den fandizelleri= fchen Rindern ihr Recht zu diefen Reichsleben ab. Cowohl zwischen ben von Walded, als den nachmaligen Inhabern ihrer Berrichaft, ben von Bo-7 Tb. 7 21. & ga

benrain, Sandizell und Marelrain, auf ber einen, und ben Bergogen in Dber Bapern, auf ber anbern Seite, find wegen der landesfürftlichen Dbrig. feit über diefe Berrichaft, langwierige Streitige feiten gewesen, Die endlich 1559 durch Erzbifcof Michael zu Salzburg auf bem Reichstage zu Mugsburg alfo bengeleget worden, daß fich Bergog Albrecht in Banern ber landesfürftlichen Obrigfeit uber Mugpach, Ballenburg, Balbed, Schliers, und bie dagu geborigen Guter, (die Guter bes Stifts Schliers ausgenonimen) begeben, jedoch mit einigen Borbehalt wegen der Religion, Policen und funftigen Bergwerte. Es bat auch Bolf von Märelrain 1560 und 1561 von Herzog Ab brecht ben Schliersfee, fammt bem niebern ober Boatgerichte, und ber peinlichen Gerichtsbarfeit auf ben ftiftischen Gutern, eingetauschet; jedoch mit ber Bebingung, baß nach Abgang bes mannlichen Stammes ber von Marelram, bem Saufe Babertt nicht allein die landesfürftliche Dbriafeit burchaus, fonbern auch des heiligen Reichs Leben, fammt ben Raftengutern für Schliers, bem Gee, und bem ftiftischen burch taiferliche Majeftat be ftattigten Bogtgerichte, fren wieder heimfallen foll-1636 wurden die herren von Marefrain ten. vom Raifer ju Grafen von Sohen Balbed erho 1734 befchloß Graf Johann Joseph zu Do hen Balbed und Marelrain feinen Stamm, wo rauf die Berrschaft an Chur. Bayern fiel. Das Stammhaus Marelrain, von welchem biefe aus gestorbene Familie ben Damen bat, lieget im ober banerischen Umt Aibling, nicht weit von bem Markt Aibling. 1778, nach des legten Churfurften zu Banern Tode, jog Raifer Joseph II Diefe Berrichaft als ein eröffnetes Reichslehn ein, gab fie aber im Tefchner Frieden an Banern jurud.

- 6. 3. Chur . Bapern halt fich megen biefer Berrschaft auf dem Reichstage zu feinem reichs. graflichen Collegio, führet aber benm banerifchen Rreife megen derfelben eine Stimme. Bu einem Romermonat giebt fie 20 Fl. und zu einem Rammerziel ift fie auf 10 Rthlr. 73 Rr. angefeget.
- S. 4. Die merfmurdigften Derter, welche fie enthalt, find:
- 1. Soben : Walded, ein Dorf. Das gite Schlos Walded ift zerfibret.

2. Schliers, ein Collegiatstift am Gee Schliers. 3. Miesbach, ober Mufpach, ein Martt.

4. Wallenburg, oder Waldenberg, ein Golog.

aus londern auch des heilige wifer ? on & Mengueline On Sch.

Cie fiegt in ber Obern Pfatz, und bie baju ge borigen Derfer find im Umfange bes Pfleg. amte Meumarkt, und im Berjogthum Meuburg gerftreuet.

6. 2. Die Derter und Guter, aus welchen fie bestebet, bat der taiferliche General, Graf Johann von Tilly, jur Zeit des drengigjahrigen Rrieges erworben, und fie find vom Raifer unter ben Damen Breitened zu einer Reichsherrschaft erhoben; Braf Tilly aber ift wegen berfelben 1684 auf bem

Ggg 2

Rreisage zu Wasserburg zu einem baherischen Rteisstande aufgenommen worden. Als die Grassen von Tilly 1724 mit Grafen Ferdinand Lorenz aussturben, sielen die Lehngüter all Chur. Bayern, die Erbgüter aber an des lesten Grasen Schwester, Maria Anna Catharina, Gemahlinn Anton altern Grasens von Montfort. Nach des lesten Chursürsten zu Bayern Lode, hat Raiser Joseph II diese Herrschaft 1778 als ein eröffnetes Reichslehn einziehen lassen, aber vermöge des Leschner Friedens wieder heraus gegeben.

S.. 3. Chur-Bayern führte auf den bayerischen Rreistagen die breiteneckische Stimme, halt sich aber auf dem Reichstage wegen dieser Herrschaft zu keinem reichsgräflichen Collegium. Jest wird diese Stimme von den Freyherren von Bumberg geführet. Zu einem Romermonat ist diese Herrschaft auf 20 Kl. und zu einem Rammerxiel auf

35 Rthlr. gefeget.

S. 4. Wir bemerten nun

I. Die Lehuguter, welche an Bayern gefallen find, namlich

1. Freyenstadt, ober freystadt, eine fleine Stadt,

an der Schwarzach.

2. Bolenftein, ein Schloß und Markt an ber Grange bes Bisthums Eichftett.

3. Sobenfele, ein Markt zwischen ben Stabten

Belburg und Burglengenfeld. ...

II. Die Allodial Guter, welche an die Grafinn von Montfort gefallen find, namlich

1. Breitenect, ein Schloß und Markt, unweit Dietfurt.

2. Selfenberg, ein Schloß, unweit Belburg.

#### Die

## frene Reichsstadt Regensburg

Regensburg, Reginoburgum, Ratisbona, ben ben Schriftfiellern ber mittlern Beit, Imbripolis und Hierapolis, eine befestigte ziemlich große und vollreiche Stadt, liegt an ber Donau, über welche eine alte Brus che von großen Quaderfteinen fo gebauet ift, daß fie 1784 im Sebryar einem beftigen Gisgang wiederftanb, ber fie aber doch beschädigte. " Unterhalb ber Stadt fließet Der Rluß Regen in die Donau. Es find bier ungefahr 2000 Saufer und 20000 Menfchen. Der Magiftrat und die Burgerschaft, find der evangelisch lutherischen Lebre zugethan. Das evangelifche Minifterinm, beftes het aus einem Superintenbenten und eilf ordentlichen Bredigern. Die größte Rirche der Lutheraner, ift die gur beil Drenfaltigfeit; fie baben auch ein Somnafium, an welchem acht Lehrer fieben. Bon ben biefigen vier geiftlichen unmittelbaren Reichoftanben, namlich bem Bisthum, und den Reichsstiftern G. Emmeram, Dies der und Ober : Munfter, ift oben in ibrer Ordnung gehandelt worden. Man findet auch hiefelbft ein ebes maliged Jesuiter Collegium, das Rlofter ju G. Jakob für romifch : fatholische Schottlander, Die Collegiatfirs che Altfapell, die Monnenflofter ju G. Claren und ju G. Paul, und bas Sofpital jum beiligen Rreut. Diefe Stadt mar vor Altere Die Sauptfladt in Bayern, und ber Sit ber Bergoge. Raifer Friedrich I befrepete fie von der Bergoge Bothmäßigfeit, und nahm fie unmittelbar an das Reich, ben welchem Raifer Bengel fie zu erhalten 1387 verfprach. 1486 brachte Bergog Albrecht IV in Banern es babin, bag biefe in große Soulden gerathene Stadt ihm fremwillig huldigte: allein, Raifer Friedrich III forberte fie 1489 wieder an Gaa 3

bas Reich, und ber Bergog mußte fle 1492 an daffelbe jurud geben. Der Bergog trat auch 1496 die biefige Burgerschaft, nebft bem berfelben anbangigen Schult beifamt, Friedgericht und Rammeramt, ganglich ab. behielt fich aber ben Blutbann vor, ben noch heutiges Lages der Schultheiß ober Stadtamman von dem ber jog in Bayern empfangen foll. Auf dem Reichstage hat fie unter ben Reichsstädten auf der schmabifden Bant bie erfte, benm banerifchen Rreife aber auf bet weltlichen Bant die lette Stelle. Ihr Reichsmatti kularanschlag ist 1692 auf 150 Kl. gesetzet, und zu einem Rammergiel erleget fie 148 Rthlr. 673 Rr. Geit 1662 dauret hiefelbst ein beständiger Reichstag fort, der nur 1713 wegen der Peft auf einige Zeit nach Augsburg, und 1742 auf einige Jahrenach Frankfurt verleget worden. Die Reichoftande versammlen fich auf bem Rathhaufe. Es ziehet zwar der Reichstag viel Geld nach ber Stadt, diee aber boch ben Bortheil nicht davon bat, den man vermuthen follte. Es iff hier eine wichtige Galg= Riederlage und Sandlung, und nach Bien merden von bier viel Getraide, Solz, und vielerlen Lebensmittel geschiffet. 1546 und 1601 find hier feverliche Religionsunterredungen mis fchen evangelischen und romisch fatholischen Gottebge lehrten fruchtloß angestellet worden. 1703 bemächtigte fich ihrer der Churfurft von Bapern. In ben Jahren 891 und 954 ift fie gang abgebrannt, hat auch nachher noch einigemal großen Teuerschaben gelitten.

Der

frankische Kreis.

Ggg 4

#### Nom

## Frankenland überhaupt.

S. 1.

- Handen in der Mitte des sechzehnten Jahr bunderts die erste Charte gezeichnet, die Münster seiner Cosmographie einverleibet hat. Auch Merscator, Blaeu, Zondius, die Janssone und Wassberge, nebst Moses Pitt und Stephan Sward, und Linade, haben Charten von Franken geliesert. 1683 stelleten die Brüder Georg und Georg Conrad Jung, eine andere und große Charte an das Licht, welche Loschge, in Nürnberg sowohl im großen; als gemeinen und ganzteinen Format wieder auslegte. Hierauf gab auch Vik. Ritterhus, eine Charte von Franken hersaus, die aber nicht beträchtlich ist.
- S. 2. Das jesige Frankenland, welches zwischen Thuringen und Schwaben, fast in der Mitte des ganzen Deutschlands, um den Mayn, lieget, hat ehedessen größtentheils zu Thuringen, zum Theil auch zu Alemannien, zum Lande der Slaven oder Wenden, die zwischen dem Mayn und der Rednis wohnten, und vielleicht auch zum Theil zu Bayern, gehöret. Wahrscheinlicher Weise ist es erst zur Zeit Karls des Großen von Thuringen abgerissen, und zu Ostfranken geschlagen worden.

Nachmals ift ber Name Oftfranken, Francia orientalis, in eingeschrankter Bedeutung von Diefem Lande allein' gebraucht morden; allein, weder Diefe eingeschränkte Benennung, noch der Dame Krantenland, Franconia, wird in zuverläßigen Urfunden schwerlich vor dem eilften Jahrhundert Alles dieses sowohl, als daß dieses vorfommen. Land im achten Jahrhundert vor Karl Martel, Bergog in Auftrasien, unter demfelben, und unter feinen Sohnen, Rarlmann und Pipin, und im neunten Jahrhundert unter den farolingischen Ros nigen, von Grafen regieret worden fen, bat To= bann Gottlieb Gonne in seiner Schrift, de Ducatu Franciæ orientalis, erwiesen. Eben derfelbe bat auch angemerket, daß Oftfranken nach ber Stiftung bes deutschen Reichs niemals bergestalt einem Bergog untergeben worden fen, wie Banern, Schwaben, Thuringen und Sachsen, sonbern baß ein großer Ebeil diefer Landschaft, vom Unfang bes beutschen Reichs an, ben Ronigen unmittelbar unterworfen gemefen fen. Aus ben Berzogen in Franken des zehnten Jahrhunderts, ift Conrad I im Jahr gir ober 912 jum deutschen Ronig erwählet worden. Im eilften Jahrhundert fam die deutsche Rrone abermals auf die frankischen Herzoge, und zwar zuerst auf Conrad II, ber 1024 jum Ronig ermablet murde, und hiernachft auch Raifer ward. Ihm folgte in gleichen Burben sein Sohn Beinrich III, Enkel Beinrich IV, und Urentel Beinrich V, welcher ber lette Raifer aus dem berzoglichen frankischen Saufe gewesen, und mit welchem baffelbe 1125 ausgestorben ift. @ g.g 5 Eben

Eben dieser Raiser ertheilte das Herzogthum Franken seiner Schwester Ugnes, Gemahlinn Friedrichs von Hohenstausen, Herzogs in Schwaben,
Suhn Conrad III, der eine Grasschaft im Rochergau hatte. Solchergestalt besaß das Haus der Hohenstausen die Herzogthumer Franken und Schwaben zuzleich. Conrad III hat die herzogliche Rechte auch in Würzburg ausgeübet, ist deutscher König geworden, und hat das Herzogschum Franken auf seinen Sohn Friedrich geerbet, der seinen Sig zu Rothenburg gehabt. Als dieser ohne Kinder starb, kam es an Kaisers Friedrich I Sohn Conrad, der auch Herzog in Schwaben wurde. Endlich haben mit dem Hause der Hohen stausen die Herzogthumer Franken und Schwaben ausgehöret.

S. 3. Bor Alters find in bem jegigen Franken lande unterschiedene Gauen (pagi) gemesen, von welchen ich die vornehmfte: anführen will. Mordgan bat ein ansehnlicher Theil dazu gehoret, ber wieder kieinere Bauen und Graffchaften in fich begriffen. Es erftredte fich berfelbe burch die Bisthumer Aichtettund Bamberg, durch die martgraffich brandenburgifchen Surftenthumer ober halb und unterhalb des Gebirgs, durch das Gebiet ber Reichsfradt Durnberg, und andere fleinere Der Rangau ober Ratengau war an benden Seiten der Rednig, und der an der rechten Seite des Fluffes belegene Theil, geborte jum Das Polcfeld grangee an den vorhet-Morbaau. gebenden Bau, und lag zwischen bem Dann, der Rednis, Murach, (welche ben Bamberg in die Red. niś

nis fallt,) und Bolfach. Es gehoret alfo ein Theil pom Sochstift Burgburg bagu. Von bem anfebnlichen Grabfeld, und den dabin gehörigen fleineren Bauen, ift ein Theil im Sochftift Burg. burg in ber gefürsteten Graffchaft Benneberg, und im Furftenthum Coburg, ju fuchen. Der Gau Waldsassin, (Waldsazi, Waltsaze,) ist zwifchen Burgburg und Berthheim gewefen. Der Moingau, welcher auch Moynachau, und auf andere Beife geschrieben worden, bat fich an ber linfen Seite bes Manns von Krankfurt bis an Die Tauber, und folglich bis am die Graffchaft Bert. beim erstrecket. Im Daburtau oder Tubertau, hat unter andern Mergentheim gelegem Der Mu= lachgau oder Mulecgau, und Oringau oder Orgau, find in der Grafschaft Hohenlohe zu suchen. Bom Braichgau ift auch ein Theil bieber ju rechnen, und vom Rochergau, am Alug Rocher, ift in ber Grafichaft Limburg ein Theil gu finden. In den mittlorn Zeiten erftrechte fich Off. franken bis an den Rheim, und begriff auch ben Albegau, Angeriegan, Einriche, Runiges-hundra, Lobdengau, Loganacgau, Vitehe, Mitherfi, Rheingen, und andere Gauen.

S. 4. Bon ben alten Landgerichten in Franfen, find noch einige vorhanden, namlich das tai= serliche Landgericht des Burggrafthums Murnberg, das kaiserl. Landgericht Sirschs berg im Biethum Aichstett, und das wurzburgische Landgericht, von welchen unten an geborigen Dertern mehrere Rachricht erfolgen

wird.

6. 5. Ein ansehnlicher Theil von Oftfranken der mittlern Zeit, der gegen Norden und Westen belegen ist, gehöret jest zu andern Kreisen, und von dem jesigen Frankenlande besiset die unmittelbare Neichsritterschaft in Franken einen beträchtlichen Theil, der übrige und größte Theil aber macht den frankschen Kreis aus, von welchem hier die Nede ist.

# Vom frankischen Kreise insonderheit,

S. 1.

Den franklichen Rreis, hat zuerst Sanson, und nach ihm Jaillot, de Witt, Valk, und Dankerts, auf Kandcharten abgebildet, die aber denjenigen nicht zieich kommen, die Joh. Zapt. Zomann auf zwen Blästern an das Licht gestellet hat, die im Atlas von Deutschland Num. 65, an sich aber noch einer großen Verbesserung benöthiget ist. Mortier und Zondet, haben diese sion mannische Charte nachgestochen.

f. 2. Es granzet diefer Kreis an ben baperischen, schwäbischen, chur-theinischen, ober-theinischen und an Bobieim. Er ist einer von den kleinern Kreisen; dem seine Größe beträgt nur ungefähr 484 geographi

fche Quabratmeilen.

- S. 3. Die jesigen Areisstande, theilen sich nach vier Banken dergestalt ein, daß zu der geiste kichen Surstenbank geboren: Die Bischumer Bamberg, Würzburg und Lichstädt, und der deutsche Orden; ju der weltlichen Surftenbank Brandenburg Bayreuth, Brandenburg = Unspach, Senneberg = Schleusingen, Zenneberg = Rombild, Zenneberg = Schmals kalden, Schwarzenberg, Lowenstein-Wertbeim, und Schenlobe Waldenburg; zu der Grafen = und Zerren = Bant, Bobenlohe= Neuenstein, Castell, Wertheim, Rieneck, Erbach, Limburg - Geildorf, Limburg-Speckfeld, Seinsheim, Reigelsberg, Wiesentheid, Welsheim und Zaufen; und zu det Reichestädte Bank, Murnberg, Rothens burg, Windsheim, Schweinfurt und Weifenburg. 3ch werde aber diefe Rreisstande nach der Ordnung der Ablegung ihrer Stimmen abhan-beln, jedoch mit Bamberg, welches zur Ablegung ber Stimmen aufruft, den Unfang machen, ob es gleich seine eigene Stimme zulest giebt. Die Drb. nung ber Stimmen ift : Burgburg, Brandenburg. Bapreuth, Gichftadt, Brandenburg = Unfpach, ber deutsche Orben, henneberg . Schleusingen, und bernach folgen die übrigen eben fo, wie fie porbin nach ben Banten gefeget worden find.

s. 4. Die Areis = ausschreibenden Zürsten, sind der Bischof zu Bamberg, und die Markgrassen zu Brandenburg Bahreuth und Anspach. Lettere wechselten ehedessen, vermöge der 1712 und 1719 getroffenen, und vom Kaiser bestätigten Vergleiche, in dem Mitkreisausschreibamt alle dren Jahr um. Das Kreis = Directorium eignet

10

sich Bamberg allein zu, und zur Zeit, da ber bischöfliche Sis erlediget ist, will das Domkapitel Das Directorialamt verwalten. Die Markgrafen gu Brandenburg beffreiten bendes; und obgleich 1559 zwifchen bem Bifchof Georg zu Bamberg und Markgrafen Georg Friedrich ju Brandenburg verglichen worden: "baß auf den Rreistagen in "Berathschlagung aller und jeder Kreissachen, die "Proposition, Direction, Umfrag, Conclusion, "Begreifung der Abschiede und Kanzlen, den Bi-Schofen zu Bamberg allein gufteben, jugeboren "und gebuhren folle;" fo wird doch an Seiten ber Markgrafen behauptet, daß biefe Worte nur von ber directione durantibus horis consessus bandel ten, baran fich Bamberg begnugen laffen tonne; gefest aber, es mare ein mehreres barinn enthal ten, fo fen ber Bertrag burch ben weftphalifchen Rriedensschluß aufgehoben worden. Die Rreis: tate werden feit langer Zeit ordenelicher Weife ju Murnberg gehalten, und 1785 murde beschloffen, nach dem Beispiel bes schwäbischen Kreises, fich alle Sabr auf 6 bis 8 Wochen dafelbft zu verfammlen. Die Arciskanzley und das Reichearchiv find ju Bamberg.

9.5. Es wird dieser Kreis in Ansehung Frankreichs mit zu den vordern und vorliegenden Reichskreisen gerechnet. 1682 hat er mit den ober rheinischen Kreisständen diesseits Rheins und ben westerwaldischen Ständen, 1683 und 1684 mit den haperischen und schwäbischen, 1691, 92 und 1700 mit den schwäbischen, 1697 mit den übrigen vorliegenden Kreisen, und 1702 mit den chur-

#### Wom frankischen Rreise überhaupt. 847

bur und ober rheinischen, offreichischen und dwabischen Rreisen, Bundniffe geschloffen. 2118 1682 die Rriegsverfassung des gangen Reichs zu Friedenszeiten einfach auf 40000 Mann gefeßet vurde, kamen auf den frankischen Rreis 980 gu Pferde, und 1902 ju Fuß; und ben der Einthei-ung der zu der Reichsoperationskaffe 1707 bewilligten 300000 Fl. wurden biefem Rreife 22696 Fl. 47 Rr. zugetheilet. Das Areisobristenamt ift im Sange, und wird befeget. Bom vierzehnten Jahrhundert an bis jest, ift es bennahe ununterbrochen ben bem burchlauchtigften Saufe Branbenburg, und von 1603 bis 1764 beständig ben bem bochfürftlichen banreuthischen Saufe, geblie's ben, im leggedachten Jahr aber an bas bochfürft liche onolzbachische Daus gelanget. f. Strichens kurze Beleuchtung des Ursprungs und der Beschaffenheit des Arcisobristenamts insgemein, und des frankischen insonderheit. Unspach 1766.

s.6. In Ansehung ver Religion, gehöret dieser Kreis unter die vermischten. Jum Reichskammergericht, prasentiret er einen Katholischen und einen evangelischen Asselsson wird von dem Kammergericht an das katholischen wird von dem Kammergericht an das katholischen wird von dem Kammergericht an das katholischen und dieses Tod an das evangelische Kreisausschreidamt berichtet. Dieses thut ihn den Directoren der gräflichen und reichsstädtischen Bank kund, und schlägt zugleich eine oder zwen Personen vor. Die Stände berrathschlagen sich darüber, und nehmen entweder die vorgeschlagene Personen schlechthin an, oder fügen

fugen ihnen noch eine andere ben, und eröffnen folches burch die Directoren bender Banfe dem fürstlich evangelischen Rreisausschreibamt; worauf endlich nach wechselsweise gepflogener Unterhand. lung, von Seiten bes bochfürstlich evangelisch Directorii ein gemeinschaftliches Prafentations und Untwortsschreiben an das Rammergericht verfaffet. und ben Directoren ber graffichen und reicheftadtischen Banke zur Unterschrift und Siegelung jugefendet wird. Bierauf wird das Prafentations-Schreiben entweder geradesweges von dem reichs-Städtischen Directorio, welches dasselbe zulest unterschreibet, an bas Rammergericht gesandt, ober an den Rreisausichreibenden Rurften gur Ueberfenbung gurud geschicket. Wenn fich die dren Bante ber frantischen weltlichen Stande wegen der Pra. fentation nicht vergleichen konnen, prafentivet guweilen jede Bant allein einige Candidaten , aus welchen bas Rammergericht einen ermablet.

5. 7. In diesem Rreise find vier hauptstädte, namlich Schwabach, Wurzburg, Rurnberg,

und Wertheim.

s. 8. Wo die regio Slavorum in diesem Kreise, deren oben S. 840 Erwähnung geschehen ist, zu suchen sen? läßt sich aus Urkunden bahin genauer bestimmen, daß sie vornehmlich um Bamberg, und hiernächst um Bürzburg und im Fürstenchum Bayreuth, gelegen habe. Ob diese eingewanderte Slaven, Sorben oder andere gewesen; ist noch nicht ausgemachet.

## Das Hochstift Bamberg.

S. I.

oh. Bapt. Zomann hat von diesem Hochstife eine Landcharte heransgegeben, die noch sehr mangelhaft, sonst aber im Atlas von Deutsch-

land die 66ste ist.

S. 2. Es granzet gegen Norden an das Fürstenthum Coburg und an das Vogtland; gegen Often an das Fürstenthum Culmbach, und an das nürnbergische Gebiet; gegen Güden auch an das nürnbergische Gebiet, an das Fürstenthum Onolzbach, u.an das Fürstenthum Schwarzenberg; gegen Westen an das Hochstift Würzburg. Seine größte Ausdehnung in die Lange, beträgt ungefähr 15, und die größte in die Vreite über 10 Meilen.

S. 3. Der Boden traget allerlen Betraide. Gewachse und Baumfruchte im Ueberfluß, auch Bein, dabin infonderheit der Altenburger, Berinasfelder und Zeiler Landwein geboret, Safran und überaus vieles und gutes Guffbolg, welches infonderheit ben der Sauptftadt Bamberg febr baufig wachfet, mofelbit auch fo viele Lorbeer Beigen-Citro nen : und Pomerangen . Baume find, daß einige biefe Begend bas fleine Italien in Deutschland nennen. Die Biebzucht ist wichtig. Es find auch gute Soljungen und einige Gifenhammer vorhanden. Der Mayn, der aus dem Fürstenthum oberhalb Gebiras tommt, burchftromet den nordlichen Theildiefes Lan-7 Tb. 721. 556 Des, die Rednitz, Radantia, auf, welche leste aus dem Fürstenthum unterhalb Gebirgs kömmt, unterhalb Gebirgs kömmt, unterhalb Forchheim den kleinen Fluß Wisent, und nachmals die noch kleinern Fluße Lisch, (vor Aleter Asch, und Lisga,) Reich = und Rauhe=Ebestach, und Urach empfänget.

S. 4. Das Fürstenthum Bamberg enthält achtzehn Städte und funfzehn Marktslecken. Landstände giebt es nicht. Das ganze Land ist der römisch katholischen Lehre und gottesdienstlichen Ue

bung eifrig jugethan.

6. 5. Diefes Land bat vor Alters größten theils ben machtigen Grafen von Babenberg juge boret. Graf Heinrich hinterließ zwen Gobne, Reinbard und Albrecht, Die den Bischof Rudolph ju Burzburg im Jahr 902 mit Krieg überzogen, aber gefchlagen murben. Graf Reinhard murbe in ber ungludlichen Schlacht vom Grafen Conrad, R. Ludwigs III Bruderssohn, erstochen. Bruder Albrecht wollte feinen Tod rachen, verfolge te gebachten Grafen Conrad, und entleibte ihn wieder. R. Ludwig III ließ Grafen Albrecht ein laben, vor dem Reichstage zu Trebur gur Berantwortung zu erfcheinen, und als er fich nicht ftellete, belagerte er ihn in feinem festen Schlof Altenburg, worauf er fich entweder frenwillig an ben Ronig ergab, ober verleiten ließ, ju demfel ben ins Lager ju tommen, in welchem er, als ein Aufrührer enthauptet murbe. Beil er nun ber leste seines Sauses war, fiel bie Graffchaft Babenberg im Jahr 908 bem Reich beim. R. Deto III fcbent. chenkte sie seiner Schwester Sohn Heinrich, Herog in Bayern, der nach ihm zum König erwählet
ourde. Dieser beschloß, die Grafschaft Babenjerg in ein Bisthum zu verwandeln, welches auch
1006 geschah. Der König und seine Gemahlinn
kunigunda bereicherten dieses neue Bisthum anehnlich, und des Königs Kanzler Eberhard, der
1007 zum ersten Bischof gemacht wurde, ward
nicht nur vom Pabst Benedict VIII bestätiget, sonjern auch von aller erzbischössichen Gerichtsbarkeit
iefrenet. Gleiche und noch mehrere Frenheiten
md Vorzüge erhielt auch der zwente Bischof Suidjer von Manendorf von dem Pabst Clemens II.

6. 6. Gin Bifchof ju Bamberg ftebet alfo unnittelbar unter dem pabftlichen Stuhl, und mag n feinem Bisthum wie ein Erzbifchof schalten und balten. Er empfanget von bem Pabft gegen gute Bezahlung bas Pallium. Ronig Beinrich, ber Stifer bes Bisthums, bat ben Ronig in Bobeim gum Dberschenken, den Churfurften ju Pfalz jum Dbertruchfeß, ben Churfurften ju Sachfen jum Dbermarschall, und den Churfurften ju Branenburg jum Obertammerer des Sochstifte verrdnet, welche Memter fie von einem jeben regieenden Furften und Bifcof zu Lehn empfangen. Diefe Churfurften belehnen wieder vier alte Bedlechter ber Ritterschaft in Kranken mit ben vier Interamtern. Das Unterschenkenamt, haben die von Auffes; das Untertruchsegamt, die von Bibra; das Untermarschallamt, die von --sachdem die von Ebnet 1728 ausgestorben find; ind das Unterkammereramt, die von Rothenhant

- s. 7. Das Wapen des Bisthums, ist ein schwarzer Lowe im goldenen Felde, über welchen ein silberner rechter Schrägbalken durch den ganzen Schild läust. Der Fürst und Bischof zu Bamberg hat auf dem Reichstage im Reichsfürstenrath auf der geistlichen Bank die vierte Stelle. Er ist Mitkreisausschreibender Fürst und Director des frankischen Kreises, fordert die Stände desselben zur Ablegung ihrer Stimmen auf, und giebt die seinige zulest. Der Reichsmatrikular Anschlag des Bisthums, der ehedessen 1088 Fl. betrug, ist 1685 auf 454 Fl. gesetzt worden, und beträgt jest nur 437 Fl. Zu einem Kammerziel giebt es 574 Athle. 784 Kr.
- s. g. Das hochwürdige Domkapitel, bestehet aus 20 Domkapitularen und 14 Domicellaren. Der Landesfürst holet desselben Sinwilligung zu wichtigen Angelegenheiten ein.
- S. 9. Das bischöfliche Vicariat, richtet die Geistlichkeit und ihre Streitigkeiten. An dasselbe gehen die Appellationen von dem geistlichen Untergericht, oder Consistorium, welches in Spesachen richtet; von dem Vicariat aber wird nach Rom appelliret. Das fürstliche ordentliche Zosoicassterium oder die Regierung, bestehet aus einem Präsidenten, Kanzler, und einigen 20 Hofräthen. Unter derselben stehen die Nebengerichte zu S. Stephan, S. Gangolph und S. Jatob; das Landgericht zu Bamberg, das Pupillengericht, das Polizengericht, das Cent- oder peinliche Gericht, und das Unterschultheißenamt, oder Vicedomamt, dahin

babin die Fremden und hinterfaffen geboren,

u. f. w.

S. 10. Die fürstliche Sofkammer und Obers Einnahme, haben die landesfürstlichen Einkunfte zu beforgen. Jede hat ihren eigenen Prasidenten, und lette stellet auch den Sofkriegesrath vor, der den Kriegesstaat zu besorgen hat.

6. 11. Das Fürstenthum enthalt

1. Bamberg, vor Altere Babenberg, die Baupts und Refibeng : Stadt, welche an und auf Sugeln ben ber Rednit lieget. Db fie anfänglich Papenberg, bas ift, Pfaffenberg, ober, weil fie fcon ba gemefen und ben Ramen geführet bat, ehe bas Biethum und ein Rlofter in berfelben gestiftet worden, vielmehr Bavens berg, bas ift, auf bem Berge, geheißen habe? laffe ich babin gestellet fenn. Die eigentliche in ben meiften Gegenden mit Mauern und Graben umgebene Stadt, ift nicht groß; fie bat aber eine weitlauftige Borftabt, und ift überhaupt wohl gebauet, und volfreich. Rednit gerichneidet die Stadt an zwen Orten, woraus bren Theile berfelben entstanden find. In bem obern Theil, ber an und auffeinem Berge lieget, ift bie fürftliche Refideng Petersburg, welche B. Lotharius Franciscus 1702 neu und weitlauftig erbauet hat, die große Domfirche ju G. Georg, in welcher bes Stifs tere des Bisthums R. Seinrichs II und feiner Gemahlinn Runigunda Grabmal, und ein anfehnlicher Schat an Beiligthumern und Roftbarfeiten ju finden ift; Die Stiftefirche ju G. Stephan und & Jafob, die anfehns liche, fcone und reiche Benedictiner Abten auf bem Mondeberge, und das Nonnenfloster des heil Theobors. In bem mittlern Theil ber Stadt, ber mit dem obern Theil durch eine hohe fleinerne Brucke gus fammenhangt (die 1784 ein beftiger Gisgang gerftorte,) find viele icone Saufer, bas alte bifchofliche Schloß. Gegerowerth mit einer febensmurdigen Drangerie, 5663

eine icone Rirde, welche ehemals ben Refuiten geborte, Die ber biengen Universitat vorftanden, melde Academia Ottonina, vom B. Meldior Otto geftiftet, und am iften Gept, 1648 eingeweihet worden; die Mfarrfirde G. Martine, die Marienfirche, Monchen und drey Ronnen-Aloffer, und ein Sofpital, au finden. Gine lange und breite Brucke führet aus dem mittlern Theil der Stadt in die Borftadt Treuer stadt, in welcher bas alte Stift ju G. Bangolph, und bas Dominicaner Ronnenfloffer jum beil. Grab, ju bemerten. Die erfte Erbauung der Stadt wird in bas Sahr 804 gefetet. In berfelben find 984, 1124, 1134, 1138, 1158, Reichstage, und 1644, 45, 73, frantifche Rreistage gehalten worden. 1758 wurde fie von preußischen Rriegsvolfern eingenommen, und nebff dem Bisthum gur Erlegung einer farfen Contribution genothiget. R. Rarl ber Große hat in Diefe Gegend Claven geführet.

Die alte Burg, lieget etwa eine halbe Stunde von ber Stadt auf einem Berge, und ift größtentheils ver-

muftet.

1

Ben bem Dorf Seehof, das ungefahr eine Stunde von der Stadt lieget, ift die fürfiliche fehens würdige Sommerwohnung Marquardsburg, die von ihrem Erdauer Marquard Sebastian Schent von Staufenberg benannt worden, und einen fehr schinen Garten hat, der dem Bischof Adolph Friedrich das meiste zu verdanken hat.

2. Das Rammeramt, welches aus vin Theilen bestehet. Diese sind

1) Ballftatt, in welchem

(1) Sallftatt, ein Marktflecken am Mann, in welchem fich hiefelbst ber Leutenbach und die Eller et gieffen. Er ift ehedessen größer gewesen. R. Rarlder Große hat Slaven hieher bringen lassen.

(2) Die Dorfer Gundelsheim, Memmelsdorf,

Oberhait, Ragdorf, Viereth.

2) Güß:

grafen.

2) Gusbach, in welchem die Derter Gusbach, Ebing, Ebensfeld, Ferschooef, Obers und Untere Oberndorf, Japfendorf, Juckshuth.

3) Strullensdorf, in welchem Strullensdorf, Frensdorf, Johra, Sirfchaid, Oberngreuth, Unterns

grently.

4) Geißfeld, in welchem Geißfeld. Lindach, Lizendorf, Lohndorf, Melkendorf, Wistendorf, Meuffg, Podelndorf, Schammeledorf.

3. Das Amt Ectolsheim, in welchem

- 1) Ectolsheim, poer Eggolsheim, ein Marks
  - 2) Senftenberg, ein jerftortes Schloß,

3) Abelsdorf, ein Eisenhammer. 4. Das Umt Reiffenberg, in welchem Reiffenberg, ein Schloß.

5. Das Schultheißenamt forchheim, in welchem 1) forchheim oder Dorchheim, eine fleine bes feffigte Stadt, am fluß Bifent, welcher hier in die Rednis fallt. Es ift bier ein Stift und ein Franciscas ner Rlofter. Db Pontius Pilatus biefelbft, ober gu Forchheim im Spenergau, beutiges Tags Fors, ober vielmehr an feinem von benden Dertern, geboren fen? find nicht fo erhehliche Fragen, als diejenige, an wels den von diefen benden Dertern der Ronigshof Sorche beim ju fuchen fen, wofelbft im neunten und gebnten Sahrhundert unterschiedene Reichstage gehalten, und fonigliche Urfunden ausgefertiget worden ? Prof. Reinhard suchet ihn an diesem Ort, und lehret, bas R. Beinrich II denfelben 1002 dem Stift Saug ben Burge burg geschenket habe: daß 1017 Bamberg benfelben taufchweise fur Ronigshofen bekommen, R. Beinrich III ihn 1040 wieber unmittelbar an bas Reich gebracht, und R. heinrich IV ihn 1062 von neuem dem Bisthum Bamberg verlieben habe, ben welchem er von diefer Beit an verblieben. R. Rarl ber Große bat Glaven hieher geführet. Die Festung ift 1552 bon des Marts

5664

21. Das Umt Burgfuntstad, ein welchem

1) Burgfunftadt, ein Stadtchen am weiffen Mann.

2) Alltfunftadt; ein Dorf mit einer Rirde.

22. Das Uint Rupferberg in welchem .

1) Rupferberg, eine Stadt und Schloff, felbft eine Comthuren bes beutschen Orbens ift. Der Ort ift 1380 andas Bisthum gefommen.

2) Stadt Steinach, eine fleine Stadt mit einem Schloß, welche 1150 vom Grafen Doppo in Bennes

berg an bas hochftift gefchenfet worden.

3) Enchenreuth, ein Marftfleden.

4) Dobra, ein Bergichloß.

23. Das Umt Ludwig: Schorgaft, in welchem Ludwig Schorgast, ein Marktsleden. 24. Das Umt Markt Schorgast, in welchem

martt: Schorgaft, ein Martifleden:

25. Das Umt Leugaft, in welchem

Leugaft, ein Marktfleden, ber 1585 bon bem Mbt Beinrich ju Langheim erkaufet worden.

26. Das Umt Teufchnin, in welchem

1) Teuschnin, ein Stabtden und Golof.

2) Worthalben, auch Wordhelm, ein Markt Recfen.

3) Baflach, und andere Dorfer.

27. Die Sauptmannschaft Eronach, in welcher

i) Cronach, ober Cranach, in alten Zeiten Crana, eine mobibefestigte Stadt, am Rlufden Cra nach, welches hiefelbft in die Rotach fallt. Reben derfelben lieget die Bergfeffung Rofenberg. Ulrich von Marchen Diefe Stadt an bas Bisthum ge schenket. 1632, 33 und 34 ift fie vergeblich belagert worden. Es wird bier jabrlich bas fo genannte Triv belgericht (judicium mellicidorum,) gehalten.

2) Waldenfels, oder Wallenfels, ein Markiffe den, und Stammort ber ehemaligen herren von Bal

denfels.

-

- 3) Unter Rodach, am Fluß Rodach, und ans bere Derter.
  - 28. Das Umt Surtemberg, in welchem

1) Fürtemberg, ein verfallenes Schloß

2) Surth, ein Dorf.

29. Das Umt Lichtenfels, in welchem

1) Lichtenfels eine Stadt am Mann, auf webdem fie nach Frankfurteinen ftarfen Solzhandel treibet. Sie ift 1141 an das Bisthum gefomen.

2) Zeuten, ein Marftfleden an der Rotach.

- 3) Zang, Bantum, eine Benedictiner Abten, die in Ansehung der geistlichen Gerichtsbarkeit unter dem Bisthum Burgburg stehet. Sie ist and einem graft. Schloß entstanden, welches 1071 zu einem Klosser gewidmet worden. Durch einen 1738 geschlossen Resces, hat es die bambergische Landeshoheit erfannt.
- 4) Langheim, eine Mannsabten Eisterctenser Ordens, in welcher die letten Berzoge von Meran, Otto I und Otto II, Bater und Sohn, begraben lies gen. Sie hat wegen ihrer im Fürstenthum Eulmbach liegenden Güter, 1730 mit Brandenburg- Culmbach einen Bergleich geschlossen, und 1741 in einem besons dern Reces die bambergische Landeshoheit erkannt,

3) Vierzehn Seiligen, ein Ballfahrtsort.

30. Das Amt Schonbrunn, in welchem Schonbrunn, ein Schloß am Mann.

31. Das Amt Dovingstadt, in welchem

1) Doringstadt, oder Düringstadt, ein Markt-

2) Mittelau, tTeundorf, Speierberg, und

andere Dorfer.

32. Staffelstein, ein Stadtden, am Flußchen Lauter, welches nicht weit davon in den Mann fallt, gehöret dem Domfapitel.

33. Das Umt Baunach, ehedeffen Stufenberg,

in welchem

1) Baunach, ein Markistecken, an einem gleichs namigen Flüschen, welches nicht weit von hier in den Mann Mann fließet. Er ift 1385 bom Grafen Johann au Trubendingen an das Dochftift verfauft worden.

2) Stufenberg, ein Schloß, con welchent bas

Unit ehebeffen benannt worden ift.

3) Rattelsdorf, und andere Dorfer.

34. Das 21mt Zeil, ehedeffen Schmachtenbera. in welchem

1) Zeil, ein Stadtchen am Mann, welches 1071

an das Bisthum gefommen ift.

2) Schmachtenberg, ein Bergichloß oberhalb Beil.

35. Das Umt Ebersberg, in welchem

Bbereberg, ein Bergschloß, welches 1011 an das Bisthum gebracht worden.

36. Das Umt Burg: Ebrach, in welchem

Burg : Bbrach , ein Martifleden , am Rlugden Mittel's Eberach, das fich nicht weit von bier in die Rauhe: Eberach ergießer. Er ift-1390 burch Laufch vom Bisthum Burgburg an Bamberg gefommen.

37. Das Umt Wachenroth, in welchem

i) Wachenroth, ein Marttfleden, ben Rais fer Beinrich II im 3. 1006 bem Bisthum, und Diefes 1214 bem Rlofter Monchsberg gefchentet hat.

2) Klein Wachenroth, und andere Dörfer. 38. Die Verwalterey Schluffelau, zu welchn

gehöret

1) Schluffelau, ein 1525 vermuftetes abeliches Monnenflofter Ciffercienfer Ordens, welches Cherhard Graf von Schluffelberg 1260 geftiftet bat.

2) Wingeredorf, Sortichwind, Jungeuhofen;

Bzelskirchen , und andere Dorfer.

39. Das Zentgericht Bechhofen, worinnen Bechhofen, ein Flecken.

40. Das Umt Bochstatt, in welchem

1) Sochstatt, eine Stadt an der Aisch, die 1006 vom Raifer Heinrich II dem hochstift geschenket worden ift. 1632 wurde fie verbrannt.

2) Lonnerstadt, ein Dorf, daran Rurnberg Unstheil hat.

41. Das 21mt Ober Sochstatt, in welchem

1) Ober : Sochstatt, ein Dorf, an der Hifch.

2) thandorf, ein Dorf.

42. Das Umt Berzogenaurach, in welchem

1) Ferzogenaurach, ein Statiden am Fluß Ausrach, über welches R. heinrich U dem hochstift 1006 die weltliche Obrigkeit verliehen hat.

2) Beutelsdorf.

43. Das Umt Oberscheinfeld, ift vom Fürftensthum Schwarzenberg umgeben, und enthält

Ober = Scheinfeld, einen Marftflecken, und ans

dere Derter.

44. Die Pflege Viloect, lieget in der obern Pfals,

und enthalt vornehmlich

Vilseck, ein Stadtchen und Schloff an der Bile, welches 1634 und 41 von feindlichen Rriegsvolfern

vermuftet, aber wieder hergestellet worden.

Anmerkungen. 1) Der Donwrosten gehöret ein Antheil am Hosmarkt Jurth, wovon ben dem Fürstensthum Onolzbach ein mehreres zu sagen sehn wird.
2) Die Benedictiner Mannsabtenen Weissennohe, oder Weissene, Weissenau, Alba Augia Nariscorum, in der Nachbarschaft der Stadt Gräsenberg, und Michelsseld, nicht weit von Aurbach, welche zum bambergissen Kirchsprengel gehören, sind oben schon angesühret worden. 3) Die ehemaligen bischöslichsbambergischen Aemter, Oerter und Güter im Herzogthum Kärnthan, sind 1759 an das Haus Destreich verkaust worden.

# Das Hochstift Burzburg.

S. i.

Man hat vom Bisthum Burzburg eine Landcharte, die J. Z. S. (das ist, Seyfrid,)
gezeichnet, Z. J. Schollenbach in Rupfer gestochen, und Johann Zosmann zu Nürnberg abgedruckt hat, nach dessen Tode Joh. Bapt. Zomann die Platte bekommen, und diese Charte mit
einigen Verbesserungen ferner ausgegeben, endlich aber unter seinem Namen etwas vollkommener
an das Licht gestellet hat. Die leste Charte ist

im Atlas von Dentschland bie 67fte.

S. 2. Das Fürstenthum gränzet gegen Often an das Viethum Bamberg, Fürstenthum Schwarzenberg, Grafschaft Castell, limburgische Herrschaft Speckseld, Fürstenthum Inolzbach, und Herrschaft Rothenburg; gegen Süden an die Grafschaft Hohenburg; gegen Westen an des beutschaft Wertheim, Erzstift Maynz, Grafschaft Mieneck, und Stift Fulda; gegen Norden an die gesürstete Grafschaft Henneberg, und an das Jürstenthum Coburg. Seine größte Ausbehnung in die Länge beträgt ungefähr 21, und die größte Ausbehnung in die Breite 16 Meilen.

S. 3. Es ift an Getraide, Weide, mancherlen Fruchten und Bewächsen, und an Wein fruchtbar; ja, es machsen in demselben die besten Fran-

ten.

enweine, bornehmlich ben Burgburg und Rlinenberg. Bu Riffingen und Boflet find Gefundrunnen und Bader. Der Mayn, der aus dem jurftenthum Bamberg tommt, burchftromet einen roßen Theil bes Landes, nimmt auch hiefelbst die rantische Saale auf, Die in Diesem Fürstenthum in der hennebergifden Grange entfpringet, und ritt in die Grafschaft Wertheim. Die Tauber ind Tart fließen durch die füdliche Gegend des anbes.

5. 4. Man findet in biefem Fürstenthum brep' ind drenßig Stadte, und ungefähr eilf Marktfle-ken. Landstande giebt es nicht.

5. 5. Die herrichende gottesbienftliche Lebre and Uebung, ift bie romifch fatholifche; es find iber auch 25 evangelifch lutherifche Pfarren, und anterschiedene reformirte Bemeinen, im murgburzischen Kirchsprengel und Gebiet, Die von Zeit zu Zeit ben dem Reichstage Klagen über Unrecht und Unterdrudung anbringen. Im fechzehnten Jahrbundert mar Diefes Bisthum voll von evangelifchen Einwohnern. Bum bifchoflich : murgburgifchen Rirdsprengel gehoren 16 Landbechanepen, melche find, zu Arnstein von 19 Pfarren, zu Buchheim, (im Erzstift Mannz,) von 17 Pfarren, Bublerthan von 8 Pfarren, Dettelbach von 27 Pfarren, Ebern von 17 Pfarren, Iphofen von 13 Pfarren, Gerolzhofen von 27 Pfarren, Karlstadt, woselbst zwen sind, namlich eine für ben obern, und eine für den untern Diffrict, jusammen von 32 Pfar-ren, Rrautheim (im Ergftift Manng,) von 12 Pfarren, Mellerichftabt von 36 Pfarren, Mergentbeim. beim', (jum Soch und Deutschmeifterthum geho. rig,) von 23 Pfarren, Moßbach, (in der Pfalt,) von 9 Pfarren, Munnerstadt von 34 Pfarren, Recfar · Illim, (im Meifterthum Mergentheim,) von 13 Pfarren. Ochsenfurt von 26 Pfarren, Schluffelfeld von 11 Pfarren und 19 Pralaturen, ju welchem noch bren adeliche Stifter fommen.

6. 6. Es ift zwar ber beil. Bifchof Rilian um bas Jahr 686 zum erstenmal nach Wurzburg gekommen, woselbit bamale Gogbert, Bergog in Thuringen, gewohnet bat, ben er im Sabr 687 getauft haben foll: er ift aber nicht ber erfte Bischof zu Wurzburg gewesen, sondern diefes Amt bat zuerst der beil. Burchard um das Jahr 741 erhalten, der von dem heil. Bonifacius bestelle und eingeweihet worden. Diefem Bifchof Burchard soll der frankische König Pipin das Zerzoarbum zu Franten, fo wie es heutiges Tags genommen wird, gefchenkt haben: weil aber erweislich ift, daß bas heutige Frankenland ju Pipins Zeit noch feine eigene und besondere Landschaft gewesen fen, und daß der Mame Oftfranken oder Frankenland, bem jegigen Rrankenlande damals noch nicht ei genthumlich jugetommen fen, fo fann Ronia Die pin das jegige Bergogthum ju Branten der murgburgifchen Rirche nicht gefchenket haben. Es merden zwar in Urfunden Raiser Ludwigs I und Arnulphs 26 Rirchen und gemiffen Marten, Zehnten und Seerbanne angeführet, Die Rarlmann und Divin, und andere gottesfürchtige Leute dem beil. Burchard und ber murzburgifchen Rirche gefchen-tet haben follen: allein, dadurch tann weder der lim.

Umfang des bischöflichen Rirchsprengels, noch bas Bergogthum erwiesen werben, jumal ba bor, unter ind nach Rarlmann und Pipin, unleugbar Graen in Frankenland gewesen find. Eben fo menig ienen der zehnte Theil von gewissen toniglichen Einfunften aus Oftfranken, welcher ber murgbur rifchen Kirche verliehen worden, das Recht, Glaben auf die Guter der Kirche aufzunehmen, und die Befrenung, die der Rirche ertheilet worden, jum Beweise bes Bergogthums. Bon Rart bem Brogen, Conrad I, Heinrich I, Otto I, II und III, Beinrich II und Conrad II, tann ber berzogliche Eitel, den die murzburgischen Bischofe beutiges Lages führen, auch nicht bergeleitet werben; benn beile find die Urfunden, die von denfelben aufgeviesen werden, unrichtig, theils ermahnen fie bes Bergogthums Franken nicht. Gine vom R. Beinich V vorhandene Urfunde, bestätiget ben Bischoen ju Burgburg nur die Gerichtsbarkeit über Die Buter ihrer Rirche, und wenn die Urfunde, die ion R. Friedrich I vorgezeiget wird, gleich feine Merkmale ber Unrichtigkeit batte, so bewiese fie och die Wurde eines Herzogs zu Franken eben fo venig, als die Bortragung eines Schwerdts, und ie Erbhofbeamten; benn jene zeiget bloß diemeltiche Gerichtsbarteit an, und diefe bat bas Sochtift mit anderen deutschen Bisthumern gemein. Interdeffen haben die Bifchofe ju Burgburg gegen ie Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts angefanjen, sich Zerzoge zu Franken zu nennen, und nan balt gemeiniglich bafur, baß 3. Gottfrieb er erfte gemefen fen, ber fich diefes Titels bedienet 7 76. 721. Tii babe.

habe. Es icheinet aber, bag beffelben Borganger Sigmund, ein geborner Bergog zu Sachsen, fich Diefer seiner Berfunft wegen einen Bergog schlecht bin, und ohne den Zusab, ju Franken, genennet babe, wie er benn auch querft das Schwerde in das bischöfliche Siegel aufgenommen hat, da die altern Bifchofe im Siegel bloß mit einem Bi-Schofsstab abgebildet worden. Sein Nachfolge Bottfried hat nicht nur das Schwerdt im Siegel fondern auch den Titel eines Bergogs benbehalten und ben Bufas, ju Oftfranken, bengefüget imel cher lette aber nicht allezeit gebrauchet worden. Es bat folder Bufas befto leichter gescheben konnen, Da die Bischofe zur damaligen Zeit fich manchmel Bischofe zu Burgburg und Bergoge zu Franken genennet haben. Die folgenden Bischofe baben Diefe Titulatur behalten: man fann aber nicht behaupten, daß das Sochflife badurch neue Rechte bekommen habe. Und obgleich R. Rarl IV burd eine im November 1347 ausgefertigte Urfunde bem Bisthum zu Burzburg wegen bes zu bemfel ben von Alters ber geborig gewesenen Bergog thums ju Franken Das Landgericht ju Franken entweder ertheilet, oder bestätiget bat: fo batbed nur der Raifer das, mas man ihm von alten Red ten der murzburgischen Rirche vorgebrache batte, als mahr angenommen, ja er hat biefen Brief in einer Zeit gegeben, ba die Rechtmaßigfeit feiner Wahl noch nicht entschieden gemesen, und in fei nen nachmaligen Bestätigungebriefen, Die er bem Bisthum Burgburg ertheilet bat, fommt nichts bom Bergogthum und Landgericht in Franken vor. 68

Es haben auch die Raifer Wenzel, Sigmund, Friedrich III, und anfanglich auch Marimilian I Die Bifchofe ju Burgburg noch nicht mit bem Berjogthum ju Franken belehnet. Man trift gwar n einer Urfunde R. Maximilians I von 1510 eine Bestätigung bes Bergogehums ju Franten an: allein, eine bloge Bestätigung giebt fein neues Recht, fondern ift unnug, wenn von den Borgangern basjenige nicht wirflich verlieben ift, mas bie Nachfolger bestätigen.

6. 7. Der Litel des Bischofs ift: - bes Zeil. Rom. Reichs Surft und Bischof zu Würzburg, Berzon zu Oftfranken. Das Wapen wegen des Bisthums, ift unter bem Bichof Johannes aufgekommen, und ift ein fchrag chwebendes von Roth und Silber quadrirtes Kabne ein, an einer golbenen Lange, im blauen Gelbe; und wegen bes Bergogibums Franken, ein von Roth und Gilber quer geftreiftes Quartier, mit bren weißen Spigen im rothen Relbe. Sinter bem Bapenschilde raget ein Wischpfeftab und ein Schwerdt bervor.

S. 8. Die Bifcofe laffen fich ein bloges Schwerdt vortragen. Pabft Benedict XIV bat bnen 1752 die Tragung des erzbischöflichen Pallit und Rreuges jugestanden; fonft find fie Guffraganten ber Erzbischofe zu Manng. Auf dem Reiches tage hat ein Fürst und Bischof zu Burgburg im Reichsfürstenrath auf der geiftlichen Bant die fünfs te Stelle; ben dem frankischen Rreife aber bat er wegen bes Bisthums die erfte Stimme. Sein Reichsmatrikularanschlag beträgt jest 850 Fl. morun.

worunter aber auch der Anschlag der Herrschaft Reigelsberg, und der Reichsdörfer Gochheim und Sennfeld, aber nicht des würzburgischen Antheils an den hennebergischen Landen, stecket. Lehtes ist auch nicht mit unter dem würzburgischen Anschlage zu einem Kammerziele begriffen, der 826

Rthlr. ausmacht.

het aus vier und zwanzig Rapitular und drensig Domicellar herren. Die 4 Libamter des Bie thums, sind vermuthlich schon vor Kaisers Friedrich I Zeit vorhanden gewesen. Erbmarschälle, sind die gesürsteten Grasen zu Henneberg, Erbkammerer, die Fürsten zu Löwenstein Wertheim, Erbschenken, die Grasen von Castell, Erbkruchsesse, die Besiser der Grasschaft Rieneck.

S. 10. Das sogenannte kaiserliche Landge richt des Zerzögthums Franken, ist eigentlich ein würzburgisches Landgericht, welches die Bi schöfe in ihrem Fürstenthum, vermöge der Landes hoheit, verördnen, wie die benachbarten Stände standhaft behaupten, und sich auf Raiser Wenzels Brief von 1384 berüfen, in welchem dem Bische verstattet wird, einen Landrichter in seinem Lan

be zu fegen.

9. 11. Die bischöflichen hohen Collegia, und zwar 1) die geistlichen, sind: (1) die geistlichen find: (1) die geistliche Regierung, die insonderheit auf das, was die bischöfl. Gerichtsbarkeit betrifft; gehet; (2) das Oicariat, welches die Streitigkeiten, die gottet dienstliche Personen und Sachen angehen, richtei; und (3) das Consistorium, welches Chesaden

hanbelt. Bon ben benden legten wird an ben tetropolitan, ober an die pabstliche Munciatur pelliret. 2) Die weltlichen, sind: (1) ber beime Rath, vor welchen die wichtigften Gaen geboren; (2) der Regierungs = nud Sofa ath, ber alle Criminal und Civil Sachen rich t, und wieder aus vier Berichten bestehet, mele find, bas Gebrechenamt, (judicium jurisctionalium;) bas Rathamt, (judicium causaim civilium;) das Lehnnericht und das peinche Gericht; (3) das Zofgericht, an welches om Landgericht appelliret wird; (4) bas oben . 10. angezeigte Landgericht, welches Erbhafts Bormundschafts und bergleichen Sachen chtet; (5) ber obere Rath, vor welchen die olizenfachen gehören; und (6) der Stadtrath.

6. 12. Die bischöflichen Ginfunfte werden auf bis 500000 Gulden geschäßet. Die Cameral-

chen besorget die fürstliche Softammer.

6. 13. Der Rurft und Bischof unterhalt funf legimenter ju Bug und Pferde, und bie Rrieges.

chen fteben unter bem Soffriegesrath.

S. 14. Die genquere Befchreibung bes gurenthums , zerfällt in zwen Sauptabichnitte; benn s find zu beschreiben :

I. Die Zauptstadt und die fürstlichen (emter, namlich:

1. Wurzburg, Wireeburgum, auch icon bor bem nde des gehnten Jahrhunderte Herbipolis, die Sauptnd Refideng . Stadt, die am Mann lieget, mohl bes ffiget ift, und burch die außerhalb derfelben auf einem oben, und felfichten Berge belegene Festung Marien: Tii 3

berg, oder ber grauenberg, unterftuget wird, in web der ein bifcoflides Schloß, ein mobl verfebenes Zeug. haus, und eine Rirche, von welcher ber Berg und bas Schloß den Ramen hat, und welche die alteffe in gram ten fenn foll, ju finden. Die Stadt felbfi wird in acht Theile abgetheilet, namlich, in vier Biertel und in vier Borfiadte, enthalt das neue fürfil. Refidengichiof, zu welchem febr ansehnlichen Gebaude B. Johann Ibis lipp Krang, Graf von Schonborn, 1720 den Grund ffein geleget, B. Friedrich Rart, auch ein Graf pon Schonborn, aber daffelbe vollführet, und 3. Monn Kriedrich durch Gallerien und Gaulen, Die aufbenden Seiten angebracht worden, noch mehr verfchonert bat; bie anfebnliche Cathedralbirche ju G. Rilian, und bo berfelben die merkwurdige ichonbornifche Begrabnis capelle; die Collegiatfirche ju G. Johannes dem Evan geliften in Neumunfter, die anfänglich das Saus bei Erlofers geheißen hat; die Collegiat und Pfarr - Rin de ad utrumque S. Joannem in Sangis! Die Mfgreffe de und das abeliche Ritterfift jum beil. Burchart, welches aus einem Brobft, einem Dechant, acht Capitularen, acht Domicellaren, und gehn Bicarits be flebet; bie Mfarrfirchen gu G. Beter und gu G. Ber trud in Pleichach; das abeliche Frauenflift zu G. In na, welches aus einer Aebtiffinn und mehrentheils acht \* Fraulein, beftehet, Die Benedictiner Mannsabtenen ju G. Stephan und G. Jafob Hein ehemaliges ge fuiter : Collegium, das nun ein Geminarium für junge Beiffliche ift, noch vier Mondenfloffer, und zwei Monnenklöster; ein haus und eine Rirche bes beut ichen Ordens, eine im Unfang bes funfgebnten Jahrhunderts von dem Bifchof Johann von Eg lofffein errichtete, und 1402 von bem Pabft und Raifer bestätigte, und nachdem fie von 1411 an ein gegangen mar, vom B. Julius wieder hergeftellt, 1575 bon dem Pabst und Kaifer privilegirte, und 1584

eingeweihete Univerfitat (\*), mit einer Rir= e, und einem bem beiligen Rilian gewidmeten Colleum ober Seminarium, das nun ein afademifches aus für junge, fludirende Edelleute ift; eine 1757 richtete Sternwarte; das große Julier-Hofpital, in elchem einige hundert elende Menfchen unterhalten erden, mit einer Rirche; das Sof-Sofpital; das endor fche Hofpital, und das Burger = Sofpital. In m Ancht= und Arbeite Saufe werden wollene Tuer, Rirfen und Futterbon, jur Befleidung der fürftl. folbaten, und anderer Gebrauch, verfertiget. Der stadt ift ein Bicedom vorgefeget, unter welchem ber stadtrath und das Ufandhaus Steuer - und Umgeldmt, nebft dem Burger = Bofpital; fteben. Es ift bier ne Stuck= und Blocken . Biegeren. Wenn und von em das Schloß, und hierauf die Stadt Burgburg, thauet worden fen? ift ungewiß. Jenes ift vor Alsers ein Sig tharingifcher Bergoge gewesen. In ben ahren 960, 1168, 1246 und 86, find hier Reichsige gehalten worden. Bifchof Julius vertrieb 1587 ier evangelifche Rathsherren , und viele Barger aus er Stadt! bie übrigen evangelifchen Ginwohner, Die aft die Balfte ber Burgerschaft ausmachten, brachte r wieber gur romifiben Rirche. 1631 murben Stadt nd Schloß von ben Schweden erobert. Gie ift eine on den vier Sauptmungfladten des frantifchen Rreifes.

Der Steinwein, ber um Burgburg auf bem Berge, welcher der Stein genennet wird, machfet,

ebort unter die allerbeften Frankenweine:

Außerhalb der Stadt, findet man am Mayn ein Rönchen- und ein Ronnen-Rlofter.

Tii 4

2. Das

(\*) Diefer gehören die Einfünfte der ehemaligen Ribster Marienburghausen, unweit hasfurt, und Zausen, oberhalb Riffingen; fie ziehet auch die Einsunfte aus den Dorfern Girnfeld, Breidensee, Rreugshal, Münchhof, Sodenberg, Wüsten-Sachsen, und anderen.

2. Das Oberamt Beydingsfeld, in welchem

1) Seydingsfeld, eine kleine Stadt am Mann, die ehemals R. Friedrich I von Friedrich lettem Grofen von Rothenburg, geerbet, B. Otto II aber 1342 an das hochkift Würzburg gebracht hat. Sie hat vielen Weinwachs.

2) Roch feche Derter.

3. Das Centamt Veits Sochheim, in welchem
1) Veits Sochheim, ein Dorf, eine Stunde unterhalb Burzburg, woselbst Heinrich, Landgraf wurdeningen, 1246 zum dentschen Könige erwählet worden ist. Es ist der Geburtsort der heil. Bilhild, die hieselbst verehret wird. Es ist hier ein bischöfticher Sommerpallast.

2) Die Derter Brlabrunn, Gundersleben, Marrets : Bochheim, Ober = und Unter : Leinach, Tun-

gerebeim, Zellingen.

4. Das Ober = und Centamt Rariftadt, in welchem

1) Rarlstadt, eine Stadt am Mann, die 334 steuerbare Sauser bat. Sie ift der Sig zweper Land bechanenen, nämlich der obern und untern. Im schrzehnten Jahrhundert waren hier fast alle Einwohner evangelisch.

2) Barlburg, ein Pfarrborf, an ber andern Seite des Manns, jener Stadt gegen über, in deffen Pfarrfirche 1666 eine Brüderschaft jum heil. Rreut, errichtet ift. Das ehemalige Schloß Karlburg, liegt

mufte.

3) Die Dörfer Lautenbach und Regbach, ber welchen Walfahrtsfirchen sind, und im letten Mufco-tellerwein wächset; Muhlbach, woselbst guter Bein wächset; Simmelstadt, und sieben andere Derter.

5. Das Umt Somberg an der Weren, in welchem Ein Schloß und Bleden diefes Namens, und noch

acht Derter.

6. Das Ober: und Centamt Rothenfels, in welchem

1) Rothenfels, ein fleines Stabtchen am Mann, bas mir 67 feuerbare Baufer hat. B. Dito II faufte baffelbe 1342 an das Sochftift. Es ift eine Zeitlang ben Grafen von Rieneck verliehen worden, mach Ders felben Abgang aber an bas Sochftift juruch gefallen. Das Schloß baben die Bauern 1525 verwüftet.

2) Die Dorfer Carbach und Greufenheim, und

wolf andere Derter.

3) Teuftadt, ein Rlofter Benedictiner= Orbens am Mann, welches vermoge ber 1767 befannt gemache ten diplomatischen Rachrichten, 794 und 812 vom R. Rarl dem Großen und deffelben Schwester Gertrud. aestiftet, und bemfelben ber gange Speffart mit allen Darinn befindlichen Orten und Gerechtigkeiten, geschens fet worden fenn foll, um für ein unmittelbares Reiches flift ju gelten. Bis 1341 foll fich bas Sochflift Burge turg über das Rloffer und beffelben Guter, in weltlie chen Sachen feiner Dacht und Gewalt angemaffet haben. Nachdem aber Bischof Otto II die Adminis firation ber Rlofferguter übernommen, ift swiften bem Sochfift und bem Rlofter Streit entflanden, Der 1550 querft, und 1766 von neuem, an das Rammergericht gebracht worden.

7. Das Umt Schonrain, ift bem Sochftift 1550 nach Absterben ber Grafen von Rieneck beimgefallen. In demielben ift Schonrain, ein Schloff und Dorf.

8. Das Centamt Mura im Sinnegan ober Sine negrund, ift auch nach Absterben der Grafen von Ries neck an das Bisthum gefallen. Mura, ift ein Dorf: am Glugden Sinn. Ru Mittelfinn, ift eine evanges lifche Pfarrfirche. Es gehoret auch Oberfinn hieher.

o. Das Oberamt Gemunden, in welchem

1) Gemunden, ein Stadten am Mann, ber biefelbit die Saale aufnimmt.

2) Roch fieben Derter.

10. Das Ober: und Centamt Trimberg, in welchem

. 1) Trimberg, ein Schloß und Dorf an ber Saale, meldes nach Ubfterben ber Grafen von Erim: berg, 1376 an das Bisthum, als ein eröffnetes gebn, gefallen, oder, wie andre melben, von diefen Grafen 1281 an bas Bisthum verfauft worden.

2) Die Dorfer Burendorf, Sulgthal, und noch

neunzehn andre.

11. Die Rellerey Aura oder Aurach, ander Gaar le; ift aus bem ehemaligen Benedictiner = Rlofter 21113 rach, Auracum, entstanden.

12. Das Ober : und Centamt Riffingen, in

melchem

1) Riffingen, ein Stadtchen an ber Saale, B. Gerhard hat daffelbe 1294 att bas Bisthum ges fauft, B. Johannes Hi verpfandet, B. Rudolph aber wieder eingelofet. Ben bemfelben find alte Galzoneb len, und Gefindbrunnen. Die letten befieben in bem gewöhnlichen Erinkbrunnen, einem Eurbrunnen und Babbrunnen. Rach des Sofrath Delius Unterfudung, baben bie benden erften Rochfalf, Gaure und Laugenfalg, und der britte bat auch Gifen.

2) Roch vier Derter, it im der et

12. Das Centamt Ebenhaufen , in welchem

1) Bbenhausen, ein Marktflecken, ber 1354 vom Grafen Doppo von Benneberg erfauft worden.

2) Urnshaufen, ein Dorf, und noch zwolf ans

bere Derter.

14. Die Rellevey Poppenlaur, ein Dorf diefes Mamens. . .

15. Das Centant Munnerftadt, in welchem

1) Minnerftadt, eine fleine Stadt am Rlugden Laur, beren eine Salfte 1354, und die andere zur Reit Bifchofe Julius an bas Sochfift gefommen ift. Es ift hier eine gandbechanen, ein Augustiner Eremiten-Rlofter, welche in dem hiefigen 1760 geftifteten Gom naffum lehren, und ein Comthurenhaus des deutschen Orbens.

2) Roch dren Derter.

16. Das Ober und Centamt 2fchach, in welchem

1) Afchach, ein Marktflecken, mit einem Schloft:

2) Boklet, ein Dorf an der Saale, ben welchem in Gesundbrunn ift, bessen Wasser etwas Kochsalz, twas das dem Salmiak sich nahert, auch etwas undbares und eisenartiges enthält, wie die vom Hofzath Delius angeführte Untersuchung lehret.

3) Stangenroth, ein Dorf, und noch funf und

mangig andere Derter.

17. Das Ober: und Centamt Weuftadt, in wels

1) Meuftadt an der Saale, eine fleine Stadt,

mit einem Carmeliterfloffer.

2) Salz oder Salzburg, ein verfallenes altes Schloß, welches ehedeffen ein Rönigshof gewesen iff, woselbft sich Larl der Große oft aufgehalten, und im Salzforste gejaget hat.

3) Brand : Lorenzen, Seuftren, Sollftadt, Will:

ferhaufen, und funfjehn andre Derter.

- 13. Das Ober: und Centamt Bischofsheim, in welchem
- 1) Bischosoheim, ein Städtchen, welches 1376 nach Absterben der Grafen von Trimberg, dem Hochftift heimgefallen ift.

2) Noch vierzehn Derter.

19. Das Centamt Biltere, in welchem

1) Bilters, ein Marftfleden, am Flugden Ulfter.

2) Muersberg, ein Schloß, und noch vier Derter.

20. Das Centamt fladungen, in welchem

1) Sladungen, ein Stadten, in welchem im fechzehnten Jahrhundert die evangelische Lehre fehr übers hand genommen hatte.

2) Wordheim, Ober Blsbach, und neun an-

bere Derter.

21. Das Ober: und CentiUmt Melrichstadt, in meldem

i) Melrichstadt, eine kleine Stadt, die der Sig einer Landdechanen ift, und ben der 1977 eine Schlacht

amt=

zwischen Raifer Beinrich IV und Bergog Rudolph in Schmaben porgefallen ift.

2) Stockheim, Ober : Strey; und noch fechs

Derter.

22. Das Aloster- und Probstilmt Wechterswin: Fel, ist aus dem ehemaligen Cistercienser-Aloster Wechterswinkel, entstanden, hat allezeiteinen Domsherrn zum Probst, und begreift steben Derter.

23. Das Ober: und Cent:Amt Ronigshofen im

Grabfelde, in welchem

1) Bonigshofen im Grabfelde, Regis curia in arvis, eine fleine, wohlbefestigte Stadt an der Saale, die 1305 an das Bisthum gefauft worden.

2) Alsleben, Byerhaufen, Ober: Bofeld, Ottels

manshaufen, und feben andre Derter.

24. Das Centaint Gulgfeld, in welchem

Sulzfeld, Saal, und funf andre Dorfer. 25. Das Centamt Lauringen, in welchem

1) Lauringen, ein Stadtchen, am glußchen Caur.

2) Roch fieben Derter.

26. Das Umt Rothenftein, in welchem

1) Rothenstein, ein vermuftetes Schloß, bas 1354 vom Grafen Eberhard ju Wirtemberg, erfauft worden.

2) Bofbeim, ein Marktflecken.

3) Eichelsdorf und Rürheim, woselbst evangelische Rirchen sind. Das lette Porf ist ein Ganerben Ort.

4) Roch vierzehn Derter.

27. Das Centamt Seflach, in welchem

1) Sefflach, ein fleines Stabtchen.

2) Roch eilf Derter,

28. Das Obers und Cent-Umt Bbern, in welchem

1) Bbern, ein Stadtchen am Flugden Ban nach, der Sig einer ganddechanen.

2) Roch dren und zwanzig Derter.

29. Das Centamt Eltmann, in welchem

1) Eltmann, ein Stadtchen am Mann.

2) Stetts

2) Stettfeld, und noch vierzehm Derter.

30. Das Ober und Cente2Imt Saffurt, in welchem

1) Baffurt, eine fleine Stadt am Mann.

2) Prappach, Ober:Schwappach, und achtzehn nbre Derter.

31. Das Ober : und Cent-Mint Mapnberg, melbes Bifchot Conrad IV von ben Grafen von Benne: erg, fur 120000 Gulben erfauft hat. Es enthalt

i) Maynberg, ein Schlof und Dorf. Der bies

ige Weinzoll ift febr einträglich.

2) Martt-Steinach, ein Martiflecken. 3) Noch vierzehn Derter.

22. Des 2imt Gulibeim, in welchem Sulzbeim. ein Markiflecfen.

33. Die Rellerey Proledorf, in welcher

i) Proledorf, ein Schloß und Dorf an ber raus en Eberach.

2) Roch fieben Derter.

34. Das Ober: und Cent-Amt Gerolzhofen, itt selchem

1) Berolzhofen, Gerlocuria, eine fleine Stadt, ie der Gis einer ganddechanen ift, und ehemals en Grafen von Caftell gehoret hat. 1586 murden 67 vangelische Kamilien von bier vertrieben.

2) Roch fieben Derter. Das ehemalige Berghloß Jabelftein, ift 1525 von den Bauern verwuffet

porben.

35. Das Centamt Ober: Schwarzach, in welchem Ober: Schwarzach, ein Marteflecken, und fien en andre Derter.

36. Das Ober: und Centi2imt Schluffelfeld, ift

om Bisthum Bamberg umgeben, und enthalt

1) Schluffelfeld, ein fleines Stadtchen, moelbft im Jahr 823 eine Pfarre für Die babin geführten Slaven geftiftet worden. Es ift 1390 burch Taufch om Sochfift Bamberg völlig an bas Sochfift Burge urg gefommen. Es hat hier eine Landdechanep ihren šis.

- 2) Roch neun Derter, und fechs andre, bie mit fremden Unterthanen vermifchet find.
- 37. Das Centamt Markt Bidart, ift auch vom Bisthum Bamberg umgeben, und von bemfelben 1390 burch Taufch an das Bisthum Burgburg getommen. Es enthalt

1) Martt Bibart, einen Martifleden.

2) Roch fieben Derter.

38. Das Centamt Sphofen, in welchem

1) Iphofen, eine fleine Stadt, in der eine Landdechanen ift. Sie hat vor Altere den Grafen von Castell jugehöret. Bon hier wird viel Wein ausgeführet.

Richt weit davon lieget das Augustiner = Rlofter

Birklingen.

2) Roch zwen Derter.

39. Die Rellerey Große Langheim, im Dorfbie fes Namens, deffen Schloß die Bauern 1321 einge afchert haben.

40: Das Umt Vollach, in welchem,

1) Dolkach, eine fleine Stadt am Mann, die Brafen von Cassell an das Disthum verpfändet haben. Von hier wird viel Wein ausgeführet.

Der Stadt gegen über auf der andern Seite bes

Manns, lieget Aftheim, eine Carthaufe.

2) Wordheim, wofelbst guter Wein machset.

felbst mohlschmeckender Wein wachset, gehoret dem Rlofler Munster Schwarzach.

41. Das Centamt Wernect, in welchem

1) Werneck, ein schönes Schloß und Dorf, am Klus Weren.

2) Schnackenwerth, und noch funfiehn Derter, unter benen auch bas ehemal. Reichstorf Geltersheim.

42. Das Obersund Cents Amt Arnftein, in welchem
1) Arnftein, eine fleine Stadt an der Weren,

in, ber B. Moris von hutten ein hofpital gestiftet bat.

bat. Es hat folde Graf Conrad von Trimberg 1292 Dem Sochfift übergeben.

2) Binsfeld, und noch zwen und zwanzig Derter.

43. Das Ober und Centamt Rlingenberg, oder Schwanfeld, in welchem guter Weinwachs, und

1) Rlingenberg, ein Ochloß und Dorf.

- 2) Schwanfeld, und fieben andere Derter. 44. Das Amt Profelzheim mit Rimpar, in welchem
  - 2) Ainipargein Schloß und Dorf.

3) Roch gehn Derter.

45. Das Ober 2mt Dettelbach, in welchem

1) Dettelbach, eine kleine Stadt am Mann, woselbst eine Landbechanen ist. der dritte Theil derselben brannte 1780 ab. Ben derfelben siehet eine Kirche, in der ein berühmtes Marienbild verehret wird, und ben welcher ein Franciscaner = Rloster erbauet wors den ist.

2) Schwarzach, ein kleines Stabtchen am Mayn, woselbst ein Benedictiner Aloster ist. Es hat vor Alters den Grufen von Castell gehörer, und Graf Ludwig hat im brenzehnten Jahrhundert sein Antheil an demselben und gewissen umliegenden Dörfern, dem Hochstift verkanfet, worauf desselben Bruder Ruppert, sich genöthigetigesehen, sein Antheil an dem Stadtchen dem Hochstift auch zu eigen abzutreten. Die Benedice tinerabten hat eine schöne Kirche, und eine der besten Bibliothefen in Franken.

3) Roch vier Derter.

46. Das Ober : und Cent : Umt Rigingen, in welchem

1) Ainingen, eine Stadt am Mann, die ihren Urfprung dem hiefigen adelichen Benedictiner-Monnen-floster, welches im Jahr 745 vom Berzog Pipin, und desselben Tochter Adelheid gestiftet worden, zu danken hat, an dessen Stelle jest ein Ursuliner Nonnenkloster flehet, außer welchem hier noch ein Capuziner » Rloster

A DE

ift. Da mo jest die innere Stadt ift, war ehedeffen ein Ort Namens Gottsfeld, und die Borftadt, Die 1524 erbauet worden, beife Etwashaufen. Die Gin wohner find meiftens evangelift, und haben in ber ebengenannten Borfadt feit 1720 eine Rirche mit gwen Predigern. Bor Alters gehörte diefer Ort ben Grafen von Sobenlohe, von welchen das Bisthum Burgburg ?, und die Martgrafen gu Brandenburg &, an bemfelben erfauften. 1443 verfette Burgburg fein Untheil an ber Stadt, den Markgrafen gu Brandenburg-Anfpach für 39100 &l. bas es 1629 wieder einibsen wollte, es fam aber erft 1672 jum Bergleich, und 1684 gu einem neuen, in dem Braudenburg : Unfpach bie gange Grabt an Wirgburg abtrat. 1266 fiel in hiefiger Gegend eine Schlacht zwifchen ben murgburgifchen und benne bergifchen Rriegesleuten bor. Es ift hier guter Weim mache, und über ben Mann führet eine gnte Brude.

2) Sulgfeld, ein Staotchen am Mann, Mayn

Stocheim, und noch funf Derter.

47. Das Centamt Butthard, in welchem Butthard, ein Martiffeden, und feche andre Derter.

48. Das Centamt Mub, in welchem

1) Mub, ein Stadtchen an der Gollach, mofelbft ehedeffen eine Benediceiner Arobften gewefen, Die gum Rlofter G. Burchard in Burgourg gehoret hat.

2) Walterehofen, und fieben andre Derter.

49. Das Ober : und Cent Amt Rottingen, it 7 mie 2 mer 10 w melchem

1) Rottingen, eine fleine Gtade an ber Saubet, Die 1340 von den Grafen von Sobeniobe erfaufet morben.

2) Ronigshofen, ein Dorf, und noch brengehn

Derter. Unmert. Das Schlof und die Berrichaft Ren geleberg , wovon unten ein befonderer Abichnitt folget, wird and ju biefem Umt gerechnet. 50. Das

co. Das Ober : und Cent: Umt Jariberg, in meldem

- 1) Jartherg, ein fleines Stabtchen, mit einem Schloß, an ber Jart. Es hat vor Alters eigene Dn= naffen gehabt, Die nach einiger Mennung mit ben Grafen von Sohenlohe einerlen Urfprung gehabt haben follen: wenigstens hat die herrschaft Jartberg dem Daufe Sobenlobe von alten Zeiten her jugehoret, und ift erft 1406 völlig andas Sochstift Burgburg verkaufet morben.
- 2) Mulfingen, ein Markiftecken, und noch fies ben Derter.
  - 51. Das Ober ; und Cent Umt Lauda, in welchem 1) Lauda, ein Stadtchen und Schloß, an der

Sauber, welches 1169 ans Bisthum gefommen. 2) Dieftelhaufen, wofelbft febr Buter Bein

wachset, und funf andre Derter.

52. Das Ober = und Cent: Umt Grunsfeld, in peldem

1) Grunsfeld, ein Stadtchen, deffen Schlof die Bauern 1525 eingeafchert baben.

2) Roch brengebn Derter.

53. Das Ober s und Cent 2mt Bartheim, in velchem

1) Bartheim, ein Marktfleden und Golof, baan die Graficaft Wertheim einiges Untheil bat.

2) Schweinberg, und acht andre Derter.

54. Das Centamt greudenberg, in meldem

1) freudenberg, ein Stadtchen und Schloß am Mann, das 1226 von den Grafen von Trimberg andas Sochfift Burgburg gefommen , von diefem dem Grafen Richael von Wertheim ju Lehn gegeben, und als Deribe 1556 geftorben, wieder eingezogen morben.

2) Borthal und Ebenheit, oder Borel und iebs

et , Pfarrdorfer.

55. Das Ober: und Centi Amthomburg amtilann. t welchem

7 Th. 72.

t) Somburg, ober Sohenburg am Mayn, ein Fleden mit einem Schloß, auf einem Bugel in welchem letten eine Sohle ift, darinn der heilige Burchard, erster Bischof zu Burzburg, fein Leben beschwsten hat.

2) Seidenfeld, ein Marktflecken, wofelbst eine Probstep regulirter Chorherren ift. Chedesten haben ihn die Grafen von Wertheim vom Bisthum Burgburg zu Lehn gehabt, 1612 aber ist er wieder an dasselbe ge kommen.

3) Lengfurt, und noch acht Derter.

56. Ein Untheil am Marktflecken Remlingen, von dem unten ein mehreres vorkommt.

57. Das Centamt Ripperg, ju meldem

Ripperg, ein Marktflecken, Sainftatt, ein Dorf, und noch feche Derter, gehören.

II. Die der Domprobstey zugehörigen Berter, Alemter und Rellereyen, als:

i. Ochsenfurt, Oxovium, eine fleine Stadt am Mann, fiber ben bier eine ffeinerne Brucke erbaut ift. Es ift hier eine Landbechanen.

2. Rlein: Ochsenfurth, ein Dorf auf ber andern

Seite bes Manns.

3. Bubelftadt, oder Livelstadt, ein Marktfledes am Mann zwen Stunden vberhalb Burgburg, ber dem eine Capelle zum heiligen Rreut ift, dahin fiat gewallfahrtet wird.

4. Randersacker, oder Rangacker, ein großes Dorf am Mann, eine Stunde oberhalb Burgburg,

mofelbit febr guter Frankenwein machfet.

5. Eusenheim, oder Gifenheim, ein Martt

6. Sulzdorf, ein Dorf an der Tauber.

7. Tiefen : Stockheim, ein Dorf, zwen fleint Stunden von Johofen, das größtentheils hieher geboret.

## III. Die dem Domkapitel zugehörigen

Aundorf, Sochheim, Stelle, Braunspach inneralb der kandwehre der Neicheffadt Schwähisch - Sall, 1. a. in.

#### IV. Solgende Aloster.

1. Eberach, Eberacum, eine 1126 gestiftete Eistersienser Mannsabten an der Mittel- Eberach und Franze bes Bisthums Bamberg, ift sehr anschnlich, ines der reichsten Ribster in Deutschland, und der Ibt hat die Aufsicht über sieben benachbarte Monchensund dren Nonnen-Ribsterdieses Ordens. Chedessen wurzen die Herzen der verstorbenen würzburgischen Bischofe nahin gebracht. 1525 wurde es von den aufrührerischen Bauern eingeaschert. R. Karl IV hat dem Hochstift Bürzburg den Schutz über dieses Rloster aufgetragen, nas Karl V bestätiget hat.

2. Bronnbach, oder Brumbach, Brumbach, in ber Tauber, ein Eistereienser Monchenkloster, das die ausgestorbene Grafen von Wertheim vor dem passauischen Bertrage secularrstren, das Bisthum Burgspurg aber 1562 im Besit nahm, und wieder mit

Monchen besetze.

3. Comburg, (vor Alters Kohenburg, Rochensurg,) ein weltliches Kittersist, nicht weit von der Reichsstadt Schwähisch – hall, ist eine Burg der Grassen von Rothenburgigewesen, hierauf aber von dem Brasen Burghard, mit Bewilligung seiner Brüder Ruger und Heinrich, 1082 zu einem Benedictiner Monstenklosser, und endlich 1483 in ein Stift vermandelt worden. Es bestehet aus einem Probst, einem Deshant, sechs Capitularen, vier Domicellaren und wölf Bicariis. 1587 hat das Keichskammergericht, sach einem drenßigjährigen Proces, die hischssichvürzburgische Landeshoheitüber dasselbe bestätiget. Es besitet das ganze Dorf Almerspan, hat auch Antheil

an unterschiedene innerhalb der hallischen Landwehr bei legenen Dörfern, nämlich an Zagenbach, Dullan, Bubenordis, Michelfeld, Zaimbach, Thingenthal, Rheinsberg, Enslingen, Blindhess, Untermunkheim, Wackershofen, Arnsborf, und Teunstrichen.

- 4. Ober Jell; Cella Dei superior, ein Mannellos fer Pramonstratenser Drbens, lieget zwen Stunden unterhalb Würzburg am Mayn.
- 3. Unter Bell, Cella Dei inferior, ein Ronnens flofter Pramonftratenfer Ordens, nahe ben dem vor bergehenben.
- 6. Theres, ein Manneflofter Benedictiner Ordens am Mann, zwischen Sasfurth und Markt = Steinad.
- 7. Bildhausen, ein Ciffercienfer-Rloster in ber Rachbarschaft von Munnerfladt.
- 8. Meuftadt, ein Benedittinet-Rfoster aut Mann, oberhalb Rothenfels.
- 9. Trieffenstein, eine Probsten regulitter Chorberren Augustiner Ordens am Mann, unterhalb Rothenfels.
- Unmerkung. Das hochfift Burgburg befiget auch die Reichsvogten mit allen bavon abhängenden Gerechtsamen, über die unweit Schweinfürt belegenen Reichsdorfer Gochsheim und Sennfeld.

#### Von den

### frånkischen Fürstenthümern der Markgrasen zu Brandenburg überhaupt.

S. 1.

ie markgraflich = brandenburgifchen Furftene thumer im frankischen Rreife, namlich bas ürstenthum Culmbach oder Bayreuth, und as Sürstenthum Onolzbach oder Ansbach rachen, mit ben einheimischen Schriftstellern zu eden, das Burggrafthum Rürnberg aus, so pie folches durch faiferl. und fonigl. Berleihung, urch Erbschaft und Rauf, nach und nach vergrof. ert worden ift. Es bat daffelbige feine Benenung von dem alten Castro Norico, nachmale Inribert a bem Gis ber alten Burggrafen, rhalten, und vermuthlich im zwolften Jahrhunert feinen Unfang genommen; wenigftens tommt ier erfte Burggraf ju Murnberg, ben wir mit Geviffheit fennen, namlich Gottfried von Sobenloje, in einer Urfunde R. Conrads III von 1138 por. Conrad Graf von Zollern ist schon in einer Urfunde von 1164 als Burggraf zu Nurnberg, u finden, und von ihm an foll die burggraft. Burbe ben dem Saufe Bollern beständig, und zwar erblich, geblieben, und demfelben als ein Reichse Rff 3 lebn

## image

available

not

### Bon den franklichen Fürstenthumern:c. 887

Bautin im Balbe, und alles barinn liegende Solz: ie Forftgerichte von der Brude an; die Derter: Berd; Buch, Schwant, und das Schlof Creuen; Die Gerichtsbarteit über das Rlofter Steis rach, gebn Pfund Pfenning von dem Schultheifenant in Murnberg, und gebn Pfund von dem dafigen Boll, und die übrigen Leben, die er und eine Boraltern von des Ronigs Borgangern ge-Der Ronig belehnte auch auf ben Rall. daß Burggraf Friedrich ohne mannliche Erben frurbe, beffelben Tochter mit Diefem Reichslehn. Man ftreitet baruber, was unter ber Comitia Burggraviae in Nüremberg, beren in diesem Lehn. briefe gedacht mirt; ju versteben fen? Die nurne bergifchen Schriftsteller fagen, es zeige biefer Ausdruck bloß ein Gericht oder Umt an; die brandenburgifchen Schriftsteller aber behaupten, es bezeichne bier ein Land, ober eine Berrichaft mit ber Landeshoheit. Dem fen wie ibm wolle, fo bat fich bas hochfürstliche Saus Brandenburg aus bem Grunde der comitiae Burggraviae in Murnberg. bis jest, in der hoben Graiß und unterschiedenen landesherrlichen Berechtsamen rings um bie Stadt Rurnberg, erhalten, und ift burch reichsgericht. liche Urtheile daben gefchuget worden.

S. 2. Dben genannter Burggraf Friedrich II, ift der Stammvater des heutigen tonigl. und fürft. lichen hauses Brandenburg. Burggrafen Friedrichs IV (V) Sohne, Johann III und Friedrich V (VI), theilten fich 1398 nach feiner Berordnung in die burggraflichen Lander dergestalt, daß jener die oberhalb Gebirgs, dieser aber die unterbalb

Rtt 4

balb Gebirns belemenen Lande, befam. Burggraf Friedrich V (VI) erhielt 1415 com Raifer Gigismund die Alt . und Mittel Mart Brandenburg mit ber Churwurde kauflich, und nach feines Bruders Johannes III im J. 1420 erfolgtem 20. be, auch die Lande oberhalb Gebirges. erfte Churfurft ju Brandenburg, aus dem Saufe Bollern, machte in Unfehung feiner vier Cobne Diese Berordnung, daß ber alteste, Markgraf Johann, bas frankliche Surftenthum oberhalb Bebirges, Der zwente, Markgraf Friedrich I, die Chur, Mart Brandenburg, der britte, Markgraf Albrecht, bas frankifchet Fürftenthum unterhalb Gebirges, und ber jungste, Markgraf Friedrich, ein Untheil an der Alle Mark bekam, und feinen Sis ju Tangermunde hatte, Churfuelt Friedrich II überließ, als er alt und schmach, und ohne mannliche Erben mar, Die Chur, Mart feinem Bruder, Markgrafen Albrecht, der auch das ganze Burggraftbum Murnberg besessen, und 1473 eine ewige Erbverordnung gemacht bat, permoge beren bie Mart Brandenburg mit allen bogu geborigen Lanbern ohne alle Theilung bem Churfurften allein gugeboren, bas Burggraftbum Rurnberg aber nur zwen regierende Berren baben, und einer berfelben das Surftenthum oberhalb Gebirges, und ber andere das Fürffenthum unterhalb Bebirges, befi-Ben follte, welches R. Friedrich V auf offentlichem Reichstage bestätiget bat. Er ftarb 1486. Gein altefter Gohn Johann, murde Churfurft ju Brandenburg; der zwente, Markgraf Friedrich der Aeltere, befam das gurftenthum Unsbach; und ber britte, The state of the s

#### Bon den franklichen Fürstenthumern zc. 889

ritte, Markgraf Sigismund, bas Fürstenthum Banreuth. Als ber dritte 1495 unbeerbt farb, rhielt der zwente das gange Burggrafthum, oder rende Fürstenthumer, in die es abgetheilet wird. Die aber unter feine Gobne Casimir und Beorg vieder vertheilet murden, indem jener bas Surtenthum Banteuth, und biefer bas Gurftenthum Unsbach befam. Als Des erften Gohn und Nach. olger Albrecht 1557 ftarb, befam ber zwente Cobn and Machfolger Georg Kriedrich, auch bas Rurtenthum Bahreuth, nach feinem 1603 erfolgtem Lode aber fielen bende Fürstenthumer an die chur-urfilich brandenburgifche Linie, da benn des Chururften Joh: Georg zwenter Cobn, Chriftian, as Fürstenthum Banreuth, und ber britte Gohn, Yoach. Ernft, Das Surftenthum Unsbach erhielt. Martarafens Chriftian Gobn, Erdmann August, ette die barrenthische regierende Linie fort, bingeien fein Bruder Georg Albrecht fliftete Die culmrachische Mebenlinie, die 1726 nach jener Abgang sie regierende Linie murde, aber 1768 mit bem Markgrafen Friedrich Christian ausgestorben ift. Markgrafens Joachim Ernst Gobne, Friedrich ind Albrecht, gelangten nach einander gur Regie. ung bes Fürstenthums Unebach, und bes letten ren Entel auch, von welchen nur ber jung. te, Markgraf Wilh. Friedrich, Nachkommen gejabt bat. Dem Markgrafen Chrift. Friedr. Carl Merander, fiel 1768 das Fürstenthum oberhalb. Bebirges mit feinem Bugebor ju.

S. 3. Die Berren Markgrafen benber Linien jaben folgenden Litel geführet: Markgraf zu Rff c Bran:

Brandenburg, in Preußen, zu Schlesten, Magdeburg, Cleve, Julich, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Medlenburg, und zu Eroffen Bergog, Burggraf zu Nürnberg, Jürst zu Zalberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Ra-zeburg und Mörs, Graf zu Glaz, Zohen-zollern, der Mark Ravensberg und Schwerin, Zerr zu Ravenstein, der Lande Rostock und Stargard 2c. Das Wapen wegen ber Markgraffchaft Brandenburg, ift ein rother Ablet mit goldnen Waffen und goldnen Rleeften gelt in den Flügeln; im filbernen Felde; wegen Dreuffen, ein schwarzer gekrönter Abler mit goldnen Rieeftengeln auf ben Blugeln jum filbernen Felden wegen Magdeburg, einemie Roth und Silber gespaltner Schild; wegem Cleve, acht gol-Dene und in Geftalt eines vereinigtengemeinen und Andreasfreites gefette Lilienftabe, die in der Mitte von einem fill einen Schilde eingefaßt werben, im ebeffen Felde; wegen Filich, ein schwarzer Lome im goldmen Belbey wegen Beugen, ein rocher blaugefronter Comentim filbernen Belbe; wegen Stertitt, ein rother mit Gold gefronter und gewaffneter Greif im blauen Felde'; wegen Dommern; einerneher Greif mit goldenen Waffen im filbernen Gelbe; wegen Caffuben, ein zur Linfen gelehrter ichwarzer Greif mit goldenen Waffen, im goldenen Felde; wegen Wenden, ein mit roth und grun quer gestreifter Greif, im sibernen Felde; wegen Mecklenburg, ein schwarzer Buffelskopf mit sibernen Hornern, rother Krone und einem filber -

### Bon ben franklischen Fürskenthumern zc. 891

ilbernen Ring burch die Rafe, im Biffier gufeben; begen Croffen, ein Schwarzer Adler mit ausgereiteten Blugeln, Schwang und Baffen, im gol enen Belbe, auf deffen Bruft ein filberner halber-Mond, und über demfelben ein filbernes Rreuß. ein ist; wegen Jägerndorf, ein schwarzer Abler nit einem filbernen Jagdhorn auf ber Bruft, im ilbernen Relde; wegen des Burggrafthums Turnberggein jum Streit gerichteter fcmarger dwe mit offenem Raden, vorgefchlagener vothen Junge Waffen und Rvone im goldnen Relbe velcher Schild auf einen mit Roth und Silber funf. nal rechte burchfchrietnen Schild gefeget worden ft; megen Salberftade, ein mit Gilber und Roch etheilter Schild; megenin Tinden gawen filberne vie ein Andreastreußineteate Schluffel im rothen Belber wegen Damiry eiti filbernes Unferfreus m rothen Relbesomenen Wenden, in Medlenurg ; ein goldener Breifillniblauen Belbem wegen 3chwerin, ein gespattener Schild win melchem ben ein goldner Breiffini blauen Felbe, ber untere Theil aber ift grun; mit einer filbernen Ginfaffung; begen Rageburg pelein afilbernes ichwebendes Breug im tochen Felder megen Mors, ein fcmare er Balfen im goldenen Felde; megen Glan, zwen oldene Gurtel im rothen Gelde 3 megen Sobenollern, ein mit Gilber und Schwarz quadrirter Schild; wegen Mark, ein Roth und Gilber gechachteter Balten im goldenen Felde; megen Raensberg, bren roth über einander gefeste Sparen im filbernen Felde; wegen Schwerin, ein us einer Bolfe bervorgebender mit Gilber begleis teter

teter Arm, ber einen Ring empor balt; wegen Roftoct, ein schräg gegen die rechte Geite gefeb. ter roth gefronter Buffeletopf, mit ausgeschlagener rothen Bunge und filbernen Sorneru, im goldenen Relbe; megen Stargard, ein mit Roth und Gold

gespaltener Schilb. Die herren Markgrafen qu Brandenburg Unsbach, fchreit n' fich noch : Grafen 30 Sayn und Witgenstein, und Berren zu Lim: burg; und haben ihren Bapenfchild vermehret, mit einem aufgerichteten goldenen Lowen mit ganzent Angesicht und gegoppeltem Schweise im rothen Felde, wegen der Grafschaft Sann; mit zwen fentrecht ftebenden fcmargen Balfen im filberum Seibe, wegen Wirgenstein; mit einer fcbragen silbernen Straße mit dren schwarzen wilden Schweinstopfen, im schwarzen Felde, wegen Sreusbürt; und mit einen silbernen, zwenthürmigen und mit einer Mauer umgebenen Schloß, im tothen Felde, wegen ber Scruschaft Som buta

S. 4. Unter bie Borglige ber reglerenden Det ven Markgrafen gefidret, daß fie das Kaiferl. Landgericht des Burggrafthums Turnberg, im Namen bes Raifers verwalten. Die Gerichts barteit beffelben foll fich ebedeffen nicht nur über ben Mordgan und Franken, fondern auch bis in Bayern, Schwaben, und an den Rhein, ja bis in die Schweiß und in die Miederlande, erftre efet haben; heutiges Tags aber hat es weit engere Brangen, und unterschiedene Reichsstädte, insom Derheit Bamberg und Rurnberg, Die fich auf ihre eignen

#### Bon ben frankischen Fürstenthumern:c. 893

gene privilegirte Landgerichte berufen, wollen isselbige nicht erkennen. Ansänglich saßen die inreggrafen persönlich zu Gerichte; K. Karl IV ver ertheilte ihnen 1348 die Frenheit; einen Landschter an ihrer Statt zu bestellen, den sie auch erordnen. Heutiges Tages wird es gemeiniglich i Ansbach, und zwar jährlich viermal gehalten. Jon demselben wird an die höchsten Reichsgerichte ppelliret, doch muß die Summe 800 Gulden etragen.

- S. 5. Bende regierende herren Markgrafen elegten ehebeffen auch ein gemeinschaftliches Rathscollegium, das feinen Director, feine Rabbe und gemeinschaftliche Kanzley hatte.
- S. 6. Die ehemals febr anfehnlich gemefenen Beben des Burggrafebums Rurnberg, ober bes ochfürstl. Hauses Brandenburg in Destreich, folen gwar, nach bem gemeinen Bericht ber Gechichtschreiber, von ben offreichischen Rriegesgeangenen herruhren, die Burggraf Friedrich IV in der Schlacht ben Mabiberg \$323 gemacht bat: allein, es ist eine ausgemachte Wahrheit, daß die Burggrafen ju Rurnberg vollerischen Stamms, über hundert Sahr vorher in Destreich ansehnliche Berrichaften und Guter befeffen haben, Die fie von den Grafen von Bobburg, die vorher Burg. grafen ju Murnberg gemefen, an fich gebracht, wie denn Burggraf Friedrich III im J. 1286 bom König Rudolph I mit der Herrschaft Seefelb belehnet worden. Es find aber diefe Lehnguter nach und nach febr vermindert worden.

6. 7. Die benben franklifchen Gurftenthume berfelben, werden irriger Beife Markgrafthumer oder Markgrafschaften genennet: benn fie find bergleichen niemals gewesen, auch baburch nicht geworden, bag bie Burggrafen ju Durnberg auch Markgrafen ju Brandenburg geworden find.

# Das Fürstenthum

# Culmbach over Banreuth.

er Ingenieur . Dauptmann, J. 2. Riediger, bat daffelbe auf einer Charte von zwen 80 gen abgebildet, die Seutter ju Augeburg in & pfer gestochen, aber weder schon noch richtig gelie fert hat. Eine andere in vielen Stücken verbei ferte Charte, von zwed Bagen, die man der Bo muhung M. S. Cuopfa zu danken hat, haben die homannischen Erben an das Licht gestellet, von welcher der erfte Bogen im Atlas von Deutsch land die Goste. Charte ift, der zwence, der das fürstlich banreuthische Aintheil am Unterland ent balt, ift erft 1,763 erfchienen.

6. 2. Es beftebet diefes Burftenthum fomoli aus dem seigentlichen Sürstenthum oberhalb Gebirgs pals aus einem Stud ber Lande unm halb Gebirgs. Das Oberland granget an bat Sochflife Bamberg, an Das Bogeland, Die Bem Schaft Afch, Bobeim, Die obere Pfaly, und bat Bebiet der Reichsstadt Murnberg. Das fürfilich bayreuthische Unterland ift bom nurnbergischen,

Das Fürftenth. Culmbach ob. Bapreuth. 895

ansbachischen, vothenburgischen, schwarzenbergieschen und bambergischen Gebiet umgeben.

6. 3. Es iftebeile bergicht, theile ebenes Land, and bat theile fetten schwarzen, theile ffeinichten, beile fandichten Boden, beraber, meil er que bearbeitet wird, alle Urten des Betraides, viel Blachsund Sanf, Garten. und Baum-Frudyte traget. Ueber. saupt hat das Land alles, mas zur menschlichen Dabrung und Mothdurft erfordert wird, den guten Beinvache ausgenommen. Bon feinen Mineralten, Die insonderheit auf, an und ben dem Fichtelberge angetroffen werden, find bornehmlich ber gute Thon, Die Siegelerde, der Schiefer, haufige Marmor von allerlen Farben, Die Cryftalle, Bitriol, Allaun, Schwefel, Spiefiglas, Rupfer, Gifen und Bley, ingumerten. Die ehemaligen Gilber und Gold. Bergwerke ben Goldcronach, find 1775 wieder auf. genommen worden, und geben Gilber, Rupfer und Eifen. Gute Sauerbrumen find auch vorhanden. and der berühmtefte ift gu Sithererelith. Die nerkwurdigsten naturlichen Zoblen find im Ahme Streitberg. Unter den Bergen ift der Sichtelsperg ber merkwurdigfte. Erftreichet aus ber Ober-Pfalz durch das Fürstenthum Bayreuth nach Thus ingen, und das Gebirge oberhalb Golderonach. ft in feiner Breite das Mittelgebirge des Bichtels verges; und auf der andern Geite niehet er fich rach Bobeim. Geinen Ramen bat er von ben sielen Sichten, mit welchen er bewachfen ift; boch pat er auch Cannen . Fohren : und Buchen : und in einigen Orten Gichen - Ilmen , und Linden. Baume. Bon diesem Solg haben die an und um ben

ben Sichtelberg wohnende Bauern ihre meifte Nahrung, indem fie daffelbe theils zu Rohlen brennen, theils im Binter auf Schlitten berab beingen, und hiernachft verfaufen. Er ift einer ber bochften Berge in Deutschland, hat viele Wilb nisse, Steinklippen, und hoch aufgethurmte selen, auch häusige Sumpse und Moraste. Die vornehmsten Sohen desselben, oder dazu gehörige Berge, sind, die Los= oder Luchsburg, woselbft die meiften und unerfreiglichften Felfen und Rlippen, und in benfeiben unterschiedene Sohlen find: die Coffein, die bobe Sarmleuten, ven der man eine frene und sehr weite Aussicht hat der Ochsenkopf, der für die höchste Segend des Fichtelberges gehalten wird; der Schneeberg und Rornbertt. Auf diesem Gebirge ist an bit ober pfalgischen Grange, dren Stunden von Dunflebel gegen Beften, zwischen bem Ochsenforimb Der Platten, in einer hohen Bildniff, welche die See-Lohe genennet wird, der tiefe Sichtelfte, ber ungefahr 154 Schritte im Umfang bar, aber beutiges Tage mit Moog und Binfen bergefialt übermachsen ift, daß man barüber weggeben fann

Aus diesem See entstehet der weisse Mayn, der sich ben Steinhausen in der Antshauptmannschaft Culmbach mit dem vothen Mayn, der oberhalb Hörnleinsreuth entstehet, vereinigt, worauf der vereinigte Fluß den Namen Mayn schlechthin sühret, und in das Hochstift Bamben tritt. Aus dem Fichtelsee kömmt auch die Nabe oder sichtelbergische Walde Nabe, die sich ben Wildenau in der obern Pfalz mit der Seyde Nabe

# Das Fürstenth. Culmbachod. Bagreuth. 897

vereiniget, Die am Fichtelberg aus ber fogenann. en Raffen . Bende, zwifchen Barmen = Steinach ind Mublmenffel entftebet. Die Eger entfprinret zwischen bein Buche oder Sandt. Berg und em Schneeberg am guß bes erften, und gehet rach Bobeim. Die Rofflau, burch welche fie vertarfet wird, fommt auch vom Richtelberg, und nespringer am Ruf der fogenannten Sabrnleuten. Die (fichtelbergische, vogtlandische, thuringische) Baale entstehet am Fichtelberge im Zellerwald, icht weit von dem Rleden Belle, im Dberamt Sto. fenroth, aus einem Brunnen, welcher ber Gaal: runn genennet wird, und gebet in das Bogtland. Die Dennin entstehet über der Stadt Degnis am uß des Bobenfteins, nimmt gleich ben der Stadt ie unweit Moralgreuth entspringende Fichtenohe uf, und flieget unter ber Stadt eine halbe Stunde weit jum Theil burch ben Lochsberg, verniget fich alebenn wiederg und gehet burch bas urnbergische Gebiet in die Rednin, die durch das nterland in bas Sochftift Bamberg gehet, und. afelbftanger anderen fleinen Stuffen auch Die Hifch ufnimmt, bie in bem Oberamt Sobened unweit llesheim ibren Ursprung bat. Die Gluffe find ich an mancherten guten Rifchen.

J. 4. Das Fürstenthum enthält 6 so genannte auptstädt, 12 andere Städte, und 36 Marktecken. Das Landschaftscollegium, das seinen director und Rathe hat, hat seinen Sis zu

lanreuth.

S. 5. Die evangelisch-lutherische Kirche, die berrschende in diesem Lande ist, stehet unter Th. 7 A. 211 Der

No. of London

der Aussicht eines Generalsuperintendenten, der zu Banreuth wohnet, und zugleich Specialsuperintendent daselbst ist; und noch 9 Specialsuperintendenten, zu Culmbach, Hof, Munchberg, Wunsseldel, Neustadt an der Aisch, Bayersdorf, Christian Erlang, Dietenhosen, Burgbernheim; zu welchen noch der Inspector zu Redwiß kömmt. Es wird aber auch den Resormirten zu Bahreuth, Erlang, Nayla und Wilhelmsdorf, und den Katholisen zu Bayreuth und Culmbach, die gottesdienstliche Uebung verstattet.

- hen die lateinischen Schulen zu Eulmbach, Renstadt an der Aisch, Wunsiedel und Münchberg, das Symnasium zu Hof, das Collegium illustre, und die Akademie der Wissenschaften zu Bayrenth, und die Universität zu Erlang, nebst dem derselben einverleibten Symnasium.
- hian. Erlang, S. Georgen am See und Exeusien, sind die vornehmsten Manufakturen dieses Laudes. Um ersten Ort wird Wachstuch, Steisschetter und Cattun, in Hof und Wunsiedel werden wollent Zeuge und Schlener, zu Christian. Erlang werden von den reformirten Franzosen, die sich daselbst niedergelassen haben, insonderheit Strümpfe und Hute versertiget, und zu S. Georgen am See wird rothes und braunes irdenes Geschirr versertiget. Von diesen Waaren wird vieles aus dem Land geführet, und ein beträchtlicher Handel mit der selben getrieben.

# Die Fürstenth. Culmbach od. Banreuth. 899

heilet wurde, blieben das Erbmarschallamt und Erbtruchsessenant ben dem Fürstenthum oberhalb Bebirgs, weil daselbst die Familien, die diese Erbämter bekleideten, ihre Lehen hatten. Es besessist aber dieses Fürstenthum jest vier Erbeimter. Das Arbmarschallamt, haben nach Absterben der Freyherren von Künsberg zum Wernstein, die von Künsberg zu Hann; das Erbstruchsesamt seit 1744 die Grasen und Herren von Schönburg; das Erbkammereramt, ist nach Abstang der von Lüchau jest noch nicht wieder beseset; aus Erbschenkenamt aber haben die Freyherren

en Robau.

S. 9. Markgraf Christian Ernst stiftete 1660 tuf feiner Reife ju Bourdeaur, jum Andenken bes prenaischen und olivischen Friedens, einen Orden, per l'Ordre du brasselet de la Concorde genennet. ind an einem blauen Bande um den linken Urm zetragen wurde. 1710 erneuerte er diefen Orden, peranderte aber fein Zeichen, und ermablte baju ein blau emaillirtes achtedichtes Rreut, bas auf jeder Seite in ber Mitte eine golbene Platte batte, auf beren einen fein und feiner Bemablinn Name unter einer Krone und einem Rurftenbut in einander geschlungen, qu feben maren, mit ber Umschrift: Constante Et Eternelle Sincerité, ba Die Anfangsbuchstaben eines jeden Worts ebenfalls bie Mamen anzeigten; auf der andern aber fab man zwischen zwen Delzweigen, die durch zwen Kronen geftedet waren, bas Wort Concordant. Zwischen bem Kreuf, das bie goldene Platte um-211 2 gab,

No. of Parties

gab, waren zwen schwarze preußische und zwen rothe brandenburgifche Adler ju feben. Diefet Rreus mard an einem blauen Bande um ben Salt getragen. Markgraf Beorg Wilhelm legte ichon 1705 als Erbpring den Grund zu dem Orben de la Sincerité, ben er 1712 benn Untritt feiner Ro gierung vollig zum Stande brachte. Diefen bat Markgraf Friedrich 1744 erneuert, und er wird gemeiniglich der rothe Adler = Orden genennet Das nunmehrige Orbenszeichen ift ein golbenes vieredichtes weiß emaillirtes Rreus, das an einem ponceau . farbichten gemafferten Bande, vom Sals auf die Bruft hangend, getragen wird. Eben genannter Markeraf bat auch 1759 Groß freuke gestiftet, Die an einem ponceau gemaffer ten breiten Bande, von der rechten Schniter gut linken Seite das beschriebene Ordensfreuß, bas aber etwas vergrößert ift, und amifchen ben Sviken deffelben Damen führet, tragen. In beit Stern, ben die Ritter auf ber Bruft tragen, if der brandenburgische rothe Adler, und die Umischeift sincere et constanter, zu sehen. Der te gierende Markgraf ift bes Orbens Saupt und Meifter.

S. 10. Wegen des Fürstenthums Banreuth, hat der Markgraf Sis und Stimme im Reichssübstenrath, und ist mic-ausschreibender Fürst des fränkischen Kreises. Zu einem Römermonat giebt er 329 Fl. und zu einem Rammerziel 338 Athle. 14½ Kr.

S. 11. Die fürstlichen Collegia sind: das hohe Ministerium und geheime Rathscolle gium,

#### Das Fürstenth. Culmb. ober Banreuth. 901

gium, unter welchem die geheime Erpedition und geheime Ranzlen stehen; das Regierungscollegium mit der Regierungskanzlen, das Zofsgericht, das Ritterlehngericht, das Rammer-Collegium, das Landschafts = und Commercien=Collegium, der Lehnhof, das Conssistorium und Ehegericht. Das Bergwesen besorgen die Bergamter zu Goldcronach, Wunssiedel und Nayla. Das Fürstenthumist in Amtsund Landes-Zauptmannschaften, und in Obersännter abgetheilet, unter welche Städte und Aemeier gehören.

S. 12. Bon den fürstlichen Einkunften meldet Rensier, daß sie sich 1730 kaum auf 550000 Gule ben erstreckt hatten, aber um ein Großes erhöhet verden könnten. Man will versichern, daß sie ben zuter Haushaltung auf 1 Million Gulden steigen dnnten. Der Markgraf Chrstian Friedr. Karl Alexander bekam es 1769 mit 2,40000 Athle.

Schulden.

S. 13. Der Markgraf unterhielt sonst eine Barbe zu Pserde, ein kleines Husaren Corps, und wen Regimenter zu Fuß. Hiernachst ist ein Landswehuß vorhauden, der von den Städten und kemtern gestellet wird, und in der Amtshauptsannschaft Bayreuth aus 10 Compagnien, in der Amtshauptmannschaft Eulmbach aus 11 Compasnien, in der Landshauptmannschaft Hof aus 12 Compagnien, in der Amtshauptmannschaft Bunstedel aus 8 Compagnien, in der Amtshauptmannschaft Erlangen aus 5 Compagnien, und in er Landshauptmannschaft Neustadt an der Aischauptmannschaft Neustadt neustadt

aus zwen Bataillons, das erste von 5, und das zwente von 7 Compagnien, bestehet. Die Land

schaft hat ihr eigenes Kriegscommiffariat.

S. 14. Bey der genauern Beschreibung bet Fürstenthums, ist die Abtheilung in Amics und Landes Sauptmannschaften und Oberamter jum Grunde zu legen.

# 1. Im Ober Lande.

I. Die Amtsbauptmannschaft Bayreub,

ju der folgende Derter gehoren.

1. Bavreuth, oder Barenth, die markgräfliche Residenzstadt, die erfte unter den feche so genannten Sauptfidoten des Fürftenthums; Der Gig Der oben (S. 1 i.) genannten Collegien und Der Umies Sauptmann fcaft, und die martgraffich bapreutbifche Dangfadt, wird von dren Gemaffern eingeschloffen, welche find, ber rothe Mann, der Miffelbach und Gendellad. Das fürstliche Residenzschloß ift 1735 abgebrannt, und nicht wieder erbauet, fondern an befondern Derfonen überlaffen, die Saufer dabin gebauet haben, die Solos firche aber ift an ihrem alten Ort fcon und prachig wieder aufgeführet worden. Das neue Schloß fiebet auf der ehemaligen Rennbahn, mo der fürftliche Bar ten gewesen iff. Die gottesbienffl. Gebaude ber Grat. find, die lutherische Schloffirche und Spitalfirche, bas reformirte Bethaus, Die fatholifche Rirche, und Die jub. Spragoge. Es ift bier eine Specialfuperintenbentur. Das Gymnasium illustre hat Markgraf Christian Ems 1664 geftiftet. Es ift hier auch ein Seminarium, und in der wohlgebaueten Borffadt vor dem Friedrichsther, ein Baifenhaus, imgleichen eine Afabemie ber Bif fenschaften. Das Archiv ift 1783 von Enimbach ober Plaffenburg größtentheils bieber gebracht worden. Die Der fchaft Bapreuth ift größtentheils 1248, nach Ab fterben des letten Bergogs ju Meran, an Burggrafen Frie

#### Das Fürstenth. Culmbach ob. Banreuth. 903

Friedrich II (III). gekommen; einen Theil berfelben aber jak er aufchtere Weise erlanget. Die jesige Nestdenz Bantenth war duncks noch ein ganz geringer Ort, und kedeutete weniger, als das jzige Dorf Altenstadt Bayreuth, welches nicht weit davon belegen ist. 1430 burd sie vonven Dussten eingeaschert. 1553, 1605, 1621 und 24 hat ste auch große Feuersbrünste ausgetanden. Inder Rabe sind die krenitagen Lussichten beit der Branden und die Kremitage.

\*Unter vos Kaferiant Bapreuth; gehören die Dörser Airchens und Windischs Laybach; im ersten hat Boffeinst die hose Gerichtsbarkeit, das andere aber freier unter destellen Schut. Phantasie, ehemaliger Wohnst von Bertembergs Stuttgard, eine fleine Stunde von Bapreuth, ist von Ratur und

inderinasi drunc

: 2. 5. Georgen am See, gemeinigfich Brandenbur; ver, eine Beine Gradt am brandenburgifchen Beiher, lieset & Stunde bon Babrenth, und ift im Unfang des 18ten Talrhundert & vom Martgrafen Georg Wilhelm angeleger, vom Markgrafen Friedrich aber mit einem eigenen Stadrrath und mehreren betrachtlichen Drivilegien begnabiger worden. Dierzir eingeweihete Gophiens firdje jewird die Ordens und Mitter-Rapelle genennet, mein eben biefer Markgraf fie gum Berfammlungsort Des von ihm gestifteten Ordens de la Sincerite bestims mer batot Das fürfiliche Schloß ift anfehnlich, und har einen febr fconen Luftgarten. Es ift bier ein fürfts iicher Amteberwalter, das gravenreuthische Stiff und Buchthaus, eine Danufaftur von weißer und brauner Fanence, in welche lette Gold und Gilber Dauerhaft eingebrannt wird; und es wird auch biefelbft einheimischer Marmor poliret, und zu allerlen Sachen verarbeitet.

Ammert. Der brandenburgtsche Weyher, war ein Landsee zwischen S. Georgen am See, und dem Dorf Bindloch, unter dem Walde die Hohenwarth genannt, erstreckte sich auf 500 Tagewerkeoder Aecker

8114

im Umfange, war reich an Fischen, hatte Juseln, auf welchen Lustgarten angeleget waren, und in einem hat fen lagen einige markurafliche Lustschiffe. Churung Friedrich I hat ihn zuerst graben, und Markgraf Friedrich der altere 1509 erweitern lassen, nur ist er abet in Ackerfeld verwandelt worden.

3. S. Johannes, ein Schloß, Pfarrdorf und Saushaltungsamt. Ben diejem Orte legte Marfgref Georg Wilhelm in einer dicten Solzung eine Eremitage an, in der er fich gegen das Ende des Som mers aufzuhalten pflegte, und die noch immer doll kommener gemachet worden, alfo, daßsie wegen ihre vortrefflichen Alleen, kostbaren Garten und Zimmen, bewundert wird.

4. Seynersreuth, Dorf, Schloß, und Umit

verwaltung.

5. Emtmansberg, ein Schloß und Pfarrboit, hat dem frenherrlichen Saufe von Stein jugehoret, if aber als ein eröffnetes Lehn von dem markgraflichen Saufe in Besit genommen worden. Es ift bier ein

fürftlicher Umteverwalter.

6. Weydenberg, ein ziemlicher Marktflecken mit einem fürstlichen Kastenamt, und zwen adelichen Schlif fern, die vormals die von Weydenberg, und nach ber die von Künsberg und Lindenfels von den Landesfürsten zu Lehn getragen, und endlich an dieselbenverkaufet haben.

7. Schren und Glasbutten, zwen Schlöffer und zwen Dorfer, über welche ein fürfilicher Ametmann bie Gerichte verwaltet. Bu Schren bat Markgraf Georg

Albrecht gewohnet.

8. Sanspareil, sonst Zwernin genannt, einates Schloß und Sig eines Rassenants. Den jetigen Namen hat es erst 1746 von dem Markgrafen Friedrig erhalten, der in dem taben liegenden kleinen Balbe Alleen und Spatiergange anlegen, und Lusthauser vor und in demselben erbauen lassen. Die Eremitage is einen Buchen- Dayn, hat schone Ausstchten.

9. Work

#### Das Fürstenth. Culmbach od. Banreuth. 905

9. Wonfees, ehedeffen Wungesesse und Wundsteses, ein Markistecken im Thal unterhalb Sanspaseil, mit einem Bogtenamt. Kaifer Karl IV erlaubte 1355, diesen Ort zu einer bemauerten Stadt zu nachen.

10. Streitberg, ein Bergichloß, Pfarrdorf und Umt, ift gang vom Bisthum Bamberg umgeben, und ieget eine Stunde von Ebermanstadt. In diefer Ge-

jend wird iconer gelber Marmor gebrochen.

Anmerk. In dem Amt Streitberg und Dorf Alberndorf ist ein Blag, der die zeydenstadt, oder und die Zunsbrücke genennet wird, und einige 1000 Schritte im Umfange hat. Etwa drep Viertelstunden avon ist ein großer von Natur ausgehölter Felsen, der aas hohle Loch genennet wird. Diese Höhle ist gesaumig; und unweit derselben ist eine noch merkwürzigere Höhle, die das Winseloch genennet wird. Zwischen Streitberg, und dem zu diesem Amt gehörigen Ifarrdorf Muggendorf, sind noch andere Höhlen, in einen man klare Brunnen, Erystalle, und große Ansben sin sindet.

II. Thusbronn, ein Pfarrdorf und Bogtenamt, ft auch bom bambergifchen und nurnbergifchen Gebiet

ımaeben.

12. Donndorf und Eckersdorf, zwen nahe ben ince ber liegende Dorfer unweit Bavreuth, gehörten onft der adelichen Familie von Lüchau, nach deren Ibgang sie dem bochfürstlichen Sause als eröffnete Les en heimgefallen sind, das ihnen einen Amtsverwalter orgesetzt hat, der zu Donndorf ben dem dasigen Schloß wohnet. Das ehemalige Schloß zu Eckersdorf k zerstäret.

II. Die Amtehauptmannschaft Culmbach,

u ber folgende Derter geboren.

1. Culmbach, die zwente nuter den fechs foges annten Sauptstädten, und ehemalige markgräfliche Kefidenzstadt, lieget am weißen Mann, in einem Ell C frucht fendebaren und fcbonen Thal, bat 400 Banfer, ift berGis Der Amehaupemannfcbatt einer Suverintendentur, ei nes Paften- und eines Rlofter-Umte, hat auch eine lateinis fce Schule. Die Ratholifen haben in bem nach Laraffeim geborigen Monchehof ihre gottesbienfliche Hebung. Diefe Stadt ift 1248, nach Abfferben ber Bergode m Meran, an die Grafen von Orlamind gefoimmen. und von diefen an die Burggrafen anfanglich verrfan: bet, 1338 aber verglichen worden, bag, wenn Graf Deto von Orlamund ohne Erben fturbe, Diefer Det, nebft einigen anderen, an Burggrafen Johann Il fallen folle, welches auch geschehen ift. 1330 wurde bie Stadt von ben Sufften eingeafchert; 155; von Markgrafen 216 brechts Feinden ibel jugerichtet, und 1708 bom Reuer

febr befchadiget.

Dberbalb berfelben lieget die fleine Bergfeffuna Blaf fenburg oder Dlaffenburg, die im Gegenfaß ber alten eingegangenen Reffung : Leus Blaffenburn genennet Sie ift jugleich mit ber Stadt Eufimbach von mirb. ben Bergogen gu Meran an die Grafen dom Drlas mund, und bon biefen an bie Burggrafenian Darn: berg; gefommen, und ehedeffen eine Refidenz der Martarafen'su Brandenburg Bapreuth gewefen, bie aber nicht von diefem feffen Schloff fonbern von der unter berfelben belegenen Stadt Culmbach benennet worden. Diefe Beffung bat einen Commendatten, und vermabret bas fürfilitbe Alribio, bas aber 1783 arbftentheits nach Banreuth gebracht worden. 1554 murde fie von ben Bifchofen ju Bamberg und Burp burg und ber Ctabe Rurnberg; nach einer langen De lagerung erobert und gefchleifet; es ward ihnen aber auferleget, an. Martgrafen Georg Friedrich 175000 Fl. gu ihrer Wiederaufbauung gu bezahlen, die auch Diefer Markgraf vollführte; Markgraf Chriftian aber befestigte fie 1608 noch mehr mit der Chriftians Baftey, ober Christiansburg.

2. Simmelevon , ein Bfarrdorf, mit einem mart grafficen Schloß, ain weißen Dann, in einem ange 

nebmen

# Das Fürstenth. Culmbach od. Banreuth. 907

nehmen Thal, unter iconen Muen, Garten, Felbern und Maldenn. Das Schlof ift wom Markgrafen Georg Bilbelm erbanet worden; und Marfgraf Beora Kriedrich Karl hat ein Reithaus, und gur beques men Abwartung ber Reigerbeiß ein anderes Bebaube. bas die Kalfenbaube genennet mard, aufgeführet, melmes lette aber eingegangen ift. Ebemals mar bier ein abeliches Ronnenflofter Eiftercienfer Orbens, bas 1208 bom Grafen Otto I von Orlamund aus feinem Schlof und Ort Dregendorf gestiftet, 1228 jugleich mit Eulms bach und Blaffenburg von Grafen Otto II von Orlas mind an Die Burggrafen zu Rurnberg, in Unfebung ber Schut und Schirm-Berechtigfeit überlaffen, 1560 aber fegularifiret, und in ein martgraffiches Stiftstastenamt vermandelt worden, bas in o fo genannte Biertel abgetheilet ift. Das alte Rloffergebaude bat Marfgraf Chriftian Ernft verbeffert, und zu feinem und feines Dofftaats Aufenthalt bequem gemachet, auch außer bem Sofgarten eine Allee, Die 1000 farfe Mannefcbritte lang ift, angeleget. Ben ber alten Stiftsfirche liebet ein eigener engngelischen Ufarrer. und in berfelben ift ein markgrafficher Begrabniffort.

3. Wireberg, ein Marttfleden und Poatepamt.

Dier wird guter gruner Bitriol verfertiget.

4. Stambach ein Marttfleden, wofelbibein farit-

liches Bogtenamt ift.
5. Seubelsvorf, und Cafendorf, Markifleden und Bogtenamter. Der lette Ort erhielt bomben Rais fern Ludwig und Rarl IV Stadtrecht

6. Droffenfeld, ein Steden mit einem Schloß ober Ritterfit, welcher lette nach Abfterben ber von Biersberg als ein Mannlehn beimgefallen, aber ben Frenherren von Ellrod wieder ju lehn verliehen ift.

Das Oberant Schauenstein und Zelmbrecht, bestehet aus zwen Markiflecken, die ebedeffen zur Amtsbauptmannschaft Culmbach geboret haben, nun aber ein besonderes Dberamt ausmachen. Sie find 1386 von den Geschlechtern Bolfftriegel an die Burggrafen zu Nurnberg verkauft worden, von welchen sie ohnedieß zulehn gegangen. In jedem ist em Amtsvogt.

- IV. Die Landshauptmannschaft Sof, ju welcher gehöret:
- 1. Sof, inegemein die Stadt zum Sof genann, lat. Curia, Curia Variscorum, Guria Regnitiana, dit dritte unter ben 6 Dauptitadten diefes Rurftenthums lie get an der Saale, die oberhalb derfelben die obere, und un terbalb derfelben die untere Regnig aufnimmt. Giebat dren Borftadte, überhaupt 600 Saufer, ift ber Sigter Landesbauptmannichaft, eines Raften-Spital- und Alle fteramte, und einer Superintendentur, bat 4 Rirchen, ein Somnafium und eine gute Bollenmanufaftur. Git wird in Urfunden bes brengehaten Jahrhunderts Curia Regniz und Sof fclechthin genannt, nachber bat man fie Reanishof genennet. Gie lieget in ber alten Band Schaft Variscia. Die alte Stadt murde 1080 ben dem icon vorbanden gewesenen Schloß erbauet, Die nem Stadt aber im Unfange des drengehnten Jahrhundens von Otto I und II, Bergogen ju Meran, angeleget. Sof mar vor Alters, mebit bem bagu gehörigen Begut, ein Reicheland, und es fcheinet, daß fie vornehnlich unter bet Bermaltung der Bergoge von Meran geftan ben habe, die allerdings bafelbft ju befehlen gebabt; an wen fle aber unmittelbar nach berfelben Abfterben gefommen fen? ift noch ungewiß. Gemeiniglich faget man, an die Grafen von Orlamunde, das aber nicht binlanglich bewiesen merben fann. Go viel ift gewiß, daß die Bogte von Wenda fich zeitig als herren Diefer Stadt und Gegend betragen baben: leicht haben fie bende von jenen Bergogen als Reiche afterlebn inne gehabt; vielleicht find fie auch nach Abnang berfelben, gemiffermaßen unter bie Dber berrichaft der Burggrafen ju Rurnberg gefommen, (die

# Das Fürstenth. Culmbachob. Banreuth. 909

Die ohnedies die ansehnlichsten Erben der meranischen Berzoge gewesen,) und endlich, in Anschung diesek landes, Basalten deiselben geworden. Wenigstens ist, aut vorhandener Lehnbriese und Reverse, gewis, daß die Bögte von Weyda 1318 den Burggrasen Kriesprich IV-zu Kurnberg und seine Erben für ihre rechten Berren und Lehnscherren der Stadt zum Hof und des landes zu Regnis, erkannt haben. Solches hat dieser Burggraf von A. Lüdewig aus Bapern 1323 bekräftis zen lassen. 1373 hat Deinrich, Wogt von Weyda, dieselbe, nebst andern Dertern, an Burggrasen Friesprich V verkaust; doch sind noch jest unterschiedene in der Herrschaft Hos belegene Ritter, Mannlehngüter gräsich reuß plautsche Lehen. Die Stadt ist 1299, 1430, 1507, 1517, 1625 und 1690 durch Feuer sehr vermüsset worden.

In ihrer Gegend wird guter rother, grauer und ichwarzer Marmor gebrochen. Unter bem grauen ift eine Urt, die mit rothen Flecken ais mit Blutstropfen

besprenget ift.

2. Teylau, traila, ein Markistecken an der Gelbis, woselbst ein Vogtepamt und ein Bergamt iff. Es ist hier eine resormirte deutsche Gemeine und Kirche. Die hiesigen Bergwerke geben Rupfer und Eisen, und unterschiedene nügliche Erdarten; es wird auch in hies siger Gegend grüner Marmor gebrochen, Alaun und Vitriol gewonnen.

Unmerk. Zwischen Replau, und Marlebreuth ift eine Soble, die das Zwercherloch, genannt wird.

3. Rehau, ein Marktflecken und Sis eines Umtsvogts, vormals Refau genannt, hat vor Alters zum Amt Regnis und der Stadt pof gehöret, und mas ehedessen das Geschlecht der Rabensteiner daselbst geshabt, hat dasselbe 1417 an Burggrafen Johansen verskaufet. In dem hiesigen Bach, der einige Stunsden lang ift, giebt es viele Perlen-Muscheln, und eine kleine Stunde oberhalb des Marktsleckens an dem Bach, im Wulde, ist ein Haus für den Ausseher auf diesen

diefen Bad, beffen Eigenthum ber Landesfürft anfid

gefaufet bat.

4. Schwarzenbach an der Saale, ein Markifle den, der 1757 den von Reisenstein abgefauset, und ein Amtsverwalter dahin gesetzt worden. In diese Gegend wird grauer Marmor mit glanzenden gelom Flecken gebrochen.

5. Bernftein, ein Pfarrdorf, das 1755 als ein eröffnetes Lehn dem Landesfürften heimgefallen ift, und die Amteberwaltung darüber dem Amtebogt zu Reglau

anvertrauet worden.

6. Ober = Rogan, ein Schloff und Markifiedin, ben Prinz Georg Albrecht, Markarafens Georg Abrecht Sohn zwenter She, 1701 kauflich an fich so bracht, und daselbst gewohnet hat. Ben ihm un seiner Gemahkinn, einer Tochter des dafigen Oberdummanns, Johann Peter Lupe, fiammen die jehigen her ren von Rohau ab.

V. Die Amtshauptmannschaft Punsie del, begreift die sogenannten Seche Aemten des Fürstenthums oberhalb Gebirgs, die aus solgenden Rasten. Stadt Wogten. und Richter Amtern bestehen, nämlich Wunsiedel, Weisenstäd, Markleuthen, Kirchenlamiß, Selb, Thierstein, Tohenberg und Arzberg. In altern Zeiten wurden diese neun Aemter, die Sechs Aemter genannt, weil Arzberg zu Hohenberg, und Thiersheim nebst Marktleuthen zu dem Amt Ihierstein gerechnet wurden. 1440 wurden zuerst über diese Sechs Aemter Amtleute gesehet, die abn alle unter dem Hauptmann zu Hof stunden. Mit 1554 der böheimische Kanzler, Heinrich Reuß, Herr zu Plauen, vom Kaiser das obere Fürsten thum in Sequestration hatte, verwandelte er die Neum in Sequestration hatte, verwandelte er die

#### Das Fürstenth. Culmbach ob. Bagreuth. 911

Nemter Bunssedel, Weissenstadt, Hohenberg und Epierstein in ein Oberamt, Markgraf Christian iber verwandelte spliches 1613, mit Zuziehung der Lemter Kirchenlamis und Selb, in eine Landesshauptmannschaft der Stadt und Sechostenter Wunssedel. Der Flachsbau, der in dieser Umtshauptmannschaft getrieben wird, ist unseine Künschauptmannschaft getrieben wird, ist unseinen Bange berähmt. Es gehören dazur

1. Winfiedel, (nicht Wonfiedel,) die vierte von ben 6 figenannten Sanntfladten des Kurftenthums die auf dem Richtelberge an ber Roflan lieget, und ihre Erbauung den Zinnbergwerken, die ebedeffen hiefelbft gewesen, ju banten hat. Sie ift fcon 1326 eine Stadt zewesen, und Raifer Endwig gab ihr damals gleiche Frenheiten mit ber Stadt Eger, welches Raffer Rarl IV in S. 1355 beffatiget hat. Es ift bier die Umtebaunts nann baft, .in Bergamt, eine Superintendentur, . und eine lateinischer Schule. Dem Sospital gehöret ag Rittergut Ober Dochfladt. Diefer Ort bat anfänglich ben von Bochsberg oder Bogtsberg zugehöret. und ift eine Burg und Dorf-gewesen: als aber 1282 Rönig Rudolph den Burggraffen Friedrich U (IU) mit berfelben belehnte, mar diefen borher fcon im Befis berfelben gemefen. hierauf murbe fie bem Befchlecht ber von Boigteberg ju einem burggraflichen Lehn gegeben, und von ihnen fo lange befeffen, bis 1321 Burggraf Friedrich III (IV) Diefer Familie nicht nur die Burg ju Bunfiedel mit dem, mas baju geborte, und Das fein Leben mar, fondern auch ihre eigenthumlichen Grundfinde, abfaufte, und hierauf Bunfiedel bom R. Ludwig ju einer Stadt machen ließ. 1462 trieb Die Stadt die huffiten durch tapfern Widerstand ab. 1434, 1541 und 1607 hat fie großen Brandschaben erlitten; und 1731 ift fie fast gang abgebrannt, aber beffer wieder aufgebauet. Die Ginwohner bandela mit

mit Blech, und mit gefärbten wollenen und feibenen Beugen. Die Stadt bat vor Altere Zinnbergmette gehabt, jest gewinnt man nur Eifen.

21nmert. In dem wunffedler Amtsborf Sichers peuth, ift ein Sauerbrunn, ber bem egerichen abulich

2. Thierstein, ein Martiflecten am Enerbod,

3. Thiersheim, ein ansehnlicher Markistan, die zwen Richteramter ausmachen, die von einem be amten verwaltet werden. Diese berden Denn haben die Markgrafen zu Meißen 1415 an die Burgrafen Johann III und Kriedrich VI verkaufet. Das Schloß, das ben dem ersten auf einem Berge gestanden hat, ist 1554 von den verbundenen Stäudengeschkist worden.

4. Arzberg, Arzburg, ein Marftfleden, mit kloft ein Richteramt ift. In dem Amteborf Bieben

bach, ift ein Sauerbrunn.

5. Schinding, ein ansehnliches Pfarrdorf ander bohmischen Granze, woselbst ein Amt ift. Sie fibn Bag nach Boheim. Eine Biertelmeile unter Sonn bing, fällt die Roflau in die Eger.

6. Bobenberg, ein Markiftecken und Granfolof unweit der Eger, der Sig geines Unitsberwalten. Das Schloß ift mit Graben und Wällen umgeben, bal

auch eine flrine Bafatung? affer. J. Ber

In dem im baperischen Schut ftebenden Donk Markgräfisch- Fischern, ift ein Sauerbrunn.

7. Selb, ein Marktfleden und fürstliches Jap

fcbloß, wofelbft ein Richteranit ift.

Bu Schonwald ift ein Squerbrunn.

8. Markleuthen, ein Marktflecken und Elleines Richteramts, an der Eger, über die Markati Georg Friedrich 1590 eine fteinerne Brucke von 6200 gen bauen laffen.

9. Rirchlamin, ein Markiftecken mit einen

Richteramt.

# Das Fürstenth. Culmbachod. Bagrenth.913

10. Weissenstadt, vor Alters Weissenkirchen, ein altes Städtchen an der Eger, auf einem erhabemen Ort, in einer sehr rauben und steinigten Gegend, das ebedeffen gute Jinn- und Ernstallen. Bergwerke, und das Bergericht oberhalb Gebirges gehabt hat. Es ist hiefelbst ein Stadtvogtenant. Diesen Ort haben die von hirschberg nebst dem Schloß Audolyhstein, (gemeiniglich Rollenstein,) dem Kloster Waldsachsen vermachet, von dem er 1348 an die Burggrafen Joshann und Albrecht verkaufet worden. Er hat Stadtsgerechtigkeiten und Frenheiten gleich wie Wunstedel ershalten, ist aber durch Krieg, Brand und Abgang der Bergwerke sehr gering worden.

Der weissenstädter Weyber oder Bee, ift einer ber größten dieses Fürstenthums, und halt auf 300 Easgewerke oder Aecker Landes in sich. Der Egererfüllet ihn mit Wasser, und er hat sehr schmachafte Karpfen

und Pertichen.

Anmerk. In dem von dieser Amtshauptmannschaft ganz eingeschlossenen an der Eressein liegenden Marktslecken Redwin, ift eine bapreuthische geistliche Inspection, der Ort selbst aber mit seinem Diffrict auf 165 Schritte in der Ummarkung, gehöret der Stadt Eger in Bobeim, und ist bemauert.

IV. Das Oberamt Lichtenberg, Thierstein

und Lauenstein, ju welchem geboren:

1. Lichtenberg, ein Stadtchen mit einem Schloß und Umt an der Selbnis. In der Rabe deffelben ift das Rupfers und Eisen Bergwerf, Friedensgrube; auch wird in hiefiger Gegend mancherley Marmor gestrochen.

Bwifchen Ober und Unter Steben, ift ein Ge-

fundbrunn und Bad.

2. Thierbach, ein Schlof und Dorf, das von dem Umt Lichtenberg verwaltet wird.

3. Geroldegrun, ein Pfarrdorf, ben dem ein

Sauerbrunn ift.

-7 Ch. 721. Mmm 4. Schwars

4. Schwarzenbach am Balde, ein Pfarrborf.

5. Lauenstein, vor Alters Lowenstein, ein Schlof und Marktslecken, woselbst ein Amt ift. Nahe daben ift ein Rupferhammer. Diesen Ort haben die Grafen von Orlamund nach Absterben der Herzoge von Meran besessen, und dem fürstlichen Hause zu Lehn auf getragen, 1430 in dieser Eigenschaft an die Grafen von Gleichen verfaufet, von denen es 1438 auf die Grafen von Schwarzenburg, und von diesen auf die Grafen von Mansfeld gebracht worden, die ihn denen von Idinals ein Ufterlehen verlieben, von welchen er zurück aben Oberlehnsherren gekommen ift.

6. Ludwigstadt, ein Marktflecfen.

VII. Das Oberamt Munchberg und Sweenvoth, zu welchem gehören:

1. Munchberg, Monchberg, eine fleine Stadt, bie ber Sig bes Oberamts, eines Richteramts, Ruftenamts, und einer Superintendentur ift, die auch eine lateinische Schule hat. Burggraf Friedrich Vhat fie 1373 von heinrich Bogt zu Weyde erfauser.

2. Sallerftein, ein Pfarrdorf, und die Martifle den Spranect und Bell, bie unter einem Amterionn fieben. Ben bem letten entspringet die Saale.

3. Die sogenannten 7 vereinigten Dörfer, Ahornberg, Almbranz, Mayerhof, Laybersreut, Jessen, Werrenbach und Gelsnin, die Burggraf Friedrich 1384 den von Sparneck für 900 Pfund Heller, odn 3600 Fl. abgekauset hat. Sie haben die Sewohnheit, duß ihre sammtlichen Bürgermeister und Rathe jährlich am Tage der unschuldigen Kinder zu Ahornberg diens ledigten Stellen wieder besehen, das Bürgermeister amt bestellen, und ihre gemeinen Geschäfte abhandell. Ahornberg, hat das Recht eines Marktsteckens, und sein eigenes Rathsssegel.

4. Stodenroth, ein Schloß und Dorf an ba

Saale, das jum Richteramt gehöret.

5. mis

# Das Fürstenth. Culmbach od. Banreuth. 915

5. Mußen, ein Dorf, bas ju einer bemauerten Stadt ju machen, Raifer Ludwig 1325, und Raifer Rarl IV 1355, erlaubet haben.

VIII. Das Oberamt Gefrees, Berneck, Golderonach und Stein, ju welchem gehören:

1. Gefrees ,ein Marftflecken, in dem ein Umtes fasiner ift. Er hat 1757 großen Branbichaben erlitten.

2. Bernedt, ein Stadtden und Gis eines Stadt bogtenamts, das von den Grafen von Orlamund nebit Culmbach und anderen Dertern an die Burggrafen verfes Bet, und 1338 verglichen worben, baffes, wenn Graf Dito ohne Erben fferben murbe, an die Burggrafen ju Rurnberg fallen folle, bas auch geschehen ift.

und Umgelds. Einnahm auch Flogverwaltung ift. Es ift auch am diefem Ort eine Glashutte, und von hier-aus wird bas Solz auf dem weißen Mann bis nach

Culmbach geftofet.

mbach geflößet. 4. Golderonach, ein Stabtchen am Fluß Eros nach, der mitten durch baffelbe binfließet, und mofelbit ein | Stadtvogten : und Berg-Umt ift. Es ift fcon um Das Jahr 1002 unter R. Beinrich II als ein den Mart. grafen, fonften von Schweinfurth genannt, juftandis ger Ort, befamit gemefen, und erbauet worden, als bafelbft ein Goldbergwert entdecket worden, bas febr. ergiebig gemefen. Burggraf Friedrich V erhielte 1265 Das Golderonacher Bergwert : und Stadt : Privilegium. Man hat 1695 Gold hiefelbft gefunden, aus dem ge-Doppelte Ducaten gepräget worden, auch 1772, 73 und 74 hat man hier Gilber und Gold gewonnen, und 1775 einen neuen Bergbau befchloffen. hestand dieser Ort nur aus dren Sofen. 1559 und 1630 ift das Stadtchen abgebrannt. In diefer Gegend if manderlen Marmor ju finden.

5. Stein, ein Dorf, wofelbft ein Bermaltungsamt. Bor Alters mar hier ein beträchtliches Schloß ber Sparneder, das die Burggrafen 1495 getaufet haben.

6. Streitau, ein Pfarrdorf und Amtsverwaltung, die sonst ein Rittergut mar, das den von Wallenrod 1728 abgekanfet worden.

IX. Das Oberamt Creufen, zu welchem gehoren

1. Creusen, Crusina, ein Städtchen am rochen Mann, woselbst das Oberamt ist, und viel seines wennes Geschirr versertiget wird. Es hat dieser Ott vermuthlich schon vor 1251 zum Burggrafthum gehöret, in diesem Jahr aber hat sich Burggraf Friedrich III) vom Kaiser Conrad mit demselben belehnen lassen. Die Burggrafen haben vor Alters, vermöge der erhabtenen kaiserlichen Privilegien, Munzen daselbst pragen lassen.

2. 2014 Creusen, ein Dorf. Raifer Rarl IV ets theilte bem Burggrafen Friedrich V die Erlaubnis aus dem Dorfe Creusen eine bemauerte Stadt zu machen.

X. Das Oberamt Pegniz und Schnabil

waidt, ju welchem gehören!

1. Pegnin, ein Stadtchen an der Pegnis, wo selbst bas Oberamt und ein Rastenamt ist. Bischol Berthold zu Bamberg übergab 1269 diesen On Pfalzgrafen Ludwig, als des Stifts Erbtruchesen Pfalzgraf Ruppiecht überließ ihn Kaisern Karl IV mit dem Bohmstein 1355 kaustich, und Burggraf Iv mit dem Bohmstein 1355 kaustich, und Burggraf Iv hann III erkaufte ihn von der boheimischen adelichn Familie von Schwinarz 1491, worauf dieser Burggraf 1412 vom R. Wenzel darüber die Belehnung mit bielt, es ward ihm auch vier Jahre hernach das Dominium directum darüber verpfändet. Es ist von der Krone Böheim an das Burggrafthum gekommen, als Raiser Wenzel dasselbe, nebst einigen andern Derten 1402 dem Burggrafen Johann III zu Lehn reichte.

2. Schnabelwaidt, ein Marktfleden mit eine Amtsverwaltung und einem nunmehrigen fürstliches Schloß, das die von Kunsberg als ein surstliches letz inne gehabt, aber an das hochfürstliche Saus wit

affen Zugehörungen verfaufet haben.

San Property lives

2. Pine

Das Fürsteuth. Culmbach od. Bayreuth.917

3. Lindenbard, ein Marktfleden, wofelbft ein

Imperichter iff.
4. Alech, ein Markeflecken, woselbst ein Richterimt ist, zu bem das Dorf Spies gehöret, dessen Schloß verfallen ist. Diese benden Markistecken, Lindenhard und Plech, sind 1401 käuslich an die Burggrafen geommen.

AI. Das Oberamt Ofternohe, zu welchem illein das Amt Ofternohe gehöret. In diesem iegt Ofternohe, ein Pfarrdorf, eine Stunde von der jur obern Pfalz gehörigen Herschaft Rothene verg, mit einem Schloß auf einem Berge. Es gehörte schon lange vor 1368 den Burggrasen, wie aus einigen Urkunden erhellet. Zohenstadt, ein Pfarrdorf an der Pegniß, eine Stunde von dem nürnbergischen Städtchen Herspruck gelegen, wurde nebst Gründach von den Grasen von Brauneck an den Burggrasen Friedrich IV verkauft.

XII. Das Oberame Teuftade am Culmen,

tleustade am Culmen, ober am kauben Culmen, oder zwischen den Culmen, ein Städichen das seinen Namen vonzwey Bergen hat, zwischen welchen es lieget. Dier ist das Oberamt. Das Schloß Culmen, nebst den Dörsern Filchendorf, Wirbenz, Speichersdorf, und Schenkenhof, hat kandgraf Friedrich von Leuchtenberg, und sein Sohn Friedrich 1281 dem Burggrasen Friedrich II (III) für 400 Mark Silber verpfändet, und sich hernach dessehen begeben, worauf der Burggraf darüber 1282 vom König Rudolph die Besehnung erhalten hat. R. Karl IV ertheilte 1370 Burggraf Friedrich V die Erlaubnis zwischen den zwo Besten Rauben : und Schlechten: Culm, eine Stadt zu bauen. Das Schloß auf dem rauben Culm ist von den Bundständen 1554 zerstöret worden.

#### 2. 3m Unter = Lande.

- I. Die Amtshauptmannschaft Erlang, ju welcher gehören:
- 1. Erlang, die lette unter ben 6 sogenannten Hauptstädten dieses Fürstenthums, unweit der Rednit, die hier die Schwabach aufnimmt. Sie bestehet aus 2 Städten, welche sind Alt- und treus oder Christian Erlang, die eine von Quadersteinen aufgeführte Maun umgiebt, die noch nicht ganz fertig ist.

Alts Erlang, ist ein sehr alter Ort, der zum Artingan gehöret hat, und woselbst für die Slaven, die Rarl der Große dahin gesühret hat, eine Kirche erbanet worden. Die Stadt ist 400 Schritte lang, aber weit schmäler, hat ihren besonderen Magistrat, und nach dem großen Brande, den sie 1706 erlitten hat, ist sie regelmäßiger, als sie vorher gewesen, wieder ausgebanet worden. Sie ist schwa nechst dem Schloß under Münze von den Bundständen, und 1632 durchs Fener zerstöret worden. In derselben ist eine epangelisch in therische Kinches

Weuseder Christian Mulana, wine vom Mark grafen Chriffian Ernffatogo zu bauen angefangent, und von demielben benannte Stadt, eift bicht an Alle Erlangen angehauet, und durch fein anderes Derf mal, als die geraden Baffen, bavon unterschieden. Es ift eine ben fconen Gtabain Deutschland; ihre Baffen find ichnurgerade und breit. Die Saufer in ben Saunt gaffen find indgesammtemen Stadwerf boch die Ectban fer ausgenommen, die bon bren Stochwerfen find. Diefe Bauartiff zu einformig. Sie bat 200 Schritte ins Ge vierte, welcher Umfang noch nicht aang bebauet ift, eines 110 Gdritte langen und breiten Marttplatbeffen billiche Seite das von Quadersteinen dren Stockwerke boch er bauete Markgraftiche Schloß einnimmt, binter bem gin großer mit Alleen von Raffanien und Lindenbaumen versehener febr angenehmer und schoner Garten ift, eine

# Das Fürstenth. Culmbach od Bayreuth.919

eine evangelisch = lutherische , eine franzonich = reformite te, und eine beutsch reformirte Rirde. Die erfte ift bie iconfte. Die Universitat hat ihre eigene Rirche. 1708 murbe Diefe Stadt zur fechsten Sauptftadterflaret. 1740 ftiftete bier Chriffoph Adam von Trocfau eine Ritterafabemie, 1743 aber verlegte Martgraf Friedrich die von fin 1742 gu Bayrenth geftiftete Friedrichs-Univerfitat bieber, Die am 4ten Nov. mit großer Reverlichkeit einges weihet worden, und in die Stelle der vorhin gedachten Ritterafademie gefommen ift, es ift auch derfelben das sieffae Gomnafium einverleibet worden. Sie befam 1769 ben Ramen der Friedriche Allerandrinischen Unis berfitat von dem Markgrafen Chrift. Friedr. Carl Aler cander, der ihren Fonds durch 100000 fl. vermehrte. Die biefelbft aufgenommenen reformirten Frangofen, baben geträchtliche Manufakturen angefangen, unter benen bie Strumpf= und Sut= Manufakturen die eintragliche ten find.

Erlang ift der Sit der Ameshauptmannschaft, ines Juftigrath 3collegiums, eines Commerzcollegiums,

ind einer Superintendentur.

2. Frauenaurach, ein Pfarrdorf mit einem Aloskeramt, unter das auch die Vogtey Lonnerstadt gesobret. Das Amt ist aus dem ehemaligen hiefigen ades lichen Nonnenkloster entstanden: Dieses ward um 1250 bis 1260 gestistet, und um die Mitte des sechsehnten Jahrhunderts secularisvet.

3. Eschenan, ein Marktflecken mit seinen Bezirk, ber vom nurnbergischen Gebiet umgeben ift, und eine zwe Stunde von herolzberg lieget. Markgraf Friesprich hat denselben den von Muffel 1752 abgekaufet, und ihn einem eigenen Amimann zur Verwaltung

ibergeben. Er ift bohmifches Lehn.

II. Die Landshauptmannschaft Meustadt

an der Aisch, zu welcher gehoren:

1. Leuftadt an der Alisch, die fünfte unter ben sechs sogenannten Hauptstädten dieses Fürstenthums, die ihren Zunamen von dem Flüschen Alisch hat. Sie Mm m 4

ift der Sig ber Landsbauptmannschaft, und eines Ra Renamts, har ein fürfil. Ochloß, eine Superintenden: tur, unter der vier und brepfig Pfarren fleben, eine Pfarrfirche, ein hofpital mit einer Rirche, und eine lateinische Schule.

2. Dachsbach, ein Markefleden und Schloff an

ber Mifch, mit einem Raftenamt.

3. Uhlfeld, ein flecken und Goloß, ber 1679 von den von Muffel mit dem Mochelminder Schafhof erfaufet, und die Berwaltung mit dem Amt Dadis-

bach vereiniget worden ein?

4. Steppach, ein großes Pfarrdorf, nahe an Pommersfelden, bas ebedeffen bas 21mt Liebenau, bon einem nun gerfichten Schloß, hieß. Diefes Bogtenamt ift nebft bem jum Rlofteramt Munchaurach ge wesene Vogteyamt Limbach, 1727 der graffich schon bornischen Familie als ein Ritter = Mannlehn verlieben worben. 35 MBZFrs

5. Emskirchen, ein wohlgebaueter Marktfleden, mit einem Raffen = und Fraifch-Munt, welches ebedeffen bas 21mt, Rinnhofen, von einem nun gerftorten Schloß, genennet worden. Das Gefchlecht ber von Secfendof hat zu und um Emsfirchen unterfciedene Guter und burggrafliche Leben gehabt aber 1361 an die Burggrafen verlaufet. Die biefige Colonie, bat eine eigene Rirche.

6. Wilhelmadouffein Rittergur, woselbst eine frangofifch reformirte Colonie ift, die ihren eignen Pre

Diger bate : mellener fom ente Grecher

7. Sagenbuchach ein Afarrdorf und Vogtenamt, bas vermoge der Erb, und Schirm . Bogten über das Rlofter Munchengurach, allezeit ben Burggrafen

Rurnberg zugehöret hat.

8. Frauenthal, ein gewesenes Nonnenklofter, und jehiges Rjofferant, bas mit feiner Rirche zu Equar bofen, mofelbit ein Amtoder eine Berwaltung ift, eingepfarret if. Es bat feine hobe Gerichtsbarkeit, und 

# Das Fürstenth. Culmbach od. Bayreuth. 921

Die bagit gehörigen Unterthanen und Lehnleute wohnen

in anderer Deren Gebieten gerftreuet.

o. Munchaurach, einigewelenes von einem Grafen von Trimbath 1708 gefiftetes Minnefloffer, und jetiges Rlofteramt, am Glugden Aurach, mit einer Mfarrtitche. "Colft bier eine frangofifche Colonie, Die eine eigene Rirche bat

10. Manchsteinach, ein ehemaliges 1202 gestifs tetes Manneflofter, und nunmehriges Rlofteramt, mit

einer Markfirde lin Graid.

11. Birkenfeld, ein ehemaliges adeliches Frauenfloster Ciftefriemfer Divens, das 1276 oder 78 gestifs tet wordengenab nunniehriges Rlofteramt. Es ift nach

Schatter Geima eingebfarret.

12. Langengenn; kin Stabtchen des Rurffenthums Anspackel worinn ein voneden Burggrafen gu Rurnberg gestiftetes Augustinetiofter, bas nach feiner Geculariftrung dem fürflichen Saufe Bapreuth jugetheis let worden; busudud bafeloff ein in die Landshauptmannichaft Reuftade andrifes Rlofteramt bat.

Minmere. Der 2000Bagilind, in dem obige Derter liegen, undider von ber dimoffiegenden glifch ben Da-men hat wift ein fruchtbarer Strich gandes, der mit Dinkel ober Geelt, Wielenwachs, Wein, Bild und

Rifden reichlich verfeben ift.

III. Das Oberame Bayers douff in welchem gehörene want de britalen eine giang at intention ;

1. Beyersdorf, eine wohl angebaute Stadt an ber Rednit, Die 1355 von R. Karl IV Stabnecht erhalten Dier ift eine ber wichtigften und weitlauftigfen Juffig und Fraifch = Memter bes Fürftenthums; es ift auch das Umt und Gericht eins der alteffen und erften Befitthumersben Burggrafen ju Rurnberg, Die es fammt beffelben ehemaligen Schloß, von ben Raifern und bem Reich erhalten, und nicht, wie gemeiniglich angegeben wird, vom Rlofter Münchenaurach erfaufet haben, ob es gleich richtig ift, daß die Guter, die ge-Min m 5 bads: bachtes Kloster daselbst gehabt, 1391 den Burggrafen verkaufet worden. Richt nur schon 1385 ist Bagersborf in die burggrästiche Ländertheilung gekommen, und zum Oberlande geschlagen worden, sondern schon 1353 als ein ganz burggrässicher Ort vom R. Karl IV mit dem Stadtrecht begabt, auch 1368 einer burggräslichen an den kaiserlichen Prinzen Sigismund verlobten Prinzessenn, zur Sicherheit ihrer Aussteuer, verschrieben worden. Sonst ist hier ein Kasten und Richten Amt, eine Superintendentur, und eine größe Judenschule, und das Aupferschmiedehandwerk siefelbst, hat, vernöge des 1582 vom K. Audolph II erhaltenen Priv vilegiums, über die Pandhabung der Reßlerzunst, einen Schöppenstuhl.

Außerhalb der Stadt, etwos an der Seite der Strafe nach Forchheim; sieher man die Eritertier bed zulehr 1634 zugleich mit der Stadt verwüssteten Schleh sein alleenweise gepflanzter Eichenwald von den größten Eichen.

2. Uttenventh, ein Pfarrdorf an der Schwobach, woselbst die meisten Einwohner bapreuthisch find. auch

eine bapreuthische Umteverwaltung ift.

13: Brick, eift Marktflecken an der Rednis, in bayreuthischer Fraisch, in dem auch nürnbergische und Reichbritterschaftliche Unterthanen find. Sieher bat K. Karl der Große Claven gebracht. Burggraf Fries drich II (III) erhielt diesen Orbu282 von R. Rudolph zu Lehn. Involunt in ibnibit is n

... Brand, mofelbfisein Wogtenamt und eine Boll

einnahm aff.

52 Donnenlobe; mofelbft eine Fraisch : Bogten und eine Zolleinnahm ift.

6. Ralfreuth, woselbst eine Bogten ift.

IV. Das Oberamt Zoheneck und Jpsbeim, zu welchem gehoren

1. Soheneck, ein Bergschloß, das eine vortreffliche Aussicht auf das herumliegende ebene Land oder den Aisch

### Das Fürffruth. Culmbach ob. Bapreuth. 923

Lischgrund hat, anch noch in guten Umständen, mie inem tiefen Graben und einer Aufziehbrücke, und mit inem fehr tiefen und guten Brunnen versehen ist. Es ft nehst seinen Zugehörungen eins der ältesten und rsten Besithümer der Burggrafen im Unterlande, und daher schon 1385 in der brüderlichen Theilung mit degriffen gewesen. 1387 wurde Burggrafen Friesurch V, nachdem er 100 Mark Goldes auf diese Beste und ihr Zugehör erleget hatte, ein kaiserl. Landges ichtsurtheilsbrief ertheilet.

2. Josheim, in alten Urfunden Jps, ein Marke

der Aisch lieget, und woselbst ein Rastenamt iff.

3. Mark Leukersheim, ein Markslecken, mit zwen Kirchen, woselbst der Jusis und Fraisch-Beamte des Amts hoheneck wohnet, der die hochsürstliche Eentrings um die Stadt Windsheim, und bistair die Stadtthore zu bereiten vsieget. Er war 1199 eine kaissert. Bogten, und wurde damals in einem Privilegio R. Philipps einOppidum, und seine Einwohner Cives genennet, auch mit einem Wochenmarkt, und zwen Jahrmarkten begnädiget den Vorkensteich und zwen Frieden und Bruck dem Buspkrafen Friedrich III vom Erlbach und Bruck dem Buspkrafen Friedrich III vom

R. Rubolph I. verlieben. 2011gel and Bergel, ein 4. Mark Bargel, war Fuß eines beschwerlichen Berge, mit zwen Kircheme u. eineu Echnikheiseummi. Exist ein uralter Ort, bessen die Traditiones Fuldenses, gesbenken, weiler dem Stift Juko nebst andern im Rung gau belegenen Dertern geschenket worden. 1281 hatte Friedrich von Hohenlohe habilberichtigt Bergel inne, ber Ort muß aber bald hernach burggräftlichigenvorden sein, weil schon Burggraf Ednrad 1288 über seine Einkunste daselbst versüget hat. Die Burggrafen has ben ihn 1323 vom R. Ludewiss mit Stadtrechen begas ben lassen.

5. Mart: Burgbernheim, ein anfehnlicher Martis flecken mit einem Schultheiftename, und einer Superintenintendentur, der wegen des nahgelegenen Wildbads, das ein gutes mineralisches Basser ist, von Karl dem Großen, Lotharius II, Heinrich IV, Karl IV, Ludewig IV, und Chursursten Albrecht zu Brandenburg, Privilegien empfangen hat. Daß er ein uralter Ort sen, er hellet daraus, weil seiner unter dem Namen Bernheim, sowohl in den Urkunden carolingischer Könige üben haupt, als insonderheit des K. Arnulphs vom J. 898, gedacht wird. Ehedessen gehörte er den Grasen wirdender wirde. Ehedessen gehörte er den Grasen wirdenicht ist in den er i 280 vom Burggrafen zu brich II (III) abgekauset wurde. Unter das hieße Schultheißenamt gehöret auch das Pfarrdorf Otton hosen.

6. Randersacker, gemeiniglich Randsacker go nannt, ein großes Dorf, am Mann, beffen oben fom gedacht worden, woselbft ein mit dem Dochftift Bir

burg gemeinschaftliches Vogtenamt ift.

7. Kulsheim, ein Rirchdorf, nahe ben der Reichkaut Bindsheim, die hier die niedere, das Fraischaut zu Lenkersheim aber die hohe Gerichtsbarkeit hat. Es ist hier ein fürstl. Rastenamt, das eigentlich das unt Windsheim genannt wird, weil es sonst zu Bindbbeim seinen Sitz gehabt hat. Mit demfelben ist diesstliche Geleitamt daselbst, und die Vogten in dm Pfarrvorf Altheim an der Aisch, vereiniger.

V. Das Oberanit Veithof, ju welchem gehint i. Teuhof, ein bemauertes Stadichen, woelh das Oberamt, ein Kastenamt, und eine Superinn denturift.

2. Das 2mt Bonnhofen und Dietenhofen.

1) Bonnbofen, ein Dorf.

2) Dietenhofen, ein Pfarrdorf und Schlof, we felbst ein Amtmann ist, der zugleich bas unter mit bachischer Hoheit liegende Rieinamt Bonnhofen mit verwaltet.

3. Mart- Erlbach, ein mit Stadtrecht verfebent

Markeflecken, woselbst ein Fraischamt ift.

## Das Hochstift Eichstädt.

3 on dem Bisthum Lichstert ober Aichstadt, bat Joh. Bapt. Zomann, eine ziemlich ute Landcharte geliefert, die im Atlas pon Deutschlandidie acht und fechzigfterift. asared um

6. 2. Das Bisthum granget an die obere Ifalt, dir Dber-Banern an das Derjogtfum Neuurg, an die Grafichaft Paprenbeim, unbindn as Fürstenthum Qnolzbach, bon dem auch unter-

diedene abgefonderte Theile umgeben find. 6. 3 Der Sauptfluß, ber biefes Land bemafe ert, ift die Altmubl, die aus dem Fürsteuthum Inolzbach kömmt, in diesem Bischum die kleinen Glusse Anlauter, Schwarzach und Sintz aufeimmt, und alsdann in Ober Banern tritt. Die intere und oberedifferatio durchstegenrand

inige Theile Dieses Bischums and Dan Stabte und einen Markefleckenweis Landständen find nicht orhanden. Die Ginwohner find der romifchertas bolifchen Rirche ergeben. Derbifchofliche Rirch. prengel ift in acht Rural - Decanate vertheilet, welche find zu Gichstett, Berching, Spalt, Berrieden, Silpolistein, Eschenbach, Reumart, Ingolftadt. Die ehemaligen Rural - Decanate zu Altorf, Gungenhausen, Wasser Trubendingen und Weissenburg, haben aufgeboret, als sie, wo niche nicht mit allen, boch mit ben meiften bazu gehörig gewesenen Pfarren und Filialen, zur evangelischen

Lehre getreten.

6. 5. Der Ort im Mordgau, mojest die Statt Gichftett ift, bat vor Alters ben Grafen von Sirfchberg jugeboret, beren einer, Mamens Juit ger oder Suigger, benfelben bem b. Bonifacius, Diefer aber feinem Schwestersohn (benn Dafur wird er gehalten,) Willibald geschenket. Diefer legtebier ein Rlofter an, ben dem nach und nach Saufer erbauet murden, moraus endlich eine Stadt entffand, bie von den ungeheuren Gichen ben Mamen Bichftett bekam. Bonifacius weihete feinen Bluteverwand ten erft jum Priefter, und im 3. 741, ober, bet gemeinen Mennung nach, im J. 745, jum Bifchof zu Gichstett. Diefen ersten eichfeetischen Bifchof hat Pabst Benedict XIII jum Seiligener flaret. Graf Suigger gab jur Errichtung bet Bisthums einen Theil feiner Guter ber ; Bebbard, ber legte Graf v. hirschberg aber vermachte 1261 bem Bisthum feine ganze Graffchaft, ob fie gleich banerifches Lebn mar, und die Bergege gu Banern in Diefes Bermachtniß nicht eingewilliget hatten.

Hierüber entstanden zwischen den Berzogen und dem Hochstift Streitigkeiten, die endlich ben geleget wurden. Die Herzoge zu Bayern nahmen das Testament an, und überließen dem Hoch stift den größten Theil der Grafschaft, behielten sich aber das Landgericht vor. 1309 ließ B. Philipp das Testament des Grafen Gebhards von Hirschberg von K. Heinrich VII bestätigen. Die übrigen Güter, aus denen das Bisthum bestehet,

find

find größtentheils durch Kauf znsammen gebracht worden.

S. 6. Der bischöfliche Titel ist: Von Gottes Gnaden — Bischof und Sürst zu Wichstett. Das bischöfliche Wapen ist ein silberner Bischofsstad im rothen Felde. Den Schild bedertet eine Bischofsmuße, und hinter demselben er slicket man einen Degen und einen Bischofsstad. Shedessen nenneten sich die Bischofe auch, des heil. Stuhls zu Mannz Erzkanzler, und behaupteten, vermöge dieser Würde, zur Zeit der Erledigung des mannzischen Erzbischums, unterschiedene Gerechtsame zu haben. Der Bischof ist beständiger Kanzler der Universität zu Ingolstadt.

5. 7. Er sißet im Reichsfürstenrath auf der zeistlichen Bank, zwischen den Bischösen zu Worms und Spener, und auf den franklischen Rreistagen, nach dem regierenden Markgrasen zu Brandenburg · Culmbach und Onolzbach. Sein Reichsmatrikular · Anschlag beträgt 246 Fl. und zu einem Kammerziel giebt er 284 Rthlr. 14½ Kr. Uls Bischof stehet er unter dem Erzbischof zu

Mannz.

S. 8. Das hochwurdige Domkapitel, bestehet aus funfzehn Rapitularen, und drenzehn Domicellaren, die alle von einem Stift und rittermäßigen Abel senn, und mit sechzehn Ahnen aufgeschworen werden mussen. Ben der Rathedralkirche sind fünf und drenzig Ranonicate, oder Pfründe, von Alters her gestiftet, wovon aber fünf den andern nicht gleich sind. Sie werden insgesammt von dem Domkapitel per turnos ertheilet; und eben dasselbe

vergiebt auch zwen und zwanzig Vicarien in

Eichstett.

S. 9. Das Erbmarschallamt des hoch stifts, haben die Grafen Schenken von Castell, das Erbkammereramt, die frenherrt. Familie von Schaumberg, das Erbschenkenamt, die frenherrt. Familie von Eyb. und das Erbtruchtessenamt, die Herren von Leonrodt.

s. 10. Die vornehmsten fürstlichen Collegia sind, der geistliche Rath, die Regierung, oder der Hofrath und die Hoffammer. Die hochstiste schen Lande sind in eilf Ober Pflegamter abgutheilet, deren etliche wider einige Aemter unter sich

haben.

Sales of the sales

5. 11. Der Bischof unterhalt eine Garde, bren Compagnien ju Suß, eine Compagnie Ru

raffirer, und eine Compagnie Dragoner.

S. 12. Das kaiserliche Landnericht 311 Zirschberg, in diesem Bisthum, besitzet das Bergogthum Bayern von alten Zeiten ber, wird mit demfelben vom Raifer belehnet; hat abet wegen desselben mit dem Hochstift oftmals Streitige feiten gehabt. Gie murben gwar 1380 und gi gutlich bengeleget, entstanden aber von neuem, und wurden 1392 abermale durch einen Bergleich gehoben, woben denn auch der von Raifer Ludewig dem Bisthum 1330 ertheilte Befrenungsbrief, vot feinem andern Richter, als bem Raifer und feinem Hofrichter, ju fteben, bestätiget murde. gismund hob biefes Landgericht 1420 auf. bas Churhaus Bayern baffelbige 1749 erneuerte, und ju Buchsheim unter fregem himmel bielt, ent

ntftanden zwischen bemfelben und dem Sochftife. Bichftett neue Streitigfeiten, bie hauptfachlich bes ehten behauptete Befrenung von der Gerichtsbareit diefes Cantgerichts betreffen, und benm Reichs. ofrath noch unentschieden fortgeführet merden. Die Grangen des Landgerichts, werden nach Maß. ebung bes Lebnbriefs folgendermaßen angegeben : Das Landgericht der Graffchaft Sirfcberg, geet an ob der Pfruning an der Donau, als bie aber ju Singing in die Donau fließet; und gehet lach ber Donau auf und sofern in die Donau, le ein Pferderitt, und man mit Spieße erlangen ann, bis Meuburg an das Ried, bis gen Bergen u bem Rlofter, aber bas Rlofter lieget im Graipacher, Landgericht; von dannen zu einem Forst, er Ortenberger genannt, ift bem Probst ju Rebborf, und gen Ober Gichftett in bas Dorf. Die jest genannten zwer, Dorfer find gemerket, ber wen Landgerichte Graifchbach und Sirichberg; fie aben Briefe von benden Landgerichten, baben man je Gemerk weiß. Bon dannen an gen Beißenurger Bald, und gehet bor bem Balbe bin, aber er Bald gehoret in bas Graifpacher Landgericht, ind gebet bis Mensling, bon bannen bis Meuaus, barnach in bas Dorf Walting, barinnen wen Pfarren, hat ein flein Bachlein, das fchnei= et die zwen Landgerichte; von dannen gen Altheis ed in das Dorf, barnach bis Mauk, auf die Strafe von Beißenburg nach Murnberg, Roth in die Rednis, und nach ber Rednis vor Schwabach, bis die Redniß und Schwarzach in inander fließen; it. der Schwarzach bis auf die 7 Ch. 7 A. Nin Aichen-Wichen.

Aichenbruck; von dannen bis Rasch, und surbas in den Raschbach auf Stockelsberg durch das Dorf, bis Trautenshösen, durch das Dorf von Trautenshösen, gegen den Thierstein; von dannen an die ferneren Laber, und nach der Laber ganz ab, bis die Laber zu Sinzing wieder in die Donau gehet.,

J. 13. Diefes vorausgesetet, folget nun bie genauere Beschreibung diefes Fürstenthums. Es

gehoret ju demfelben, und zwar

#### 1. Zu dem untern Stift.

1. Bichftett, oder Michftadt, Die bifcoffice Re Adengfadt, die in einem Thal an der Altmabl lieget. Das jebige bischöftiche Residengschloß, und das gegm über fiehende Gebaude, in dem die fürfil. geiff: und weltlichen Collegia, nebft ihren Rangleven, und Regiftraturen find, hat Bifchof Frang Ludewig Freybeit Schent von Caffell, neu aufgeführet. In der Rathe bralfirche ift, außer dem großen Chor, noch G. 2Billi balde Chor, mit neun Pfrunden für eben fo vielt Chorherren, und in demfelben will man 1744 Die Ge beine des beil. Willibalds wieder gefunden haben, bem gu Ebren B. Joh. Anton II einen neuen foftbaren Doch altat bauen laffen, der 1745 eingeweihet worden. Ber ber Pfarrftiftsfirche, ober neuen Collegiata gu Unfet Lieben Frauen, ift ein Stift, bas aus einem Probit, Dechant, Doms oder Stadt-Ufarrer, und einigen Cher herren, bestehet. Ben der G. Balburgefirche ift ent Benedictiner Frauenkloster, und in derfelben find im boben Altar die Brufigebeine diefer Beiligen bengesis Bet, die das hochberühmte Walburgeol geben (\*). Man findet

<sup>(\*)</sup> Das Rlofter lieget auf einem felfichten Berge. Der Altar in der Kirche ift so breit als die Kirche, und pick

seminarium Willibaldinum, ein Dominicanerfloster, ein Rloster der regulirten Chorfrauen de la Congregation de notre Dame, ein Kapuzinerfloster, und eine Rirche in der Ostenvorstadt, und vor der Stadt, eine Rirche an der Altmuhl, zum heil. Geist genannt. Bon dem Ursprunge der Stadt, ist oben (S. 5.) einige Rackericht gegeben worden. B. Erchanholt erhielt im J. 908 von R. Ludewig die Frenheit, das damalige Kloster mit einer Mauer zu umgeben, und daselbst einen verbentlichen Markt, nehst einem Zoll anzulegen.

Nnn 2 2. Mas

vielleicht ein Kels. Ueber bem Altar ift eine fleine Sohle, deren Bande und Boden mit Gold ausge= schlagen find, und oben bedecket fie ein Stein. Diefes wird der Sarg genennet, der die Brufigebeine der beiligen Balburgis enthalt, aus bem ein Del fließen, burch ben Stein bringen, und fich in Tropfen fammlen oll, die in einer goldenen Rinne, und alsdann in einer goldenen Schaale aufgefangen, und hiernachft in fleinen Glafern den Wallfahrtern und Gutthatern auszetheilet, und zu wunderbaren Euren gebrauchet wers Den beil. Kluß, erwartet man jahrlich zweymal, namlich im Frühling und herbst, und zwar am Ras netre: und Eranslatione: Fefttage der heil. Balburgis; jumeilen aber bleibet er aus, und jumeilen mele oct er fich auch außer diefen Sahrszeiten an. tiefer, als die Rirche, lieger das Brauhaus, und dieses ift zu eben ber Zeit, da die Feuchtigkeit aus dem G. Balburgisgrabe fließet, so voll von Baffer, daß man parinn weder arbeiten noch bleiben fann. Die Dunfte, Die für Del gehalten werden, brennen nicht, fchwims men nicht auf dem Waffer, fondern vermischen fich vollfommen mit bemfelben. Diefes fiehet in Frang Rothe fischere Ablas und Jubeljahr, dritten Th. S. 367 f. es ift aberleines und bas andere bagegen eingewendet

2. Marienftein, ein Rlofter regulirter Chorfrauen

S. Augustiner Drbens, und

3. Rebdorf, ein Kloster regulirter Chorherreneben dieses Ordens, an der Altmühl, die nahe ben der Stadt und dem Willibaldsberge liegen. Das leht Rloster hat R. Friedrich der Rothbärthige, auf Anhalten seiner Gemahlinn Beatrix gestistet, die das-Derf Rebdorf dazu hergegeben, das sie vom Kaiser zur Norgengabe bekommen hatte. Es ist von 1153 bis 58 m bauet worden. Ansänglich hatte das Stift einen Probszum Vorsteher, als es aber 1458 verbessert in ard, bekam es nur einen Arior, nachmals aber wieder einen insulirten Probst. s. Litterarisches Wochenblan, Stück 42.

11. Das Amt der Landvögtey, ist ein Ober amt, und der Öberamtmann allezeit zugleich Land vogt auf dem Willibaldsberge. Die Güter diese Amts gehören zu den allerersten, die dem Hochsist

geschenket worden.

i. Das feste Schloß S. Willibaldsburg, ift auf dem sogenannten Willibaldsberg, der etwa eine Viernis Grunde von Eichstett, jenseits der Altmuhl, liege Auf demselben haben die Bischöse bis 1725 gewohnt, es ist auch noch daselbst das surstliche Archiv, nebst dem fürstl. Büchersaal, zu finden. Es hat vier Bastionen, und gegen Norden und Osten einen in den Fels einze hauenen Graben, enthält auch ein Zeughaus.

2. Das Vogtamt Wellheim, ift in Dem Dorf Wellheim, ben dem auf einem mittelmäßigen hohn Felfen ein Schloß flehet, das von den Grafen von bet

fenstein an bas Sochstift gefommen ift.

3. Ober Bichstett, ein Dorf an der Altmidden woselbst ein fürstl. Eisenhammer und hoher Dsenift eiserne Defen und andere Sachen gegossen werden. Schedessen war es ein adelicher Sig. Der Ort ist duch Tausch von den Grafen von Dettingen an das Hochstift gekommen.

4. 11706

4. Mogbrunn, ein hof, hat vor Alterd ben Sembelherren, und hierauf den Johanniter = Rittern zugeboret, von welchen er 1329 an B. Marquart I für 1200 Ufund Heller verkaufet worden.

5. Abelschlag, ein Dorf.

6. Pfung, ein fürstl. Lustschloß, eine Stunde uns terhalb Sichstett, ift 1475 an das Bisthum verkaufet worden.

7. Sofftetten, ein Schloft und Dorf, ift 1466 cie

ner adelichen Familie abgefaufet worden.

III. Das Oberamt Zirschberg, ist aus der ehemaligen Grafschaft Zirschberg, entstanden,

pon beroben (S. 5.) gehandelt worden.

i. Sirschberg, ift ein Bergschloß unweit der Sulz und Altmubl, auf dem die ehemaligen Grafen von Sirschberg ihren ordentlichen Wohnsty gehabt haben. Jest pfleget daselbst der Oberamtmann zu wohnen.

2. Blankftetten, ein Benedictiner Manneflofter

an ber Gulz.

3. Beilngrieß, ein Städtchen an der Altmubl, bie unterhalb besselben die Sulz aufnimmt.

4. Berching, ein Stadtchen an der Guly, mofelbft

ein Unteramt und ein Ruraldecanat ift.

5. Greding, eine fleine Stadt, am Fluß Schwars jach, die dem Sochstift von uralten Zeiten ber juges boret hat. Es ift biefelbf ein Unteramt.

6. Groß: gebing, ein großes Dorf an ber

Schwarzach, gehört bem Domfapitel.

7. Toging, ein Unteramt im Schloß und Dorf Dieses Ramens, das an der Altmuhl auf der baperis feben Granze lieget.

8. Fribertshofen, ift nebst den Gutern zu Reckenz hofen, Zerrneberg, Landershofen, Littershofen und Ottenhofen, von B. Friedrich 1398 für 2700 Fl. erkaufet worden.

9. Brlingshofen, if 1332, und Eyerwang,

Rnn 3 IV. Das

IV. Das Ober-oder Pfleg-Aint Küpfenberg, zu welchem gehoret

1. Aupfenberg, ein Schloß auf einem Berge an der Altmuhl, unter welchem ein Städtchen lieget, das T301 an das Bisthum durch Rauf gekonimen ift.

2. Arnsberg, ein Schloff auf einem hoben Felfen an der Altmuhl, das die Bergoge von Bayern 1475

an das Bisthum fur 1400 Gl. verfaufet baben.

3. Enkering, ein Dorf, ben dem das alte abge brochene Schloß Rumburg, gelegen hat. Johans von Asperg hat es 1546 an das Bisthum für 18600 fl. verkauset.

4. Künding, oder Kinting, ein Dorf an der Alle mühl, die hiese!bst die Schwarzach aufnimmet. Es if sammt den Gütern zu Zaunstetten, Mettendorf, Irlahill und Buch, 1561 für 9800 Fl. erkauset worden.

V. Das Ober = oder Pfleg-Amt Titting-

1. Titting oder Dieting, ein Schloß an der An lauter, das 1544 an das hochstift gefaufet worden.

2. Raitenbuch, ein großes Dorf, mit einem fleinen Schloß, welches das Kloster 1469 dem Rloster Rebborf fur 13000 Fl. abgefaufet hat.

3. Sauffen, ein ehemaliger adelicher Gis, der

1617 erkaufet worden.

4. Bechthal, ein Schloß, bas 1557 fauflich an

bas Bisthum gefommen ift.

5. Die königl. Dörfer, oder die ehemalige Reichspflege der königlichen Dörfer, haben die alten Grufen von Hirschberg von dem heil. römischen Neich zu Lehn getragen, nach ihrem Absterben aber ist sie 1305 dem Reich wieder anheim gefallen, und hierauf viele Jahre lang unterschiedenen um das Reich wohlverdienten Edelleuten auf Lebenszeit überlassen worden. Die Reichspfleger hatten ihren Sis in der Reichssfadt

Weissenburg, der diese Reichspstege 1539 von R. Karl V mit aller hohen und niedern Gerichtsbarkeit verpfändet wurde. 1629 mußte die Stadt dieselbige auf Raiserlichen Besehl dem Hochsift Eichstettabtreten, sie kam aber durch den westphälischen Frieden wieder zu derselben Besit, in welchem sie bis 1680 blieb, da eine kaiserl. Commission es dahin vermittelte, das die Reichstadt Weissenburg, von den zu dieser Reichspstege gesehörigen Dörfern, Weingen behielt, die übrigen aber an das Hochsist Eichstett; nach ersetzem Pfandsschilling, abtrat. Die Dörfer, die dem Hochsist geshören, sind: Rahldorf, Petersbuch, Byburg, und der Weiler heiligen Kreuz.

VI. Das Ober = oder Pfleg-Umt Ober=

i. Ober Meffing, ein Schloß auf einem Berge, mit einem Dorf, bas 1465 dem deutschen Orden für

11700 Rl. abgefaufet worden.

Detenhofen, ein Schloß, das 1587 als ein beimgefallenes Lehn eingezogen worden. Dier ift ein Unteramt.

3. Burggrissbach und Lauterbach, zwen Schlöfer, Die 1398 an das Sochstift für 14600 Fl. gekaufet worden.

4. Tannhaufen, ein Gut, welches bas Sochfift

1398 gefaufet hat.

VII. Das Ober = ober Pfley 21mt Doln=

ftein, zu welchem geboren:

1. Dolnstein, ein Schloß und Städtchen an der Altmühl, das nach Abgang der Grafen von hirschberg an die Grafen von Dettingen, von diesen an die Herren von Hechberg, ren von diesem 1440 sur 3000 Fl. an das Hochsist gekommen ist.

2. Mernsheim, ein Dorf, wofelbft ein Unter-

amt ist. Run 4

VIII. Das

VIII. Das Ober soder Pfleg-Amt Maffen: fels, bas zu ben allererften Besigungen bes Bisthums geboret.

1) Waffenfels, ein Schloß und Flecken, in beffen

Gegend die Stadt Auregtum, geftanden bat."

2. Die Dorfer Muhlhausen, Meckenlohe und Buchsheim. Um letten Orthat Chur- Bayern 1749 bas Landgericht ber Graffchaft hirschberg unten fregem himmel wieder eroffnet.

#### 2. Zu dem obern Stift.

IX. Das Ober sober Pfleg 21mt Sandfu, bas vom Fürstenthum Onolfbach, Des bent Schen Ordene Comthuren Dettingen, und ben jum Bergogehum Neuburg gehorigen Pflegameern Des Deck und Silpolistein, umgeben ift. Es ift 1302 vom Grafen Gebhard von hirfdberg an das Bisthum Gichftett für 2409 Pfund Beller verfaufet Dazu geboret

1. Sandfee, ein Bergichloß.

2. Pleinfeld, ein ansehnlicher Martifeden anber Regat.

3. Sugenstall, ein Pfarrborf.

X. Das Ober-oder Pfley-Amt Wernfels Spalt, nebft Abenberg, ift vom Fürftenthum Dnolsbach umgeben. Dazu gehöret

an das Biethum für 1900 Pf. Deller verfauft

worden.

2. Spalt, ein Stabtchen an ber Rebat, mit zwen Collegiatstiftern, die 1619 mit einander verbunden worden; auch ift hier ein Ruralbeganat. Man bauet bier den beften Sopfen in größter Menge, Burgaraf Conrad V ju Murnberg, hat diefen Ort, ber bamals

10ch ein Markt, war, 1277 dem Bisthum Eichstett inter gewissen Bedingungen, und 1295 völlig verkaufet.

Bon dem jugleich verfauften Schloß Sandes Fron,

ind feine Merkmale mehr vorhanden.

3. Jum beiligen Blut, eine Rirche, nach ber jewallfahrtet wird. Ben berfelben ift ein Franciscaner dofpitium.

4. Die Pfarrdorfer Mittel-Eschenbach und Was

erzell.

5. Abenberg, ein Schloss und Städtchen, woselbst in Unterant ist. Dier haben die ehemaligen Grafen von Abenberg ihren Wohnsitz gehabt, beren Grafschaft don eine geraume Zeit por ihrem Abgang an die Burggrafen zu Rürnberg gekommen ist, und Burggraf Conrad V 1296 für 4000 Pfund Deller an das Bisthum Eichstett verkaufet hat. Nicht weit von hier st eine Glass und Spiegel-Hütte.

6. Marienburg, ein Augustiner Ronnenkloster. 7. Veitsgurach, ein Pfarrdorf am Fluß Aurach.

XI. Das Ober = oder Pfleg = Umt Abrbergs Dhrnbau, ist bom Fürstenthum Onolzbach eins jeschlossen, und enthält

1. Ahrberg, ein Schloß auf einem Berge.

2. Ohrnbau, ein Stadtchen an ber Altmubl, bas bedeffen ben Grafen von Dettingen jugehöret bat.

3. Cronheim, ein Schloß und Dorf, wofelbst ein Interamt ift. Riklas Jugger hat basselbe im stebensehnten Jahrhundert an das Bisthum verkaufet.

4. Groß: Lellenfeld, ein Pfarrdorf.

5. Eybburg, ein Schloß, das Erasmus von Enb 622 bem Sochfift fur 215000 Fl. verkaufet bat;

XII. Das Obersoder Pfleg = Ame Wahrserg = Zerrieden, welches auch von dem Fürstenbum Onolzbach eingeschlossen ist, enthält

1. Wahrberg, ein Schloff.

2. Zerrieden, anfänglich Zasenried, eine kleine Stadt an der Altmühl, die ein Collegiatikist hat, das vom R. Karl dem Großen als ein Benedictiner Riosier gestistet, aber bald in ein Collegiatskist verwandelt worden ist, und zur Erbauung der Stadt Anlaß gegeben hat. Es ist hier auch ein Ruraldecanat. Die Stadt ist 1316 vom Kaiser Ludwig V belagert, eingenommen und zersidret, 1450 und 1490 abgebrannt, und 1633 vom Herzog Bernhard zu Sachsen-Weimar erobert worden.

3. Murach, ein Schloß, das 1510 erfaufet mor

ben. Es ift hier ein Forstamt.

Unmerk. In Ober Bayern, Rentamt Munden, und Pfleggericht Riedenburg, besthet das Bisthum Eichstett die Zerrschaft Flügelsberg und Sofmark Mayren, die Bischof Johann Anton I für 10000 Fl. ekaufet hat.

## Das Fürstenthum

# Onolzbach oder Ansbach.

S. 1.

Bon dem Zürstenthum Onolzbach, oder markgräflich zonolzbachischen Antheil am Burggrafthum Türnberg unterhalb Gebirges, hat Joh. Georg Vetter eine gute Charte von vier Bogen aufgenommen, die Michael Rauffer in Rupfer gestochen, und Seutter ben seiner 1754 auf einem Bogen an das Licht gestellten Charte zum Grunde geleget hat. In derselben ist bender Fürstenthümer Gebiet die an die Thore der Stadt Nürnberg ausgedehnet worden. Wie wenig man aber zu Nurnberg damit

## Das Fürstenth. Onolybach ob. Unsbach.939

mit übereinstimme, zeiget die Charte von diesem Fürstenthum, die Marth. Serdinand Enopf zezeichnet hat, und die homannischen Erben an das Licht gestellet haben, die sich aber übrigens auf die vetterische Charte gründet.

- S. 2. Es granzet dieses Fürstenthum an das bapreuthische Unterland, das Visthum Vamberg, die Reichsstadt Windsheim, das Fürstenthum Schwarzenberg, und die Herrschaft Seinsheim; das Visthum Würzburg, die Grafschaft Castell, das Gebiet der Reichsstadt Rothenburg, die Grafschaften Hohenlohe und Limburg, das Gebiet der Reichsstadt Schwabisch Hall, die Probsten Elwangen, Grafschaft Dettingen, die Reichsstadt Dünkelpühl, das Herzogthum Neuburg, die Grafschaft Pappenheim, die Reichsstadt Weissensburg, das Visthum Aichstädt, die Herrschaft Phybaum, die Ober. Pfalz, und einige nürnberzische Aemter. Seine Größe mag ungefähr 54 deutsche Quadratmeilen betragen.
- S. 3. In demselben sind zwar sandigte und bergichte Gegenden, das Land aber ift, überhaupt zenommen, besser, als das banreuthische, und kruchtbar an Wein, insonderheit ben Randsacker, Sommerhausen; Steft und Risingen, der, wenn er gut gerath, dem guten Rheinwein abnlich ist,) Rorn (Roggen), Dinkel, (Spelz) Waisen, Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen, Richern, Heidekorn oder Buchweisen, Hirse, Schwaden, Baumerüchten und gemeinen Laback, Flachs, Hanf und Hopfen, werden nicht hinlanglich gebauet, und

Gartengewächse bauet man auch zu wenig. Wegen bes guten Wiesenwachses, ift auch die Biebzucht gut und wichtig. Doffen von 22 bis 24 Cent nern, tommen nicht felten bor. Die Balber betragen 69,226 Morgen, von melden 49511 bem Landesfürften geboren. Allerlen Bilbpret und Sifche, und einige Gesundbrunnen find auch vor-Zwischen Rreilsheim und Onofgheim findet man Alabafter, und im Oberamt Sofen trudingen ben Golenhofen Marmorichiefer, ber in bas Gelblichte fallt, am Bergelberg grauen Das morfchiefer, und bin und wieder Gifengruben. Es find nur Alaun - und Vitriol Werte ben Creile beim im Bange, aber fonft feine Bergmerte. 30 Berahronn nußet man seit 1755 eine Salzquelle, bie fast für das ganze Land zureicht. Das Gar tengemachs bolt man aus bem nurnberger Gebiet. Der bornehmfte Gluß biefes Landes wird anfange lich die Regat genannt, und entspringet theils in Diefem Fürstenthum oberhalb Dbern. Dachstetten, welcher Fluß die untere oder frankliche Renat genennet wird; theils in ber Graffchaft Pappen beim, unweit Dettenbeim, welcher Bluß Die obere ober schwählsche Regat heißet. Bende Fluste vereinigen fich unweit Georgens. Gemund, und bierauf führt der vereinigte Fluß den Namen Red nin, Radantia, nimmt unterhalb gurth die De anis auf, und wird alsbann von einigen Regnig, lat. Redonessus, Regnesus, von andern aber noch Rednig genennet, und fallt im Bisthum Bamberg ben Beilftadt in ben Mann. Die Altmibl entspringet im banreuthischen Unterlande, und zwat im

#### Das Fürstenth Onolibach od. Ansbach. 941.

n Amt Mart. Burgbernheim, das jum- Obermt Sofeneck geboret, ben Sornau, tritt bald baruf in bas Fürstenthum Onolybach, fließet burch en obern Theil des Hochstifts Aichstade, und in ie Graffchaft Pappenheim, und fallt ben Reble eim in die Donau. Die Jagft, oder Jart fommt us zwen Quellen, beren eine im ottingischen, und ie andere in ber gefürsteten Probsten Elwangen ft, und gehet durch einen Strich hiesigen Landes, iamlich durch das Oberamt Creilsheim, in die Brafichaft Sobenlobe, und nach der Reichsstadt Bimpfen, wofelbft fie fich mit bem Redar vereiriget. Die Wornig oder Wernig, hat ihren Irsprung in ber Grafschaft Sobenlobe, nicht weit on Frankenau und Schillingsfürft, nimmt im fürstenthum Onolgbach unterhalb Wittelshofen ie Sulz auf, gebet in die Graffchaft Dettingen, ind vereiniget sich ben Donauworth mit der Dorau. Die Tauber, entstehet an der Granze des Dberamts Creilsheim und der Reichsstadt Rothenjurg Landwehre, aus dem unweit Beckersholz befindlichen Lauberfee, gehet durch diefes Fürftenhum in das Bisthum Burgburg, und ben Bertjeim in den Mayn. Dieser Mayn, berühret nur inen kleinen Strich dieses Landes, namlich die Uemter Maynbernheim und Stefft. Fürst Chris fian Friedrich Rarl Werander hat von 1762 an 820000 Kl. an die Herstellung ber Dammwege des Landes gewendet.

S. 4. Das Fürstenthum enthält 18 Stabte, 28 Marktflecken, 229 Dorfer mit Pfarrkirchen, 95 Dorfer mit Filialkirchen, 879 Weiler, über-

baupt

haupt 1801 bewohnte und benahmte Derter. 1787 waren im Umfange des Fürstenthums 200960 Menschen. Als 1787 alle Häuser und Gebäude des ganzen Fürstenthums geschäßet, und aegen Feuersbrünste gesichert wurden, betrug die Summe 13,353525 Fl. es ist aber die Brandversicherungs Gesellschaft schon 1784 gestiftet worden.

s. 5. Das Land bekennet sich seit 1528 zuder evangelisch-lutherischen Lehre und gottesdienstlichen Uben Uben Uberischen Die Prediger sind unter 9 Decanate vertheilet, welche sind zu Creilsheim, Seuchtwang, Gunzenhausen, Langenzenn, Leutershausen, Schwabach, Uffenheim, Wassertrüdingen und Weimersheim. Zu Schwabach ist eine Colonie reformirter Franzosen, die ihre eigene Kirche und frene gottesdienssliche Uebung hat; und zu Ansbach haben die Reformirten ein Bethhaus. Die Katholisen haben seit 1775 zu Ansbach eine Kirche. Die Juden werden in zahlreicher Menge gefunden.

S. 6. Zu Ansbach ift ein Gymnasium illustre, und in den anderen Stadten find lateinische Schulen.

J. 7. Der Landmann ernähret sich von der Viehzucht, dem Acker Bein und Tebaks Bau. Die Hauptsiße der Manufakturen und Fabricken sind zu Schwabach Roth und Fürth. ZuSchwabach werden jährlich ungefähr 1300 Centner Wolle, und 800 Centner Baumwolle zu Strümpsen verarbeitet, für die ungefähr 180000 Fl. in das Landkommen. An Steck und Näh-Nadeln werden gegen zwen hundert Millionen verschicket, und für dieselben über 130000 Fl. gehoben. Die 1766 errichtete keine

## Das Fürstenth. Onolgbach od. Ansbach. 943

attun - und Big . Manufaktur, liefert jagrlich unfahr für 100,000 Fl. Waare. Die Tabaksminufaktur ift auch beträchtlich. Man verfertiget er auch Gold. und Silber Drath und Treffen. nd leonischen Drath. Unterschiedene fleine Gre rifen ungerechner, fo ziehet Schwabach jabelich uf 525000 Bulden fur die Baaren, Die feine eifigen Ginwohner ausschicken, an fich. Bu urth werden auch zwanzigerlen Arten Spiegel, ollene und baumwollene Strumpfe und Sauben, cystallene hangleuchter, Blenstifte und Blen bern, viele lacfirte und Wache. Maaren, und ielerlen Waaren anderer Runftler und Professioiften, verfertiget. Bu Roth ift eine Fabrif fur leoifchen Drath, ein Rupferhammer, es find bier auch och andere Rabricken. Die Porcellainmanufaftur 2 Brudberg, 2 Stunden von Ansbach, liefert fcho. e Arbeit. Die Fagence-Manufaktur zu Unsach und Creilsheim, liefert gute Baaren. Es erben auch im Lande allerlen Zenge, Flanell, tafch, und andere wollene Baaren gewebet.

S. 8. Der regierende Markgraf zu Brandenurg. Onolzbach, hat wegen dieses Fürstenchums 5ig und Stimme im Reichsfürstenrath, und ist zit ausschreibender Fürst des franklischen Kreises. zu einem Kömermonat giebt er 329 Fl. und zu

nem Rammerziel 338 Athle. 144 Rr.

S. 9. Ben der Theilung des Burggrafthums Turnberg, sind ben dem Fürstenthum unterhalb Zebirgs zwen Erbämter geblieben, nämlich das Zebkämmerer und Erbschenken-Amt; jenes erwalten die Herren von Eib, dieses die Herren

von Sedenborf. Es tonnte zwar diefes Fürsten thum auch das Erbmarschallamt und Erberuches amt besegen, und eben so, wie das Gurftenthum oberhalb Gebirges, vier Erbamter vergeben; al

lein, fie find unbefeget.

6. 10. Die fürstlichen Collegia find, Das m heime Rathscollegium ober Ministerium, w ter welchem alle übrigen Collegia in benden gim stenthümern stehen, das Zof-Regierungs-und Justigraths-Collegium, das seit 17-22 in zwei besondere Senate abgetheilet ist, das kaiserlicht Landgericht des Burggrafthums Turnberg das burggräfliche Rathscollegium, das Ram mer = und Landschafts = Rathscollegium, de Lebnhof, das Consistorium und Ehegericht und bas Collegium medicum. Das Fursten thum ift in Oberamter abgetheilet, unter welche wieder Bogt - Richter - und Stadtvogten - Memte und Rlofterverwaltungen fteben.

6. II. Die landesfürftlichen Gintunfte auf biefem Lande, mogen jabrlich wohl bennahe eine Million Gulben betragen, und tommen größten theils von ber Steuer, bie von den liegenden Gruns ben gehoben wird. Sie machet jest von ordentli chen 3, und an außerorbentlichen i Thaler von 100 Es merten Bulben liegenben Bermogens aus. auch von 100 Fl. Anlage 40 Rr. Accise. Steuct entrichtet. Bu ben landesherrlichen Ginfunften geboren auch bie betrachtlichen Rammergefalle. Alls Markgraf Christian Friedr. Rarl Alexander 1757 die Regierung antrat, hatte das Fürften thum 2,300000 Thir. nach einer andern Angabe

abet

## Das Fürstenth. Onolybach od. Unsbach, 945

ber vier Millionen Gulben Staatsschulben: Dies er Rurft führte aber eine folche Berbefferung Des jinanzwesens ein, daß ein betrachtlicher Ueber buß der Landeseinfunfte verblieb, der gegen 00000 Gulden betragen haben foll, und ber nebft: en Einfünften aus der Graffchaft Sann. Altentirjen, jur Tilgung ber Landesschulden angewendet urde. Der Gurft verwendete überhaupt gegen 200000 Fl. jum Dagen des Landes, faufte nch noch für ungefähr 200000 gl. Guter und leal-Rechte an bas Furftenthum Onolgbach. le, die Guter Moschendorf, Trebgast, Robensac, Beerbach, Colmdorf, welche 133829 Fl. gefo. et haben.

f. 12. Der fürftliche Rriegesstaat bestebet aus Comp. Rreis. Reuteren, aus einem Infanterieaiment von 7 Compagnien, und aus einer Angabl

ufaren.

5. 13. Es folgen nun die fürstlichen 15 Obermter mit den unter benfelben ftebenben Hemtern. bradten, Marktflecken, und vornehmften Rlecken

10 Dorfern.

I. Das Oberamt Onolzbach, in dessen Um. na das Stiftamt Ansbach, das nur das Bogngericht über die Unterthanen des fecularifirten tifts G. Gumbert verwaltet, das Stadtvogtennt Unsbach, bas bie hohe Dbrigfeit in ber Grade nsbach, und in einem swifchen berfelben und m Soffaftenamt burch einen Receg bestimmten iffrict der ansbachischen Borftadte, ausübet, und

Das Koffastenamt Ansbach, das die hochfürfilie 2 Obrigfeit durch das gange Oberamt Ansbach, ver-7 Th. 721. maltet.

Manual Property of the Parks

waltet. Demfelben find einige Vogtevämter benat ordnet, die ihre eigene Beamte haben, nemlich Lehr berg und flachslanden, jenes beforget auch das Vogt amt Birtenfels, Diefes verfiehet auch die Vogtamter Biebert, Brudberg und Vestenberg. Die merfwit

digften Orter find :

1) Onolzbach oder Unsbach, (welcher lette Ram aus dem erften zusammen gezogen ift,) Onoldum u. Ouldinum, die aut gebauete fürftl. Refidents u. Saupt Giall Die an der untern Regat in einem Biefen = Thal lieut. Sie hat gegen 1000 Baufer, zählte 1783, 12662 Chill ften und 347 Juden, ohne die Goldaten, ift der Gi ber oben angezeigten fürftlichen Collegien, bes Sann fchen Collegiums, und des Soffastenamtes: es wir auch hiefelbst das faiferliche Landgericht des Burggraff thums Murnberg gehalten. Das fürftliche Refident folog hat Markgraf Georg Friedrich 1587 und 88 mm ftens erbauet, und da es 1710 durch Brand großet Schaben erlitten, ift es jum Theil weit fconer anaeleget auch burch neue ansehnliche Gebaube griveitert, det nicht vollendet worden. Den landesfürftl. offentlicht Bucherfaal, hat Markgraf Wilhelm Friedrich 1720und 21 ju fammlen angefangen, deffelben Wittme Chriffiant Charlotta vermehret, und Markgraf Rarl Wilhelm Friedrich durch einen Stiftungsbrief von 1738, neht bem fürftlichen Mungcabinett, ju einem Sidecommis feines Saufes gemacht. Die fürftliche Ranglen und It gierung, ift in den verbefferten alten Gebauden bil Stifts G. Gumbrecht angeleget worden. Stift bat Gumbrecht, ein Cohn Bergogs Godbette I und Stammvater der Grafen von Rothenburg, umbil Sabr 750 als ein Benedictiner Monchenklofter gefib tet, gegen die Mitte des eilften Sahrhunderts aber es in ein Chorberrenstift verwandelt, und 1563 fecula rifiret worden. Es bat fein eigenes Stiftamt. Landhaus, das Rathhaus, die Stadt- oder Johannts Rirche, in der die neuere fürffliche Begrabniggruft ! feben ift, bag 1737 eingeweihete nene Gebaude bit Grunn.

## Das Fürstenth. Onolybach od. Ansbach. 947

mnafii illustris Carolini, wie es damals hieß, ober 3 Carolo - Alexandrini, wie es feit 1773 heißet, ba : fürst deffelben Fonds mit 6000 Fl. vermehret hat, d die 1744 erbauete Judenschule, find auch in ber entlichen Gradt zu bemerten. Außerhalb derfelben bet man die zwischen der ehemaligen Vorcellan-Mafakturhause und der Schlofworstadt 1724 angelegte ifanteriecasernen. In der Schlofvorstadt ift das ife herrschaftliche Brauhaus, und der sogenannte inzengarten mitt einem Lufthaus. Dinter ber mobls gelegten Jagergaffe, ift der ichone und große Sofe rten mit dem Gemache- und Drangerie- Saus ju feben. e neue Auslage oder Anlage ift eine neue Vorstadt an. · Sudfeite der Stadt und wohl gebauet, u. in derfelben jet die 1778 erbaucte fatholiche Rirche. In der Berries : Vorstadt, ift die Gottesackerkirche jum heil. Rreut, d in der obern Vorstadt das Spital, das Baisen 16, das Witmenhaus das Rindererziehungs : oder inn = Saus, bas Baifenhaus, die Kanence Mauntur. Die Stadt hat ihre Unlegung dem oben angeiten Stift ju danken. 1139 mar ju Unsbach ichon ge eine Pfarrfirche gemefen; und in einer Urfunde 1 1259 wird es civitas genennet. Burggraf Kries b IV bat diefe Stadt, nebft dem abgegangenen bloß Dornberg, 1331 bon den Grafen in Dettins an die fie nach Absterben der von Dornberg burch Schaft gefommen war, für 23000 Pfund Beller 1634 murde fie von faiferlichen Golbaten Bet, und jugleich das gange Fürftenthum, nebft angrangenden gandern, fequestriret, und eine fais iche Interimsadministration gesetet, die aber nur Sahr mahrte. Die Stadt hat einigemal, und in-Derheit 1719, Brandschaden erlitten. Die hier 1760 elegte Manufaktur für achtes Porcellan, ift 1764 5 Bruchberg verleget worden.

In der Nachbarschaft von Unspach, hat man in dem Telberge eble Metalle entbecket.

2) Birtenfels, ein Weiler mit einem versallene Schioß, das 1538 dem fürstlichen Sause alein eiff netes gehn heinigefallen ift.

2) Bruckberg, ein Wriler mit einem fürstliche Lusschloß, in einer wilden Gegend auf einem erhabenen Hügel, hinter dem ein Berg ist, von dem meine angenehme Aussicht hat. Es ist von Juliuk Die terich von Ereilsheim Shefrau, Eleonora Barbar von köwen, 1714 au das fürstliche Haus verkenich und hierauf für den damaligeu Erbprinzen Karl Whelm Friedrich neu erbauet worden. Die hiesige Winufaktur ächten Porcellans, ist 1764 von Unspach hier verleget worden, und liefert schöne Arbeit. Alleste verfertigte Porcellan bat am Boden ein A zum ihren. Die Manufaktur ist in dem Schloß.

4) Dornberg, ein fleiner Weiler, über bem weiner steilen Anhohe die Urberbleibsel des 1525 vond Bauern zerstörten Schlosses gleiches Nahmens zuscht dessen Bester die Grafen von Dornberg, schonimist Jahrh. ausgestorben sind. Sie haben auch eine In dem Pfarrdorf Schalkhausen, & Stunde von Mit

bach, gehabt.

3) Epb, ein Pfarrdorf, eine Biertelftunde w Unebach, der Stammort der Frenherren von Eph.

6) Slachelanden, ein Markiflecken.

7) Lehrberg, ein großes Pfarrdorf an der und Regat, wofelbst auch ein bifchoftich eichstettisches

Amt ift.

8) Triesdorf, ehedessen Triebsdorf, ein sied ches Lustschloß mit einem Garten, Falckenhause, Mall, Reithause, Jägerhause, einer Schweizeren, sanerie und Husarenraserne, die ehedessen ein stellt der Schloß gewesen. Diesen Ort hat 1600 Balthasar von Seckendorf an Markgrasen Georg brich sür 31000 Fl. verkauft, von welcher Zeit all Markgrasen ihn wegen seiner gesinnden und angen men Lage von Zeit zu Zeit verbessert, sich auch bis dasselbst ausgehalten haben. Seine vornehmste Err

#### Das Fürstenth. Onolzbach od. Ansbach. 949

erung und Berichonerung hat er von dem Markgrafen Ehriffian Friedr. Carl Alexander befommen.

9) Weidenbad, ein Marktflecken, wofelbft ehedeffen in Beamter unter dem Sitel eines Stiftamtmanns mat, er unter dem Stiftamt zu Onolzbach fand.

10) Vestenberg, ein Pfarrdorf, mit einem 1759

ingeriffenen Schloß.

11) Das Vogtamt Weihenzell, das gemeiniglich

er dafige Wildineiffer verwaltet.

Unmerkungen. 1) Das hoffastenamt versiehet uch die Richterstelleiben dem Ansbachischen Wasser, besten 6 Benstiger aus erfahrnen im deramt Ansbach ansässigen Müllern und Mühlärzen gewählet werden, und auch Wassergrafen heißen. Dieses Amt ist das einzige in dem Fürstenehum und resselben Gegend.

2) Virnsberg, ein Dorf mit einem Commenthusen Schloß des deutschen Ordens, dem ce 1294 von dem Burggrafen Conrad III geschencket worden, Ben dem Schloß ist ein schöner Garten. Der hoben Gerichtsbarzeit über dasselbe, hat sich das haus Brandenburg 1731

egeben.

#### II. Das Oberamt Schwabach, begreift

1. Das Stadtrichteramt Schwabach.

Schwabach, eine Hauptstadt dieses Fürstensbums, eine Hauptmunzstadt des franklichen Kreises, er Sit des von ihr benannten Oberamts, und eines Dekanats, lieget in einer ziemlich fruchtbaren Gegend, in einem Fluß gleiches Namens, der sie in zwen Theile ertheilet, auf einem unebenen und bergichten Boden, und ist zwar nicht groß, aber sehr volkreich. Sie ist nit einer Mauer und mit Thürmen umgeben, der ehernalige Ball und Graben aber ist 1744 ab und zuges worsen worden. Außer der lutherischen Stadt und befarr-Kirche, und der lateinischen Schule, sind hier ine französch resormirte Gemeine und Kirche, und eine Judenschule. Auf dem Markt ist ein schüner mit Cafudenschule. Auf dem Markt ist ein schüner mit Cafudenschule. Auf dem Markt ist ein schüner mit Cafudenschule.

caden und fpringenden Abhren gezierter Brunn. Di 1733 und 34 neu erbanete Munghaus, ift febr bequit eingerichtet. Die 1737 angefangene neue Borfin por dem Zollner Thor, ift gang regelmäßig angelege und enthalt auch das 1756 erbauete Bucht und # beite = Saus, und das Tollhaus, an deffen Erbaum und Einrichtung Rurft Christian Friedr. Rarl Migut ber 12000 Fl. gewendet bat. Chedeffen ift bin mi Schriftgießeren gewesen, in der die bier erfundenem von diefer Stadt benannte Schwabacher Schrift! goffen worden. Bon ben hiefigen Manufafture, oben in der Einleitung zu diefem Surftenthum 6.7. 84 richt zu finden. Es wird hier auch überaus feines u gutes Mehl verfertiget, und weit verschicket. Dut Schwabach, hat vor Ulters erft einer Grannn Regime gehoret, die ihn im eilften Jahrhundert dem Alie Fulda gegeben, hernach ist er von diesem an die fo joge zu Schwaben gefommen, und vom Bergog fin brich zwischen 1153 und 1171 dem Rlofter Ebend geschenket worden, welches ihn 1281 an Rin Rudolph I verkauft hat. Von diesem kam er 13 pfandweise an die Grafen ju Daffan. Esiftein & brief vorhanden, vermoge deffen Burggraf Friedrich den Markt Schwabach zugleich mit der Beffe Rammt ffein und Kornburg 1364 bom Grafen Johann Massau erkauft hat, wie er benn auch in eben die Jahr von R. Rarl IV mit Diefen Dertern belehm In dem Stiftungsbrief des Sofpitals 16 1375 heißt diefer Ort fcon eine Stadt. 1528 finde Die fogenannten ichmabachischen Artifel aufgeseheim ben, die der Unfang bes Augsburgischen Glaubent bekenntnisses gewesen. 1529 war hier eine Berfam 1632 murde fit M lung der evangelischen Stande. ben Raiferlichen belagert, eingenommen und geplit bert, und zugleich durch hungerenoth und Befild fehr vermuftet. 1686 ließen fich hier die erften at Frankreich vertriebenen reformirten Frangofen niebt

#### Das Fürstenth. Onolgbach od. Ansbach. 954

2. Das Rastenamt Schwabach.

Bu Rammerstein, einem unweit Schwabach beegenen Pfarrdorf, ift vor Alters ein Schloß gewesen,
un welchem die Pfleger des jetigen Oberamts Schwaach anfänglich gewohnet haben. Aus den Steinen
jes abgebrochenen Schlosses, ist die reformirte Kirche
u Schwabach erbauet worden.

Razwang, ein evangelisches Pfarrdorf, in wels ben einige Schmelz: Draths und Zain Sammer find.

Das Kloster Ebrach ist Patron der Kirche.

3. Das Richteramt Wendelftein, hat feinen Gib ju Wendelstein, einem wohlgebaueten und bemauers en Markiflecken mit einem Schloß, ober berrichaftlis hen Saufe, an der Schwarzach, wofelbst die Reichstadt Rürnberg die Mitherrschaft also hat, daß die Richter bender Theile in der Bermaltung des Richtermtes nach einem gewiffen Vergleich abwechseln, bie obe Berichtsbarkeit aber übet bas brandenburgische daus allein aus. Burggraf Friedrich III hat schon 282 an diesem Ort, der damals ein Reichsdorf war, inige Guter bef. fen. Die Guter und Gefälle, welche lonrad I Großichultheiß ju Murnberg, hier befaß, vers aufte er 1351 an Arnold von Seckendorf, und nachher nd fe nach einander an vier andere gamilien gefoms ien, bis 1467 bren Biertel berfelben von dem Sofpital ju durnberg, und das lette Biertel derfelben, 1483 von em Churfürften und Markgrafen Albrecht zu Branenburg, mit faiferl. Bewilligung eingelofet worden.

4. Das Richteramt Schwandt, das seinen Naien hat von

Schwandt, einem uralten, großen und gut gesaueten Marktflecken, am Flüßchen Sambach ober vembach, der ehedessen sein eigenes Salsgericht, und esondern hochfraischlichen Obrigkeitsbezirk gehabt hat. r kommt schon 1278 in K. Rudolph I Lehnbrief über e Burggrafschaft, als ein Oppidum vor.

5. Das Richteramt Kornburg, welches ist zu Kornburg, einem großen Marktstecken, woselst eine markgrästiche Zollstadt ist. Das hiefige Schles fammt einigen dazu gehörigen Gütern, gehöret schlesten das freyherrlich rieterische Geschlecht eiles schlen ist, dem Hospital zum hertigen Geizi in Riebberg. Den Oct selbst hat Burggraf Friedrich V von den Grasen von Rassan 1364 erkauft.

III. Das Oberamt Cadolzburg, zu mit chem gehören

Ladolzburg, eigentlich Kadoldsburg, nach die Cadolzburg, eigentlich Kadoldsburg, nach die Erbauer, ein ansehnlicher bemauerter Markistelligmit einem sessen Schloß, welches auf einem felsichten Werge lieget. Die Herrschaft Cadolzburg hat Burg graf Friedrich II (III) 1248 aus der herzoglich meranische Erbschaft bekommen, nach einer andern Meynung abs hat sie den Grasen von Abenberg zugehöret, und duck Conrads I Gemalinn aus diesem Hause, ist an die Burggrafthum gekommen. Gewiß al, daß dieser mehedessen eine burggrästiche Residenz gewesen; und Markgraf Karl Wilhelm Friedrich hat sich anch sehn pft und lange daselbst ausgehalten. 1633 wurde er su ganz abgebrannt.

Die alte Sestung bey Jirndorf, die auf eine Unhohe gelegen hat, und das Stammhaus der add den Familie von Berg gewesen, ift im Stadtefrie

gerfforet worden.

Deberndorf, ein Weiler in einer angenehme Gegend, mit einem fürstlichen Luftschloß und Gartin ift erst 1756 von Georg August Carl von Diems gekauft worden.

2. Das Stadtvogteyamt Langenzenn, welch

feinen Giß hat zu

Langenzenn, por Altere Ginne oder Cenna, et mem bemauerten Stadtchen von 46 Saufern, am flui Benn, wofelbst fehr gutes leder bereitet wird. Est

#### Das Fürftenth, Onolybachob. Unsbach. 953

sier ein Dekanat. Die ehemalige hiefige Probsten rejulirter Chorherren Augustiner Ordens, ist secularis
iret, und gehöret seit 1621 zum Fürstenthum Bayeuth. Der Ort ist nach Abgang der Herzoge don Meran 1248 durch Erbschaftsrecht an die Burggrasen von Rürnberg gekommen. 1361 und 1372 machte ihn Rarl IV zu einer Münzstadt. 1388 ward er verbrannt, 1443 erhielt er Stadtrecht, und 1720 litte die Stadt proßen Brandschaden, ist aber nacher über die Häster ihon und regelmäßig wieder erbauet. Hier ist starker Hopfenbau.

3. Das Richteramt Rofiftal, in dem wohlgebauesen und ftart bewohnten Pfarrdorf Rofital, deffen Schloß vor Alters berühmt gewesen ist. Der Ort ift ihemals eine Stadt und Beste gewesen, hat ehedesen den Herzogen von Bayern gehöret, ift erst an die von Heideck, und von diesen durch Verkauf 1292 an

as Burggrafthum durch Rauf gefommen.

4. Das Richteramt Zabersdorf, in dem Pfarts porf Zabersdorf ober Groß: Zabersdorf, am Finß Biebert.

5. Das Geleitsamt Surth.

Die Sofmart Surth, ift ein großer, nahrhafter and überaus volfreicher Ort an der Rednis, in bie anterhalb deffelben die Begniß fließet. Er ift vollig anregelmäßig gebauet, die neue Gaffe ansgenommen, bat aber doch auch große und fcone, und aberhaupt 513 Baufer, Die mit ungefahr 18000 Menfchen anges tillet find. Es mohnen hier ungemein viele Sands verksleute und Runftler. Die Judenschaft, Die febr Fark ift, (nach der Ungabe über 7000 Köpfe,) macht 300 Kamilien aus, bat thr eigenes Gericht, 3 Schulen, eine Urt von Univerfitat, und eine eigene Buchbruckeren. Begen der wenigen Abgaben, wohnen hier viel Runkler und Sandwerfer, und die Menge und Mannigfale tigfeit der Waaren, die fie verfertigen und ausschis cten, ift groß. f. oben in der Cinleit. S. 7. Ben bet lutherischen Rirche, bat die Reichsstadt Rurnberg bas D00 5

-Patronatrecht, ja bie Rirchen= und Schul: Sacha baugen allein von ibr ab. Die Ginwohner find theils brandenburg = onolgbachifche , theils narnbergifch, theils der Domprobsten zu Bamberg Hintersassen, und Die letten find die gablreichften. Die Burggrafen p Marnberg haben vor Altere auch hier bas faifelich Landgericht gehalten :- Die Domprobften - ju Bambing aber hat Die landgerichtliche Gerichtsbarfeit in bump lichen Sachen, gegen Erlegung eines jahrlichen 6 nons von 50 Kl. für fich und ihre Sinterfaffen gufin und andern Orten, abgefauft; wiewohl das hodfur liche Saus Brandenburg diefes nicht zugesteht, fi dern noch die landgerichtliche Jurisdictionscompetit gu Rarth und den dahin geborigen Dertern behaupt die auch bie Rurther felbft anerkennen. Eben bick domprobstent. Sinterfassen in und um Surth, mifft eichtlich 23 Sintra Safer gur herrschaft Caboliba liefern, und fonft Frohndienfte verrichten. Das onely bachifche Geleitscommiffariatamt, übet alle graile gerechtigfeiten aus. Es find biefer Sofmart genift Dorficaften einverleibet. Der Ort bat 1632, 34 und 80 große Reuersbrunffe erlitten.

IV. Das Oberamt Burgthann, au wh chem geboret .

- 1. Das Raftenamt Burgthann.
- 1) Burgthann, ein Bergichloß und Dorfand pordern Schwarzach, welches 1287 Bergog Luden von Boyern, von der Familie von Canue, gleich but auf R. Rudolph, und von diesem Burggraf Fri drich II (III) schon 1288 erhalten hat.
- 2) Ober: Ferrieden, ein Pfarrdorf, also genann im Gegensat, von dem nahgelegenen Dorf Unter Ferrieden. Sier ift das Raftenamt. Burggraf Je bann II bat diefen Ort 1335 von dem Domfapitel P Michftabt gefauft.

## Das Fürstenth. Onolgbach od. Unebach. 955

2. Das Rogtamt Schönberg, ju

Schönberg, einem Schloß und Pfarrdorf, das um die Mitte bes isten Jahrh. R. Conrad IV, Berzog in Schwaben gehörte, wen dem es 1268 an Berzog Endewig von Bayern, und un Anfang bes 14ten Jahrs hundert an das Burggrafthum Kurnberg kam.

#### V. Das Oberamt Roth, ju welchem gehöret

2. Das Kasten - und Stadtrichter - Amt Roth.

Noth, eine beniauerte Stadt, von 190 Saufern, an einem Flugchen gleiches Damens, bas unterhalb berfelben in die Rednig fließet. Es ift ber Gis bes Dberamte, hat ein Schloß, welches Markgraf Georg 1 535 von den Ginfunften feiner fchlefifchen Rurftenthus mer erbauen, und daher Ratibor an der Redning, nennen laffen, und eine geringe lateinifche Schule. Außerhalb der Mauer find dren Borftadte, welche die untere, obere und neue genennet merben. Es mird hier lionischer oder Rupfer-Drath gezogen, auch ift hier ein Rupferhammer, es find hier auch viele Bortenmacher, Strumpf=leonische Borten = und Beug = Beber, und die Stadt hat eine faiferliche Frenung ober Sicherheit fur folche, die unverfebens einen Todtfchlag begangen haben, die von der fürfflichen Regierung 1737 und 1743 erneuert worden. Die Stadt fam 1202 durch Berkauf der von Beideck an ben Burggras fen Friedrich IV.

2. Das Verwalteramt Gmund, ju

Georgens Gmund, einem Weiler. Es verswaltet dasselbe der jedesmalige Kastner zu Roth. Georgens Gmund, ist ein Pfarrdorf.

VI. Das Oberamt Stauff und Landeck, zu welchem gehöret

1. Das Raftenamt Thalmeffingen oder Stauff.

Stauff, ein altes und unbewohntes Schloß, unter welchem ein neues fiehet, welches der Sig des Oberamts ift. Burggraf Friedrich IV wurde mit demfelben 1328 vom R. Endwig aus Bapern belehnt. Herzog Ludwig von Bapern bat 1459 bas alte Solos zerftoret, so daß nur ein ein von gehauenen Still nen erbaueter Thurm daben übrig ift.

Thalmeffingen, ein ansehnlicher Markifedin an der Schwarzach, mit dren Rirchen, woselbft m

Raftner wohnet.

2. Das Richteramt Stauff, in welchem - Eysolden, ein ansehnlicher Marktflecken.

Landect, ein altes verfallenes Bergschloß, bis Burgaraf Friedrich V als eine Reichspfanoschaft wie ben Schweifern und Gundelfingen 1372 eingeloft hat.

3. Das Vogtamt Geyern, besigen die Marketen mit den Fregherren von Genern zu Syburg & meinschaftlich, welcher lette Antheil zum Rittercann

Altmubl gerechnet wird. Dahin gehöret

Geyern, ein Schloß auf einem Berge, babet gwen Theile dem fürstlichen Sause Brandenburg geiten, und einen Theil die Schenken von Genern bet gen. In demselben wohnet ein fürstlicher Bogt oder Berwalter. Ben demselben ift ein Filial-Rirchoof.

Ettenstadt, ein Pfarrdorf. Tenslingen, ein Marftflecken.

VII. Das Oberamt Gunzenhausen, & welchem gehoret

r. Das Raftenamt Gungenhaufen.

Gunzenhausen, eine von den Hauptstädten diest Fürstenthums, an der Altmühl, die bemauert ist, moselbst das Oberamt seinen Sitz hat, auch das Sustenamt, das Stadtvogtenamt, und ein Decanat it Außer der Pfarrkirche ist hier noch ein 1352 gestisten Hospital mit einer Kirche. Diesen Ort hat Graftbrecht von Dettingen 1349 an Burkhard von Standorf, dieses Sohn aber 1368 an Burggrasen Frich V verkauste. 1726 erhielt das sürstliche Haus Brandenburg Dnolzbach die kaiserliche Erlaubnis

#### Das Fürstenth. Onolybach od. Ansbach. 957

hier eine Universität zu errichten, die aber nicht zu Stande gekommen ist. Markgraf Karl Wilhelm Friedrich hat hier viele Jahre in dem Oberamtshause ges

wohnet, ift auch bier 1757 geftorben.

Die alte römische Landwehre, die gemeiniglich die Teufelsmauer genennet wird, ist durch die Vorstadt von Gunzenhausen, nicht weit vom Hospital geganzen, und nahe ben der Stadt sind auf einer waldichten Anhöhe Spuren eines alten römischen Castri. Man hat auch nahe ben dem Pfarrdorf Dornhausen, um das Jahr 1767 römische Aschenkrüge aus der Erde gegraben.

2. Das Verwalter: und Vogt: Amt Weimers-

beim und Slöglingen, in welchem

Weimerobeim, ein Pfarrdorf, woselbft ein Decanat ift. Rabe ben bemfelben hat bas Schloß glug-

lingen auf einem Berge gestanden.

3. Das Stiftamt Wilzburg, oder Alosterverwalteramt Weissenburg, in der Neichsstadt Beissenburg, welches aus einem ehemaligen Frauenkloster, das 1331 in ein Hospital verwandelt, und der Benedictiner Mannsabten Bulgburg übergeben worden,

entstanden ift.

Diese Abten Wülzburg, die der frankliche König Pipin und desselben Sohn Karl, jener 764 als Capelle, Dieser 793 als Kloster, gestiftet, ist 1523 in eine fürstliche Probsten, 1588 aber in eine Festung verwandelt worden, die 5 Bastionen, einen tiesen Graben, und umerschiedene Außenwerke hat. Sie lieget auf einem hohen Berge, nahe ben der Reichöstadt Weissenburg, enthält ein Schloß, eine Pfarrs und Besahungs-Rireche, und andere Gebäude, einen Ziehbrunnen, 478 Schuhe tief, und dienet auch zum Gefängniß.

VIII. Das Oberamt Zohentrüdingen, ju welchem gehöret

1. Das Kaftenamt Sobentrudingen.

Bohentrubingen, ein Ort auf einem hohen Ber ge, ber gegen den Sanenkam oder Saynkam, (wel des ber Rame einer Gegend ift,) ju gelegen ift, und ein Schloß hat, welches bas Stammhans ber ebemar ligen Grafen von Trubendingen ober Sobentrubendim dingen ift, die, nachdem fie diefes Schlos mit baju gehöriger herrichaft an die Grafen von Dettingen ber fauft, ihre Wohnung ju Gich und Gugel, und ihn Berrichaft in dafiger Gegend zu Sefliß, Baunad und Stuffenberg gehabt, endlich aber fo in Abnahmt gefommen, baß fie fich nicht mehr Grafen, fonden nur Berren von Erubendingen genennet. Thre Guter und Leben find theils an Rlofter, ale gantheim, ger fommen, theils verfauft worden. Ihr Bapen main zwen rothe Schrägbalten im weißen gelde. Burggraf Kriedrich V bat die Befte, 1366 feiner an Dfalgrafen Ruprecht ber jungern, (nachmaligem romifchen Rai fer,) vermablten Pringeffinn Elifabeth jur Queffener gegeben, der Pfalzgraf aber hat fie ihm fogleich wieder verpfandet, und endlich 1404 nebft dem Markt Der Denheim, dem Burggrafen Friedrich VI, verfterm Chur fürften ju Brandenburg, fauflich überlaffen.

2. Das Richteramt Zeidenheim, ift ans einem im Jahr 750 gestifteten Benedictiner Rlofter entstam den. Es ift in dem ansehnlichen Markistecken zeredenheim, der 1404 an das fürftliche

Saus gefommen ift.

3. Das Verwalteramt Rechenberg oder Oftheim, in dem weitläuftigen Pfarrdorf Oftheim. Es gehöret auch das verfallene Schloß Rechenberg dazu, welched das Stammhaus der Familie diefes Namens war, nach deren Abgang im Jahr 1533, das Schloß au den Landesfürsten fiel.

4. Das Verwalteramt Berolzheim, in dem an fehnlichen Marktflecken Berolzheim, der nicht weit von der Altmuhl lieget, und 1783 fast ganz abbraunte, so daß nur die obere und untere Kirche, das Pfarkhaus, und die Zehendscheune ben demselben, das Amthaus, und die Zehendscheune ben demselben, das Amthaus, und die Zehendscheune ben demselben, das Amthaus,

## Das Fürstenth. Ondlibach od. Ausbach. 959

aus, die Muhle; und etwa 40 Baufer übrig blies en. Er ist besser wieder erbauet. Das alte Schloff f großtentheils verfagen.

5. Das Richteramt Wettelsheim, in dem Marktage ecten diefes Namens, der ehedeffen dem Rlofter Bulge

urg jugehörte.

6. Das Verwalteramt Treuchtlingen, gur Treuchtlingen, einem großen Marktflecken an

er Altmuhl, mit einem Schloß, einer evangelischen

7. Das Aloster = Verwalter : und Richter 21mt

Bolenhofen oder Solnhofen, zu

Solnhofen, lateinisch Cella Solae, Cella Solonis, inem Pfarrdorf an der Altmuhl, ben welchem eine Blasmanufaktur ist, auch ist ben diesen Ort ein große er Marmorschieferbruch 1738 und 39 entdecket porben. Chedessen ist hier ein berühmtes Benedictister Rloster gewesen, welches der Einstedler Sola gestifzet haben soll.

IX. Das Oberamt Wassertrüdingen, um esen Mitte der Saßelberg lieger, der für den Schsten Berg in Franken gehalten wird, und das eich au allerlen Fischen von besonverer Größe und Bute ist. Es begreift

1. Das Rafteuamt und das Stadtvogteyamt

Daffertrudingen.

Wassertudingen, in alten Urkunden allezeit Dassertruhendingen, eine von den Hauptstädten dieses Fürstenthums, die an dem sogenannten Rieß an Ger Wernig lieget, 195 Häuser und ein Schloß hat, 195 Derants lieget, 195 Häuser und ein Schloß hat, 1968 Decanats, ist. Vor Alters gehörte sie den Grasen von Hohentruhendingen, von welchen sie nach einsten von Hohentruhendingen, von welchen sie nach einsten von Hund Heller an die Burggrafen zu Kürnberg ekommen ist. 1624 litte sie großen Brandschaden.

2. Das Alofters Verwalteramt Anhausen, in Pfarrdorf Anhausen, an der Wernis, woseihst ihr dessen im Jahr 958 gestiftetes Benedictiner-Alokt gewesen, und 1608 die berühmte Vereinigung unte schiedener evangelischen Churfürsten und Fürsten mittet worden ist.

3. Die Amtsverweseren Röckingen, in welcht Röckingen, ein Pfarrdorf und Schloß, zwifch der Stadt Wassertrüdingen, und dem sogenanns

Begelberg.

Reichenbach, ein Beiler und verfallened Solls

Schwaningen oder Unter Schwaningen, eins ansehnlichen Pfarrdorf, mir einem fürstlichen Schlien and schönen Lustgarten. Es haben es die Gemalind der Markgrafen Wilh. Friedrich Carl, Wilh. kind und Christian Friedr. Carl Alexander, auf Lebenstein besessen.

5. Das Vogtamt Wittelshofen, zu Wittelshofen, einem ansehnlichen Pfarrdorfin Schloß am Fluß Sulz, der nahe daben in die Millsfet. In dieser Gegend werden oft römische Mil

jen ausgegraben.

6. Auffirchen, ein fürfilich betingischer flecht Waildingen, ein herzoglich würtembergischer flecht mit einem Schloß.

X. Das Oberamt Windsbach und Belle bronn, begreift

1. Das Raften= und Stadtvogtey: 2Imt Wind

windsbach, eine Stadt und Schloß andersit niß, woselbst das Oberamt und ein Kosenamt bei gehörte vor Alters den Grosen von Dettings von welchen sie einer von Dornberg kauste, und sein Tochter, einer vermählten von Heydeck, zum Ham schaft mitgab. Von dieser kauste sie Burggraf Int drich, II (III), 1292.

2. Daf

### Das Fürstenth. Onolghach od. Ansbach. 961

#### 2. Das Blofterverwalteramt Seilebrun.

Seilsbrun oder Sailsbronn, ift ein Ort am Rlufe ben Schwabach, ber feinen Ramen von einem Beandbrunnen bat, den Markgraf Rarl Wilhelm Frice rich wieber erneuern, und mit einem Mauerwert maeben laffen. Er hatte ehemals ein Ciftercienferflofter, das 1132 gestiftet, 1581 aber vom Markgras en Georg Priedrich in ein Gymnasium illustre verwans elt, und die Rloftereinfunfte fur fludirende junge Leus e gewidmet morden. Diefes Gymnafium gehorte bens en regierenden markgraft. Saufern gemeinschaftlich; pard aber 1736 von ihnen aufgehoben, und jede bobe berrichaft mendete ibr Untheil an bas Gomnaffum in brer Residenzstadt. Außer der Klosterkirche, in der interschiedene Markgrafen begraben find, ift hier auch ine Pfarrfirche. In dem alten Rlofter ift 1783 aus trapp eine gute Farberrothe = Zubereitung, und 1786 ine Wachstuch = Manufaftur angeleget worben. Das Blofteramt Beilsbronn nebst den dren folgenden, mas ben feit 1741 da das Klofter fecularifiret worden, ein deramt aus, das 1750 mit dem Oberamt Windsbach erbunden morden.

### 3. Das Verwalteramt Merkendorf, zu

Merkendorf, einer kleinen Stadt, die bereits n mittlern Zelten dem Rloster Hailsbronn zuständig ewesen, und mit demselben, nach dessen Secularise ung, an das fürstliche Haus, und 1719 in der Theieung an das Haus Onolzbach allein gekommen ist.

#### 4. Das Verwalteramt Waigendorf, ju

Waigendorf, ein Dorf und Schloß. Diesest drt hat das fürstliche Saus Onolzbach auch bis 1719 nit dem fürstlichen Sause Culmbach in Gemeinschaft efessen.

5. Das Pflegamt zu Mordlingen im Rieß.

XI. Das Oberamt Seuchtwant, ju wel chem geboret

1. Das Raften & Stadtvogtey = und Stiffever

walter = Umt zu feuchtwang.

Seuchtwang, eine Stadt von 212 Saufert an Fluß Gulg, in welcher bas Oberamt, ein Rofim Stifts = und Bermalter = Unt, und ein Decant if. Ben ber Stadtfirche ift ehedeffen ein Stift regulitt Chorherren gewesen, das um das Sahr' 792 all ill Benedictiner=Rlofter gestiftet worden. Es ift and biefelbst eine lateinische Schule. Die Stadt war in Alters eine Reichsstadt, wurde von Raifer Rail den Burggrafen für 50000 Fl. verpfändet, und 100 Raifer Ruprecht 1365, nach erlegter Bugabe von 2000 Kl. völlig überlaffen. 1388 wurde fie eingealom und 1645 von baperifchen Rriegesvolfern außerfim genommen.

Ben diefer Stadt ift ein Uchatberg.

2. Das Blofterverwalteramt Gulg, gu Sulz, einem Schloß und Pfarrdorf am Sin gleiches Ramens, wofelbft ehedeffen ein adeliches Rob nenklofter gewesen ift. Man findet in dem Amt En Steinkolen, Bitriol = und Alaun = Schiefer.

3. Das Verwalteramt Sorndorf und Bechho

fen.

Bechhofen, ein Marktflecken am Rluß Wich mit einem fleinen Schloft. Es verwaltet das Amti jedesmalige Beamte ju Forndorf.

forndorf, ein Schloß und Dorf.

4. Durrwang, ein fürftl. Sttingifcher glede Enstenau, ein Marktflecken, der adelichen familie pon Andrring jugeborig.

XII. Das Oberamt Creilsheim, ju mb

chem gehoret

1. Das Raften: und Vogtey: Umt Creilsheim Creilsheim, eine Stadt an der Part, in de Virngrunde, mit einem alten Schloß. Gie ift

# Das Fürstenth. Onolybach od. Ansbach, 963.

Unsehung der Anzahl der Häuser und der Einwohner, bes Wohlstandes der lettern, und also auch der bürsgerlichen Gewerke, nach Schwabach die vornehmste Stadt des Fürstenthums. Ueber die Jart sühret eine zut gebauete steinerne Brücke. Dier ist das Oberamt, in Rassenamt, Hauptzoll, eine Pfarrkirche mit einer ürstl. Begrähnißgruft, ein Decanat, lateinische Schuse, und Hospital. Es wird hier schöne, dem ächten Borcellan sehr ähnliche Fenence versertiget, auch sind zier Cattun: und Zitz. Weberenen. Sie ist 1399 dem landgrafen Johann von Leuchtenberg abgefaust worzen. Unweit derselben, jenseits der Jart, ist ein bestanntes Wildbad. Es werden auch ben dieser Stadt Steinfolen, Vitriol: und Alaun: Schieser gefunden.

Zwischen dieser Stadt und dem mit Wald bewachenen Burgberg, dem höchsten in diesem Oberamt, hat das Schloß Flügelau geständen, welches zugleich mit Ereilsheim, dem Landgrafen von Leuchtenberg, abge-

auft worden.

2. Das Raftenamt Bemberg oder Wiesenbach, in welchem

Bemberg, ein geringer Ort, wofelbst ehebeffen

in Schloß gewesen ift.

Wiesenbach, ein ansehnliches Pfarrdorf, wofelbft

3. Das Raftenamt Unhausen und Lobenhausen,

n welchem

Anhausen, ein ehemaliges Rloster Augustiners Ordens, das im Anfange des achtzehnten Jahrhunsperts gang abgebrochen worden.

Lobenhausen; ein geringes Dorf an der Jart, n welchem der Raftner ju Unhausen und Lobenhausen

wohnet.

4. Das Rastenamt Werdeck oder Gerhardsbron,

n welchem

Gerhardsbron oder Gerabron, ein weitläuftis ger Markistecken, ben welchem im Brettachthal eine Salzquelle ist, die seit 1755 genußet wird. Er ist nebst Upp 2

The same of the sa

Werbect, einem eingegangenen alten Solof, 1399 dem gandgrafen Johann von Leuchtenberg abge fauft worden.

Plofelden, ein Marktflecken, mit einer faiftelb

den Reichspoft.

5. Das Rentheyverwalteramt Goldbach, il Goldbach, einem Pfarrdorf und Schloß.

Unmerk. Diefer Ort sowohl, als Reinsbim Reuenfirchen, Ingelftadt, ein Untheil an Giebelfid, und andere Derter und Guter, haben ehedeffen di abelichen Ramilie ber Gener von Giebelftadt augebint von welcher ber lette mannliche Erbe, Beinrich Bol gang, 1685 vom Raifer jum Reichsgrafen von Gem gemacht, feine Berrichaften und Guter von derricht ritterlichen Collection befreyet, und zu einer Reich Graffchaft erhoben, er auch 1693 ben dem frantischt Rreife auf die Grafenbant für feine Berfon gu Gib mi Stimme aufgenommen worden; nachdem er einen # wiffen Matrifularanschlag übernommen batte. M er 1708 ohne mannliche Erben farb, gelangten fein Guter größtentheils an bas chur-brandenburgit Saus, welchem er fie 1696 vermacht, und 1704 fon eingeraumet batte. Als Markgraf Rarl Wilhelmand brich fich 1729 mit ber koniglich : breußischen Dring finn Friederite Louise vermablte, erhielt er mit Diefe ehemaligen geperifchen Guter, Die meiftentheil ju ben Oberamtern Creilebeim, Ereglingen und Uffer beim geschlagen murben.

6. Das Verwalteramt Martertshofen.

XIII. Das Oberamt Colmbera, mu chem gehoret

1. Das Raften, und Vogt: 21mt Colmberg.

Colmberg oder Rolbenberg, ein Bergichlof # gut gebaneter Martiflecten. Burggraf Friedrich hat foldes 1318, nebft Leutershaufen, vom Graft Friedrich von Trubendingen für 6200 Pfund bill erfauft.

2. D#

### Das Fürstenth. Onolybach ob. Ansbach. 965

2. Das Stadtvogteyamt Leutershausen, zu Leutershausen, einem Städtchen an der Altnuhl, woselbst ein Decanat ist. Als Burggraf Frierich IV dasselbe 1318 vom Grafen Friedrich von Truendingen für 6200 Pfund heller kaufte, war es nur

Brunft, ein Pfarrdorf, auch Weißenkirchberg 1 der Brunft, genennet. Das Richteramt verwals

t ber jedesmalige Stadtvogt zu Leutershaufen.

3. Das Vogtamt Jochsberg, welches bis 1631 er abelich feckendorfischen Kamilie zugehöret hat.

Jochsberg, ift ein Schloß und Pfarrdorf an der Iltmuhl, woselbst der Oberamtmann zu wohnen

fleget.

n Rlecken.

4. Das Rastenamt Insingen, im Pfarrborf dies is Ramens, welches aber innerhalb der Landwehr nd Gerichtsbarkeit ber Reichsstadt Rothenburg lieget.

XIV. Das Oberamt Creglingen, zu welgem'gehoret

r. Das Raften: und Schultheißen: Umt Creg: ngen.

Creglingen, eine Stadt und Schlof an der Taus er, im fogenannten Taubergau, mofelbit das Obers . mt und ein Rastenamt ift. Sie hat vor Alters gur berrschaft Brauneck gehoret; Dieses Brauneck aber it ein meift zerftortes Schloß auf einer Unhohe, welbes por Alters mit feinem Zugehor eine herrschaft usmachte, die einer Linie bes Saufes Sobenlobe gus eborte, Die 1390 in mannlichen Erben ausftarb, mors iuf die herrschaft durch die Erbtochter Margaretha in ihren zwenten Gemahl Johann III, Burggrafen gu Ragbeburg fam, beffen Gobn, Michael, fie 1448 an Markgrafen Albricht von Brandenburg : Onolibach verfaufte, der und feine Nachfommen einen Theil erfelben an bren abeliche Familien nach einander gu lebn ertheilet, 1690 aber wieder an fich genommen hat. Pap 3

hat. Diefer Ort hat 1349 von dem R. Rarl IV Stadb gerechtigkeit erlanget.

2. Das fleine 21mt Tauberzell, in dem Pfarrdon

Tanberzell, das an ber Canber lieget.

3. Das Oberschultheißenamt Markt; Stiff, ober die Vogtey über die sechs Mayndorfer, in wie chen der Domprobst zu Bürzburg den Zehnten bis dem Markgrafen aber jährlich Schirmhafer und Schirmgeld giebet, die Unterthanen dafür zu beschwern, das ist, zu beschirmen und zu beschüßen. Et haben ehedessen zu der Herrschaft Brauneck gehört, und sind:

Stefft, ein ansehnlicher Marktflecken am Mage ber in große Aufnahme gekommen ift, nachdem 1736 ben Manufakturisten und Kausteuten, die sich hiefelt niederlassen wollen, viele Frepheiten versprochen wo ben. Sier hat der Oberschultheiß aller sechs Mage dörfer seinen Sig. Es wächset in hiefiger Gegn

giemlich guter Bein.

Die Pfarrdorfer Sickershausen, Obernbuik Martinsheim, Ober, Ickelsheim, Gnodtstadt.

4. Das Schultheißenamt Segnin, in dem be mauerten Pfarrdorf Segnin, das am Mayn liegt und daran die Herren Zobel von Giebelstadt die Hill haben.

Solgende Gerter, die den 1708 verster benen Grasen von Geyer zugehöret haben und auf die oben S. 964. beschriebene Well an die Markgrasen zu Brandenburg - Onolzbaggekommen sind, und das Verwalteramt Reindbron und Ingolstadt ausmachen.

1. Reinsbron, ein Schloß und Pfarrdorf in M Nachbarschaft des Stadtchens Creglingen, wosells ein Verwalteramt ift, unter welches auch die begitt folgenden Oerter gehören.

## Das Fürstenth Onolibath od. Ansbach. 967

chen dem Mann und der Lauber, auf dem fogenanns en Ochsenfurter Gay.

3. Weuenfirchen, ein Pfarrdorf, unweit Mer-

entheim.

XV. Das Oberamt Uffenheim, zuwelchem jeboret

1. Das Raften : und DogtsUmt Uffenheim.

Uffenheim, eine bemauerte Stadt, und eine ber insehnlichsten dieses Fürstenthums, an der Gollach, poselbst ein 1737 und 38 verbessertes fürstl. Schloß, as Oberamt, ein Rastenamt, ein Decanat, eine 1731 ingeweihete ansehnliche Stadtkirche, eine Spitalkirche, und eine lateinische Schule, zu sinden. Der Bosien um diese Stadt, oder die Uffenheimer Gau, besiehet meistens aus fettem Erdreich, das zum Weißen auget. Dieser Ort hat in alten Zeiten dem Stift zusta, im zwölften Jahrhundert aber schon den Grasen on Hohenlohe zugehöret, von welchen er 1378 an die Burggraßen zu Rurnberg verfaust worden.

Bu Brgersheim, einem Pfarrdorf, ift ein Ober-

unitschultheiß. Es find hier vielerlen Unterthanen.

Johlach, in alten Urfunden Johenloch, ein Dorf, welches der Stammort der Grafen von hohensoheist. Von der alten Burg, ist jest nichts mehr zu ehen.

2. Das Kastenamt Maynbernheim, zu Maynbernheim, einer Stadt, nicht weit vom Mann, die um das Jahr 1382 eine Stadt geworden, und 1500 an das markgräfliche Haus gekommen.

3. Das Baftwamt Castell oder Alein-Lankheim. Stephansberg, ein Schloß, nicht weit von Mannz, vom würzburgischen Gebiet umgeben, ist 1502 rfauft worden.

Rlein: Lankheim, ein großer Markiflecken, nicht veit von dem vorhergehenden Ort. Das hiesige Amt Ppp 4 wird wird auch von dem verwissteten Schloß Castell, bil nicht weit davon gelegen hat, und das Stammhaus der ausgestorbenen Grafen von Castell gewesen if, bir nennet. Der Bau der Art von Pflaumen, welchemu Zwetschen nennet, ist hier so stark, daß man 1783 in 50000 rheinische Gulden getrocknete Zwetschen wir kauft hat.

4. Das Raftenaint Bripenftadt, ju

Bripenstadt, Prichkenstadt, einem Stadtinauf der Granze der Grafschaft Castell, das 1367 al einem Dorf (Prichsendorf,) zu einer Stadt gemät worden, und Burggraf Friedrich V 1381 vom Kim Wenzel in Böheim erfaust hat. 1632 wurde es mid den Kaiserlichen eingenommen, gepländert und m heeret. Es ist hier eine noch gewöhnliche kaiserlichtung und Sicherheit für diejenigen, die unvorsellsteinen Codsschlag begangen haben.

Sürstenforst, ein verwüstetes Schloß, if was Bisthum Bamberg umgeben, und in der Nachbarschip von Burg= Saßlach. Die Verwaltung der herrschip lichen Gerechtsame und Gefälle, ift dem Kafing

Brixenstadt mit aufgetragen,

5. Das Vogtamt Giebelftadt.

Giebelstadt, ein Ort, nicht weit von Ochleiter, man dem sogenannten Gay, mit dren Schlösern, wen eines onolzhachisch ift, zwen aber dem abelicht Geschlecht der Zobel von Giebelstadt gehören.

XVI. An dem großen Dorf Randersacht im Hochstift Würzburg, hat das markgräfic onolzbachische Haus auch Antheil. Der daß Wein ist sehr gut. Vom

# deutschen Ritter=Orden überhaupt, insonderheit aber

Vom

# Meisterthum Mergentheim

# der Ballen Franken.

§. 1.

er deutsche Ritter-Orden wurde 1190 in Palaftina geftiftet, und die Ritter murben Rit= ter der Jungfrau Maria, oder Brüder des deutschen Zauses Unser Lieben Frauen zu Te= rusalem, genennet. Sie mußten fich zur Vertheibigung ber chriftlichen Religion und des beil. Landes, und jum Dienft der Armen und Rranken verpflichten, auch insgesammt Deutsche und von gutenal= ten Abel fenn. Pabft Coleftin III beftattigte ben Orden 1191, und unterwarf ihn der Regel des beiligen Augustine. Gine gleiche Bestätigung erfolgte auch vom Raifer Beinrich VI. Zum ersten Oberhaupt besselben murbe heinrich von bott zu Paffenbeim ermablet, welchem Otto von Rarpen, Beinrich Bart und herrmann von'Salja, in ber bochmeisterlichen Burde folgten. Ppp 5 Die bie Araber in Palastina ju machtig wurden, begab fich legtgenannter Hochmeister aus Jerusalemnach Benedig, woselbst er von Herzog Conrad von der Mafau eine Gefandschaft empfieng, die ibn und den deutschen Orden um Benftand mider bie bid nischen Preussen ersuchte. Der Orden war biem willig, als ihm, in den 1026 und 28 errichtem Bergleichen, der eigenthumliche Befig alles Lands, das er ben Preuffen abgewinnen murbe, berfi chert, auch das culmische und dobrinische Lant abgetreten murde. Die Hochmeister verlegten ihn Wohnung anfänglich von Benedig nach Men burg, und hierauf nach Marienburg in Preuffen. Der Orden brachte jwar nach und nach gang Preu fen Curland, Semgallen und Liefland unter fich verlor aber diese Lander wieder. Alls ber hod meifter Albrecht Markgraf ju Brandendurg, 153 einen Theil von Preuffen, als ein weltliches be jogthum, von der Rrone Polen gu Lebn erhill, begaben fich die Ritter, die mit Diefer Berante rung unzufrieden waren, nach Deutschland, mb felbft dem Deutschmeifter Dieterich von Cleen 1526 Walther von Cronberg zum Nachfolger erwählt und diefem von R. Rarl V der Titel eines Admin strators des Sochmeisterthums in Preuffen benge leget wurde; besondre Deutschmeister aber sim neben den Sochmeistern von der Zeit an nicht mehr gewesen, und die Administration des Sochmeifen thums in Preuffen ift feitdem nur eine Titelface gewesen.

S. 2. Das Operhaupt dieses geistlichen Iv dens, oder der Soch und Deutsch=Meister,

nenns

## Bom deutschen Ritterorden überhaupt. 971

nennet sich: Administrator des Sochmeisterthums in Preussen, Meister des deutschen Ordens in deutschen und wälschen Landen, Zerr zu Freudenthal und Lulenberg. Er ist ein geistlicher Neichsfürst, und hat im Reichsfürtenrath auf der geistl. Bank einen hohen Rang; denn er solget zunächst auf die Erzbischöse, und zehet also allen Bischösen vor; hingegen ben dem franklichen Kreise ist er unter den geistlichen Fürsten der letze, und leget seine Stimme zwischen Onolzbach und Henneberg ab. Wegen der Länder, die ihn zu einem Stande des franklichen Kreises mahen, hat er einen Reichs- und Kreis-Matrikularunschlag von 124 Fl. und zuseinem Kammerziel zieht er 213 Rthlr. 6½ Kr.

S. Des Ordens Wapen und Zeichen ist in stehendes schwarzes Kreuk im silbernen Felde, das Pabst Colestin III den Orden verliehen. In demselben ist auch ein goldenes Kreuk, das König heinrich zu Jerusalem ertheilet hat, und in dessen Mitte man den vom R. Friedrich II verliehenen Reichsadler, an jeder von den vier Ecken aber eine zoldne Lilie, womit R. Ludewig der heilige in Frankreich das Wapen vermehret hat, erblicket.

f. 4. Die Ritter muffen von guten alten deutschen Adel seyn, und denselben erweisen. Es ind sowohl Evangelische, als Ratholische, des Drobens fähig, und die evangelischen Ordensritter durfen heirathen. Ben seprelichen Gelegenheiten tragen die Ritter einen weißen Mantel mit einem chwarzen Kreus, welches einen silbernen Rand

bat.

bat. Sonft fleiden fie fich wie andere weltliche Leute, und tragen ein goldenes Rreuß, fo wie et porbin befchrieben worden. Der Orden hat auch feine Priefter, Die fich ju des beil. Augustins Re

gel befennen.

5. 5. Wenn bie Berrichaften und Guter, die ber beutsche Orden in Deutschland noch besieht, (benn von diefen ift bier allein die Rede.) und theils durch Rauf, theils durch Schenkung erwor ben und bekommen bat, benfammen lagen, fo wur ben fie ein ansehnliches Fürstenthum ausmaden. Sie bestehen überhaupt aus dem eigentlichen Meisterthum zu Mergentheim, und aus zwolf Balleyen. Die Regierung zu Mergentheim, bestebet aus einem Statt . ober , Bice . Stattbaker, - Prafidenten , Saus . Commenthur , einigen geheimen und Regierungs-Rathen, und einigen Kammerrathen. Die Balleyen, (Balliviae,) oder Provinzen, werden noch beutige Lags in die Balleyen des preussischen und dent schen Gebiete abgetheilet; jene find die Ballenm Elfaß, Destreich, Coblenz und Etsch; dief die Ballenen Franken, alten Biesen, Westpha len, Lothringen, Zessen, Sachsen, This ringen und Utrecht. Sie werden durch Land: commenthure (Commendatores provinciales, Archi-commendatores) regieret, die von ben Rathenebietinern, (Confiliarii,) ermählet, und von dem Sochmeister bestätiget werden. Sie ma chen, nebft ben Rathsgebietigern, bas Rapitel aus, bas entweber ju Mergentheim, ober anti nem andern Ordensort, zusammen berufen wird,

ind bende haben bas Recht, einen Sochmeister zu rmablen. In den Ranglenen der Ballenen, figen, luger ben Candcommenthuren, einige Rathetepietiter, die Ordensritter find, und einige Balcy oder Rangley Rathe, nebst Secretaren und Rangelisten. In wichtigen Sachen, wird von bieen Ranglenen an ben Sochmeifter appelliret. Die Ballenen sind in Commenthureyen (Commenlae) eingetheilet, Die durch Commenthure vervaltet, und wieder in Alemter abgetheilet werbett. Ein Zaus = Commenthur beforget Die Berichts. achen, erortert die geringern, und weifet die groe gern entweder an den gemeinen oder Land. Commenthur, unter bem er ftebet. Bu ben vier les ten, von den oben genannten Balleven, und ihren jugeborigen Commenthurenen, gelangen mehren. theils evangelische Ritter, die aber bem Sochmeifter, eben fo wie die Ratholifchen unterworfen find: boch stehet die Ballen Utrecht nicht mehr in Berbindung mit dem Orden.

s. 6. In dem eigentlichen Meisterthum übet der Hochmeister die Landeshoheit, die ein unmittelbarer Reichsstand hat, aus; hat dieselbe auch über die meisten Commenden der Ballen Franken. Die Land. Commenthure der Ballenen Elsaß und Coblenz, sind unmittelbare Reichsstände, und haben auf dem Reichstage Sis und Stimme; hingegen die übrigen Landcommenthure werden von den Fürsten in deren Gebieten ihre Wohnungen sind, als Landsassen angesehen und behandelt. Die reinen Einkunste eines hoch. und deutschen Meisters, sollen sich jährlich auf 80000 Fl. belausen, andere sagen, auf 100000 Thaler.

S. 7. Zum franklischen Kreise gehöret nur das eigentliche Meisterthum Mergentheim, und die Ballen Franken, und von denselben ist auch eigent lich hieselbst zu handeln. Damit man aber das, was diesem Orden in Deutschland gehöret, auf einmal übersehen könne, will ich es zugleich in einem allgemeinen Abriß vor Augen legen.

# I. Das Meisterthum Mergentheim.

1. Mergentheim, ober Mergenthal, Marien that, Vallis Mariae Virginis, eine fleine gut gebauett Stadt in einer niedrigen Gegend an der Tauber, bit Refideng bes Soch = und Deutsch . Meiftere, und feint oben (6. 5.) beschriebenen Regierung. Es ift dafelbil ein Gnunasium, ein Seminarium presbyterorum et alumnorum, und ein Umt. Beinrich von Sobeniobe, Der Deutschmeister geworden ift, hat diefen Dre 1220 bem Orden geschenfet. 1631 murde die Gradt burd benft fcwedischen Generalfeldmarfchall Grafen Guffar horn, eingenommen, und mit ihrem Jugebor ju einer Berrichaft deffelben gemacht, auch die ebangelifde Lehre dafelbft eingeführet: allein, diefe Einrichtung hatte feinen langen Beffand. Es ift bier eine jum würzburgifchen Rirchfprengel gehörige gandbechanen Auf der Seite nach Wertheim ju, find Weinberge und aute Mecfer.

2. Neuhaus, ein altes Schloß auf einem Berge, nicht weit von der Stadt, ift der ordentliche Wohn fit der hoch und Deutsch-Meister. Es ift daselbst ein

Mmt.

3. Die Vogtey Buttenheim, ober guttenheimin bem großen Dorf guttenheim, eine Stunde von Seinsheim, an dem Gauerben Ort mehrere hem schaften Untheil haben.

4. Das Amt Dallau.

## Das Meisterthum Mergentheim. 975

5. Die Pflege Bilebach.

6. Die Pflege Beuchelheim.

7. Die Pflege Rirnbach.

8. Die Pflege Stupferich.

9. Die Pflege Weingarten. 10. Das 21mt Weinheim.

11. Die Commenthurey fornect, gehöret auch mit ju ben Rammergutern, und nicht jur Ballen Fran-Fen. Sie ift ein Lehn bes Bisthums Worms, und wird, bermoge Bergleichs von 1712, wenn ein Bis fcof zu Worms, oder ein Doch = und Deutsch : Meifter firbt, innerhalb Jahr und Tag von bem jedesmaligen Commenthur zu lehn empfangen. Dahin geboret

1) Fornect, ein Schloß am Neckar.

2) Bundelsheim, ein Marftfleden am Recfar. Unmert. Der Commenthur gu hornect, ift que gleich Obergmtmann des Scherberger Gebiets.

12. Das 21mt Weckarfulm, gu

Meckarfulm, einem Stadtchen, ben bem bas Klugchen Gulm in den Neckar fallt. - Es ift bier eine

Banddechanen bes murzburgifchen Rirchfprengels.

13. Das Umt Rirchhausen, ist vom durspfälzis ichen Gebiet umgeben. Weil die dazu gehörigen Uns terthanen im fechzehnten Jahrhundert im Bauernfriege bem Orden vor andern treu und gehorfam geblieben, haben fie für sich und ihre Nachkommen, auch vor anbern einige Vorrechte erhalten.

14. Das Schloß und Amt Stocksberg.

15. Das Umt Vaingen.

- 16. Die Rammer: Commenthurey zu Weisseni burg, im Untern=Elfaß, zu der das Dorf Rietfels gehoret, bas fie 1571 von Emico Grafen gu Leiningen ertaufet bat.
  - 17. Die Commenthurey zu Frankfurt am Mayn.
  - 18. Die Commenthurey zu Maynz.
- 19. Die Commenthurey zu Speper. 20. Die gerrschaft Freudenthal, in Ober Schlie Ken, nebft dem dazu geborigen Marktflecken Bulen:

burg, im Olmuger Rreife bes Markgrafthums Mabren.

21. Die Berrichaft Bauffau, im Olmüger Rrift

des Markgrafibums Mabren.

# II. Die Ballen Franken.

wird zwar von Franken benannt; bie bagu gehorie gen Commenthurenen aber liegen nicht alle Dafelbft, fondern jum Theil in benachbarten, jum Theil aber in entfernten Ländern.

Im frankischen Areise, liegen folgende:

1. Die Commenthurey zu Bellingen, oder Ellingen , die vom Onolzbachijchen Oberamn Sungenhaufen umgeben ift, und enthalt

1) Das Umt Bellingen, in welchem

(1) Dellingen, oder Ellingen, ein verfchloffene wohlgebaueter Martiflecten an der ichivabifchen Die Bat, von ungefahr 250 Baufern, mit einem fcones Schloß und Garten. Er ift ber gewöhnliche Gis bei Land : Commenthurs der Ballen Franken, es ift and hiefelbft ein Saus : Commenthur, und ein Bau: und Ruchen : Meifter. Micht weit davon febet ein Rlofter. (2) Weiboldehausen, ein evangelisches Pfam

Dorf.

(3) Die Dorfer und Beiler Aberefeld, Blafte hof, Guntersbach, Lauterbronn, Obernoof, Ottmannsfeld, S. Veit, Veite Erlbach, Zell.

(4) Bettingen, ein evangelifches Pfarrborf. (5) Alesheim, ein Dorf, bas größtentheils

hieber gehöret.

(6) Unterfchiedene Mublen.

2) Das Umt Stopfenheim, III Stopfenheim, einem Blecken, mit einem Solaf und einer katholischen Pfarrkirche. 3. Das

3) Das Umt Absberg, in welchem

(1) Absberg, ein großes Dorf, mit einem Schloß, einer katholischen und evangelischen Pfarre. Der deutsiche Orden hat wegen dieses Orts Sis und Stimmeben dem Kitterkanton Altmuhl.

(2) Die Beiler und geringen Derter Geiffelsberg, Brusbuhl, Sohenweiler, Langla, Langweid, treuherberg, Rehebul, und unterschiedene einzelne

bofe und Dublen.

(3) Der größte Theil der Dorfer Wachstein und Pfohefelden, im ansbachischen Oberamt Gungens jausen.

4) Das Umt und die Vogter in der Reichestadt

Dinkelsbuhl, im fchwabifchen Kreife.

5) Das Umt in der Reichsftadt Wordlingen, und im schwäbischen Rreise.

2. Die Commenthurey Virnsberg, ift von dem Unterlande des Fürstenthms Culmbach, and vom Fürstenthum Onolibach umgeben. Daß fie in dem markgraflich = brandenburgifchen Gebiet liege, will man unter andern badurch beweien, weil die Reichsvogten Burgbernbeim, beren Besiber die Markgrafen zu Bappeuth find, die Fraisch bis an die Thore von Birnsberg haben. Sie ist ehedessen eine herrschaft gewesen, Die ber Kamilie von Virnsberg jugeboret bat. aufte folche Burggraf Conrad II zu Murnberg, oom Grafen Gottfried von Sobenlobe, bem fie Ludewig von Birnsberg, jur Erfegung des Schabens, ben er dem Grafen jugefüget hatte, einraumen muffen; und weil fie ein Reichslehn mar, beflatigte R. Friedrich I folchen Rauf in eben Diefem Jahr. Burggrafens Conrad V Sohn Friedrich, war ein Ritter bes beutschen Orbens, und fein Bas 7. Cb. 721. 299

ter gab ihm die Ginkunfte Diefer Berrichaft, diebon ber Zeit ben dem deutschen Orden als eine Commen thuren gemesen ift. Das regierende fürftliche haus hat bis 4731 hohe Berichtebarfeit über diefet Schloß und bas ben bemfelben gelegene Dorf, auch andere herumliegende Derter, ausgeübet, in biefem Jahre aber folden Reft lanvesherrliche Berechtsame den deutschen Orden abgetreten, und in einem mit Steinen bezeichneten Diffrict einge raumet. f. oben S. 949. Es gehören dazu raumet.

bauetes Schloß, mit einem Garten, 4 Stunden bil

Minsbach.

2) Die Dorfer und Beiler Alten = Bernheim Bockealb, Breitenau, Buch, Buchheim, Blathm greuth, Mockenau, Berg, Dorflein, Sofen, Lie derweiler, Egbach, Brachbach, Grofchender, Remmaten, Limbach, Morzbach, Obern = Wiert Rappenau, Sondernohe, Taubersbach, Wippenan nebft andern Gutern und Unterthanen.

- 7. Die Commenthitey zu Murnberg, # ihren Sig im beutschen Sause in der Reicheston Murnberg, und begreifet.
- 1) Das Raftenamt, ju dem das Dorf Ruthm bach, feche einzelne Sofe ben Rurnberg, und bil andere Guter gehören.

2) Das Umt Postbaur, in welchem

(1) Postbaur, ein fatholisches Pfarrdorf.
(2) Zemmaten, ein Dorf.

3) Das Umt Eschenbach, in welchem

(1) Eschenbach, eine fleine Stadt bon 201 Baufern.

(2) Die fleinen Dorfer Adelmannsborf, Bitter

bach, Waizendorf, Reutern.

4. Di

- 4. Die Commenthurey zu Würzburg, at ihren Sig zu Burzburg, woselbst ein Saus nd eine Rirche des deutschen Ordens ift: ihr Buebor ift mir aber nicht bekannt.
- 5. Die Commenthurey zu Munnerstadt, i ber Stadt Munnerstadt, im Hochstift Burgurg, beren Bugeborich auch nicht angeben fann.

### Im schwäbischen Kreise.

- 6. Die Commenthurey zu Zeilbronn, at ihren Sig in der Reichsstadt Zeilbronn, molbst ein schones beutsches Saus ift. Bu berfelen geboret.
- 1) Wimmenthal, ein großes Dorf, unweit ber tabt.
  - 2) Sontheim, ein Dorf am Necfar. 3) Dalheim oder Thalheim, ein Dorf. 21.
  - 4) Degmarn, am Rocher.
- 7. Die Commenthurey zu Bettingen, hat ren Sig in der hauptstadt der Grafen ju Dettinn. Die vornehmften Derter, Die dazu geboren, id oben S. 544 angezeiget worden.
- 8. Die Commenthurey zu Rapfenburg. get zwischen der Graffchaft Dettingen und Probe m Elwangen, und ift ehemals ein Umt ber Gran zu Dettingen gewefen. Bu berfelben gehoren, ifter andern Gutern, " Bie ...
  - 1) Rapfenburg, ein Schlof und Dorf.
- 2) Lauchheim, ein verschlossener Markiflecken.
  3) Die Dorfer Braftelburg, Sobentoch inis elfeld, Waldhausen, und unterschiebene Beiler.

9. Die Commenthurey zu Ulm, hat ihren Sig in ber Reichsstade Ulm, und begreifet, außer anbern Gutern.

1) Bollingen, ein Dorf.

2) Bettingen, ein Dorf. 3) Segingen, ein Dorf am Fluß Lonthal.

### Im hayerischen Kreise.

10. Die Commenthurey zu Donauwerth Die ihren Sig in der ehemaligen Reichsstadt und nunmehrigen bayerifden Gtadt Donaumerth bet

Bu berfelben geboret unter anbern

Lauterbach, ein Dorf, das der Commenthum mit dem Gericht und allen Rechten und Rugungen p fandig ift, über das aber die Reichspflege Worth di Blutbann bat, wie oben gemeldet worden. 1536 von R. Rarl V an Die Grafen Fugger verpfand R. Rarl VII lofete ihn für fein Churhaus wieder ein.

11. Die Commenthurey Blumenthal, it in ober Bayern, Rentamt Munden, und Pflet gericht Nicha ift.

12. Die Commenthurey zu Gankofa oder Genghofen, die ihren Gig in dem Marke Diet Namens hat, der in Nieder - Bayern im Rentant Landsbut lieget.

13. Die Commenthurey zu Regensburg Die in der Reichsstadt Regensburg ift, von dem

Bugebor ich aber nichte anführen tann. Im chur-rheinischen Areise.

14. Die Commenthurey zu Friglar, it ber chur . mannzischen Stadt Diefes Namens, bein Bugebor mir aber unbefannt ift.

10

Im ober rheinischen Kreise.

15. Die Commenthurey Kloppenheim, ie ihren Namen von dem Dorf Rloppenheim, im Bebiet der Burg Friedberg bat. Ihr Bugeborift nir auch nicht befannt.

Die übrigen Ballenen des deutschen Ordens, Die aber nicht jum frankischen Rreife geboren.

III. Die Ballen Elfaß und Burgund.

Die begreifen folgende Commenthurenen.

Im schwäbischen Areise. 1. Die Commenthurey Alschhausen. Auf bem Schloß Alfchausen hat der gandcommenthur der Bals n Elfaß und Burgund feinen Gig, und wegen diefer ommenthuren Sig und Seimme auf ben fcmabifchen breistagen und auf dem Reichstage.

2. Die Commenthurey Rohr und Waldstetten.

3. Die Commenthurey Meinau.

4. Die Commenthurey Beuggen, im Breisgau. de Dorf Beuggen ober Beucken, ober Bucken, eget ben ber Balbftadt Rheinfelden. Diefe Commenuren hat auch die niedern Gerichte gu Lengnau, und i den hofen Tagermoos und Vogelgesang in der iraffchaft Baden, und befeget auch die fatholifche farre ju Baaden. .

5. Die Commenthurer zu Greyburg,im Breisgan.

In Zelvetien.

6. Die Commenthurey Sinkirch ober Sirgkilch, Belvetien, in ben obern fregen Memtern.

7. Die Commenthurey zu Basel.

8. Die Commenthurey zu Mublhausen, welche Stadt ein jugemandter Ort ber Gidgenoffen ift.

In Sundyau.

9. Die Commenthurey Richeim, im Dorf Aip heim, oder Ricen, im Amt Landfer.

Im Ober-Elsaß.

10. Die Commenthurey zu Aufach, welche Stadt zum Bisthum Strafburg gehöret, und in welche die Commenthuren aus dem zerstörten Dorfe Sundhim verleget worden. Von derfelben hangt die Commethuren zu Gebweiler ab.

11. Die Commenthurey zu Kaisersberg, eim königlichen Stadt. Sie ift gemeiniglich mit der von hergehenden vereiniget. Zu derfelben gehöret die

Dorf Vesenheim, nicht weit vom Rhein.

Im Unter=Elsaß.

12. Die Commenthurey zu Andlau, einem ab

hichen Stadtchen.

13. Die Commenthurey zu Strafburg, dem Saus aber wegen der neuen Festungswerke 1633 & gebrochen worden.

### IV. Die Ballen Destreich.

Ich habe sie oben abgehandelt. Zu derselbn

befindlichen Kirche der heiligen Elisabeth. Sieristen Sie bes Landcommenthurs dieser Balley.

2. Die Commenthurep zu LTeuftadt, im Land

unter der Ens.

3. Die Commenthurey bey Gran, der Saupt fadt in Stevermark.

4. Die Commenthurey zu Meretinga, und Groß

Sonntag, in Unter - Stepermark.

5. Die Commenthurey zu Layback, in der Samp

fadt in Krain.

Sales of the last

6. Die Commenthurey zu Möttling und Tschwieden, in Argin.

7. Di

# Die Balley an der Etsch, zu Coblenz. 983

7. Die Commenthurey zu S. Georgen im Sande of und zu Freisach, in Birnthen.

8. Die Commenthurey zu Ling, der Sauptstadt

n Lande ob der Ens.

# V. Die Ballen an der Etsch und am Gebirge.

in Enrol, und oben beschrieben worden. Es

1. Die Commenthurey zu Wegenstein.

2. Das deutsche Baus zu Trient.

3. Die Commenthurey Lengmoß aufdem Ritten.

4. Das deutsche gaus zu Storzing.

5. Die Commenthurey im Gericht Schlanders.

### VI. Die Ballen zu Coblenz.

Der Landcommenthur dieser Ballen, der zu iln wohnet, hat Sig und Stimme auf den Kreisezen des churscheinschen Kreises, und auf dem ichstage. s. in dem sechsten Theil, den churzinischen Kreis S. 783. Es gehoren dazu

1. Die Commenthurey zu Coblenz, im Erzstift

2. Die Commenthurey zu Ling, im Ergflift

3. Die Commenthurer zu Coln.

4. Die Commenthurey zu Waldbreitbach und Rheinberg, im Erzstift Coln.

5. Die Commenthurey zu Trarr.

6. Die Commenthurey zu Muffendorf.

7. Die Commenthurey zu Mecheln, in den Nieanden, welche Pigenburg genennet wird.

### VII. Die Ballen Alten=Biesen.

Die baju gehörigen Commenthurenen liegen theils in Deutschland, theils in den Niederlanden, und fie bat 1220 ihren Anfang genommen.

1. Die Commenthurey zu Alten:Biefen, Domus

juncetana, lieget im Biethum Luttid.

2. Die Commenthurer zu Jungen . Biefen, ihn

Biefen Schlechthin, in der Reichsftadt Coln.

3. Die Commenthurey Maastricht, woselbst it deutsches Saus mit einer Rirche, und der Sis di Landcommenthurs biefer Ballen ift.

4. Die Commenthurey zu Sierftorf, im beipf

thum Julich.

5. Die Commenthurey zu Bernsheim.

6, Die Commenthurey zu Gemmert, im be jogthum Brabant, und beffen Meyeren Bergogenbufd unweit Belmont.

7. Die Commenthurey Beekevorth, auch in Berjogthum Brabant, Quartier Loeven und gand

Schaft Siben.

- 8. Die Commenthurer zu Gruterode und Seuch

9. Die Commenthurey zu Dedingen und holt 10. Die Commenthurey zu Ramersdorf.

11. Die Commenthurer zu S. Peters Voeren, im Bergogthum Limburg.

12. Die Commenthurey S. Aegidit zu Aachen

### VIII. Die Ballen Westphalen.

Sie ift im westphalischen und chur . rheinische Rreife, und begreifet folgende Commenden.

1. Die Commenthurey ju Munfter.

2. Die Commenthurey zu Osnabrück. 3. Die Commenthurey zu Duisburg. 4. Die Commenthurey zu Brakel, im Bischm Vaderborn.

## Die Ballen Lothringen, Heffen, Sachfen. 985

5. Die Commenthurey zu Welmen.

6. Die Commenthurey gu Mahlenburg, in Der imm Erzstift Coln gehörigen Graffchaft Recklinghaufen.

7. Die Commenthurey 3n Molheim oder Mul-

beim, im Berjogthum Befiphalen.

### IX. Die Ballen Lothringen.

Bu berfelben geboren unter andern folgende

1. Die Commenthurey zu Trier, ber hauptstadt

bes Erzbisthums diefes Ramens.

2. Die Commenthurey zu Beckingen. 3. Die Commenthurey zu Meinstedel.

4. Die Commenthurey Saarbruck, eine Biertels finnde unterhalb der Stadt dieses Namens, die unter fürstlich Nassau-Saarbrucklicher Landeshoheir sichet, übrigens aber dem Landcommenthur von Lothringen gehöret.

### X. Die Ballen Bessen.

Sie begreifet folgende Commenthurenen.

1. Die Commenthurey zu Marburg, wofelbft ber gandcommenthur Diefer Ballen feinen Gig hat.

2. Die Commenthurey Schiffenberg.

3. Die Commenthurey zu Ober = floreheim, in

des Churfurftenthums Pfalg Dberamt Algen.

4. Die Commenthurey zu Griffftadt, in Thuringen, unweit der Unftrut, im Amt Weißenfee.

### x1. Die Ballen Sachsen.

Bolfenbuttel, woselbst der Landcommenthur feinen Sie hat.

2. Die Commenthurey Langeln, in der Grafs

Schaft Wernigerobe.



3. Die Commenthurey zu Domminsch, einem Stadtchen im Churfreife.

4. Die Commenthurcy Burow, im Fürstlich

Berbfter Untheil am Surftenthum Unhalt.

5. Die Commenthurey zu Weddingen, im Soch

fift Bildesheim.

6. Die Commenthurey zu Gottingen, im fir fenthum Calenberg.

Unmerk. Die ehemalige Commenthuren zu Acen, im herzogthum Magdeburg, ist an das chur straubenburgische Haus verkaufet worden. Ob die Commenthuren Dansdorf, die ich auch genannt sinde, noch vorhanden, und in dem Pfarrdorf dieses Namens, das im Churkreise im Amt Belzig lieget, anzwessen sen? kann ich nicht mit Gewisheit melden.

# XII. Die Ballen Thüringen.

1. Die Commenthurey Lehsten, in Thuringen, im Amt Edartsberga.

. 2. Die Commenthurey Liebstadt, zwischen Bei

mar und Edarteberga.

3. Die Commenthurey Zwezen, an der Saale, nicht weit von Jena, ist der Hauptort diefer Balley.

4. Die Commenthurey tregelstett oder treilstett, an der Unstrut, nicht weit von Langensalza.

### XIII. Die Ballen Utrecht.

Sie hat den Namen von der Stadt Utrecht, woselbst das deutsche Haus der Sis des Landcommenthurs ist. Dieser wird von den Commenthuren erwählet, und von den Staaten der Proving Utrecht bestätiget. Die Güter, die zu der Ballen gehören, sind zwar noch größtentheils dieselben, die sie vor Alters gewesen, aber nunmehr den ordent

intlichen und außerordentlichen Lasten unterworn. Es stehet zwar diese Ballen heutiges Tages
icht mehr in Verbindung mit dem Meisterthum,
h handele sie aber doch als ein ehemaliges Zugeder derselben an diesem Ort ab. Die Ballen besteet aus dem Landcommenthur und 10 Commenuren, unter denen auch der Coadjutor des Landimmenthurs ist. Die hieher gehörigen Commenurenen sind:

- 1. Die Commenthurey zu Dieren, in der Veluwe, e gemeiniglich der Coadjutor des Landcommenthurs it. Es sind aber die dasigen Güter 1647 an den rinzen Wilhelm II von Oranien für 147000 hollandis e Gulden verfauft, und diese Summe ist an die rovinz Utrecht für 7000 Gulden Zinsen ausgethan, e der Commenthur genießet.
  - 2. Die Commenthurey zu Tiel.
  - 3. Die Commenthurey zu Maasland.
  - 4. Die Commenthurey zu Rheenen.
- 5. Die Commenthurey zu Leyden und Ratwy? den Ahyn.
  - 6. Die Commenthurey zu Schoten, in Friedland.
  - 7. Die Commenthurey zu Doesburg.
  - 8. Die Commenthurey zu Schelluinen.
- 9. Die Commenthurey zu Middelburg, in Sees
  - 10. Die Commenthurey zu Schoonhoven.

# Die gefürstetete

# Grafschaft Henneberg,

§. 1.

Pon derselben hat man eine Charte von 1593, es haben auch Jansson, Sondius, Schenk und Valk Landcharten geliefert, alle aber mussen berjenigen weichen, welche die homannischen Erben 1745 an das Licht gestellet haben, und die unter des sachsen meinungischen Hofraths Johann Jakob Ink Aussicht von Joh. G. Kusel gezeichnet worden. Sie ist im Atlas von Deutschland die 70ste Charte. Peter Schenk hat 1755 eine besondere Charte von dem chur-sachsischen Antheil an diesem Lande ausgegeben, und S. G. Gläster 1775 von eben demselben eine mineralogische.

S. 2. Sie granzer gegen Niten an die Fürstenthümer Coburg und Schwarzburg, gegen Norden
an die Fürstenthümer Gotha und Sisenach, gegen Abend an die Landgrafschaft Hessen und das Bisthum Fulda, und gegen Süden an das Bisthum Würzburg. Ihre Größe beträgt von Nordengegen Süden bennahe 6, und von Westen gegen

Often ungefähr 5 3 Meilen.

S. 3. Sie hat-in den meisten Gegenden ziemlich guten und einträglichen Ackerbau. An einigen Dertern wird Tabak gebauet. Ben Ilmenau ist noch ein Kupfer- und Silber-Bergwerk. Eisen und Stabl-

### Die gefürstete Grafschaft Benneberg. 989

Stahl Berg und Hammer Werke sind häusiger orhanden. Zu Salzungen und Schmalkalden vird Salz gesotten, und an einigen Orten giebtes Besundbrunnen. Der Hauptsluß dieses Landes st. die Werra, die aus dem Fürstenthum Hildurghansen kömmt, und bem Vorf Sigriß in die lefürstete Grafschaft Henneberg tritt, dieselbige in wen Hälften theilet, die kleinen Flüsse Schleuß, Ichwarza, Felde, und andere geringere aufwimmt, und sich aus diesem Lande in die Landerasselfchaft Hessen ergießet.

5. 4. Man findet hieselbst zehn Stadte und

unf Marktflecken.

f. 5. Der größte Theil der Einwohner ist ber vangelisch-lutherischen Lehre und gottesbienstlichen Uebung zugethan, außer daß zu Schmalkalen, zu Herrenbreitungen und in unterschiedenen Dorfern, evangelisch resormitte Gemeinen sind. Bu Schleusingen ist ein Gymnasium, und in den abrigen Städten sind geringere lateinische Schulen.

S. 6. Außer den Barchentmanufakturen zu Meinungen und Suhla, und den Gewehr. Eisenund Stahl-Fabriken zu Suhla und Schmalkalden, sind keine erhebliche Manufakturen und Fabriken

im Lanbe.

h. 7. Went halt für mahrscheinlich, daß ber kleine Ort Dieshurg, das alte Dispargum, die Ressidenz des frankischen Königs, Chlodowig sen. Der neueste Geschichtesschreiber des graflichen Hauses Henneberg, Joh Adolf Schultes, machet ziemlich mahrscheinlich, daß die Grafen von den alten Grafen des Grabfeldes herkommen, ben benen der Nahme

Doppo, ber ben Grafen von henneberg eigen ift, schon sehr gebrauchlich mar, und die in den Urfunden ber nachmaligen Graffchaft henneberg die Gerichts barfeit verwalteten. Dererfte, der den Damen eines Grafen von Sennebrg führet, tommt in eine Ilv funde von 1037 vor. Sie sind Ministerialm, infonderheit Burggrafen des hochstifts Burgburg gewesen. Im drengehnten Jahrhundert theilm fie fich in den Enkeln des Grafen Poppo, Stiel vater des meifinischen Marcfgrafens Beinrich bes dren Hauptlinien, namlich in erlauchten. in Die schleusingische, aschachische und hartenbergische Graf Berthold X murde im Jahr 1310 zur fürsilb chen Burde erhoben; doch haben fich Die henne bergifchen gurften mehrentheils des Grafentiels bebienet. Außer bem mas jest noch zur gefür fteten Grafichaft Benneberg gerechnet wird, baben fie auch die jegigen Furstenthumer Coburg und Hildburghausen, welche die neue Berrschaft Ben neberg genennet worden, das Umt Fischberg, mel ches bas Stift Bulda wieder eingelofet bat, und unterschiedene Derter, Die an das Bisthum Burb burg gefommen find, befeffen. 1554 baben bie dren Bruber Johann Friedrich ber mittlere, 30 bann Bilhelm, und Johann Friedrich ber jungere, Herzoge ju Sachsen, Sohne Johann Friedrich Des Brofmuthigen, mit den bennebergischen gur ften Wilhelm und Georg Ernft eine Erbverbrude rung errichtet. Alle aber ber bennebergiide Mannestamm 1583 mit Burften Georg Ernst aus · gegangen, ift bie eigentliche gefürstere Braffchaft, ober Die alte Berrschaft Benneberg an Sachsen-Co: 

### Die gefürstete Grafschaft Benneberg. 991

Coburg, und die Stadt und Berrichaft Schmalfalben bollig an bas Saus Seffen gefommen. Die Derter und Guter, Die bas Sochstift Burgburg erhalten bat, find bemfelben fcon vor bem Ubgange ber Burften zu Benneberg einverleibet geme fen. Bon der fachsen coburgischen Linie ift bas vorbin genannte Land bald abgekommen, und vom Churhaufe Sachfen, und ben Berzogen zu Sachfen-Altenburg und Beimar, gemeinschaftlich beseffen und regieret worden. Churfurst Johann Georg I hat fein Untheil an demfelben seinem jung-sten Sohn, Herzog Moris, hinterlaffen. 218 aber die fürstlichen Theilhaber an ber gefürsteten Grafschaft die Unbequemlichkeit der gemeinschaftliben Regierung berfelben erwogen, haben fie 1660 ju Weimar eine Theilung bes Landes getroffen, n der das Churhaus Gachfen den Untheil, den s noch besiget, befommen bat. Herzog Friedrich Bilbelm II, Stifter ber altenburgifchen Linie, at Die Stadte und Nemter Meiningen, Maffelb ind Themar, Die Bogten Behrungen und andere Derter erhalten, die nach seines Sohnes, Berogs Friedrich Wilhelm III, im Jahr 1672 erfolg. em Lobe, an Bergog Ernft III, Stifter ber gobaifchen Linie, gelanget; und nach deffelben Lode inter feinem britten Gobn Bernhard und vierten Soon Heinrich bergestalt vertheilet worden find, aß jener Meiningen, Maßfeld, Wasungen, Sand, Breitungen und Salzungen, Dieser aber tombild, Behrungen, Themar und andere Derer erhalten bat. Bergog Bernhard ju Gachfen. Reiningen hat fein Land auf feinen Gobn Bergog

Ernft Ludwig, und diefer auf feinen Cohn beige Anton Arich vererbet, der 1763 geftorben if, und in seinem Testament sowohl feine zwen Pringen erfter, als zwen Prinzen anderer Che zu ungeheile ten Erben eingesethet, bat. Bergog Ernft ju Rom bild ift 1710 ohne Erben gestorben, und sein lat Desantheil den fürstlichen Saufern Meiningen, Gotha, Saalfeld und Hildburghaufen ju Ih Bergog Wilhelm ju Sachsen. Die mar, bat in der Theilung von 1660 das jegige mir marifche Untheil an diefer gefürsteten Graficof bekommen, das zwar unter die von ihm abstam menden weimarische und eisenachische Linie bet theilet worden, boch 1741, als die lette abgegam gen, an bie erfte wieder vollig gefommen ift. bei tiges Tages bat nun die gefürstete Graffchaft hen neberg folgende Berren, namlich den Churfuffen ju Sachsen, Die Berjoge ju Sachsen - Beimal, Meiningen, Gotha, Coburg . Saalfeld und Silb burghaufen, und ben Landgrafen zu Beffen Ed fel, ohne bes murzburgifchen und fuldgifchen An theils zu gebenken.

s. 8. Die eben genannten sächsischen hersoft führen dieses Land mit in ihren Liteln, indem sich wegen ihrer Antheile an demselben gefürsten Grasen zu Senneberg nennen. Der hennebergische Wapenschild enthält vier Felder, im erstim und vierten ist eine Säule mit einer Krone im then Felde; im zwepten und dritten aber eins schwarze Henne mit rothem Kamm und Kapplein, auf einem grünen Hügel im goldenen Felde. Die herzoge zu Sachsen haben die hennebergische Herzoge zu Sachsen haben die hennebergische

### Die gefürstete Graffchaft henneberg. 993

henne, nach Abgang des fürstlich- hennebergischen Mannsstammes, in ihren Wapenschild aufgetommen.

6. 9. Auf dem Reichstage wird im Reichsfürtenrath, wegen ber gefürsteten Graffchaft Senneerg, eine Stimme geführet, an ber bas Churaus Sachsen und hilburghaufen wegen Altenurg, Weimar, Gifenach, und Silbburghaufen begen Botha bergestalt Antheil haben, baß jeder beilnehmer Die Stimme vier Jahr lang führet: och ift hildburghaufen zu diefer Theilnehmung och nicht gelanget. Die henneberg · Schleusinische Kreisstimme sollte also abwechseln, daß sie eführet murde, auf bem erften Rreistage von Chur-Sachsen, auf dem zwenten von Sachsen-Meininen, auf dem dritten von Sachsen. Weimar, auf em vierten von Chur. Cachfen, auf bem funften on Sachsen = Hildburghausen, auf dem fechsten on Sachsen - Meiningen, auf bem fiebenten von bur - Sachien, auf bem achten von Sachfen Silbgrabaufen, auf bem neunten von Sachsen-Beiar wegen Gifenach, auf dem zehnten von Churachsen, auf dem eilften von Gachsen. Meininn, auf dem zwolften von Sachfen Silbburg. ufen, und alebenn wieder von vorn an nach bies Ordnung. Allein ungeachtet diefes 1705 verchen worden, so ist hildburghausen boch noch de jur Theilnehmung an Diefer Stimme getom. en, fondern fie wird mit beffelben Widerfpruch, tt Chur. Sachsen, Sachsen . Meiningen und achsen . Weimar, mechselsweise verwaltet. 1600 Alte das Sochstift Burgburg, wegen ber ehema-7 Tb. 721. Rrr ligen

ligen hennebergischen Guter, Die es befiget, and eine Stimme benin Rreife haben, tonnte fie aber nicht erlangen. Der Reichs. und Rreis. Matti kularanschlag bieses Landes, beträgt 190 gl. die foldergeffalt vertheilet find, daß Chur = Sadin wegen Schleusingen 45 gl. 53 Rr. Sachkit Meiningen 52 Fl. 28 kr. Themar oder Go fen . Gotha i 3 3l. 55 & Rr. Behrungen ober Go fen Sildburghausen 5 Bl. 17% Rr. Melis odn Sachsen Botha 45 Rr. Imenau oder Sachsten Weimar 10 Fl. 17 Kr. Ralten - Mordheim obn Sachsen = Weimar auch 10 Fl. 17 Kr. 4 Fl. 6 Kr. Rombild 33 Fl. und Schmalfaldn oder heffen Cassel 16 Fl. dazu giebt. In In bung der Rammerzieler, tommen wegen diefes lan des in der Usualmatrikel folgende vor: Henneberg Schleusingen zum Ziel 190 Rthlr. 36 Kr. hin von zahlt Chur = Sachfen 72 Rthlr. 36 & Rr. (nad Abzug bes Gifchbergischen Theils,) Sachsen-Mit ningen 63 Athle. 39 Rr. Sachsen Beima 13 Rthlr. 813 Rr. Sachsen. Eisenach 13 Riffe 813 Rr. Sachsen Sildburghaufen 2 Nichl. 78 St. Sachsen · Gotha 16 Rthlr. 77 Kr. Seffen Caff wegen Henneberg . Schmalkalden 19 Rthl. 83 St. Stift Burgburg wegen bennebergischer Lante 40 Riblr. 33 Rr. Sachsen = Meiningen megel Henneberg : Rombild 81 Reblt. 14 & Rr. Die f fürsteten Grafen zu henneberg find Erbmarschall bes Sochstifts Burgburg. Bon Erbamtern diefe gefürsteten Grafichaft, ift mir weiter nichts be fannt, als daß Wilhelm Frenherr von Woljoga 1771 das hennebergische Erbschenkenamtanden (dwar)

# Die gefürstete Graffchaft Benneberg. 995

chwarzburgisch · rudolstädtischen Geheimenrath ind Ranzler Christian Ulrich von Retelhodt und esselben Haus, verkauft, der sachsen meiningische obervormundschaftliche Lehnhof aber diesen Berkauf bestätiget hat.

S. 10. Nachdem diese allgemeinen Nachrichten orans geschiedet worden, so ist nun das Antheil, selches jedes der oben (S. 7.) genannten fürstlichen duser an dieser gefürsteten Grafschaft hat, genauer

1 beschreiben.

I. Das Churhaus Sachsen,
ßt in seinem Landesantheil, der ihm nach Hergs Moris Wilhelm zu Sachsen-Zeiß Tode heimfallen ist, 10 deutsche Quadratm. betragen mag,
1d 1785, 21608 Menschen hatte, die Regierungs1d Kammer-Sachen durch ein sogenanntes Obet1sseheramt oder die Oberaussicht verwalten. Die
onsistorialsachen besorget das Consistorium, und
s Land ist unter solgende Aemter vertheilet.

1. Die Stadt und das Amt Schleuicen.

1) Schleusingen, die ehemalige Residenzstadt der inebergischen Fürsten Schleusinger Linie, und der innehrige Sit des chur-sächsischen Oberausseheramts, zet an dem kleinen Fluß Schleuß; und hat ein bloß. Sie ist nicht groß, und hat wegen des nahegenen Thüringer Waldes schlechten Ackerbau. Es hier eine Superintendentur, ein Gymnasium, das rit Georg Ernst 1571 hat einweihen lassen, und 1 gesammten Herzogen zu Sachsen, die Antheil an gesürsteten Grafschaft Henneberg haben, gemeinsistlich zugehöret, eine 1291 gestiftete Commenthudes Johanniter Ordens, und ein Chursürstl. Obersuren.

Forst und Wild - Meister. Der Stadtrath ist Schrift fassig. Es find hier Woll - Manufakturen. Die Stadt bramte 1553 gang, und 1632 größtentheils ab.

2) Der Wilhelmsbrunn, ein Gefundbrum i einer walbigten Gegend, eine halbe Stunde bit

Schleufingen gegen Mittag.

Richt weit von Schlenfingen ift ein Aupfersunden Eisen- hammer, in dem Dorf Breitenbach ein Swienbammer, und zu Erlau, Finternah, und zu find bach find auch Eisenhämmer. Zu Schmiedefeld wenen Gewehrfabrikanten und andere Kunftler.

2. Das Umt Subla, unter welches gebied

Jaufla, eine offene Stadt an der Hasel, von 83 Hausen, die der Sitz eines Bergamts, einer Superinter denturist, und Gewehr : Stahl : Barchent : und Instituten hat, die ehedem wichtingewesen als sie jetzt sind. Ehedessen ist hier ein Swerf gewesen. 1590 litte die Stadt großen, 1633 wig größern, und 1753 eben so großen Brandschaden, wem über 700 Hauser abbrannten.

2) Beinriche, ein Rirchdorf, an der hafel, m

felbft Stahl- und Gifen . Sammer find.

3. Das Umt Rühndorf, in welchem!

1) Rühndorf, ein großes Pfarrdorf mit eins Schloß und Kammergut. Unweit davon lieget ich hohe Berg Dolmar, auf dem ein schöner Plat ma Lustgebäude zu finden sind.

2) Dillstädt, ein Dorf an der hafel.

3) Robra, ein Pfarrdorf in einer ziemlich frad

baren Gegend.
4) Schwarza, ein Pfarrdorf mit einem Schwund einer Papiermühle, das den Grafen von Schwerg- Wernigerode, unter chur- sachsischer Hoheitschret. Graf Albrecht, der 1549 die römhildische cher Linie beschlossen, und Catharina, Grafens Beit

ju Stollberg Tochter, jur Gemablinn gehabt, bath felbft gewohnet. 4. Da

#### Die gefürstete Grafichaft Benneberg. 997.

4. Das Unt Benshausen, welches von dem Beamten zu Kühndorf mit verwaltet wird, hat ehedessen jur Halfte dem fürstlichen Hause Hessen zehöret, von welchem desselben Antheil 1619 gesen das sächsiche Antheil am Ant Hallenberg einzetauschet worden. In demselben ist zu bemerken:

1) Benshaufen, ein Rirchborf.

2) Viernau, ein Dorf und Borwert.

3) Ebertehaufen, ein Pfarrdorf mit einem Rittergut. Ummer Fungen.

(1) Das Kammergut und Vorwerk Oeßca, liegt am Flüßchen Begra, das nicht weit von
dier in die Werra fließet, und ist ehedessen eine
131 vom Grasen Gottwald von Henneberg getistete Mannsabten Prämonstratenser Ordens, wie
14th bis auf Fürstens Wilhelm IV Zeit der Bepräbnißort der Grasen und Fürsten von Henneberg
zewesen. Die große Klosterkirche ist noch vorzanden. Es war hier eine Stuteren, die mit der
11 Wendelstein vereiniget worden. Der Ort gehöet zum Amt Schleusingen.

(2) Das Rammergut und Vorwerk Rohra, liegt eine Viertelstunde von dem vorhin eym Amt Kühndorf genannten Derf Rohra, und st ehedessen ein Nonnenkloster gewesen. Ben dem

Iten Rlostergebaude ift eine fleine Rirche.

#### 11. Das herzogliche Haus Sachsen-Weimar,

efißet

1. Das altere weimarische Antheil, welches

n dem Amt Ilmenau bestehet, und begreift
1) Ilmenau, eine Bergstadt von 360 Saufern, an der film, nabe am Thuringer Walbe, die ehedessen den Grafen Dir 3

von Refernburg zuffandig gewesen, von denfelben 1 343 an die Grafen von Benneberg für 2000 Marklotzigen Gilbeis verfauft, und von diefen eine Britiang an die Grafen von Schwarzburg versetet worden, bis fie endlich nach vielen Beranderungen wieder an Benne berg gekommen ist. 1603 und 1624 hat fie großen Brandschaden erlitten; und 1752 ift fie, nebft dem Schloß und Zeughaus, gang und gar abgebrannt, fo baß nur 6 Saufer in der Borftadt fteben geblieben. 1760 hat fie abermale 63 Baufer durch Brand verloren. Eine 1783 verordnete Bergbau - Commiffior, beforget das hiefige Rupfer : und Gilberberg : Berf, das zu den alteffen in Deutschland gehoret, obgleich die bisher befannten Rachrichten nicht über bas Jahr 1471 him Bon diefem Jahr an, ift der Bau Deffels ausgeben. ben fehr abwechselud getrieben, von 1680 an aber mit gutem Erfolg fortgefebet worden, welches die Ilmes nauer Ausbeute-Thaler beweisen. Bon 1730 bis 39 kamen 9449 Centner 65% Pf. schwarz Rupfer zur Gaigerhutte, die 8777 Centner 573 Pf. Garfupfer, und 16398 Mart 4 Both 103 Gr. Silbers gaben. Richt felten enthielt ber Centner Erg 70 bis 80, ja zuweilen 100 bis 120 loth Silbers. Schlechte Wirthschaft brachte das Bergwerf in Berfall. 1783 machte man Die Unftalten offentlich bekannt, die der Bergog von Sachsen = Weimar getroffen, um den Bergbau wieder in bollen Bang ju bringen, nachdem er ibn von feinen Schulden befrenet, und die hohen chur. und fürftlichfächsischen Saufer Ihm den neuen Bergbau ganz allein. Aberlaffen hatten. Auf Joh. Gottfr. Schreibers Charte über einen Theil der Gebirge im Benuebergifchen, die F. 2. Gubefeld gezeichnet hat, und 1783 in Rupfer geftochen ift, zeiget fich Ilmenau am guß ber Berge, Die ihr gegen Weften liegen, und in großerer Entfernung von den Bergen, die man aus berfelben nach ben anberen himmelsgegenden erblicket. Man fiehet, wie ber fleine Fluß Ilm aus dem Freybach und Thaubach entstehet, und feinen Lauf bis unter Ilmenau fortsetet,

#### Die gefürstete Grafschaft Benneberg. 999

auch die Scharde aufnimmt, die das Granzwasserzwis schen den meimarichen und schwarzburg sondershausfenschen Gebiet ift.

2) Cammerberg, ein Ort, ben ein Steinfolen-

Bergwerf merfwurdig macht.

2. Das ehemalige sachsen eisenachische Un-

1) Das Amt Lichtenberg ober Oftheim.

Dahin gehöret

(1) Lichtenberg, ein Bergichloß, bas 1525 bon

ben Bauern vermuftet worden.

(2) Ostheim vor der Abone, ein Stadtchen, das seinen Junamen von dem Gebirge Abone hat, das sich von Melpers an der Ulster an dis über Bischossheim erstrecket. Es besinden sich hier als Ganerben und and dere von Adel, die Herren von Stein, von Altenstein von Fehde, von Mansbach, von der Thann, u. a. m., Auch ist hier eine Inspection über acht Pfarren.

(3) Selmershausen, ein Markifieden an ber Berpf, unter dem alten Schloß Zutsberg. Es ift das selbst ein Frengut, das der hennebergische Sof genennet wird, und allezeit als ein Jugehor des Schlosses Benneberg angesehen worden ift, daher es noch jest

bem Bergoge gu Sachfen = Meiningen gehoret.

2inmert. Bon diesem Amt f. oben G. 43. 44. eine

Anmerf.

2) Das Umt Ralten-Nordheim, in welchem

(1) Ralten : Mordheim, ein Städtchen mit eis nem alten Schloß, das zur Meerlinsen genannt wird. Es lieget an der Felde. 1634 wurde es von den Crosaten angestecket, und fast ganz eingeaschert. Es ist hier eine Inspection über 6 Pfarren.

(2) Ralten = Sondheim, ein Markiflecken an der

Felde.

(3) Ralten Westheim, ein Pfarrdorf.

(4) Die Dörfer Erbenhausen, Reichenhausen, Oberweyd, Mitteledouf,

(4) Im fuldaischen Umt Sischberg, bas ehebek fen ben Furften von Benneberg verpfandet gewesen ifi, nahm das fürftliche Saus Sachfen = Weimar 1741 fob gende erb = hennebergifche Gater, Leute, Dienten, Gefalle, u. f. w. in Befit; namlich unterschiedene Biefen und lecfer, mit den darauf haftenden Steuern, Erb. ginfen, Lehngeldern, Gerichtsbarfeit und Sobeit, une terschiedene Waldungen mit der Jagd = und Korffgerech. tigfeit, Sobeit, u. f. w. unterschiedene Dublen und Schenfen; den Bach Felde, der von Ralten : Nords beim durch Rifchach, Dieborf und das gange Umt Kifchbach fließet; das Dorfden Undenhaufen; alle Pfarren . Rirchen und Schulen im Umte Rischberg; zwen Guter und vier Lehnhaufer ju Rifchbach; zwen Guter ju Biefenthal, und einen Frenhof ju Diedorf. Als der darüber entstandene Streit 1764 durch einen Bergleich bengeleget ward, behielt das bochfürftliche Haus Sachsen- Beimar und Gisenach von bem Amt Fifchbach folgende auf der rechten Seite des Fuldas Fluffes liegende Dorfer mit allen Zugehörungen, und allen auf folder Geite liegende Balbungen, namlich

(1) Sischbach, ein Dorf mit einer Pfarrfirche.

(2) Wiesenthal, ein Dorf mit einer Ufarrfirde.

(3) Orenshausen ober Urnshausen, ein Dorf mit einer Bfarrfirche.

Alle dren Dorfer wurden dem Umt Ralten . Nords beim einverleibet.

#### III. Das herzogliche Haus Sachsen= Meiningen,

bat bas größte Untheil an diefem Lande, (18 beutfche Quadratmeilen) welches mitten in bemfelben lieget, und fich von der Grange des Fürstenthums Gifenach bis an das Sochstift Burgburg erftrectet. Dazu geboret:

1. 177eir

#### Die gefürstete Grafschaft henneberg. 1001

- 1. Meiningen, auswarts auch Meinungen, eine Stadt an der Werra, swifchen hohen Bergen, Die Bergog Bernhard gu Sachfen, als er fie 1681 betommen gur Refideng ermablet, und ein neues Schlogmit einer Rapelle ober Rirche aufbauen laffen, das er von feiner Gemahlinn Blifabethenburg, genennet, und in bem fowohl die fürstliche Bibliothet und bas Mingca: binet, als auch bas dem dur- und fürftlichen Saufe Sachsen gemeinschaftlich jugehörige bennebergische Ur-Div, ju finden ift. Es haben auch in diefem Refibengichloß die fürftliche Regierung Rammer und Confiforium ihren Gis. In der Stadt findet man eine Marrfirche, eine lateinische Schule ein Baifenbaus und ein Bucht-und Spinnhaus. Es ift hier auch eine Superintendentur. Die hiefige Barchent : Manufats : tur ift ehedeffen einträglicher gemefen; Die Burger les gen fich jest auch auf den Tabacksbau. Die Stadt iff 1542 bon bem Stift Burgburg burch Taufch gegen bas Umt Mainburg an die Grafen von henneberg getom-1461 und 1475 hat fie große Feuersbrunfte ermen. Litten.
  - 2. Die Uemter Meiningen und Maßfeld, ju welchen gehoret:

1) Der Werra : Grund, in welchem

(1) Unter : Maßfeld, ein Pfarrdorfund Schloß.

(2) Ober : Maßfeld, ein Pfarrdorf.

(3) Grimmenthal, in pabstlichen Zeiten ein be-

(4) Die Pfarrderfer Leutersdorf, Vachdorfund

Belrieth mit einem Schloß.

2) Der Juchsener: Grund, am Bach Juchsen, in welchem

(1) Juchsen, ein Pfarrdorf, woselbst ein fürstlisches Rammergut, und ein adelicher Gis, zu finden ift-

(2) Rutschenhausen ober Rixenhausen, ein Pfarrdorf.

(3) Sophiensuft, hat ehedessen der Memelofels ber Sof geheißen, ben Cophia Elifabeth, vermablte Bergoginn gu Gachfen = Meiningen, von bem letten Befiber Baumbach erfaufet, erweitern, verbeffern, und nach ihrem Ramen benennen laffen.

3) Der Gulgfelder Grund, in welchem

(i) Gulgfeld, ein Pfarrdorf.

(2) Benneberg, ein Filialdorf von Bermanns feld, mit einem Rammergut. Ben bemfelben bat bas Stammhaus ber Grafen von henneberg auf einem Berge geffanden, das 1525 von den aufrühreriften Bauern eingeafchert worden. Fürft Beinrich XIII bat aulest in demselben gewohnet, ift auch 1405 barinn aeftorben.

(3) Bermansfeld, ein Pfarrdorf, ben dem ein Eleiner Gee, und in demfelben eine Infel ift, auf der ehedeffen eine dem beil. Wolfgang gewidmete Capelle gestanden hat, dahin fart gewallfahrtet worden. Rest ift daselbst eine Jagerwohnung, die noch zum

Wolfgang genennet wird.

4) Der Berpf-Grund, am Bach Berpf, in

welchem,

(i) Berpf, ein mit einer Mauer umgebenes Bfarr-Chedeffen find bier Ganerben gemefen. Der nahgelegene Berg zur Gebe, wird fur den bochften in Diefer gefürfteten Graffchaft ausgegeben.

(2) Bettenhaufen, ein Ufarrdorf.

(3) Seba, ein Dorfchen, wofelbft ein Krengut, und ben dem Ort ein fleiner fehr tiefer Gee ift.

(4) Stepfershaufen, wofelbft ein adeliches Gut

ist, und Solz, Pfarrdorfer.

(5) Dreyfigacter, ein Pfarrdorf mit einem Rammergut.

5) Wilmars, ein Dorf, woselbst auch frenberrlichs

Keinische Unterthanen find.

Unmert. Kolgende Dorfer find adelich und fchrift. fassig: Blingshausen, ein Pfarrdorf, gelba, wol Pershausen, Landsberg, Rippershausen, Trebs, Geba.

#### Die gefürstete Grafschaft henneberg. 1003

Geba, Gleimershausen, Zesselbach, garles, Eindordhausen.

3. Das Umt Wasungen.

1) Wasungen, ein sehr altes Städtchen an ber Werra, dessen Einwohner sich auf den Tabaksban legen. Es ist hier eine geringe lateinische Schule. Bernhard Marschalf von Ostheim hat hier 1596 ein adeliches Jungsernstift gestiftet. Ben der Stadt, auf einem Berge, stand ehedessen das Schloß Meyenluft. Das Amthaus innerhalb der Ningmauer der Stadt, das zum Theil die Judenburg, (vielleicht Juttenburg) heißet, wird auch mohl ein Schloß genannt.

2) Menels und Schwallungen, find Pfarrdorfer

3) Mieder=Schmalkalden, ein Dorf, und noch vier Dorfer.

4. Das Amt Sand.

1) Sinuershaufen, ein Gut, das ehedeffen ein Monchenklofter gewesen ift.

2) Georgenzell, ift auch ein Rlofter gemefen.

3) Bilbach, ein Jagofchloß.

4) Die Pfarrdörfer Rose, wofelbst ein adeliches Gut ift, Frittelshausen und Wieder Rag.

5) Ober = Ran; ein Marktflecken.

5. Das Umt Frauenbreitungen.

1) Frauenbreitungen, ein Markisseken an der Werra. Ehemals war hier ein Nonnenkloffer Augustismer Ordens, das vor Alters dem Stift Heröstadt zusständig gewesen. Weil sich Kaiser Henirich IV ofthie: selbst aufgehalten hat, ist der Ort auch Königsbreistungen genennet worden.

2) Altenbreitungen, ein Dorf an ber Werra.

3) Wernshausen, ein Pfarrdorf.

4) Die adelichen Güter und Hofe Knollenbach, Krämersdorf, Teuenroda, Farnbach, Meimershof, Zaperoda.

6. Das

Schloß ift, welches Burg: Breitungen genennet, die fer Nahme auch den ganzen Ort bengeleget wird. Dies fer Ort hat eine reformirte Gemeine.

Sambach, ein großes Dorf, Trufen ober Drus

fen, ein Pfarrborf.

- 4. Das Amt oder der Jent Broterode, dahin der große Fleden Broterode, von 305 haufern, Alein-Schmalkalden, ein großes Dorf, und der Zaselberg, über dessen Rücken die Grange zwischen Hessen und Gotha weggehet.
- 5. Das Umt Zallenberg, welches ehebessen zum Theil dem Hause Sachsen gehöret hat, dessen Antheil aber 1619 von Hessen gegen die halbe Cent Benshausen eingetauschet worden. In demselben ist

Steinbach, ein Markifteden von bennahe 400 Saufern.

#### Die gefürstete

## Grafschaft Schwarzenberg.

§. 1.

Man kann sie auf Vetters Charte vom Fürstenthum Onolzbach ziemlich gut sehen. Sie
ist vornehmlich vom Visthum Vamberg, der Grafschaft Castell, Herrschaft Speckseld, dem Unterlande des Fürstenthums Vanveuth, dem Fürstenthum Onolzbach, und Visthum Würzhurg umgeben. Der größte und zusammenhangende Theil
derselben ist 4 Meilen lang, und in einigen Ge-

#### Die gefürstete Grafich. Schwarzenberg. 1009

genden nur ½, in andern aber über 4 Meile breit. Die andern Stucke derselben liegen zerstreuet.

S. 2. Die Einwohner derfelben, find theils ber evangelisch - lutherischen, theils der romisch - katho- lifden Lebre und gottesbienftlichen Uebung qu-

gethan.

5. 3. Die Vorfahren ber nunmehrigen Gurften ju Schwarzenberg, hießen anfanglich herren von Seinsheim. Seinrich von Seinsheim, ber 1399 gestorben ift, hinterließ zwen Sohne, deren jeder eine Sauptlinie stiftete. Der alteste Gohn Silde. brand zeugete Michael, und diefer Erfingern von Seinsheim, ben R. Sigismund 1417 ju bes S. R. R. Bannierherrn erklarte, und der 1420 von der westenbergischen Familie die Berrschaft Schwarzenberg taufte, Die er nebst Erimberg, Werneck, Ebenhausen, Gerolzhofen und Stephansberg, (welche Guter aber nachmals fast ins. gefammt wieder veraußert worden,) dem beil. Rom. Reich zu Lehn auftrug, und vom Raifer zum Reichsfrenheren gemacht murde. Bon der Zeit an ift ben Diefer Linie des feinsheimischen Saufes der ure sprungliche Name Seinsheim nach und nach ungewohnlich geworden, und dagegen ber Rame ber Frenherren von Schwarzenberg und Hohenlandsberg aufgekommen. Diefes Schloß und Amt Hohenlandsberg, nebst Dornheim, faufte vorhin genannter Erkinger bon einem Bifchof ju Burg. burg. Seinem jungern Sohn Sigmund vermachte er die Berrschaften Schwarzenberg und Sobenlandsberg, und von diefem ftammet Georg Ludewig ab, der die figmundische Linie beschloß; von 7 Th. 721. S 5 5 fei-

feinem altern Gohn Michael tommt beffelben Enkel Erkinger her, dessen Sohn Emond I die lutti-chische Linie stiftete, die mit Emonds III Kindern ausgieng; von dem jungern Sohn Wilhelm I aber stammen die jeßigen Fürsten zu Schwarzenberg ab. Sein Enkel Adolph nahm 1598 den Turken bie Festung Raab in Ungarn ab, und wurde vom Raiser zum Grafen von Schwarzenberg gemacht. Dieses Enkel Johann Abolph erbte von seinem von genannten Vetter Georg Ludewig, tem lesten von der sigmundischen Linie, die Grafschaft Schwarzenberg, herrschaft hohenlandsberg, Defe fernborf, Geiselwind, und bie Stadt und Berr schaft Muran in Oberstenermark, erwarb auch Un-ter-Leimbach, Appenfelben und die Bogten Suttenbeim; eignete sich alle feineheimische Stammguter in Franken, vermoge bes feinsheimischen Sie Decommis. Testaments von 1589, ju, und brachte fie burch einen 1655 gu Straubingen getroffenen Bergleich an sich; taufte die Dorfer Erlach und Endzbeim, und brachte in Bobeim die Berrichafe ten Wittingau und Frauenberg an fich. Er murbe 1670 in den Reichsfürstenstand, und feine Graffcaft Schwarzenberg zu einer gefürsteten Graf schaft, erhoben. Sein Sohn Ferdinand Wil helm Eusebius, Furst zu Schwarzenberg, erbte 1687 wegen seiner Gemahlinn das Kletgau. Sein Enkel Fürst Joseph Adam erhielt die fürstliche Würde 1747 für alle seine Nachkommen.

Von des anfänglich genannten Heinrichs von Seinsheim dritten Sohn Friedrich I, stammen die Herren von Seinsheim zu Hohenkottenheim und Wefe

#### Die gefürstete Grafich. Schwarzenberg. 1011

Wessendorf ab. Georg Ludewig von Seinsheim wurde 1580 vom R. Rudolph zum Reichsfrey-herrn gemacht. Er kauste Sinchingen in Niederbarern sür 13420 Fl. Sein Großenkel Friedrich Ludewig Frenherr von Seinsheim, überließ 1655 in einem vom R. Ferdinand III bestätigten Vergleich, alle seinsheimische Fidecommisgüter in Franken, nämlich Markbrait, Hohen- und Niedern- Kottenheim, und Seehauß, an den oben genannten Grasen Johann Adolph von Schwarzenberg, und gieng nach Bapern, woseibst er auch Sinchingen hatte. Sein Enkel Marimilian Paul Maria, wurde zum ersten Grasen von Seinsheim gemacht.

S. 4. Der Litel bes regierenben Surften ift: des heil. Rom. Reichs Zurst zu Schwarzenberg, gefürsteter Landgraf im Aletgau, Graf zu Sulz, Zerzog zu Cruman, Zerr zu Gimborn, des heil. R. Reichs Erbhofrich ter zu Röthweil, Zerr der Zerrschaften Mus rau, Wittingau, Frauenberg, Postelberg, Wildschüg, Worlick, Reisfenstein, Dragos niz, Protowin, Winterberg und Chinau. Sein Wapen ift ein gevierter Schild, deffen erftes und viertes Quartier von Gilber und Blau achte fach die Lange berab getheilet ift, megen Schwargenberg; im andern und dritten Quartier aber fiehet man einen schwarzen Raben, ber einem Eurkenkopf bie Augen aushacket, jum Anbenken ber von Grafen Adolph 1598 den Turten abgenommenen Festung Raab in Ungarn.

### Die Fürsten zu Löwenstein-Wertheim,

Die benm franklichen Kreise auf der Fürstenbank zu Sis und Stimme gelanget sind, haben folgen-den Ursprung. Pfalzgraf Friedrich der Siegrei-che, der nach seines Bruders Ludewigs IV Tode 1449 bie vormundschaftliche Regierung über beffelben unmundigen Gobn Philipp übernommen, nachmals aber die Chur Pfalz auf Lebenslang für sich behalten hat, versprach zwar, daß er sich nicht vermählen wolle, heirathete aber doch Clara von Tettingen ober Dettingen, und erzeugte mit berfelben zwen ebeliche Gobne, Namens Friedrich und Lubewig, welchen er Die Berrschaften Scharfened, Beinberg, Neuftabt am Rocher, Med. mubl, Uhberg und Umftadt, mit Ginwilligung feines Brudere Cohn Philipp, den er jum Cohn und Madfolger in der Chur angenommen und bestimmet hatte, vermachte; und als der altere, Friedrich, 1474 ftarb, bem jungern, Lubewig, Diese Berr fchaften jum Erbe aussette. Allein, nach feinem Tode, als Pfalzgraf Philipp die Chur erhielt, ließ derselbige gedachtem Ludewig nur die Herrschaft Scharfened, und jog bie andern an fich; gabibm aber bagegen bie oben befdriebene Graffchaft Ed. wenstein, die er 1510 bom herzog Ulrich zu Wirtemberg, als ein Landfaffe zu Lehn nehmen mußte; wie sie benn noch jest unter wirtembergischer Lan-Des-

#### Die Fürsten zu Lowenstein-Wertheim. 1015

beshoheit stehet. Raifer Marimilian machte biefen Ludewig zum Grafen, und er ift der Stammvater der jegigen gurften und Grafen zu Lowens ftein . Bertheim geworden. Er ftarb 1524. Gein Enfel Graf Ludewig, vermablte fich mit Unna, Grafen Ludewigs zu Stolberg, Ronigstein und Wertheim, dritten Tochter, durch welche Ber-mablung die Graffchaften Wertheim, Rochefort und Montaigu, und die Berrschaften Breuberg, Berbemont und Chaffepierre, an bas lowensteinie sche Haue kamen. Er starb 1611. Sein Sohn, Graf Christoph Lubewig, vermablte fich mit Elifabeth, Grafen Joachim von Manderscheibt Tochter, und brachte die Graffchaft Birnenburg, nebft andern Gutern, an bas lowensteinische Saus. Et ift ber Stifter ber altern und evangelischen Linie. dieses Hauses, welche die Linie Lowenstein-Wertheim = Virnenburg, genennet wird, und noch im graflichen Stande ift. Gein Bruber, Graf Joh. Dietrich, hat die katholische Linie Lowenstein = Wertheim = Rochefort gestiftet, Die 1711 die reichsfürstl. Wurde erhalten bat, und von der hier eigentlich die Rede ist. Sie ist 1730 benm frankischen Rreise auf Die Fürstenbant aufgenommen worden, als fie verfprochen batte, daß fie einen Matrifularanschlag von 16 gl. übernehe men und entrichten wolle, bis fie fich mit unmittelbaren Reichsgutern verfeben babe, auf welche im Rreise bas übliche und ein fürstenmäßiger An-Schlag gegrundet werden tonne. Auf dem Reichstage bat fie im Reichsfürstenrath noch feine Stelle und Stimme. Da fich nun die fürstliche Stimme S 8 8 4 benm

benm franklichen Rreise nicht auf das Antheil, welches diese Linie an der Grafschaft Wertheim - hat, grundet; so ist ist die Beschreibung dieser Grafschaft nicht hier, sondern weiter unten, unter den Grafschaften in ihrer Ordnung zu suchen.

#### Das

## Fürstenthum Hohenlohe.

S. 1.

Sohann Karl Chapuzet, hat von diesem Fürftenthum eine gute Landcharte gezeichnet, welche die homannischen Erben 1748 haben in Kupser
stechen lassen, und im Atlas von Deutschland die
ein und siebenzigste ist. Seben dieselben haben 1747
einen Plan von dem Lustschloß Carlsberg und von
den umliegenden Gegenden auf 1 Bogen geliefert.

s. 2. Das Fürstenthum gränzet an das Meiskerthum Mergentheim, Bisthum Würzburg, fürlich, hazseldische Gebiet, Fürstenthum Onolybach, die Gebiete der Neichsstädte Nothenburg und Schwäbisch. Hall, das Herzogthum Wirtemberg, und an einen Theil der Churzürstenthümer Manuz und Pfalz. Nach der chapuzetischen Charte, hat es in der größten Ausdehnung von Abend gegen Morgen ungefähr 5½, und von Mitternacht gegen Mittag 9½ Meilen. Vor Alters ist es viel größer gewesen, und hat fast den dritten Theil von ganz Franken ausgemacht. Seinen Namen hat es von dem gräst. Stammhause Hohenloch (Holende,

loch, Honloch, Hollo 2023) bas unweit ber nunmehrigen brandenburg- onolzbachischen Stadt Uffenheim, ben bem Dorf Hollach, gestanden hat.

6. 3. Es hat Berge, Thaler und Ebenen. Die Commerfeite ber Berge, ftellet ben Augen fcone Beingarten, die bin und wieder auf viele Stunden weit an einander ftoffen, Die Winterfeite aber einträglichen Ackerbau vor, und oben befinben fich gemeiniglich gute Malbungen von Gichen, Sannen, Sichten, Buchen und Birfen, in melchen sich mancherlen Wildpret aufhalt. In ben Thalern ift guter Wiefenwachs, baber auch bie Biehzucht gut ift, welche durch die Stallfutterung und ben Rleebau fo jugenommen hat, daß fie bem Landmann feine meifte Mahrung giebet. Dach Strafburg und Paris werden jahrlich etwa fur 140000 Fl. gemaftete Ochsen getrieben. Schafzucht ift auch erheblich, insonderheit wegen ber Sammel. Der Alderbau ift gut, insonderheit um Behringen und Rupferzell, und bringet Rorn, (Roggen,) Dintel, Gerfte, Safer, Erbfen und andere Fruchte. Baumfruchte find baufig. Die Menge des Weins, welche ben Dehringen, ben Michelbach, in dem Kocher- und Lauber-Thal, und an der Jagst, gebauet wird, ist groß, und der Wein ist gut. Flachs und Hanf wird viel gebauet, und die baraus gewebte. Leinwand gehet nach holland. Bu Beigbach ift ein Salzwerf. Es ift Gifeners vorhanden, welches geschmolgen und verarbeitet mird. Ben Mannhard, - Reffelbach und anderswo, bat man Gilbererg gefunden, welches aber nicht fo reichhaltig ift, baß es ber 6885 Mübe

Mühe werth ware, Rosten baran zu verwenden. Bu Mannhard, Soffelbrunn und Unter- Eppach, find Gesundbrunnen. Es sind auch flichreiche Bluffe, Bache, und Seen oder Weiher (Teiche) vorhanden. Bu den ersten gehoren i) der Zocher, ber aus bem Gebiet ber Reichestadt Schmas bifch Sall in das Fürstenthum Sobenlohe, und aus biefem in bas Bergogthum Birtemberg tritt; 2) die Jagft, die aus dem Furftenthum Onolge bach fommt, und, nachdem fie Sobenlohe vollig verlaffen bat, in bas Ergftift Manng tritt; 3) bie Cauber, die in den Aemtern Schillingsfürst und Weifersheim fließet, und aus bem lettern in bas Meisterthum Mergentheim gehet. Die Wernin entstehet ju Frankenau, unmeit Schillingsfürft, und gebet durch bas rothenburgische Gebiet in bas Burftenthum Onolgbach.

S. 4. Das Fürstenthum enthält zehn Städte, bren Marktflecken, und zwolf Schlösser. Man kann rechnen, daß innerhalb einer Quadratmeile

wenigstens 4000 Menschen leben.

S. Die Kirchenverbesserung, die 1540 in diesem Lande angesangen worden, ist 1556 durche gangig zu Stande gekommen, so daß es sich von der Zeit an zu der evangelisch-lutherischen Kirche bekannt hat. Als aber 1667 Braf Ludewig Gustav von Hohenlohe. Schillingssürst zur römischkatholischen Kirche trat, und demselben bald hernach sein alterer Bruder Graf Christian von Hoenlohe. Bartenstein solgte, entstand in den hoch grässich. jest hochsürstich. hohenlohe waldenburgischen Landen von 1718, noch mehr aber von

1728, und am meisten von 1744 an, manche Beunruhigung und Rlage ber evangelischen Unterthanen. Der Rirchenstaat ift folgendergestalt be-Schaffen. Zuerst sind bren dem gesammten bobenlohischen Sause gemeinschaftliche Rirchen vorhanben, namlich die jn Dehringen, und die Lehnpfarren ju Dettelfingen und ju Schupf, von welchen unten mehrere Dachricht vorkommt. Siernachit find in bem Fürstenthum noch 59 Pfarren; benn Der neuensteinischen Hauptlinie gehoren 37, und der waldenburgischen Hauptlinie 22 Pfarren. Das Jahr 1579 murbe ju Dehringen ein General. ober Ober Confistorium errichtet, vor welches bie wichtigften Ralle in Rirchen. und Che-Sachen aus bem gangen Lande gebracht merben follten; es warb auch damals eine gemeinschaftliche Confie forial. Ordnung verfertiget: weil fich aber allerband Beschwerlichkeiten baben geaußert, fo find Die Sachen, die dabin geharten, entweder ben dem bhringischen evangelischen Abministrations. ober ben bem besondern Consistorio und ber Inspection in jeder herrschaft, die sie betroffen, jedoch alles zeit nach der Richtschnur der angezeigten Confifto. rialordnung, entschieben, ober, wenn fie das gange Land angegangen, auf landesherrschaftliches Gutfinden ben den besondern Consistorien und Inspectionen reiflich erwogen, und ben bem Senia evangelico nach ben abgelegten Stimmen und Bes benten, entschieden worden.

6. 6. Die studirende Jugend, findet sowohl im Symnasio zu Dehringen, als in den lateinischen

Schulen ber übrigen Stabte, Unterricht.

stiftete die Zauptlinie zu Meuenstein, und sein Sohn aus zwenter Che, Eberhard, stiftete die Zauptlinie zu Waldenburg:

Die fürstl. neuensteinische Zauptlinie, bat fich folgendermaßen getheilet. Bon ihres Stife ters Guteln, Craft und Philipp Ernst, behtelt je-ner seinen Sig zu Mouenstein, und von seinen Enkeln, Grafen Rarl Ludewig und Joh. Frie brich, wohnte der erste zu Weickersheim, und ber leste ju Ochringen. Als aber jener 1756 ftarb, fiel fein Landes : Untheil biefem gu. Philipp Ernst sieng die Linie zu Langenburg an, Die fich in feinen Enteln alfo theilte, daß Graf Albrecht Wolfgang die langenburgische, Graf Christ. Craft die ingelfingische, und Graf Friedrich Cherhard die Kirchbergische Rebenlinie stife tete, die noch insgesamt fortdauern. Es ist ihnen zwar 1744 die fürstliche Würde vom Kaifer angeboten worden, fie haben aber folche damals angunehmen Anstand genommen, hingegen 1764 burch faiferl. Gnade erhalten, und ihr Land ift zum Gurftenthum erhoben. Die Fursten Diefer Sauptlinie, find fo wie ihre Unterthanen, ber evangelisch - lutherifden Rirde zugethan.

Die nunmehrige fürstliche waldenburgische Zauptlinie, hat sich auf folgende Weise getheilet. Eberhards Enkel, Graf Georg Friedrich der jungere, stiftete, nach getroffener brüderlichen Theilung, eine besondere Linie zu Schillingssürst. Seines altesten Sohns, Grafen Christians, Sohn Philipp Karl, ist der Anfänger der bartensteinisschen Tebenlinie, die theils zu Bartenstein, theils

theils zu Pfedelbach wohnet, welcher lette Zweig aber 1764 ausgestorben, und deffen Land an den bartensteinischen Zweig gefallen ift: fein zwenter Sohn Ludwig Guftav aber bat bie schillingefürstliche Linie fortgepflanget. Diese ganze hauptlinie ift 1744 jur reichsfürstlichen Burde erhoben worden, und 1760 hat Raiser Franz die Grafschaft Baldenburg' fammt allen damaligen Patrimoniallanden, Zugeborungen und unmittel-baren Herrschaften biefer bren fürstlichen Linien, ju einem unmittelbaren Reichsfürftenthum erhoben. Die Fürsten dieser Hauptlinie, bekennen sich seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts für ihre Perso. nen zu der romifch. tatholischen Rirche, und üben den Gotresdienst derselben in ihren Schlogcapellen aus: es ift aber burch Bertrage festgefeget wor ben . daß in ihren Landesantheilen die evangelisch. lutherische Religionsübung unverändert und ungedrudt bleiben foll.

S. Die Fürsten der jüngern waldenburgischen Hauptlinie, nennen sich des Zeil. Köm. Reichs Sürsten zu Johenlohe, Grafen zu Waldenburg, Zerren zu Langenburg, zc. Die Fürsten der ältern neuensteinischen Linie aber nennen sich Jürsten von Jöhenlohe, Grafen von Gleichen, Zerren zu Langenburg und Cranichfeld ze. Das Wapen der fürstlichmaldenburgischen Zauptlinie, ist ein gevierter Schild, in dessen über einander gegen Rechts laufende schwarze Leoparden im silbernen Felde, wegen Hohenlohe; im zwenten und dritten gespaltenen Duare

Quartier aber oben ein rechts fortschreitender gobbener gekönter Lowe mit offenem Rachen, rothe ausgeschlagener Zunge, und doppelt aufgewundenem Schwanze, im schwarzen, und unten acht schwarze Rauten im goldenen Felde, wegen Lans genburg, zu sehen. Das Wapen der fürstlichen neuensteinischen Zauptlinie, ist auch ein gevierter Schild, in dessen erstem und viertem Quartier im silbernen Felde, zwen schwarze Leoparden über einander-gehen, im andern und dritten aber oben ein goldener gekrönter Lowe im schwarzen Felde, und unten acht schwarze Rauten im goldnen Felde, und in einem Mittelschilde ein goldgekrönter Lowe im blauen Felde, zu sehen.

S. 9. Auf dem Reichstage gehören die Fürsten zu Hohenlohe zu dem franklichen Reichsgrassencollegio, und haben auf Grafentagen sechs Stimmen, nebst dem Vorsit im franklichen Collesgio: auf den franklichen Kreistagen aber haben sie nur zwen Stimmen, die gleich auf die fürstlischen solgen. Der Reichs=Matrikulavanschlag des hohenlohischen Hauses beträgt 162 Fl. und der Kreis=Matrikularanschlag 144 Fl. Versmöge Vergleichs von-1704 träget die neuensteinissche Linie zu dem ersten 87, und zu dem zwenten 88 Fl. ben, die waldenburgische Linie aber zu jesnem 75, und zu diesem 56 Fl. ben.

S. 10. Das Recht der Erstgeburt, ist bisher nur in der langenburgischen Linie, und zwar 1718, eingeführet, und vom Kaiser bestätiget worden. Der Senior einer jeden der beyden Hauptlinien, ist zugleich Administrator der

Lebne-

Lehnsherrlichkeiten berfelben. Gine jede regierende Linie hat ihre besondere Regierung und Rentkammer.

h. 11. Die genauere Beschreibung des Fürftenthums Hohenlohe, zerfällt in zwen Hauptabtheilungen; denn es sind zu beschreiben

# Die der fürstlich = neuensteinischen Sauptliniezugehörigen Aemter und Derter.

#### 1). Die dhringische Linie,

de zu dem Reichs und Kreis-Matrikularanschlaze der neuensteinischen Hauptlinie 5x Fl. 20 Kr.
denträget, hat solgende Derter.

1. Dehringen, in alten Urfunden, Oringowe, Drengame, Orengem, die Bauptftadt des Rurftens hums an bem fleinen Kluß Ohrn, ber gwischen ber ilten und neuen Stadt hindurch lauft. Bis 1782 mar te bender Linien gemeinschaftlich, feit diefem Jahre aber ehoret fie bem bier wohnenden gurften durch Rauf allein. Er hat feinen Sis auf dem hiefigen ansehnlichen Schloß. das ein schöner Luftgarten ftopet. Das foges jannte Steinhaus, ift ein großes, mit einem weiten dof und einer Ringmauer versehenes fürstliches Geaube. Es ift hier auch ein Gebaube, das jum Bitwenfit bestimmet ift. Der Rirchen find gwen. iamlich die große Stifte und Saupt-Rirche, und die tirche ben dem reichen Spital; bas Siechbaus bat ine Capelle, und ber GotteBacter außerhalb ber Stadt, bat auch eine Rirche. In bem Collegiatflift iff ine große Bibliothet von juriftifden und theologischen Buchern, und eine kleine Bibliothek für das Symnas ium. Bon dem ehemaligen hiesigen Generalsoder ber Consistorium ift oben (S. 5.) Nachricht gegeben 7 Th. 721.

morden. Es ift bier die fürftliche Degierung, 'bas Confistorium, die Rent. Rammer, und eine Stifts administration über die ju bein chemaligen Collegiat fift gehörigen Guter und Zehenden. Das hieffat Symmasium ift 1735 nach Art eines Gymnasii illustris eingerichtet worden. Es ift bier auch bas gemein schaftliche Archiv. 1785 waren hier 3834 Menschen In Diesem Ort hat vor Alters Die romifche Gtadt Arac Flavine geftanden, wie Rector Schopperlin behauptet, und Sofrath Sangelmann bestätiget und bewiesen bat Die Allemannen vermufteten die romifden Gebaub, und legten am Rluß Ohr die Villam Debringen an. Diefer Ort ift icon im drengehnten-Jahrhundert ein Stadt gewefen. Unweit deffelben wurde 1741 ein dem romifchen Raifer Maximin aus Ehracien zu Ehren m richtetes Denfmal entbecket. Rach ber Beit find in Diefer Gegend noch mebrere romifche Alterthumer aus gegraben worden, insonderheit von 1766 bis 1770, Die Sofrath Banfelmann beschrieben bat. porbin genannte Raifer Maximin Die Golacht, Die er gegen die Deutschen gewonnen, in diefer Gegend at liefert habe, ift gang mahricheinlich.

In der Rabe liegen der Galberg, Lindelberg, Verreberg, Pfaffenberg und geinberg; die bendet erften haben einen trefflichen Fruchtbau, und die ubis

gen guten Beinbau.

2. LZeuenstein, eine fleine Stadt, Die 1351 # einer Stadt gemacht worden, und ein Umt hat. Das ehemalige Schloß ist zu einem Sospital-Weisen Zuch und Arbeits. Saus eingerichtet worden, und es werden in demfelben Eucher, Rlanell, und andere Waaren ber fertiget.

Bu Unter Epach, einem ju Reuenstein einge

pfarrten Dorf, ift ein Sauerbrunn.

3. Rirchenfall, ein Bfarrdorf am Rlugden Gall. Das ehemalige hiefige Amt ift dem zu Reuenstein ein verleibet morben.

4. Menfels, ein Dorf an der Rupfer, das ehedef

n ein Stadtchen mit einem Schlofi gewesen.

5. Michelbach, ein Pfarrdorf, und Sig eines mis. Richt weit von demfelben find die Ueberbleibel der alten Beste Gabelstein gin feben.

6. Cappel, ein Dorf, mofelbft ein ichoner lanbess

rrschaftlicher Luftgarten ift.

7. Beutingen, oder Langen = Beutingen, in alten funden Buttingen, ein größer Markt - Flecken, mit ter Pfarrfirche u. einem Amt, der jum Canton Odensild gehöret.

8. Baum = Belinbach, ein Pfarrdorf.

9. Ornberg, ein Pfarrdorf am Rocher; das eber fen ein besonderes Amt ausgemacht hat.

io. Zweiflingen, ein Dorf mit einer Capelle, ber

g eines Amtes.

11. Orendelfall, ein Pfarrdorf, gehöret dem Rlos Schonthal, der Pfarrer aber fiehet, vermöge eines rgleichs von 1579, unter hohenlohischer Bothmas feit und Gerichtsbarkeit.

12. Gnadenthal, ein ehemaliges Ciftercienfer nnen-Rlofter, das eine fleine Meile von der Reichse ot Schwabisch- Sall entlegen ift, und eine Pfarrfire

hat.

#### olgende Oerter haben der weickersheis mischen Linie zugehöret, und sind der dhringischen zugefallen.

13. Ernspach, ein Marktflecken im Kocherthal, elbst ein Umt, eine Papiermuhle, wie auch Schmelze, Eisen: Werke sind, in denen eiserne Kanonen und en; eiserne und ftessingene Geschiere gemacht were, und Hammerwerke für Stangeneisen und Kupfer illerhand Gebrauch. Die Kohlen zu diesen Werken, den zwölf und mehr Stunden weit herzugeführet. dringen, ein Amtsstädtchen i Stunde unter Ernspan Kocher.

1028

14. forchtenberg eine fleine Stadt benm Roder, an der Anhohe eines Berges, der Gis eines Umte.

15. Weißbach, ein Dorf am Rocher, woselbst ein

Salzwerk ift.

16. Tiedern-Ball, ein Ort am Rocher, daran

Churmapne Untheil bat.

17. Zungelfau, eine fleine und nahrhafte Stadt am Rocher, zwischen boben Bergen, mofelbft ein flat: tes Gewerbe getrieben wird. 1785 maren hier 2156 Menschen. Sie ift ein gan-erbichaftlicher Drt, deffen jebigt Ganerben find, Sobenlohe: Dehringen, Churmann, bas Bisthum Burgburg, und bas Ritter = Stift Com Das hiefige Schloß, wurde ehedeffen die Bell Bertenau genennet. Es ift hier ein hohenlobe shrim aifches Sibloß und Amt.

18. Durrenzimmern, ein Afarrdorf.

19. Bobbach, ein Pfarrborf an der Raaff.

20. Sollenbach, ein Martt-Flecken und Gis eines Amis, der foon in Urfunden des neunten Sabrbund. porfommt.

21. Berbsthausen, ein Dorf, wofelbft 1645 bit frangofifche Felbherr Turenne von ben Babern gefdla gen morbett.

-22. Abolshausen, ein Pfarrdorf.

1823. Porbachzimmern, ein Pfarrovrf. Die Pfatte wird von ben hohenlohischen Baufern Dehringen und Bartenffeitt mechfelemeife befeget.

24. Elpersheim, ein großes Pfarrborf an bu

Tauber, welches guten Weinwachs bat.

25. Weickersheim, eine fleine Stadt mit einem Schloß, bad unter allen hohenlohischen bas großte und Dauerhafteste ift, auch einen schönen Garten bal. Sie lieget an ber Tauber, und ift ber Gis eines Umis und einer Superintendentur. Der Weinbau an bem Berg auf der Mittags-Seite, giebt nebft ben grucht bau ben Ginwohnern gute Rahrung.

Drep Biertel Stunde Wegs davon aufeinem Wein berge lieget das Lufticolog Rarlsberg, das vom Gra

n Rarl Ludewig den Namen hat, von dem es mit Gesymack angeleget worden. Es ift ganz mit einer ansnehmen Hölzung umgeben, durch die man von allen eiten vermittelft der geraden Alleen sehen und geben un.

26. Scheftersheim, ein Pfarrdorf an der Sauber,

ofelbst ehedeffen ein Rloster gewesen ift.

27. Waffau, ein Pfarrdorf.

28. Louisgard, ein Jagdhaus und Schweißeren, ofelbst ehedessen das Rloster Lochgarten gestanden it Das mit Augustiner-Ronnen besetzet gewesen ift.

29. Bu Munger hat die fürfiliche Linie das Pfares ben, wier556 mit Zeisolph von Rosenberg verglichen

orden ift.

#### 2) Die langenburgische Linie

e zu dem Reichs - und Kreis = Matrikularanschlag r Hauptlinie Hohenlobe = Neuenstein 12 II.

24 Rr. bentragt, bat

1. Langenburg, eine Stadt mit einem festen Resentschloß, auf einem hohen Berge, unter dem im hal die Jagst fließet. In dem Schloß ist ein sehr gut ngerichtetes Archiv, von schäßbaren Urkunden. Die semalige hiesige Superintendentur, ist im Anfang eses achtzehnten Jahrhunderts dem Namen nach ansechoben, und die Inspection über Kirchen und Schusen dem jedesmaligen Hof-und Stadt Prediger anversauet worden. Es ist hier ein Amt. Die vormaligen unassen von Langenburg oder Langenberg, sind noch drenzehnten Jahrhundert vorhanden gewesen.

2. Lindenbronn, ein ehemaliges Luffchloß mit nem Thiergarten, drepviertel Stunde von der Stadt.

3. Ludewigerube, eine schone und angenehme sommerwohnung des Fürsten, i Stunde von Langenserg in einer angenehmen Gegend,

4. Bachlingen, ein Pfarrborf.

5. Billingspach, ein Pfarrdorf.

6. Unter: Regenpach, ein Pfarrborf an ber Jagk. 7. Belfenberg, ein Pfarrdorf, in der Rachan fdaft von Jugelfingen.

#### 3) Die ingelfingische Linie,

bie zu dem Reichs- und Kreis-Matrifularan schlage ber Hauptlinie Hohenlobe. Neuensteinand 12 Fl. 13 Rr. giebt, besiget.

#### 1. Das Amt Ingelfingen, in welchem

1) Ingelfingen, eine fleine aber volfreiche Gtall mit einem Refidengfoloß; am Rocher, in einem fruchtbaren Thal, das auf der Seite mit hohen Ben gen eingefasset ift, die von den fleißigen Einwohnen aufe ftarffte jum Weinbau bearbeitet worden. 1780 ift der Anfang mit Erbauung einer Borffabl ober Reuftadt gemachet worden.

Mahe daben, auf bem Berge Dieffeite des Rochers, fieht man die Ueberbleibsel des ehemaligen Schloffes Lich teneck. Es hat auch bas Schloß Stein der Stadige gen über gelegen, und in ber Bermerfperger Bildfin foll das Rlofter Frauenzimmern geftanden haben.

2) Miederhall, ein volfreiches Stadtchen, faim Stunde von Ingelfingen, bas zwischen Mann; und Bobeinsoh gemeinschaftlich ift. Die Einwohner nahm fich von Wein : und Acker Bau.

Eine halbe Stunde babon ift eine bem Fürften m Bobenlob ? Ingelfingen zugehöriges Salzwerf, beffel

Quelle nabe ben Riedernhall entfpringet.

3) Crifpachhofen, ein Pfarrborf.

#### 2. Das Umt Schrößberg, in welchem

fleden, die 1158 und 1609 durch Rauf an hohenlohe Meuenstein gebracht worden. Der Blutbann hieselbt ift Reichslehn. 1671 ift der Ort durch ben Further Meces Tecef gang an bas graffiche Saus Langenburg, gegen effelben Antheil an der gemeinschaftlichen Stadt Debeingen, überlaffen warden. Es lieget in einer schönen bene.

2) Crailshausen, ein Dorf mit einer Filialfirche,

ie gur ichrobbergischen Pfarre gehöret.

Die ingelfingische Linie, hat theils burch Rauf, beils durch Bermablung, erhalten, die Herrschaften Schlowentis, Alt Hammer und Birranon, Losewis, ofeowis, Oppang und Posis.

#### 4) Die kirchbergische Linie,

chlag der Hauptlinie Hohenlohe Neuenstein auch

Das 2mt Kirchberg, in welchem

1) Rirchberg, eine kleine Stadt an der Jagk, mit einem schönen Residenzschloß, das an der Spiße eines Berges lieget, in einer der fruchtbarken u. angenehmsten Gegenden. Sie hat sonst nur i Thor gehabt und haben können, nachdem aber 1785 an der östlichen Seite des Schlosses und Berges, nahe an einem tiefen Abgrunde, eine steinerne Brücke erbauet worden, so ist im Nothfall einer neuen Auskabrt gegen die nordöstliche eine sehr schmale Außenseite eröffnet. Diese Brücke ist ein Runststück. In der Stadt sind gute Luchweber, Järber, Weisgarber und andere Handwerker. Sie litte 1758 beträchtichen Brandschaden.

Dendstedet, ein ansehnlicher Ort, ber ehebesten unterschiedene Besiger gehabt bat, nun aber fast gant hohenlohisch ist. Bu ber hiesigen Pfarre gehöret bas

Filial Beimbach.

Se. 1 12

3) Rupertshofen, ein Pfarrdorf.

4) Gaggstatt, ein Pfarrborf mit bem Filialborf Mistlan, woselbst ein Benedictiner- Nonnentlofter gewesen ift.

Das

Das Schloß Leonfels, haben ehebeffen bie von Belberg inne gehabt.

2. Das Amt Dottingen, in welchem

1) Dottingen, ein Schloß und Marktflecken am Rocher, mit einer Pfarrkirche und einem Spital.

2) Steinkirchen, ein Pfarrborf, mofelbft Stift Comburg das Datronatrecht bat. Bon dem bier eingenfarrten

Solos Thierberg, bat sich ehedessen eine Fami

lie benennet.

Sobenlobe Rirchberg bat auch Untheil an ben Mfarren Steinach, Englingen und Unter: Munt beim.

Unmert. Außerhalb Sohenlohe, befiget Die Linie Pohenlohe = Schillingsfürst die Berrschaft Wilherms borf, die zum Rittercanton Altmubl gehöret; und die Bauptlinie Sohenlohe-Renenstein die halbe Grafichaft Bleichen in Thuringen.

Dettelfingen, eine Lehnpfarre im Meifterthum Mergentheim, die jest von dem fürfflich-hohenlobifchen Senio evangelico, befetet wird, chedeffen aber bie von Rolenberg von der Graffchaft ju Lebn getragen haben.

Schupf, eine gehnpfarre in dem ritterschaftlichen Rleden Unter. Schupf ber nicht weit von Dettelfingen lieget.

- 2. Die der fürstlich = waldenburgischen Bauptlinie zugehörigen Aemter und Derter.
- 1) Die bartensteinische Linie, Die 23 Fl. 5 Kr. zu dem Reichs. und Rreis : Do trikularanschlag der waldenburgischen Hauptlinie entrichtet, besiget:

1. Das Amt Bartenstein, in welchem

1) Bartenftein, ein fcones Refibengfolog auf einem Berge, ben bem eine giemliche Angahl guter Daufer erbaud ift. Es ift eingepfarret in

2) Æts

#### Das Burftenthum Hohenlohe. 1033

2) Ettenhaufen, einem Pfarrdorf.

3) Berrenthierbach und Riedbach, Pfarrdorfer.

2. Das Amt Berrenzimmern, in welchem

1) Zerrenzimmern, chedessen auch Wepprechte immern, ein Dorf, woselbst das Amt seinen Sishat, nd das eingepfarret ift ju

2) Dfügingen, einem Pfarrdorf, ju beffen Rirche

uch bas Dorf Ruffelhausen, gehöret.

#### 3. Das Amt Sindringen.

Sindringen, eine kleine Stadt am Rocher, mit inem Schloß, das ehebeffen ben herren v. Weinsperg ehorte, aber durch Bermahlung einer Grafinn v. hos enlohe mit Gebhard von Weinsperg, an das haus bohenlohe, kam, indem es jener zur Morgengabe ges henket wurde.

4. Das Amt Schneldorf, in dem 1537 rkauften Dorf dieses Namens, zwischen den onolzachischen Aemtern Creilsheim und Feuchtwang.

#### 5. Das Umt Pfedelbach, in welchem

- 1): Pfedelbach, ein großer Marktflecken, der von em daselbst fließenden kleinen Bach den Namen, und in Schloß hat.
  - 2) Charlottenberg, ein Schloß und Dorf.

#### 6. Das Amt Mainhard, zu

Mainhard, einem Pfarrdorf, mit einem Wildbad, velches lette aber verabsaumet worden. In dieser Begend sind wahrscheinlicher Weise viele römische Alzerthumer in der Erde verborgen.

Unmerk. Der Fürst von Sobenlohe = Bartenftein besitet auch einen Theil der Grafschaft Limburg, nems ich Sontheim, Gröningen, und die Herrschaft Nieders

Bronn im Elfas.

#### 1034 Der frankliche Kreis.

#### 2) Die schillingsfürstische Linie,

die 32 Fl. 55 Kr. zu dem Reichs. und Kreis-Matrikularanschlage der malbenburgischen Hauptlinie giebt, hat folgende Oerter:

1. Walbenburg, eine kleine Stadt mit einem als ten Schloß, die auf einem Berge in einer waldichten Gegend lieget, von dem man ben hellen Wetter eine Anssicht von 15 bis 20 Meilen hat. Das Trinkwaser muß einige hundert Staffeln hoch getragen werden. Ben der hiesigen Pfarrkirche stehet ein Superintendent als Oberprediger. Es ist hier ein Oberamt.

In dem hieher eingenfarrten Dorf Goldbach, if

ebedeffen ein Manns - Rlofter gemefen.

2. Bichelbach, ein Afarrdorf.

3. Rupferzell, ein Marktflecken mit einem Schlof und Amt, am Fluß Aupfer. Es ift hier ein Pospistium für franciscaner Monche.

Bu Soffelbronn einem hieher eingepfarrten Dorf,

ift ein Gefundbrunn.

4. Eschenthal, ein Pfaredorf, bahin bas Filial

Rublingen , gehoret.

5. Unter Steinbach, ein Pfartdorf, der Sit eines Anits, bas gemeiniglich das Amt im Ohrnthal genennet wird. Das hieher eingepfartte Dorf Glev chen, hat ehemals ein festes Schloß gehabt.

6. Geilenkirchen, ein Pfarrdorf und Amtsort, bas innerhalb der schwäbisch hallischen Landwehre

lieget.

7. Unter Muntheim, ein Pfarrdorf.

Anmerk. Ben den Pfarren Geilenkirchen und Unter : Munkheim, die auf der chapuzetischen Charte im hohenschischen Gebiete liegen, Enklingen am Rocher, und Altdorf an der Buhler, die auf eben die seir Charte im Gebiete der Neichsstadt Schwäbisch-Sall zu sehen sind, hat die fürstliche Linie Sohenlohe-Schiblingslingefürst mit ber Reichestadt Schwäbisch = Sall, und in Ansehung der beyden ersten auch mit Sobenlobe-Kirchberg, gewisse gemeinschaftliche Gerechtsame.

8. Abolgfurt, ein Pfarrdorf, der Gig eines Umte,

9. Unter Beimbach, ein Pfarrdorf.

10. Schillingsfürst, ein Berg und Restbenge Schloff, mit einem daran liegenden Ort, der Gig eines Amte, welcher mit

unter lieget, jusammengebauet, und unter eine Bur: wuter lieget, jusammengebauet, und unter eine Bur: gergeweine vereinbaret ist. 1757 sind allen, die sich daselbst andauen wollen, insonderheit Sandwerfsleux ten und Fabrikanten, viele Frenheiten angeboten und versprochen. Die hiesige Pfarklirche ist evangelisch: es sind aber in diesem Jahrhundert auch viele römisch katholische Einwohner ausgenommen worden. In der Rachbarschaft dieses Ortes, entspringet die Wernis.

12. Bellerabaufen, ein Dorf mit einer evangelie

schen Kirche.

13. Wildenholz, ein Pfarrdorf.

### Die Grafschaft Castell.

#### S. 1.

ie Grafschaft Castell, lieget ihrem größten Theil nach auf dem Steigerwalde, zwischen ber gefürsteten Grafschaft Schwarzenberg, Herreschaft Limburg Speckfeld, dem Bisthum Würzeburg, und dem brandenburg-onolzbachischen Umte Klein-Lankheim. Das Amt Remlingen ist von dem Bisthum Würzburg und der Grafschaft Wertebeim umgeben. Sie war ehedessen weit ansehntlicher,

licher, als sie jest ist: allein durch Krieg, schlechte Haushaltung, Uebermuth, Uneinigkeit unter den Brüdern, und Klosterstiftungen, ist sie sehr verringert worden. Das Visthum Würzburg hat insonderheit beträchtliche Verter von dieser Grafschaft an sich gebracht, als die Städte Gevolsbosen, Volkach, (die an das Hochstift verpsam

det ist,) und Schwarzach.

6. 2. Die Grafen von Caftell werden von ben alten Berzogen in Offfranken, vermittelft ber Grafen von Rothenburg, bergeleitet. Allein, Die neuern Stammtafeln bes Gefchlechts biefer Grafen von Rothenburg , haben wenig Glaubwurdigfeit. Graf Gerlach, ber um bas Jahr 1019 gelebet hat, und einige ber folgenden Grafen, haben fich zur Unterscheidung von den Grafen von Castell im im Mordgau, von welchen die abgeftorbenen Grafen von Gulzbach berftammen, Grafen zu Soben Castell genennet. Aus einer Urfunde des amolften Jahrhunderts in von Hontheim Histor, Trev. diplom. Tom I. pag. 621 erhellet, bag bie Grafen von Castell in der Gegend von Bern. Castell an ber Mofel gewohnet haben, bas ihnen viellcicht gar zugeboret bat. Im brenzehnten Jahrhundert theilte sich ber castellische Stamm in bren Meste. Der erfte tam bom Grafen Seinrich II ber, und gieng mit beffelben Sohnen aus; ber zwente vom Grafen Bermann III, und gieng mit deffelben Enteln aus; und ber britte vom Grafen Friedrich II, ber ben Stamm fortgepflanget bat. 2Bolfgangs, ber die Graffchaft merklich verbeffert bat, und 1546 gestorben ift, Sobne, Conrad III and

and Seorg III, theilten die Grafichaft, ihres Baters Testament zufolge, ein zwen gleiche Theile. Ihr Bruder Heinrich V, der anfänglich ein Geistlicher war, erhielt nach Conrads Lode von feinem Bruder Georg die Salfte beffelben Antheils, und bende verglichen sich 1586 wegen der Theilung der Brafschaft. Grafen Georgs III Sohn, Wolfgang III der die remlingische Zauptlinie stiftete, batte zum Nachfolger Wolfgang Georg, ber feine Herrschaft so theilte, daß der alteste Sohn, Wolf. gang Dieterich, seinen Sig zu Castell, und der ungere, Friedrich Magnus, zum Remlingen be-Allein, von dem legten find feine Dach. fommen vorhanden, hingegen besiget noch die Nachfommenschaft des altesten Sohnes, von dessen Sohnen Graf August Franz August Friedrich ju-Castell, Graf Ludewig Friedrich zu Rehweiler, und ihres altern Bruders Grafen Bolfgang Georg Sobn, Graf Christian Friedrich Rarl zu Remlingen resibiret. Grafen Georgs III zwenter Sobn. Gottfried, fliftete die rudenhausische Sauptlinie.

S. 3. Die Grafschaft ist jest größtentheils murzburgisches Lehn; die Grafen haben aber auch ihren eignen ansehnlichen Lehnhof, in Ansehung bessen sie sich nicht nach des Bischofs Lehnhof, sondern nach den gemeinen beschriebenen Rechtenrichten. Sie sind seit 1168 des Bischums Bürzburg Erbschenken. Vermöge der 1560 zwischen den Grafen Conrad III, Heinrich V und Georg III aufgerichteten, und von den Kaisern Ferdinand I 1562, und Maximilian II 1566 bestätigten Erbvereinisgung, ist der jedesmalige Aelteste der ganzen Familie,

milie, zugleich Administrator der Lehnsherrlichteten des gräflichen Haufes, und wird vom hoch flift Burzburg nur allein mit dem Erbschenken ant belehnet.

g. 4, Das Wapen der Grafen von Castell, ist ein gevierter Schild von Roth und Silber.

f. 5. Auf dem Reichstage haben sie im fram kischen Reichsgrafen Collegio zwen Stimmen. Ben dem frankischen Kreise haben sie Sis und Stimme zwischen Hohenlohe und Wertheim. In Reichs und Kreis Matritularanschlag ist seit 1678 nur 18 Fl. namlich wegen Castell 4 Fl. 30 Kr. wegen Remlingen eben so viel, und wegen Ruden hausen 9 Fl. Zu einem Kammerziel giebt die Grafschaft 18 Athlr. 84 ½ Kr.

# 1. Die altere graft. Hauptlinie zu Castelle Remlingen, die sich wieder in zwen Linien theilet,

besißet .

1. Das Amt Castell, auf dem Steigerwalde, das den Namen von dem ehemaligen Bergschloß und graft. Stammhause Castell hat, das 1525 im Bauernausstand ganz verwüstet worden, unter dem aber noch das gleichnamige Dorf lieget. Graf Hermann III überließ 1332 die Kätste des Amts Castell und des jest wüsten Schlosses, and die Burggrasen zu Nürnberg; Graf Wolfgang Dietrich aber tauschte das markgräflich branden burgische Antheil am Dorf Castell, gegen andere eastellische Unterthanen ein, so daß es wieder ganz oastellisch wurde: doch ist der Grund, worausdas alte

Ite Schloß Castell gestanden hat, noch brandenurg- onolzbachisches Lehn, und das zum Obermt Uffenheim gehörige onolzbachische Amt-Kleine antheim, wird noch insgemein das Amt Castell enannt. Man hat zu bemerken:

- 1) Caftell, ein Dorf, unter dem vermissteten bergichloß, mit einem neuen und ichonen Restdenzschloß, das Graf Wolfgang Dieterich erbauen lassen, ind auf dem die eine Rebenlinie der remlingischen hauptlinie wohner.
- 2) Wiesenbreun, ein Dorf und Schloß, beffen röften Theil Graf Conrad III an die Grafschaft geracht hat.
- 3) Burklein, ein Klofter, ben dem das Flufchen
- 4) Rehweiler, ein Dorfchen oder Beiler, ber Sig iner graflichen Linie.
- 2. Das Unit Remlingen, ist ein Theil des Units Remlingen, welches dem 1556 ausgeganzenen alten Stamm der Grafen von Wertheim zusehöret hat, und von dem einige Oerter an die Grafen von Castell, Conrad III und Georg III, durch Vertrag gekommen sind, weil ihre Mutter, Michaels des lehten Grafen zu Wertheim, Vaters Schwester gewesen. Diese Oerter sind:
- 1) Ein Antheil an dem Marktflecken Remlingen, an dem auch das Saus Comenstein Wertheim und das Sochsift Burg Untheil haben.
- 2) Die Dörfer Unter und Ober-Alterheim, und Billingshaufen.

## 2. Die jungere gräfliche Hauptlinie zu Castell=Rüdenhausen,

befiget . Das Ume Rubenhausen, auf dem Steiger

foloß, einer graffichen Rangley, einem Confistorium, einer Superintendentur, und Umt.

2) Ober:Eysisheim, ein großer Marfift. am Mann. 3) Bichfeld, Krautheim u. Apischwind, Pfarroorfer.

## Die Grafschaft Wertheim.

Die Graffchaft Wertheim, lieget zwischen dem Erzstift Mannz und Bisthum Würzburg; ein Theil derselben granzet auch an die Grafschaft Erbach. Der Mayn burchstromet dieselbe, und

nimmt darinn die Cauber auf. Sie hat einen großen Umfang, aber nicht ben beffen Boden, fo Daß bier auf die Solgungen von Eichen, Buchen, Sannen und Riefern, und auf den Beinbau, das

meiste anfommet.

f. 2. Die ehemaligen Grafen von Wertheim, theilten 1398 die Grafschaft in zwen Theile, und unterschiedene Regierungen; denn Graf Johann der altere Bruder, bekam die Stadt Wertheim und die Memcer Remlingen, Freudenberg und Lautenbach: Graf Michael, Der jungere Bruder, aber bie herrschaft Breuberg und das Umt Sowanberg. Mus Diefer Theilung erwuchsen zwen unterschiedene Linien in dem graflichen Saufe, das aber 1556 mit Grafen Michael in mannlichen Erben

en erlosch. Bon feiner Gemablinn Catharine. brafinn von Stollberg und Ronigstein, binteref er eine Tochter von vier Monaten, Namens darbara, die vierzehn Tage nach ihm farb, und m der ihre Mutter erbte. Gein Schwiegerva. r, Graf Ludewig von Stolberg und Konigstein, chte Die Leben der Graffchaft Abertheim auf fich to feine graft Dachkommenfchaft ju bringen, erelt auch 1556 wirklich die Regalien vom Reich, id die bobeimischen und fuldaischen Leben. mubte fich and nach ben murgburgifchen Leben, id es ward ihm in eben diefem Jahr von der wurje irgifchen Rangley eine Capitulation vorgeleget, der die würzburgischen Leben weit ausgedebnet Alls er nun diefe aus Unwiffenheit (wie an lowensteinischer Seits faget,) annahm, erhielt die Belehnung fur fich, seine mannlichen Leiserben, und benben altesten Tochter, welche aren, die oben genannte Catharine, verwitwete rafinn zu Wertheim, Die fich hernach mit Phis p Grafen von Cberftein, vermablte; und Glifath, die zuerst Grafen Dieterichs von Manderjeidt, und nachmals 1594 Wilhelms, Frenhern bon Rirchingen Gemablinn geworden ift. Die itte Tochter Unna, Grafen Ludewigs gu Lowenin Gemablinn, war in der Capitulation übergan. n; nichts bestoweniger verordnete ber Bater ;66, daß alle seine Tochter feine, ihnen und ib. n mannlichen Rachkommen, bestimmten Grafid herrschaften zu gleichen Theilen nugen, geeffen und besigen follten; welche vaterliche Berdnung die dren konigsteinischen Lochtermanner, 7 26. 721. UH I

die Grafen zu Sberftein, Manderscheide und lie menstein, fenerlich annahmen und befraftigten Alls Graf Ludewig von Stolberg und Ronigstein 1574 farb, ergriff Graf Ludewig von Lowenstein, in feinem und feiner Frauen mannlichen Erte Namen, neben feinen beiden Schwagern von Eber ftein und Manderscheidt, ben Benis der Graf Alle dren Theilhaber verglichen fich 1576 schaft. wegen gemeinschaftlicher Regierung berfelben. B aber die zwente fonigsteinische Erotochter fich 1594 an Wilhelm, Frenherrn von Krichingen, vermich te, suchte diefer die vaterliche Berordnung ump ftoffen; daber Lowenstein denfelben nicht zur Ge meinschaft laffen wollte. Es fam zwar 1596# einem vorläufigen Bergleich : er murbe aber nicht gehalten; vielmehr veranlaffete diefe zwente, anden Frenheren von Krichingen verheirathete Some fter, nach tem Tode ihrer altesten Schwester, bil Julius Bifchof ju Burgburg, unter dem Ramen würzburgischer Lehnschaft, und daß Unna Grafim ju Lowenstein, berfelben nicht fabig jen, biefer und ihrem Gemahl 1598 durch feindlichen Ueberfall bil größten Theil der Graffchaft Wertheim wegnahm Endlich aber gelangte das lowensteinische hauf jum ruhigen Befis des Theils der Grafichaft, ba es noch inne bat.

Der Ursprung, die Geschichte und Abtheilms des lowensteinischen oder lowenstein-werther mischen Sauses, ist oben zwischen Schwarzen berg und Johenlohe kurzlich beschrieben worden.

Bertheim, ist ein schwarzer machfender Adler im

goldenen Felde; und wegen Breuberg zwen rothe Querbalken im filbernen Felde.

S. 4. Anf dem Reichstage haben die Fürsten und Grafen zu Löwenstein. Wertheim wegen dieser Grafschaft im frankischen Grafencollegium zwen Stimmen, die fürstliche Linie aber will sich nicht niehr dazu halten. Benm frankischen Kreise, haben sie zwischen Castell und Riened Sis und Stimmen. Zu einem einfachen Römermonat giebt jede der benden Hauptlinien 26 Fl. 30 Kr. und zu eisnem Kammerziel erlegen bende zusammen 86 Athl. 51 Kr.

S. 5. Die Besiger der Graffchaft Wertheim, find Erbkammerer des Sochstifts Würzburg. Ihre Unterkammerer find von alten Zeiten her die

Bobel von Gibelftadt gemefen.

6. 6. Ginen ansehnlichen Theil ber Grafschaft Wertheim, bat bas Bisthum Burgburg nach Abgang ber alten Grafen an fich gebracht, und ein Fleiner Theil ift an die Grafen ju Castell gekom. men; das übrige besigen die Fürsten und Grafen ju Lowenstein. Wertheim, und zwar in ungetheils ter Gemeinschaft. Weil ich aber ber legten jegiges Antheil nicht zuverläßig angeben tann, fo ift es am besten, daß ich die Grafschaft nach bem Bustande beschreibe, in welchem sie von den letten Grafen zu Wertheim befeffen worden. Was bas von an Burzburg und Castell gefommen ist, will ich, so weit es mir befannt ift, anmerken, überhaupt aber noch erinnern, daß die Derter und Gue ter, die jest folgen werden, theile Reiche, bo. beimische, murzburgische und fuldaische Leben, Huu 2. theils. theils wertheimisches Eigenthum find. Es ha also zur alten Grafichaft Wertheim gehöret:

1. Wertheim, die Bamptftadt der Graffchaft, bit am Ruß eines hohen Berges benm Dann lieget, bet bier die Tauber aufnimmt, nachdem fie die Stadt ger theilet hat, die 6 bis 700 Häuser bat, nahrhaft und polfreich ift. Es find bier außer den Reften des alten Stammichloffes, die um Die Mitte bes Berges liegen, zwen Cowenstein-wertheimische Residenzschlöffer, eint Mfarrfirche, ben der 1419 ein Chorstift errichtet worden, und beren fich sowohl bie Lutheraner, als Ratholifen gemeinschaftlich bedienen, und eine lateinische Schule. Der Magistrat ift gang evangelisch, und die Burger schaft auch; boch giebt es bier catholische Benfaffen, und ein Capuziner Hospitium. Der hiefige Weinbau ift fark und gut. Die Schiffahrt nach Frankfun, Banau und Alfchaffenburg, ift anfehnlich. Die Stadt mit ihrem Zugehor, und bas alte wertheimifche Stamm baus, geben von der Krone Bobeim zu Lebn, ein Drittel ber Cent zu Wertheim aber ift murzburgifchis Jenseits des Manns lieget Kreut; Wertheim. Lehn.

In der Mundung der Lauber, lieget der einträgliche Dof zur alten Beid, der auch bohmisches lehn if

#### 2. Das Amt Remlingen, in welchem

1) Remlingen, ein Marktslecken, daran das hand Löwenstein Wertheim, die Grafen von Castell, und das Bisthum Würzburg Antheil haben. Er ift sulbisches Lehn; das ehemalige alte Schloß aber ist würf burgisches Lehn gewesen, und die Regalien zu und Wemlingen, gehen vom Reich zum Lehn.

2) Solzfirchen, ein Flecken, der ein Rlofter bal

und fuldaisches Lebn ift.

3) Die Cent Michelriedt.

4) Die Pfarrobijer Derdingen, Urphar, Lichel und Rembach.

5) Zeinenfeld, ein Markiflecken.

6) Lengfurt ober Lengfeld, ein Rleden.

7) Tieffenthal, ein Pfarrdorf.

8) Erlenbach, ein Pfarrdorf.

9) Holzkirchhausen, ein Pfarrdorf.

10) Zell oder Bofenzell, ein Dorf.

11) Buttelbron, ein Dorf, zur Salfte.

Dr. 7 bis ii hat das Bisthum Burgburg.

- 12) Billingshausen, ein Dorf.
- 13) Ober = Altenheim, ein Dorf.

14) Mieder - Altengeim, ein Dorf.

Diefe dren letten haben die Grafen von Caftell.

Anmerk. Das oben genannte Pfarrdorf Erlen. ach, hat fich 1509 unter gewissen Bedingungen in er Grafen von Wertheim Schut begeben, und ift 556 durch Grafen Michaels Absterben wieder zu feit er vorigen Frenheit gefommen; worauf fich Schultrif, Schöpfen und Gemeine, als frene Leute gutwil-3 in des Grafen von Konigstein und seiner Tochter atharine, als bamaliger Inhaber der Graffcaft Wert. zim, Sous, unter gemiffen Bedingungen von neuem geben, auch 1574 auf gleiche Weise sich dem Saufe wenstein, vermittelft geleifteter Erbpflicht, unterorfen.

- 3. Das Umt Freudenberg, in welchem
- 1) freudenberg, Stadt und Schloff.
- 2) Borel oder Borthal, ein Pfarrdorf. 3) Ebnet oder Ebenheit, ein Pfarrdorf.
- Diefe find oben benm Sochftift Burgburg gu finden.
- 4. Das Umt Schwanberg, in welchem
- 1) Schwamberg oder Schwanberg, ein Klecken nd Schloß, das den Grafen von Wertheim 1296 durch e alten herren von Borberg übergeben worden.
  - 2) Bartheim, ein Marktfleden und Schloß.
  - 3). Bulfrigheim, ein Pfarrdorf.
  - 4) Waldstetten, ein Pfarrdorf. Diefe zwen Dorfer hat Burgburg.

#### 1046 Der frankische Kreis.

5) Gifigheim ein Pfarrborf.

6) Die Bofe Waigerstetten, goffelden , Benwie: fen und Wolferstetten.

- 5. Das Umt, Schloß und Fleden Ronigheim, ift bobeimisches Lehn, und lieget im Gebiet des Erzstifts Mannz.
  - 6. Das Umt Lautenbach, in welchem
- 1) Lautenbach, ein Schloß und Pfarrdorf am Mayn.

2) Die Dorfer Dutenbrunn, Rohrbach, Werm

feld, Steinfeld.

- 3) Der Schutz über das Kloster Brummbachoder Brunnbach, das aber jest Würzburg hat.
- 7. Die Zerrschaft Breuberg, gehört den Haufern Lowenstein - Wertheim und Erbach gemeinschaftlich, und ift fuldaisches Lebn. ehemaligen herren von Breuberg maren ein anfehnliches Saus, ihr Mannestamm gieng im vier zehnten Jahrhundert mit Arrocs und Gberhand, Herren zu Breuberg, aus, beren jeder eine Salf te der Berrichaft befaß. Arroes, der 1329 fcon todt gewesen, vermachte seine Balfte feiner Tode ter Mechtild, ihrem Mann und ihren Erben; und im Sall fie ohne Erben fturbe, ihrer Schwester Kungen, die an Conrad von Erymberg verheire thet gemefen, und ihren Erben, die auch Seinrid Abt zu Bulda, 1323 mit berfelben belehnte. Cher bard, der fcon 1324 verftorben war, erhielt vom Abt Heinrich zu Fulda, daß berselbe seine Tochte Elifabeth, Gemahlinn Grafen Rudolphs von Wertheim, und Luckart, die anfanglich Conrads, herrn von Weinsperg, und hernach Gottfriede, Herra

veren von Epstein, Gemablinn gewesen, mit feier Salfte der Berrichaft Breuberg belehnte. Der Hisabeth Balfte von berfelben Berrichaft, ift ben en Grafen von Wertheim bis jum Abgang ihres Rannsstamme geblieben, ba fie folgenbergestalt . n das erbachische haus gekommen. Michaels, es legten Grafen zu Wertheim, Baters Schweer Maria, Gemahlinn Cherhard Schenkens beren zu Erbach, murde 1549 durch ein fammererichtliches Urtheil fur eine Erbinn des fechsten beils ber Berlaffenschaft ihres seligen Baters erlaret, begab fich aber in einem Bergleiche iefes Erbrechts, fo fern und lange als Graf Mibael von Wertheim mannliche eheliche Leibeserben interlaffen murde: fturbe er aber ohne mannliche Erben, fo follten ibre, ber Grafinn Maria, Gob. ie Grafen ju Erbach, oder berfelben eheliche nannliche Erben und Nachkommen, Die Spalfte er Berrichaft Breuberg haben, welches lette auch jeschehen ift. Der oben genannten Luckart Unbeil an der halben Berrichaft Brenberg, tam mirch ihre zwente Vermablung an bas haus Eptein. Ihr Entel Eberhard von Enftein überließ Diefes Untheil 1441 wiederkauflich an feinen Schwiegersohn Philipp Schenken, herrn zu Erbach, fur 9000 Gulden Frankfurter Wahrung. Alls nun bie lette epfteinische Tochter Unna, fich mit Boto Grafen ju Stolberg, vermablte, brachte fie das Wiederkauferecht der Halfte Breubergs an das stolbergische Haus, deffen sich auch Graf Ludemig von Ronigstein und Stolberg bediente, und die epsteinische Sälfte der Berrschaft Breuberg von

dem Grasen zu Erbach einlösete, die er hernach auf seine oben in der Geschichte der Grasschaft Wertheim (h. 2.) genannten dren Töchter erbie. Sie hatte also eine Zeitlang 3 Herren. Als abn die von Epstein und Manderscheidt abgiengen kam sie allein an das löweustein-wertheimisch Haus, ben welchem sie auch noch ist: doch ist don Haus Stolberg nicht damit zufrieden, sonden sühret die Herrschaft Breuberg noch im Titel. Die Kirchenresormation ist hier 1522 geschehen, und durch besondere Recesse von 1593 und 1611 bestätiget worden. Bis jest gilt hier noch die Kirchenredoung der Grasschaft Erbach.

Die Herrschaft macht ein Amt aus, welcht Lowenstein-Wertheim und Erbach gemeinschaft lich besigen, und darinn folgende Derter zu benut ken sind.

1) Breuberg, ein festes Schloß auf einem Bergham kleinen Fluß Mümling, hat eine Capelle. Die kostbare Wasserleitung, die ehedessen das Schloß mit Wasser beforgte, hat Türenne 1675 verderben lassen, doch ist noch ein sehr tiefer Brunn auf dem Schloß.

2) Sandbach, ein Pfarrdorf unter Breuberg, it bessen Kirche das Schloß eingepfarret ift, und bielet ein wertheimischen Grafen, die Herren von Breubert

gewesen find, begraben liegen.

3) Leuftadt in der Rosenau, wird ein Stadtom genannt, ist aber nach Sandbach eingepfarret, und feiner Kirche wird nur alle 14 Tage Gottesdienst ge

halten.

4) Sochst, oder Soest, ein volkreicher Fleden, mit einer evangelischen Pfarrkirche, lieget am Fluk Mümling, und hat vor Alters ein Benedictiner Nonmenkloster gehabt, das unter fuldaischer Oberaussicht aestan gestanden, aber von 1528 bis 30 resormiret worden. 1572 verlangte zwar der Abt von Fulda die Wiederherskellung desselben, und 1630 wurde es an Fulda mit zewassneter Hand gebracht: allein durch den wesiphäsischen Frieden ward-alles dieses wieder abgeändert. Dieser Ort hat Churpfalz zugehöret.

5) Grumbach, Crumpach oder Mumling: Grumsach, ein Dorf, hat vor Alters eigene herren gehabt, die vermuthlich jum breubergischen Stamm gehoret baben. Es hat den Junamen vom Fluß Mumling,

in dem es lieget.

6) Birch: Brambach, (Braubach, Braubach,) in Pfarrdorf mit einer tvangelischen Rirche, hat ehes reffen ein Schloß gehabt.

7) Bellftein, oder Beilftein, oder Billftein, ein

Dorf.

8) Seckmauern, ein Dorf mit einer Kirche, hat hedessen einen eigenen Pfarrer gehabt, ift nachmals nit Bielbrunn vereiniget, 1742 aber wieder mit einem igenen Pfarrer versehen worden.

9) Vielbrun oder Villbronn, ein Pfarrdorf.

10) Rimborn, ein Pfarrdorf, hat in alten Zeiten en herren von Nodenstein, nachmals einem von Pretack gehöret, von dem es die breubergische Gemeinserrschaft mit allen Rechten kaustich an sich gebracht, und dieser herrschaft einverleibet hat.

8. Das Imt Klein-Zeubach oder Zeidenach, auch Zeidbach, in dem Marktslecken dieses Namens, der am Mann lieget, wohl gebauet ind gut bewohnet ist, ein Residenzschloß, und 1753 as Recht bekommen hat, jährlich zwen Roße und Biehe Märkte zu halten. Diesen haben die Graen zu Erbach 1559 nach Abgang der Grafen von Rieneck bekommen, und 1721 an den Fürsten Dosnicus von Löwenstein. Wertheim verkauft, aber Unu 5

daben bedungen, daß, wenn deffelben. Manns framm aussturbe, ber Ort unentgeldlich in dem Stande, barinnen er alsbenn fenn murbe, ohne Anrechnung einiger Berbefferungs = und anderer Roften, auf die felbiger Zeit fich findenden mann lichen Erben bes erbachischen Saufes verfallen, und wenn die towenftein wertheimische weiblicht Machkommenschaft sich dagegen seste, der erbach fche Mannestamm fich eigenmachtig und ohnerede liche Ertenntniß, in den Befig des Beimgefalle nen zu fegen befugt fenn folle. Gienge ber erba chische Mannsstamm eher ab, und es fturbe ber nach der fürstlich sowensteinische Mannestamm auch aus; so sollten alsdann benderseitige Sochter oder beren Erben, Rlein Beubach mit einander thei len, fo daß jedes Stammes Erben die Salfte bavon befamen. Die evangelischen Unterthanen sollten in der Ausübung der evangelischen Religion auf feinerlen Art und Beise gefranket, noch in be Dafigen Pfarrfirche bas Simultangum eingeführet, noch auch in und ben dem Glecken eine tatholifde Capelle erbauet werden, bas fürstliche Saus abet für fich, feinen Bofftaat und Bediente, in bem Schloß ben fatholifchen Gottesbienft halten fonnen. Den evangelischen Pfarrer folle bas fürstliche Saus bestellen, Die ausersebene Person aber an Dasgraf lich - erbachische Consistorium zur Prufung verwei fen, und, wenn fie von demfelben ein gutes Beugniß erhalten habe, burch einen oder zwen Pfarret aus ber herrschaft Breuberg einweihen und vor ftellen laffen. Wenn der evangelische Pfarrer, ober ber Schulmeister, oder die Unterthanen bes Orts

Orts sich in ruhigem und vollkommenen Genuß brer Ginkunfte und ber evangelischen Religions. übung gestoret ober beeintrachtiget zu fenn vermennen murden, und die Irrungen nicht gutlich bengeleget werden konnten, follten bende Saufer gemiffe Schiederichter zur rechtlichen Entscheidung berfelben ermablen; und, wenn das fürstliche Saus Lowenstein darinn saumselig mare, oder bem Urtheil der Schiederichter nicht nachleben wurde, das grafliche Saus Erbach berechtigt fenn, den Flecken fammt beffen Bugebor, gegen Erlegung bes Raufschillings, wieder einzulofen, u. f. w.

Unmert. Das Baus lowenstein = Wertheim befis Bet auch: Die Berrichaft Lowenstein, unter bergoglich wirtembergischer Landeshoheit; diegerrschaften Chaf sepierre, Lugnon, Berbemont, Seullie, Orgeo, Bavreffe, Batton; und einen Drittel an tTeufchateau, im Berzogthum Luxemburg; die Grafschaft Virnen. burg, im westehalischen Rreife, unterschiedene Berrs schaften in Bobeim, als Seyde, Altsattel, bende im Wildner Rreife, u. a. m. und unterschiedene ju ben Gatern ber unmittelbaren Reichsritterfchaft geborige

Derter.

### Die Grafschaft Rieneck.

Die Grafschaft Rieneck, (nicht Reineck) ist, vom Erzstift Mann, der Grafschaft Hanau und dem Bischum Burgburg umgeben, und liegt auf dem fo genannten Speghart. por Alters eigene ansehnliche Grafen, Die ihre Guter von Churmanns, Bisthum Burgburg und Churpfalg ju Lehn hatten. Ihr Geschlecht ftarb

1559 mit Grafen Philipp aus, worauf bie Grafe schaft folgendergestalt vertheilet murbe. Das Bisthum Burgburg pahin feine Leben, namlid die Aemter Rothenfels, Schönrain und Aura im Sinnegrund, gurud. Das Umt Wilden stein oder Cent Eschau, ein pfalzisches Lehn, wurde von Churpfalz 1560 an die Grafen von Er bach eigenthumlich überlaffen; und das übrige fil an bas Ergftift Manng, welches erft bes lette Grafen hinterlaffene Bitme Margaretha, aushem Saufe Erbach, abfand, hernach 1673 einen Ebil der Grafschaft an Grafen Johann Hartwig von Mostis, und 1684 ten halben Bibergrund, nebf I an dem Stadtchen Rieneck und Dorf Schaibach, an die Grafen von Hanau, zu Lehn verkaufte. Churmann; murde schon 1567 wegen diefer Grafe schaft ben ber frankischen Rreisversammlung ju Sig und Stimme gelaffen, überließ aber 1674 tas Sig = und Stimm . Recht biefer Graffchaftauf ben frankischen Rreistagen, und auf bem Reichs tage im frankifchen Grafencollegium, an ben oben genannten Grafen von Noftig. Jest werden me gen dieser Grafschaft zu einem Romermonat 28 %. erleget, namlich wegen Riened 8 Fl. 54 Rr. und wegen Lohr 19 Fl. 6 Kr. Unter den 900 Athlen. 21 \(\frac{1}{2}\) Kr. die Churmannz zu einem Kammerziel giebt, fted't duch ber Unschlag wegen Riened. & ist also hier ju bemerken

1. Das Antheil der Grafen von Mostis-Rieneck an dieser Grafschaft, welches enthält:

1) Rieneck, ein Stadtchen und Schlof am Flufchen Sinn, davon die Graffchaft Danau ein Viertel hat. 2) Schair

- 2) Schaibach, ein Dorf auch am Sinn, davon ie Graffchaft Sanau auch ein Biertel besiget.
- 2. Das Antheil des Erzstifts Maynz, oder
- 1) Lobr, ein Stadtchen, ben dem das Flüßchen leiches Namens in den Mann fallt. Es ift hier ein andkapitel, und eine fehr gute Spiegels und, Glass Ranufaktur.
  - 2) Hammersbach, ein Pfarrborf.
  - 3) Wiefen, ein Pfarrdorf.

### Die Grafschaft Erbach.

5. 1

Don der Grafschaft Erbach, hat Bernhard Ranzler eine Charte gezeichnet, die Bleuw nd Janssons Atlas enthält. Sie ist aber einer Berbesserung und Abtheilung benöthiget. In Schneiders Historie und Stammtasel des gräßisen Hauses Erbach, ist auch eine Charte von dieser Grafschaft.

of. 2. Die Graffchaft liegt auf dem Obenwalde, nd ist vom Erzstift Maynz, Churfürstenthum Ifalz, der obern Grafschaft Ragenellnbogen, und tiem Stuck der Grafschaft Wertheim, umgeben. Ihre Lange beträgt ungefähr 5, und die Breite

E Meilen.

h. 3. Sie ist zwar ein bergichtes Land, wird ber mit vielem Fleiß angebauet, und ist ziemlich ruchtbar. Die schlechten Aecker läßt man 5 bis o Jahre lang ruhen, hernach wird das Busch-

K

ift ben Erhebung bes hauses Erbach zur gräflichen Burde, feine Lehnsgerechtigfeit ausbrücklich von behalten worden. Das Erbichenkenamit, wil ches die Grafen von Erbach von Churpfalz zu Lehn tragen, foll zuerft Georg Berr zu Erbach, ber it ber erften Salfte bes drengebnten Jahrhundens gelebet hat, befommen haben: nach einer andem Meynung aber ist schon besselben Großvater Eber hard, Herr zu Erbach, ber in das zwölste Jahr hundert gehoret, der erfte Erofdent ber Pfal benm Rhein gewesen.

- 5. 7. Der grafliche Titel ift: Grafen zu Er bach und Zerren zu Breuberg. Das Wapen ift ein gevierter Schild, dessen erstes und viertes mit Roth und Silber gespaltene Quartiere, aufdem Rothen zwen filberne Sterne, und auf dem Gilber einen rothen Stern haben, megen ber Grafe Schaft Erbach; das zwente und dritte Quartier aber haben im filbernen Felde zwen rothe Querbalten, wegen ber Berrschaft Breuberg.
- 6. 8. Es haben die Grafen zu Erbach aufdem Reichstage zwen Stimmen im frankischen Grafen collegium. Benm franklichen Rreife figen fie zwischen Rieneck und Limburg. Bu einem Romer monat entrichten fie 40 Fl. und zu einem Rammer siel 27 Rthir. 21 Kr.
- . 36. 9. Bu Michelftadt ift eine gemeinschaftliche Regierung, und ein gemeinschaftlicher Superin tendene der Grafen ju Erbach. Die Reiche. und Rreis- Sachen beforget ein gemeinschaftlicher ge beimer Rath.

S. 10.

5. 10. Bu ber Graffchaft Erbach geboren fole enbe Nemter.

#### 1. Das Amt Erbach.

1) Erbach, vor Alters Erdtpach, ein altes Schloß nd Städtchen, in einem schmalen Thal, zwischen hohen bergen, am Fluß Mümling. Das eigentliche und ansingliche Städtchen bestehet nur aus 16 Häusern, die eben dem Schloß stehen, und nehst demselben von eiser Mauer umgeben werden; außerhalb der Mauer ber sind weit mehrere Häuser gebauet, die wie eine korstadt aussehen. Vor Alters war dieser Ort nach Richelssadt eingepfarret, bekamaber eine Capelle, die nolich die Nechte einer Pfarrkirche erhielt.

2) Dus Dorf Erbach, das unweit der Stadt lies et, und durch das ein Bach fließet, der nahe ben der 5tadt auf einer Wiese in die Erde fallt, unter selbiger urch einen Berg gehet, auf desselben andern Seite en der Stockheimer Mahle wieder hervor kommt, und

ndlich in die Mumling fließet.

3) Würzburg, ein Dorf, bas zum Theil erbachis bes Eigenthum, größtentheils aber beffen barmfiche scho ift. Das lette Untheil befigen bie von ingelheim. Der Drt fteuret jum Canton Obenwald.

4) Noch neun Dorfer.

#### 2. Das Umt Michelstadt.

- 1) Michelstadt, der ansehnlichste Ort in der Grafchaft, ift eine kleine Stadt und alter Ort, in dem ehes effen eine dem Rloster Lorich zugehörige Probsten gevesen. Es ist hier die gemeinschaftliche erbachtsche Mezierung, und ein gemeinschaftlicher Superintendent. In der Pfarrkirche ist das gräfliche erbachische Begrabist. Ben der Stadt ist ein Eisenhammer.
- 2) Bullau, ein Dorf mit einer Capeller bas nach Richelftadt eingepfarret ift.

2) Eulenbach, Eulbach, ein alter Ort, mar ehr deffen ein Dorfchen, ift aber jest nur ein berrichaftlie der Sof.

4) Stochheim und Jell, epedeffen Mangoltszell,

find auch alte Dorfer.

2. Das Umt Freyenstein, oder die Ober cent, gebort ber Linie Erbach Rurftenau.

1) Freienstein, ein nach alter Art festes Golis an einem Berge, welcher der Bedberg genennet with und an den meiften Orten febr feil ift, lieget and pfalzischen Granze.

2) Beerfelden, thedeffen Buerfelden, Bauerfel den, Bayerfelden, ein Pfarrdorf, ift ein alter Di

3) Gammelsbach, ein Dorf mit einem Gift bammer.

4) Beffelbach, ein Dorf, wofelbst der Abt #

Umprhach das Gericht befetet.

5) Schellnbach, ein Dorf, mit einer Capelleun einem Gifenbammer.

6). Sengbach, ein Dorf, das in Ober : und lie der : Gengbach getheilet wird.

7) Roch acht Derter.

gebabt.

San Park

- 4. Das Amt Sürstenau.

1) gurftenau, ein altes Schlof im Dlumgat, ober in der Blumenau, die auch Rosenthal genennt wird, ift dur manngisches Lehn. Es ift ben diefer Drt ein Gifenfchmelzofen.

2) Steinbach, ein Dorf, mit einem Gifenbutte und Sammer & Wert, bat ehedeffen ein Ronnenfloft

3) Gutersbach ober Guttersbach, ein allt Dorf, mit einer Ufarrfirche.

4) Biltersklingen, ein Dorf, beffen eine balft Bilteroflingen schlechthin, die andere aber Silteroflin gen an der fort genenner wird; fene geboret mit alle Rechten und Rugungen dem grafticen Saufe Erbad, Bieff biefe aber dem Erzsift Mannz, und zu deffelben Obers imt Starkenberg; doch hat Erbach darinn die Wogten ind Centobrigkeit.

5) Langen: Brambach oder Brabach, Braubach,

in Dorf.

6) Ober Mosau, ein Dorf, das ehedessen eine pfaerkirche gehabt, und der Kirchsat hat der Johaniter Comthuren zu Worms gehöret.

7) Rebbach, ein herrschaftlicher Sof, ift ebebef-

en ein Pfarrdorf gewesen.

8) Rod vier Derter.

#### 5. Das Amt Reichenberg.

i) Reichenberg, ein Schloß an der Granze der bern Grafschaft Ragenellnbogen.

2) Reichelsheim, ein Pfarrdorf.

3) Berfurt, ein Dorf, das in Tircheund Pfaffens Berfurt abgetheilet wird; jenes hat eine kleine Kirche der Capelle, diefes gehöret dem Grunde und der Boge en nach, dem Stift zum heil. Geift in Beidelberg.

4) Gerspenz, ein Dorf, bas im Ober und Unters Berspenz eingetheilet wird, und an einem gleichnas

nigen Bach lieget. Es machet mit

5) Obers Reinspach, einem Dorf, einebefondere fent aus. Das Dorf Unter Reinspach ist ehedessen uldaisches Lehn gewesen, Churpfalz aber hat die Lehnsserrlichkeit von Fulda erkauset.

6) Roch acht Derter.

#### 6. Das Umt Schönberg.

1) Schönberg, vor Alters Schonenburg, ein Schloß, ist ein Paß aus der Bergstraße in den Odensvald. Unter demselben im That liegen Häuser, die in Odeschaften ausmachen, von dem die Cent oder hoche einliche Gerichtsbarkeit in die churs mannzische Amtöselleren Heppenheim gehöret. Schloß und Dorf sind Bensheim im Erzstift Mannz eingepfarret.

2) Elmshausen oder Elmanshausen, ein Du mofelbft Blevers gefunden wird, bavon Churpfali den Saufe Erbach den dritten Theil verliehen hat.

3) Ggdernheim oder Gadern, ein altes Dorf.

4) Grunau oder Gronau, ein Pforrdorf, ball giemlichen Bein.

5) Die Pfarrdorfer Reichenbach und Rimpa

welches lette abgesondert lieget. 6) Roch feche Derter.

7. Das Amt Ronit, welches besteht auf

1) Ronig, einem Pfarrdorf, das ein alter Di und dur manngifch Lebn ift.

2) Dem gurftengrunde, der nach Ronig ein

pfarret ift.

- 8. Das Umt Wildenstein, oder die Con Eschau, hat ehemals den Grafen von Rienes als ein pfalzisches Lehn zugehöret, ift auch im benfelben eine Zeitlang an das haus galtenfin verfest gemefen. Dach Abgang ber Grafen we Riened, ift es als ein eroffnetes Lehn an Chi Pfalz gefallen, und bon temfelben bem graffion Hause Erbach 1560 eigenthumlich überlass worden.
- 1) Wildenstein, ein Schloffeam Spefhart, unt welchem ein Dorf lieget.
  - 2) Efchau, ein Pfarrdorf.
- 3) godiftabten, auch Sofftabten, ein Dorf einer Rirche, ift nach Efcau eingepfarret.

Anmert. Der Glecken Blein : Beibach, bit 1721 gu diefem Amt gehoret hat, ift an das fürflich Haus Lowenstein Wertheim verfaufet worden. (f. obt die Grafichaft Wertheim.)

9. Die Zälfte der Zerrschaft und des Amtes Breuberg, davon oben ben der Graf-

chaft Wertheim gehandelt worden.

Unmerk. Das Umt Danneberg, Seeheim, hat as graftich, erbachische Saus 1714 an heffen Darmstadt verkaufet. Un der Burg Zabizheim und ihrem zugehör, hat das graftiche haus auch Antheil gehabt, as aber 1530 und 1664 an andere veräußert worden, ind jest vornehmlich von dem hause köwensteits Bertheim besessen wird.

## Die Herrschaft Limburg.

S. 1.

Don der eigentlichen Herrschaft Limburg, haben die homannischen Erben 1749 eine Charte erausgegeben, die im Atlas von Deutschland die 2ste, und aus den Messungen entstanden ist, die ie Herren der Grafschaft haben anstellen lassen, ber weit vollkommener senn konnte und sollte, als

e wirklich ist.

s. 2. Diese Zerrschaft liegt in Schwaben, nd ist von dem Herzogthum Wirtemberg, der drobsten Elwangen, dem Fürstenthum Ondzbach, nd dem Gebiet der Reichestadt Schwäbisch Hall mgeben, und ihre Größe mag 6½ Quadratmeism betragen. Die dazu gehörige Zerrschaft Ipeckseld, liegt in Franken, und ist von der gesirsten Grasschaft Schwarzenberg, Herrschaft Seinsheim, Grasschaft Castell, und dem Hocheift Würzburg eingeschlossen, über 2 Meilen lang, nd 1 bis 1½ Meile breit. Durch jene sließet der Err 2

lehnsinhaber, nebst ber Lehnschaft über alle Leh guter, Stude und Rechte, Ein- und Zugehorm gen, die dieselben besigen, nichts davon ausg nommen, als dasjenige Untheil, welches der w Juliana Dorothea Louife vermählten Gräfinn be Wurmbrand, gebohrnen Grafinn von Limbur Gaildorf, abstammenden Nachkommenschaft in Solms . Robelheim und Sachsen . Gotha . Ron an folden Bafallen und Lehnleuten befonders fommt. 3) Die den benden onolgbachischen Dbn amtern Creilsheim und Uffenheim nabe und begun gelegenen einzelnen Unterthanen, Lebnleute un Guter, zu Ober Speltach, Goldbach, Inger beim, Gollachostheim, Pfahlenheim, Berm Bergtheim und Senderzell, mit allen barauf he gebrachten Rechten, u. f. w. imgleichen bas gani Dorf Markertshofen; und die graflich-limburg schen fregen eigenthümlichen Unterthanen zu Unter Sontheim und Ummenhofen. Hingegen bi Brandenburg Dnolzbach an die graftich limbur gischen Allodialerben, zu einem mabren Reich Unter-After . Mann = und Beiber . Lehn, überla fen alle und jede limburgische reichslehnbare Ge rechtsame und Regatien, wie solche Namen haber mogen, und so viele berfelben in dem Reichsbei rathsconeluso von 1710 für unzweiselhafte Reich leben erklaret worden; nur allein den reichsleht baren Zoll zu Schwäbisch-Hall und Geißlinge unter den Thoren, und die dazu gehörigen benden Beleite in dasiger Gegend ju Duntheim und Beife lingen, ausgenommen, als welche fich das fürst liche Haus Onolzbach vorbehalten bat; doch follen Dit die den graflich limburgischen Allodialerben eigenbumlich zugehörigen Guter dafelbst zollfren senn.

. 6. 4. Die oft genannten gräflich = limburgi schen Allodialerben, der gaildorf=schmideseldontheim- und speckfelbischen Linien, mit welchen Diefer Bergleich errichtet worden, find gewefen: 1) Bilbelmine Chriffine, verwitwete Grafinn gu Solme - Affenheim, gebohrne Grafinn zu Limburg-Bailborf; 2) Maria Sophia Charlotta Wilhelmis sa Dorothea Friederita, vermablte Fürstinn gu Sobenlobe Bartenftein, wegen ihrer Frau Mut-er Chriftinen Magdalenen, verwitweten Landgrafinn zu Deffen . Sontburg, geb. Grafinn zu Limourg; 3) die graflichen Kinder und Erben ber Krau Amone Cophie Friederife wermitweten Gra. inn zu Lowenstein . Wertheim, gebohrnen Grafinn u Limburg Schmidefeld, Sontheim und Spect. eld; 4) die graflichen Rinder und Erben von Frau Friederike Auguste, vermablten Grafinn ju Schonpurg = Walbenburg, gebornen Grafinn zu Limburg= Schmidelfeld, Sontheim und Speckfeld; 5) Juiana Francisca, vermablte Bild. und Rhein-Brafinn zu Grumbach, gebohrne Grafinn von Proffing und Limburg; 6) Jahann Ludewig Voll-ath, Graf zu Lowenstein - Wertheim, im Namen einer Gemahlinn Friederife Bilbelmine Auguste, Brafinn von Erbach und Limburg; 7) Friedrich Ludewig, Graf zu Comenstein-Wertheim, als Graf zu Limburg ic. 8) Amalia Alexandrine Frieberite, verwitwete Grafinn von Rechtern, geborne Grafinn von Limburg 2c. 9) Christiane Raro. ine Benriette; Brafinn ju Gravenis, geborne . Gra. ærr 5

Grafinn zu Limburg zc. 10) Friedrich Ernf, Grafens von Wels und zu Limburg, zwo Eddin, Maria Kriederifa Amone Chrift. Glifab. Gleonor, und Wilhelmina Rarolina Francifca. Die erft bat fich mit bem Grafen Friedrich Phil. Rarl wi Pudler verheirathet, und ift 1765, ihre Loom Caroline aber 1787 ohne Nachfommen geftorbin Der Bater nahm hierauf sowohl nach dem orden lichen Erbfolgerecht, als wegen eines 1764 mi feiner Gemalinn errichteten Erbvertrags, Be von derselben Untheil an der Graffchaft Limbun Sontheim und Limburg. Speckfeld, in welchems Durch einen Befehl bes Reichstammergerichts # fchuget murde. Außer diefen haben an ben im burgischen Landen auch Untheil die von Juliant Dorothea Louise, gebornen Grafinn von Em burg Gaildorf, Gemalinn des Grafen Johann Wilh. von Wurmbrand, abstammenden Nad tommen von Solms - Robelheim und Sachste Seit ber Zeit bes Bergleiche, fo Gotha - Roda. ben fich in Unfehung der Allodialerben mancherle Beranderungen jugetragen. Der regierende Sit jog von Wirtemberg hat 1780, 1781 und 179 einige Landesantheile tauflich an fich gebracht.

S. 5. Die graflich limburgischen Allodialerhn führen wegen dieser Grafschaft auf dem Reichstauf im frankischen Grafencollegium zwen Stimma. Ben dem frankischen Kreise sind dem Hause Limburg 1589 auch zwen Stimmen verstattet; dochik daben bedungen morden, daß, wenn die Linien Speckseld und Gaildorf zusammen wüchsen, nur eine limburgische Stimme gesühret werden sollles. Ullein; 1721 beschloß der frankische Rreis, fernergin zwen Stimmen, unter bem Namen Limburg Specffeld und Limburg Gailtorf, ju verftatten. Un dieser, Die fener vorgebet, bat, vermoge bes ben (S. 3.) angezeigten Bergleichs, Brandensurg Dnolbach 3, bas übrige 4 aber hatten die on Juliana Dorothea, vermablten Grafinn von Eimburg . Gailborf, abstammenden Machtommen, Solms. Robelheim und Sachsen Botha Roba, jun aber ben Berjog von Birtemberg. Die gange Brafschaft giebt zu einem Romermonat 64 Fl., sämlich Limburg Gaildorf 20 Fl. 20 Kr. Limburg - Speckfeld 18 Bl. 48 Rr. und Limburg-Sontjeim 24 gl. 52 Rr. Bon biefein Matritularanchlage hat Brandenburg Dnolgbach, wie oben (5. 3.) gemeldet worden, 7 Fl. übernommen. Bu einem Rammerziel (mit welchem Brandenburg-Onolzbach nichts zu thun bat,) erlegt Limburg. Speckfeld 21 Rthlr. 591 Rr. und Limburg - Gail. borf eben fo viel.

. S. 6. Die Lande bestehen,

I. aus der eigentlichen Gerrschaft Lim-burg, die am Rocher lieget, und deren Reichthum in Solzungen und Diehzucht bestebet. Dasu gehöret

1) Das Stadtamt Gaildorf, in

Baildorf, ein Stadtwen in einem engen Thal am Rocher, von 1600 bis 1700 Menschen. Es hat 1404 von bem Raifer Ruprecht Stadtrechte erhalten. In ber Salfte deffelben, welche die gaildorfischen Berrschaften in Gemeinschaft befigen, und an welcher der Bergog zu Wirtemberg ein Untheil hat, ift ein altes Goloß, eine Regierung und ein Confifterium. der

## Die Herrschaft Reichelsberg

Die Zerrschaft Reichelsberg oder Reigh fpert, lieget zwischen den murzburgifde Städtchen Mub und Rottingen. Conrads von Brauneck Tode, dem Sochstift Bait berg anheim, welches sie tauschweise an das ho flift Burzburg überließ, diefes aber Conrad bet Beinfperg mit berfelben betehnte. 1521 verfauf te Catharine von Beinfperg, Gemablinn Gib fens Cherhard von Ronigstein, Diese Berichit und die halbe Stadt Aub, an das hochstift Win burg für 49300 Fl. in Golde. Im Jahr 1600 ficht das Sochstift megen derfelben eine Stimme ba bem frankischen Rreise, konnte fie aber nicht m halten. Nachmals belehnte es die Frenherren but Schonborn dergestalt mit diefer Berrschaft, daß fich des Litels, und aller Ehre und Burde, # por Alters die herren von Reichelsberg gehabt bedienen mogten, verfprach auch, diefelbeninalle Reichssteuern zu vertreten. Die Frenberren wie Schonborn melbeten fich bierauf 1684 ben ben frankischen Rreife, und suchten wegen Reichelsbeit ju Rreisstanden aufgenommen zu werden, meldit auch unter der Bedingung geschab, daß sie fit unmittelbare Guter anschaffen, und folche mit it nem verhaltnismäßigen Matrifularanschlage belt gen laffen follten. Allein, bas Bisthum Bury burg bezahlt die Romermonate und Rammerzieler megen

vegen vieser Herrschaft, und rechnet dieselbe mit u dem würzburgischen Oberamt Röttingen: es ühren also die nunmehrigen Grafen von Schönvorn nur die reichelsbergische Stimme auf Reichsund Kreis-Lagen, und haben den Licel davon, ohne vie Herrschaft selbst zu besissen. Auf dem Reichsage wird im fränkischen Grafencollegium auch eine Stimme wegen derselben geführet. Sie begreift

1. Reicheleberg ober Reigelfperg, ein Bergichlof,

n der Rachbarichaft bes Stadtchens Aub.

2. Die Dörfer Ballersheim, Burgrodober Bur, jenroth, Biberehren an ber Tauber, u. a. m.

## Die Herrschaft Wiesentheid.

dem Hochstift Wiesentheid, liegt zwischen dem Hochstift Burzburg, der Grafschaft Cakell, und den onolzbachischen Aemtern Brirenstadt und Rlein-Lankheim. Die Grafen von Dernbach, die dieselbe beselsen haben, sind 1697 usgestorben, worauf sie an eine Linie des schönsornischen Hauses gekommen ist. Die Grafen on Schönborn-Biesentheid haben wegen derselsen Sie und Stimme auf dem Reichstage im fransischen Grafencollegium und benm franklischen Freise, und entrichten zu einem Römermonat 4 Fl. Bas sie zu einem Kammerziel geben, sinde ich nicht. Die Herrschaft enthält:

1. Wiesentheid, ein Schloß und Dorf.

2. Die Dörfer Kirch; Schönbach, Jenkerndorf, ltschhausen, So warzenau, Breitensee, Michelsach, Ober: Sembach, Dunkelhausen.

7 26. 721.

Ypp

Die

## Die Herrschaft Weltheim.

Die Zerrschaft Welzheim, liegt in Schwe ben, und zwar im Berzogthum Wirten berg, am Bluf Lein, in der Nachbarschaft m Stadt Schomdorf und des Rlofters Lorch. trugen diefelbige ebebeffen die herren und nachm ligen Grafen von Limburg von den Bergogen Wirtemberg zu Lehn, daber fie diefen, nach jene Absterben 1713, beimfiel. Bergog Cberhard fr bewig schenkte fie 1718 der Braffinn Chriftine 29 belmine von Burben, die fie 1726 dem bochfuch lichen Saufe Wirtemberg, wieder zu Lehn aufrin jedoch wurde baben ausgemacht, daß ihr Brude Graf Wilhelm Friedrich von Gravenis, Diefelbig mit ihr gemeinschaftlich besigen follte. Dieseman stattete ber frankische Kreis 1727 auf ber Grafe bant Sit und Stimme; er erlegte einen Dam fularanschlag von 5 Fl. und hatte auch auf ber Reichstage Gis und Stimme im franklichen Gie fencollegium. Berjog Karl Alexander zu Wir temberg jog die Berrichaft wieder ein, und fie at bort nunmehr zu ben fürstl. Kammerschreiben Es rubet die megen berfelben benm fran Kifchen Rreife geführte Stimme; es wird auch ib rentwegen jest nicht jum Rreise gesteuert.

Der Drt Welsheim, oder, wie er auf den ganb

charten beißet, Welzen, ift ein Marktfleden.

# Die Herrschaft Hausen.

Die Serrschaft Zausen oder Zaussen, lieget im Umfange der Berrichaft Limburg, und estehet in dem Dorf biefes Mamens. Gie ift ein ianerisches Mannslehn, das nach Absterben der Brafen zu Limburg beimgefallen, und hierauf zurft einem Frenherrn von Dankelmann, bernach ber einem herrn von Bredom, ju Lehn gegeben porden ift. In dem Bergleiche zwischen Branenburg. Onolibach und ben limburgifchen Allo: ialerben, von 1746, ist dieses Sausen als ein on Chur Bayern ju Rittermannlebn rubrendes leichs - aftermannlehnbares Gut angeführet, meljes von dem fürftl. Hause Brandenburg - Onolge ach neu erworben worben, und bemfelben mit er hohen und niedern Gerichtsbarkeit und Jago uf feiner gangen Markung, fammt allen Rechten, Berechtigfeiten und Bugebarungen, angebore. Begen diefer Herrschaft wird zu einem Romermoat i Fl. zu ber Rreistaffe gegeben: ibr Befiger ber bat megen berfelben meder Gis noch Stimme enm Rreise.

### Die Reichkstadt Nürnberg mit ihrem Gebiet.

Mon bem Gebiet ber Reichsstadt Muruben bat fchon Blaeum eine Charte geliefert, it hernach Janffon unter feinem Mamen ausgegeben Joh. Bapt. homann hat von ber Stadt Run berg und der auf eine Meile umberliegenben & gend einen Profpect und Grundriß berausgegebit Matth. Ceutter hat funf anbere Blatter nade Rochen, die theils einen genauen Grundrif & Stadt Ruruberg, theils eine allgemeine Abb bung des nurnbergifchen Gebiece, theils ben num bergischen Begirt innerhalb ber fogenaunten Gran maffer, theils den fraifchlichen Bezirk der Festin und bes Pflegamts Lichtenau, theils ben Bei der Pflegamter Berrebrud, Reichened, Enge thal und hobenstein, vor Augen legen, und de Deffen jum Gebrauch des Magistrats verfertige aber lange gebeim gehalten worben. zwenten fteht, daß fie durch Chriftoph Scheure verfertiget fen. Diefe Charten find auch bei be Deliciis Topo geographicis Noribergenfibus finden. Eine andere Charte vom nurnbergifchen Gebiet, hat Tob. Conr. Lotter gestochen, und Albr. Car. Seutter zu Augsburg an das Licht ge Die neueste und beste aber von eben bie fem Gebiet, ift 1764 nach Matthai Ferdinant Cnopfe Zeichnung, von den homannischen Erbei gelit

geliefert worden, durch welche sich aber die durchl. brandenburgischen Sauser beleidiget gefunden, ihre Confiscation, und die Bestrafung des Berfassers and Berlegers verlanget haben. Es bat auch ein ogenannter Breunophilus eine hiftorifche und rechte iche Beleuchtung Diefer Charte, berausgegeben.

Ich beschreibe

1. Die Stadt Mürnberg selbst.

Wurnberg, Norimberga, ift eine hochgelegene, auf unterschiedenen Sugeln erbauete Stadt, in einer zwar fandigen, aber boch fehr gut angebauten, fruchtbaren, und wegen der vielen Luftichloffer, auch donen und großen Dorfer, febr angenehmen Gegend, an der Begnis, die mitten durch die Stadt hinfließet, und über die, außer vielen holzernen Brucken, auch feche fleinerne gebauet find. Ste ift mit gedoppelten Mauern, die mit vielen fleinen und großen Tharmen, and diese mit Kanonen versehen sind, und einem breis ten und tiefen Graben umgeben, beffen Umfang eine fleine Meile beträget. Die Angahl ihrer Gaffen, bestäufet fich gegen 200, und ber Saufer gegen 5000, und diefe find meiftens groß und von Steinen erbauet: allein, die Angabl ber Ginwohner ift ber Grofe ber Stadt nicht gemäß. Denn obgleich in vielen Saufern wen bis dren Saushaltungen wohnen, fo ift doch in ben meiften nur eine, und unterschiedne fieben unbewohnet, fo bag bier mahrscheinlicher Beise bochftens 20000 Menfchen vorhanden find. Der Magiftrat und faft ille Einwohner find evangelisch - lutherisch, boch find, wegen ehemaliger Unnahme des Interims, ben bem Sottesbienft viele romifch fatholifche Grbrauche bens behalten worden. Außer den zwen haupts und Pfarrs firchen zu S. Sebald und S. Lorenz, Die von Quas berfleinen ansehnlich erbauet find, und von welchen die zwente die größte, hochste und helleste ift, sind bier noch vier andere Rirchen, die ihre ordentlichen Pres

diger haben, und eilf Rirchen und Cavellen, in denn theils von Diaconis, theus von Candidaten gepredign wird. Ueberhaupt find in ber Stadt feche Predign, 35 Diaconi, und zwen Bicarii. Die menigen Refor mirten, Die bier wohnen, und einen eignen Bredign haben, halten ihren Goetesdienst vor der Stadt, i einem bagu eingerichteten Gartenhause; und in bin bernach anzuführenden beutschen Saufe, wird auchte romifch = fatholifde Gottesbienft verftattet. Die offente den Plate, werden von Springbrunnen mit metallenn Figuren gezieret, zu denen das Waffer aus dem Kifchbad in den Wafferthurm getrieben wird, aus welchem auchdi meiften großen Saufer und die fleinen Springbrunn in den fleinen Garten, bas Baffer befommen. dem Plat von der St. Lorenz Rirche fiehet der befit Die Stadt wird in 8 Theile, oder uneigentlich fop nannte Biertel, und 131 Sauptmannschaften, abge theilet. Diefe Theile find : 1) Das Viertel am Wein martt, bas in 12 (Gaffen) Sauptmannschaften bet theilet ift. Dier ift die Pfarrfirche zu G. Gebald, at der ein Prediger und acht Diaconi fteben, und in be vornehmlich das messingene Grabmal des heil. & balde, und des berühmten Ereutbergers Gemaldebet ber Erschaffung ber Welt, ju feben. Un ber ben ber felben befindlichen lateinischen Schule, fieben acht let ver. Die Augustinerfirche bat ein fünftliches Gewolbt. 2) Das Viertel am Milchmarkt, bas 14 Saupt mannichaften bat. bier ift die Reichsvefte, ein ell modifches Schloß auf einem Berge, in bem ber wit Ratheberr als Reichsschultheiß feinen Gis bat, und Castellan genennet wird. Die vornehmften Merfwit digfeiten deffelben find, die Raiferscapelle mit bemde ju gehörigen alten Thurm, die S. Walburgscavelle, S. Margarethenkapelle, die Sternwarte, und ber tiefe Brunn. Unweit ber Reichsveffe bat bas allt Schloß der Burggrafen ju Rurnberg geftanden, bas 1420 abgebrannt, und 1427 vom Burggrafen und Churftieften Friedrich an die Stadt verkaufet ift. Jest

A bafelbft ein Kornhaus, und an bemfelben ein funfe efigter Thurm und ein Gefängniß. Die Prediger-Der Dominicaner = Rirche und das Predigerfloster, arinn die sehr ansehnliche 1766 durch Ad. Rud. Soli ters tablreiche Bibliothef ungemein vergrößerte Stadte bibliothet ift, find nabe ben einander. Die G. Mos itscapelle ist auch hieselbst. 3) Das Viertel aufdem Bilgenhof, hat 14 Hauptmannschaften. rach neuer Urt erbaueten S. Egidienfirche, welche die chonfte in der Stadt ift, fteben ein Prediger und echs Diaconi. Es ift auch ben derfelben in dem ehes naligen Rloster ein Gymnasium, in dessen höhern Rlas en einige Professores, und in ten untern ein Rector sebst vier Praceptoren lehren. Die Abten, die ehedese en ben diefer Rirche gemefen ift, bat einen Reichsmas rifularanschlag von 40 Fl. gehabt, wird aber, vernoge Rammergerichtsurtheils voni 567, von der Stadt ine onere eximiret. 4) Das Viertel am Salzmarkt, at 22 Hauptmannschaften. Das von 1613 bis 1619 rbauete aber nicht vollendete Rathhaus, ift eines der anfehnlichften in Deutschland, ob es gleich, wie ber Plan eiget, nur aus dem Bordertheil beffehet, und in den Ziemmern findet man vortreffliche Gemalde. Ben Uns er Lieben Frauenfirche, fteben ein Brediger und zwen Diaconi. Bey dem großen und reichen Spital, in dem nie weniger als 400 Leute unterhalten werden, ft die Rirche jum b. Geift, die einen Prediger und fechs Diaconos bat, und die Reichsfleinodien (die 3 gu Machen befindlichen ausgenommen,)verwahret, namlich Rros ne, Scepter, Mantel, Schwerdter und Reichsapfel, Die aber nur regierenden Fürsten, aus alten gräflichen Saufern abstammenden Personen, und kaiserlichen Gesandten, gezeiget werden, woben fich die Unfosten bes Magistrats über 30 Fl. belaufen. Der Mantel bat unten einen rund umber gehenden Rand, welchem zwischen zwen Ginfaffungen von Berlen, eine alte arabifche Schrift von 41 Wortern mit Gold geftidet, gut feben, die ber Dofrath und Profeffor Cberb. Gera D 10 4

bard Tochfen am glaubwurdigften erflaret, und gegei get hat, daß diefer Mantel 1123 von sicilianischen Ara bern ju der Rronung Ronigs Roger von Sicilien ber fertiget fen, auch mahrscheinlicher Beife entweder bit R. Beinrich dem fechften, der ihn erbeutet habe, obe von Friedrich II, oder Conrad IV ten Reiche = Sun nien bepgefüget worden fen. Die dazu geborigen ber gegebenen Beiligthumer, namlich der Speer, mit de bes Beilandes Geite geoffnet worden, Dorne aus fin ner Rrone, und ein Stud von der Rrippe, Darinn als Rind gelegen, hangen boch in dem Gemolbede Rirde, in einer filbernen und vergolbeten Rifte, in de auch die Reichs - Rleinobien die Krone und der Scepta verwahret werden. Die lateinische Schule im Spital ist mit fünf Lehrern besetzet. 5). Das Viertel beydu Barfuffern, bat 21 Sauptmannichaften. Bier ifitte zwente Pfarrfirche zu G. Loreng, an ber ein Bredign und acht Diaconi fieben, und ben welcher eine latein fce Schule mit acht Lehrern ift. : Man findet bier aud die Barfugerfirche, ben welcher ein Findelhaus ftehn die Catharinenkirche, ben der ehedeffen ein Ronner Rlofter gewesen ift, die Rirche ju G. Martha, mit einem fleinen Sospital, die Rirche ju G. Clara, be ber ehebessen auch ein Ronnenklofter gewesen if und das Gebäude, oder das ehemalige S. Catharine flofter, in dem die hiesige 1662 gestistete Malerafate mie ihren Sit hat. 6) das Viertel am Rorimark, hat 17 Bauptmannschaften. Ben ber Rirche gu & Salvator, ift ebebem ein Rarmeliterfloffer gewefen Das Zeughans iftein großes gut eingerichtetes und moll versehenes Gebaude. 7) Das Viertel bey den Rap thaufern, bat 15 hauptmannschaften, und enthalten Rirche Marienzell, ben der ehedeffen eine Rarthau fe gewefen ift, und die zwolf Bothen-Capelle. 8) Da Viertel bey S. Blisabeth, hat auch 15 Hauptmann Schaften. Ben der G. Jatobstirche fieben ein Predi ger und brey Diaconi, und die baben befindliche latei nische Soule, hat drev Lebrer. Das deutsche Bans,

ft ber Sie ber Commenthuren Rurnberg, und in ber parinn befindlichen Rirche zu G. Elisabeth, haben die peutschen herren ihren Gottesdienst; doch halten die Diaconi ju G. Safob auch alle Tage Frubmeffe ober

Bethftunde in berfelben.

Die Einwohner find theils Burger, theils Gousermandte. Es tonnen blok Drotestanten Burger meren, Katholifen nur Schutbermandte. Die Burs jer find entweder geborne oder angenommene. jiefige Patriciat; hat, wie Christ. Ludw. Scheidt in einen historischen und diplomatischen Wachrichten on dem hohen und niedern Adel in Deutschland, 3. 183 nach dem Ranzler von Ludwig behauptet, 1107 feinen Unfang genommen, als R. Beinrich IV liefelbit auf einem Thurnier gewefen, und 38 burgeriche Kamilien in den Adelftand erhoben. Es beffreis et aber diefes, die fo betitelte grundliche Wiederles jung der Meynung, als ob der Patriciat zu thurns dera 1197 seinen Unfang genommen hatte, die 1762 n Schwabach auf vier Bogen in Quart gedrucket porden, und behauptet, daß bie nurnbergischen Das ricien lange vor gedachtem Jahr ben Abel gehabt jaben. Das genannte Jahr wird auch in von Murr Merkwurdigfeiten Rurnbergs &. 374 beftritten. Dem en wie ihm wolle, so hat dieses Murnbergische Patrisiat an forgfältiger Bewahrung feiner angestammten idelichen Barbe, fast vor allen andern Patriciaten in Deutschland vieles voraus. Die dazu gehörigen abes ichen Kamilien find: Tucher von Simmelsdorf, Solgichuber von Afpach, Schenrl von Defersdorf, Ebner oon Efchenbach, Saller von Sallerftein, Rreg von Rregenstein, Loffelholz von Colberg, Grundherr von Ultenthann, Geuder von Beroldsberg, Bomer, Muffel von Eschenau, Waldstromer von Reichelsdorf, Sarsborfer von Enderndorf, Welfer von Reunhof, Imhof von Belmfladt, Bolfamer, Furer von Beimendorf, Behaim von Schwarzbach, Stromer von Reichenbach, und Bugel von Diepelsdorf, aus welchen rathsfähigen 2005 Ra;

Kamilien die Rathsherren ordentlicher Beife erwäh let werden. 1788 im September erflarte der Me giftrat auch die Kamilien der Beller, Dran und Bolfern für rathsfähig, und nahm fle folglich indi Patriciat auf, welches Gelegenheit gab, daß die Ge nannten in gebruckten Schriften Die Rtage außerten bas Patriciat fen zu zahlreich, und falle beswegen ben Staate gur gaft. Stirbt eine ber genannten Ramilie and, fo find noch zwen abeliche Kamilien vorhanden, M benen eine in ber ausgeftorbenen Stelle fomint, namlia die Delhafen von Schöllenbach, und Pefler. Berichten und Memtern, fommen noch folgende Rami lien, namlich Des, Murr, Feger, Winfler w Mohrenfels und die Biaris. Der Rath zu Rurnben beftehet aus 34 abelichen, und acht Sandwerts-Rath berren, welche lette boch nur in gewiffen Rallen jug jogen werden. Jene theilen fich in 26 Burgermeifit, und acht alte Genannte. Die 26 Burgermeifter, beft ben aus 13 alten und 13 Jungen; alle vier Wochn regieret ein Alter und ein Junger. Die brengehn de Burgermeifter, find die fieben erften Rathebertm die das Septembirat, und die zwen alteften und bor berften berfelben, Lofungere, ober Duumviri, gent net werden, die wichtigften und gebeimften Sachen forgen, und oft allein figen, und die feche folgendu, melche die Appellationerathe find. Bon jenen werdt Die bren ersten Obristhauptleute oder Triumviri genet net, und find beständige faiferl. Rathe: ber erfte wi ihnen ift auch Reichsschultheiß, wohnet auf der Reich veffe, und wird ber Caftellan genennet. brenzehn jungern Burgermeistern sowohl, als ausdi altern, werden allerhand Hemter befetet, Die bernad porfommen. Die acht alten Genannten, werden ba unterschiedenen Memtern zu Deputationen gezogen Endlich geben auch die acht Sandwerker jabrlich # gemiffen Zeiten ju Rathe, welche find: die Golbidmit De, Bierbrauer, Rothgerber, ober Lederer, Schnet ber . Desger , Luchmacher , Becfer und Raridner, ппр

md biefe werden der fleinere Rath genennet. roße Rath, der aus 200 Perfonen bestehen foll, ift er Unsichuß der Burgerichaft, vom größten bis jum Leinsten Stande. Die Gerichte in Rurnberg find: Das Appellations, und Ober = Gericht, das Stadt, und She-Gericht, das land und Bauern - Gericht, Intergericht für geringere Schuldfachen, das Runfer: pericht für Injurienfachen; bas Korfigericht bes febaler Waldes, das Korftgericht des Lorenzer Baldes, end das Zeidelgericht in bem letten Balde. Memter find: 1) Das Schultheißenamt, ofungamt, mit beffelben Schausoder gahl: und los ing = Reffanten-Umt, 3) bas Landpflegamt als Oberert ber Pflegamter auf dem Landtage, 4) bas Rries jesamt, 5) das Obristvormund: und Kirchen-Amt, 5) das Bauamt, 7) das Zolle und Mauth-Amt, ) das Weißenbranamt, 9) bas Ungeldamt, 10) das Berfahamt oder Leihhans, 11) das Getraideaufschlags met, 12) bas Rugsamt für die Sandwerker, 13) bas Inschlitamt, 14) das Zinsmeifteramt, Schöpfen: oder Inquisitions-Umt, 16) das Stadtals riofenamt, 17) das Landalmofenamt, 18) das Amt es febalder Walds, 19) das Amt des lorenzer Walds. 20) das Spitalamt jum heil. Gerft, 21) das Rlofters mit G. Clara und Villnreuth, 22 die mendlische zwölf Bruderstiftung, 23) die landauerische zwölf Bruder-Tiftung, 24) das Pilgrimspital zu G. Martha, 25) pes Zeugamt, 26) das Raftenamt, 27) das Munge amt, 28) das Waisenhaus, oder Findel-Amt. Alle Diese Uemter find mit deputirten herren des Naths, Sonsulenten, Affessoren, Pflegern und Amtleuten befetet. Einige berfelben, namlich Rum. 17, 22 und 24 bis 26, find als Pflegamter auf dem Lande anzuses ben, weil sie ihre Gerichtsbarkeit auf bem gande bas ben. Es ift hier fein befonderes Confiftorium, fondern der Magistrat übet in Sauptsachen alle Consistorialrech= te aus, und ziehet die in der Stadt befindlichen fechs Brediger in wichtigen Borfallen zu Rathe. Die meis sten

fen Geiftlichen in ber Stadt find an bas Scholardu und Rirchenamt, und die, welche am Spital fteben, an den Oberpfleger beffelben, namlich an ben erftet Ratheberrn auf ber Reichsveste, als an ihre erfte Infan gewiesen. Die meiften Landpfarrer find an bie Mfles amter, und fiebzehn Pfarrer an das landalmofenant gewiesen. Das Stadtgericht richtet die Chefachn, und die theologische Kacultat zu Altorf, weihet die new en Geiftlichen ein. Der Rriegsftaat ber Stadt, beffe bet in acht Compagnien ju guß, beren jede in Rit bensieit 100, in Kriegszeit aber 185 Mann fart i in zwen Compagnien Ruraffirern, jede von 85 Mant und zwer Compagnien ausgedienter Goldaten. Die 226 Mann ausmachen. Uns ber Burgerschaft merbe 25 Rahnen, jede von 4 bis 400 Mann, in den Baffn gehalten, und ju benfelben fommen noch 200 Confib ler, zwen Compagnien Bürger=Reuter, und zun Compagnien Dragoner, welche lette in Friedensint ber Reffung Lichtenau jur Befagung bienen.

Ich will des großen Ruhms, den fich von langu Reit ber viele Marnberger in der Maler und Rupfer fecher=Runft erworben haben, nicht gedeufen. fonden nur der Menge ber geschickten und fleißigen Runfin und Sandwerksleute (126 unterschiedene Arten,) a wabnen, bie aus Elfenbein, Solg, Gifen, Stablum Meffing, ungablige funfiliche Dinge um febr geringe Preis verfertigen, welche durch die gange Belt gefile ret werden, und der Stadt zwar nicht mehr fo viel all ebebeffen, aber boch noch etwas beträchtliches einbrin gen; wie fie benn eine ber vornehmften Sandelefide in Deutschland ift. Der hiefige von Joh. Bapt. De mann angelegten und weit beruhmten gandchartes mertstädte, hat die Erdbefdreibung vieles zu perdan fen. Der Bau fehr guter Gartengemachfe und Gemile, ift ben diefer Stadt ungemein groß und mufterbaft. Bor teiner Reichsfladt find so viel Bucher und Schriften porhanden, als von diefer.

Die nurnberger find urfpraugliche Norifer, bie hre Beimath verlassen, sich in dem alten Rordgau itedergelassen, und das Castrum Noricum, erbauet aben. Bon ber Stadt Murnberg bat Lambertus Schafnaburgensis die alteste Rachricht, als der benni fahr 1072 foreibet: Clara er celebris valde his temporibus per Galliam erat memoria sancti Sebaldi in Nürnberg. Tes ift mahricheinlich, baf die Sadt weder u bein Derzogthum Branten, noch zu bem Bergogthum Schwaben geboret habe, fondern unmittelbar bem Kaifer unterworfen gemefen fen, daber fie auch Rai-er Lotharius an Bergog Beinrich den Stolzen, Berog Beinrich bes Lowen Bater, bat verleihen tonnen. Die Raifer Rarl IV und Wengel, haben versprochen, ben dem Reich ju erhalten. Gie bat auf bem Reichstage int reichsstädtischen Collegio auf ber fcmas bifchen Bank die britte, benm franklichen Rreife aber buf ber Reichsflädte Bank bie erfte Stelle und Stimme. In ber wormfer Reichsmatrifel, ift Die Stadt weinem Romermonat auf 1480 Kl. angesetet worden, welche Summe ungefahr ben febenten Theil des Unschlags bes gangen franklichen Rreifes ausgemachet. Mis diefer 1678 beruntergefetet worden, hat Rurubera auch ein Drittel erlaffen bekommen, und ift auf 986 Fl. gefebet, woben fie in dem vorhingedachten Berbaltniß geblieben. 1701 murden ihr nur 796 Gl. zuerkannt, 1720 aber wurde ihr Unschlag auf 828 Kl. erhöhet. Diefen neuen Unschlag erlegte fie bis 1738, von ber Beit an aber hat fle fich nur jum fiebenten Theil ber gemeinen Rreibanlagen verfteben wollen. Bu einem Rammerziel giebt sie 2030 Athlr. Das Gebiet ber Stadt ift anschnlich, und ihre gesammten Ginfunfte werben ungefahr 2 Millionen Gulben betragen : doppelte Losung ber Burger aus ber Stadt und ihren Borftabten, 1,350000 ffl. der Burgergrofchen, bas Weinungeld oder die Accife, ber Bou, und der Ges traide Aufschlag, ein paarmahl 100000 Fl. und ans dem Gebiet etwa 500000 fl. 1784 im Februar richtes te ber boch angeschwollene Kluß eine große Berwustung

in der Stadt an.

Die nachfte Gegend nin die Stadt, ift von Linin umgeben, die aus Ball und Graben besteben, und i benen gegen Weften zwen Schangen find, welche il Bern: und Stern : Schanze genennet merben.

#### 2. Das Gebiet der Stadt.

I. Der sogenannte nürnberger Rreis oht Bezirk, den die Flusse Schwarzach, Pegnis un Schwabach einschließen, welche die Murnberga Granzwaffer nennen. Er begreift zwen anfehn che Reichsmalber, Die der Sebalder = und lo renzer = Wald genennet werden, und aus Sich ten besteben; jener ift zwischen ber Schmabin und Pegnis, diefer zwischen ber Degnis und Schwarzach. Gin jeder ftehet unter einem babon benannten Umt, und bende unter dem Balbamt ober Forstgericht zu Rurnberg.

Auf der Seite des sebalder Walds, ist #

Bemerten :

1. Grandlach, ein Marktfleden und Schlof at Bach Grundlach, der adelichen Familie Pfinging bil Benfenfeld guffandig, Die auch bas nabgelegene Don

Reuttes befiget.

2. Beroldsberg, ein Marktflecken und Solos Diefen Ort haben zur Zeit Kaifers Friedrich II Die Am monen befessen, von denen er an die Grafen von Ro fau, und bon diefen an die Burggrafen zu Rurnbei gefommen. Burggraf Friedrich gab ihn dem pomme riften Bergog Suantibor, mit feiner Tochter Unna nebft andern Dertern, jum Beirathegut mit. wurde er an die geuderische Familie verkaufet, dieift noch befiget. Die abelich genderische Fraisgerichts barfeit über diefen Ort und einen unliegenden Diffria De

der außer andern Dertern, auch ben folgenden begreifts vill man markgraflich = brandenburgischer Geits nicht ertennen.

3. Ralchrent, ein Pfarrdorf und Schloß der Sal-

er von Sallerstein.

4. Teuhof, ein Schloß und Dorf, und Beerbach, in Pfarrdorf, gehören den von Welfer, welche die

raibliche Obrigfeit über diefe Derter ausüben.

Auf der Seite des Lorenzer Walds, liegen auch biele, den Patricien zu Mürnberg zugehörige, und moere Derter, als Fischbach, ein Pfarrdorf und Schloß, woselbst die Unterthanen mehrentheils den Harsdorfer von Enderndorf zugehören; Wögeldorf; in Pfarrdorf; Pillnreuth, ein ehemaliges Kloster, ans dem Kloster. Unit S. Clara zu Rürnberg einverleibet st. a. m.

Bon den Gerechtsamen der Stadt Rurnberg in der boftmarkt Surth, ift oben bepm Fürstenthum Onolge

ach gehandelt worden.

5. Seucht, ein Mbrktflecken mit einer Pfarrkirche, ft das Saupt aller Zeidler (Lente, die Erlaubniß hasen, Bienen zu ziehen, und Honig zu sammlen,) und Zeidelgüter; das Zeidelgericht aber wird in causis reatibus, wenn Strett über Zeidelgüter vorfällt, zu Rürnsterg gehalten.

II. Folgende Pflegamter, die, (Wohrd und Bostenhof, und die Weiberhospicaler, die dem Zosungsamt untergeben sind, ausgenommen,) un-

er bem Landpflegeramt fteben.

1. Innerhalb ber Linien, welche die nachste

Begend der Stadt Murnberg umgeben.

1) Das Pflegamt Wöhrd, in dem Marktsteten Wöhrd, der an der Pegnis lieget, und eine Borstade von Rürnberg abgiebet. Bep der hiesigen Pfarrkirche behen ein Pfarrer und ein Diaconus. Diesen Ort hat Friedrich I, Churfürst zu Brandenburg und Burggraf u Rürnberg, an die Stadt Kürnberg verkauset. Just dem

bem Pflegamt Bohrd gehöret auch bas Dorf Bud, wofelbft aber auch einige markgraffich = brandenburg fce Guter find.

2) Das Pflegamt Goftenhof, in dem großen file den Goftenhof, der auch als eine Vorftadt von Rim

berg anzusehen ift.

Pfarrfirche, und einem Kirchhof, der viele anfehnlichende merkwürdige Denkmaler enthält. Das Sosiul hat sein eigenes Psiegamt über seine Unterthanen mie Guter.

4) Un der Pegnit find Cafernen gu finden, # Denen Soldaten wohnen, die ihren eigenen Pfarr

haben.

2. Außerhalb der Linien.

1) Die Weiberhospitäler S. Leonhard, S. Pem und S. Jobst, ben welchen Pfarrfirchen find. Si haben ihre eigene Pflegamter über ihre Unterthann und Guter.

2) Das Pflegamt Altorf, in welchem

(1) Altorfoder Altdorf, eine kleine Stadt bil 208 Reuerstellen. Sie hat eine große Strafe, die bit Markt heißet, und unterschiedene fleine, welche ala burch baufige Diffpfühen unangenehm gemachet me den. Ben der Afarrfirche ift allezeit ein Professor de Theologie Drediger, und die zwen Diaconi find and oft theologische Professores. Das Schloß ift ein alte fleinernes Gebaube mit zwen großen Sofen, in mel den ber altorfische Pfleger wohnet. 1575 wurde bit ein Gpinnafium angeleget, bas 1578 bom Raifer ale Demische Frenheiten erhielt, 1580 eingeweihet, un 1622 tu einer Universität erhoben murde. Das schom Universitatsgebaude, bestehet aus einem bren Stod mert boben Mittelgebaude, und zwen Rlugeln, enthalt Die beträchtliche Universitatsbibliothef, die Bibliothet auch Runft = und Raturalien = Rammer, bie D. Chro ftoph Jacob Trew der Universität geschenket bat, einen

ratomifchen Schauplas, und ein Laboratorium Chiicum; es ift auch auf dem Mittelgebaude eine Stern: arte, Außerhalb der Stadt, ift ein großer medimifcher Barten, der mit vielen feltenen und erkwürdigen ausländischen Pflanzen verseben id wohl unterhalten wird. Altorf ift ein alter Ort. ffen icon in Urfunden vom Jahr 912 gedacht wird. r gehörte bor Alters ben Grafen bon Raffau, bon elchen er an die Burggrafen zu Marnberg fam. uragraf Friedrich gab ihn 1396 seiner Tochter Anna it, die an ben pomuierischen Bergog Suantibor vers ablet wurde. Das herzogliche Saus verkaufte ihn 193 an den Pfalzgrafen Ruprecht, ber nachmals Rais : ward. Er blieb ben den Pfalzgrafen bis 1504; ba falgeraf Ruprecht in die Acht erflaret, und unter deren Reichsffanden auch der Stadt Rurnberg die ollziehung berfelben aufgetragen murde, tie außer ideren Dertern auch die Stadt Altorf einnahm, die e, so wie alles Eroberte, zuerkannt wurde, und die auch in bem 1521 mit ben Pfalgrafen getroffenem ergleich eigenthumlich behielt. 1448 murde fie vom tarkgrafen Albrecht bestürmet, und halb ausgebrannt. n sechsehnten Jahrhundert ift fie einigemal eingemmen, und 1553 vom Markgrafen Albrecht dem angern größtentheils eingeafchert worden. (2) Rasch, ein Pfarrdorf an der Schwarzach.

bem die von Welfer Untheil haben.

(3) Die Dorfer Rotenbach und Weiffenbrun.

(4) Grunsberg, ein Schlof der von Saller.

(5) Alltenthann, ein Dorf von 24 Unterthanen, n welchen die Grundherren 17 fauflich an fich ges acht haben. Bor Alters hat es bloß Thann gebeis n, und die von der Thann haben ihren Gis bafelbft habt.

3) Das Pflegamt Lauf, begreifet einen Theil des

balder und lorenzer Waldes, und enthält:

(1) Lauf, eine fleine Stadt an ber elche ein Schloß und 237 Feuerstellen bat. Sie ift 7 Th. 721. foon fcon vor 1253 eine Burg mit einem Markt, die 136 eine baperifche Mingftatt gewefen. Gie wird ben Sin lungen im bayerifchen Saufe allezeit genennet, But ift alfo fein Eigenthum der von Lauffen oder Rothenberg und der Edlen von Schluffelburg, gewefen. fie pfandweife an die Burggrafen von Murnberg, 13 erblich an die Churfurften ju der Pfalz, 1351 an De men, 1390 wieder an Pfalz, und endlich 1504 mur fe von der Reichsfladt Rurnberg, auftaiferlichen fehl, erobert, und 1501 von dem Ufalgarafen Albrid an diefe Stadt vollig veraußert.

(2) Leimburg und Rückeredorf, Pfarrdorin

(3) Peringersdorf, ein Pfarrdorf und Soll ber Tucher von Simmeleborf.

(4) Unterburg oder die untere Burg, Schloß ber borreriichen Erben, bas vor Alters i faiferliches Bald : und Jagd Schloß gewesen iff, mit nige bafelbft ausgefertigte Urfunden Raifers Wen befagen.

(5) Brunn, ein fleines Dorf, unweit ber !! thenbach, ben welchem vor Alters auch ein faiferlich Wald und Jagd-Schloß gestanden hat, das 1410 Rriege Margrafens Albrecht gerfioret worden.

4 Das Pflegamt Berrsbruct, ift unter allend aroffefte; denn feine fraisliche Dbrigfeit erftredti über vier Pfleganiter, welche find:

(1) Das Pflegamt geresbruck, in welchem a. Berrabruck, eine fleine Stadt an der Bean die ein Schloß und 225 Feuerfiellen, nach Walden if gedruckten Befchreibung,214 Baufer, und ungefahr ig Einwohner hat. Diefer Ort fam 1010 von R. 5 rich II an B. Bamberg, welches 1057 bestätiget mui R. Beinrich IV ließ ihn 1057 ummauern, und gabil 1060 die Markt = Munt > und Boll-Gerechtigfeit, 1297 begnadigte ihn Rudolph Pfalzgraf ben 96 mit eben denjenigen Rechten und Frenheiten, Die Stadtchen Reumark von ihm erhalten batte. fen ift bier eine dem Rlofter Bergen ben Reuburg 4 er Donau zugehörig gewesene Probsten gewesen, welse die Pfalzgrafen ben Rhein. 1529 an die Stadt Ruruserg verkaufet haben, und nun dem Rastenamt das lost einverleibet ist. Die Rurnberger haben diesen et (1353 heißet er zum ersten mahl eine Stadt,) dem die Acht erklärten Pfalzgrafen Ruprecht abgenomsen, und nachmals behalten.

b. Alten Sittenbach, ein Dorf mit einer Filials

rce, die zu herrebrück eingepfarret ift.

c. Pommelsbrunn und Halfeld, Pfarrdorfer.

d. Rirchen Sittenbach, ein Pfarrdorfund Schloß, is die Familien Bolfamer und Pfinzing als ein Fidesminis besitzen. Zu dieser Pfarre gehören die Filiale ber-Arumbach und Alfaltern.

e. Vorrach, ein Pfarrdorf und Schloß der van icheurl, das an der Pegnig, theils zu diesem Pflegent, theils zum Landpflegamt Belden gehoret.

f. Eschenbach, ein Pfarrdorfund Schloß, das den

n Ebner gehoret.

g. Reichenschwand, ein Pfarrdorf und Schloß r von Kurtenbach, auf einer Insel in der Beanis.

h. Senfenfeld, ein Pfarrdorf, von dem zwey prittel nebft dem Schloß der Famile Pfinzing, ein prittel aber dem Kloster Engelthal zugehöret. Das ichloß ist bobeimisches Lehn.

#### (2) Das Pflegamt Reicheneck, in welchem

a. Reicheneck, ein hohes Bergichloß, das vor lters einer ansehnlichen abelichen Familie gehörtez e das Schenkenamt am baperischen Sof perwaltete: aiser Karl IV hat es 1355 von den Berzogen in Bayen an die Krone Böheim gebracht, und hernach R. adwigs Sohnen wieder Pfandweise eingeraumet, und ist ist es an Nürnberg gefommen.

b. Sappurg, ein Schloß und Pfarrdorf, ju beffen

irche bas Filial Reinspach gehöret.

c. Sorrenbach, ein Pfarrdorf.

fenn, und auch auf die nachsten Bermanbten fallen folle. Nachgehends ift es in einige Theile gertheilet worden, welche die Stadt Rurnberg nach und nachan sich gekaufet hat.

(9) Das Pflegamt Lichtenan, bas von benvor bergehenden abgefondert ift, und mitten im Furfien

thum Onolgbach lieget. Darinnen ift

1. Lichtenau, ein Marktsleden, auf einer Insein der Regat, mit einem festen Schloß, der vor Weters den von Haideck zugeföret hat, die ihn 1406 dem Rath zu Rürnberg, nebst seinem Zugehör, verkausten Markgraf Albrecht nahm das Schloß 1552 ein, und ließ es schleisen, die Stade Rürnberg aber ließ es wie der herstellen, und es hat seine eigene Besatung.

2) Immeldorf, ein Pfarrdorf.

#### Die Reichsstadt

# Mothenburg ob der Tauber mit ihrem Gebiet.

#### 1. Die Stadt felbst.

Berge, und bekömmt das nöthige Wasser auf einem Berge, und bekömmt das nöthige Wasser aus der Tauber, vermittelst eines Druckwerks, durch web des es den Berg hinangerrieben wird, und hierauf gerade an dem sogenannten Klingenthurm hinansteigts muß, von welchem es wieder herabfällt, und dro Springbrunnen in der Stadt verursachet. Die Stalt ist mit Graben und Mauern umgeben, in welchen let ten Thürme stehen. 1784 hatte sie 749 Häusten 206 Rebengebäude, 154 Scheuren, und der öffentlichen Gebäude waren ungefähr 80. Die Einwohnstefennen sich zu der evangelische lutherischen Lehre. Et

#### Die Reichsfr. Nothenburg ob der T. 1095

Ind bier fünf Rirchen, unter welchen die Pfarrfirche

u S. Jatob die hauptfirche ift, an der ein Superinendent fichet. Das Bomnafium bat fieben Rlaffen, und eben fo viel Lebrer. Ben bemfelben merden gwolf Mumni unterhalten, die einen Canditaten des Prerigtanits zum Inspector haben. Der hiefige Johannis erhof, wird von einem Berwalter 6 . ohnet. beffen bestand das Stadt-Regiment aus lauter Patris iern, 1441 aber verschafte fich auch bie Burgerschaft Untheil daran, die Patricier find auch größten= heils ausgefforben. Die Stadt hat farten Acferban and gnte Biebjucht, es merben auch grobe Tucher in verselben gewebet. Der Rath wird in den innern und iußern abgetheilet, und jener wird aus diesem erwähet. Der innere, besteht aus 16 Personen vom gelehren Stande, der außere aus 40 Perfonen, unter benen Burgermeifter find, die alle halbe Jahre in der Regierung abwechfeln. Die 8 Memter, befeget der innere ind anfere Rath gemeinschaftlich. Das Rathhaus ift in ansehnliches Gebäude. Die Stadt hat gur Befagung 80 Infanterissen und 30 Reuter. Die Stadt ft ein fehr alter Ort. Es hat vor Alters Grafen von Rothenburg gegeben, deren eine Linie fich von dem hemaligen Schloß und nunmehrigen Ritterftift Comburg benennet hat. Man leitet diese Grafen von einem oftfrankischen Bergog Godbert ab: allein, von ben neuern Stammtafeln ihres Geschlechts ift wenig zu hals en, zumal da bekannt ift, daß vor Alters noch meh: ere frankische Grafen aus unterschiedenen Saufern aur blog um deswillen, weil fie ju Rothenburg ihren Bohnsit gehabt haben, Grafen von Nothenburg ge= nennet worden find. Es ift aber das Geschlecht der Brafen von Rothenburg um das Jahr 1110 mit Gra= fen-heinrich ausgestorben, der die Stadt Rothenburg bem Reich übergeben bat. Die Raifer Conrad IV und Ludewig haben fie an das Haus Bohenlohe verpfanz det: das lettemal aber hat fie fich felbst wieder gelbset, auch 1335, vom Raiser Ludewig eine Bersicherung 3 1 1 4 erbat=

erhalten, doß sie nicht wieder verpfändet werden solle, welches auch die Kaiser Karl IV und Wenzel verspreschen haben. Die hier gewesene Reichsvogten, hat Kaisser Kuprecht der Stadt erstich für 8000 Fl. verpfänsdet, und heinach gar überlassen. Sie hat auf dem Reichstage im reichsstädtischen Collegium auf der schwädischen Pank die achte, und benn franklischen Kreise auf der Reichsstädte Bank die zwente Stelle und Stimme. Zu einem Römermonat giebt sie 130 Fl. vermöge eines Reichsconcius von 1736, zu dem Kreisaber giebt sie nach dem Conventionalfuß, jedoch mit Protestation und Reservation, 148 Fl. und zu einem Kammerziel 162 Rthlr. 32½ Kr.

#### 2. Ihr Gebiet.

Man siehet es auf der chapuzetischen Charte von der Brasschaft Hohenlohe, und auf der vetterischen Charte vom Fürstenthum Onolzbach, am besten. Es ist gutentheils mit einer 1413 angelegten Landwehr umgeben, die aus einer lebendigen Hede, Graben, hohen Thürmen, und an einigen Orten aus Seen, Bergen und Holz bestehet. Es sind aber die meisten und wichtigsten darinn besindlichen Dörfer vermischter Herrschaft. Das ganze Gebiet bestehet aus zwen Theilen, eines wird Iwergmeier, das andere Gau, genennet. In jedem sind Würgermeister Landvögte. Die Landstrassen sind gute Dammwege. Von 28 Vertern sind vornehmlich solgende zu bemerken.

1. Das Siechenhaus, eine Viertelftunde von der Stadt, welches feinen eigenen Pfarrer hat, ber inder Stadt wohnet.

2. Detwang, ein Pfarrdorf im Tauberthal, deffen Einwohner meistens Burger ber Stadt sind. Die Pfare

The state of the s

#### Die Reichsst. Rothenburg ob ber T. 1097

Pfarrfirche wird von den benden Diaconen der Saupt-

firche ju G. Jacob, verfeben.

3. Gebfattel, ein Dorf an der Tauber, woselbst die Stadt den dritten Theil der Unterthanen, und die hohe und fraischliche Obrigkeit hat: die übrigen Untersthanen gehören dem Ritterstift Comburg, welches hier ein Bebaude zur Wohnung für seinen Amtmann hat.

5. Die Pfarrdorfer Schweinsdorf, Morlbach, Steinsfeld, Ohrenbach, Adelshoffen, Gattenhoffen, Windelspach, Steinach, Bettwar, Weusig

und Scheckenbach.

- 5. Obers und Unterstordenberg, zwen geringe Weiler, die das Gedächtniß der ehemaligen Derren von Nordenberg erhalten, die des heil. Köm. Reichs Erbfüchenmeister gewesen sind, und zu Ober-Nordenberg ein Schloß gehabt haben, das 1408 auf Befehl Raisers Nuprecht abgebrochen ist. 1407 verkauften sie das Schloß Nordenberg, nehst den umliegenden dazu gehörigen Dörfern, als Schweinsdorf, Hardersbofen, Steinsfeld, Windelsbach, an die Stadt Rosthenburg.
- 6. Endfee, Ense, Ensenheim, ein Beiler an einem Landsee, hat vor Alters ein Schloß gehabt, zu welchem eine ansehnliche Herrschaft gehöret hat, deren alte Besißer Pannerherren gewesen find. Sie ist theils von ihren Inhabern selbst veräußert worden, theils nach derselben Absterben an das Haus Hohenlohe gekommen, und von demselben 1367 an die Stadt Rothenburg verfaust worden. Das Schloß hat Raiser Ruprecht-1408 zu zerstören besohlen.
- 7. Unter : Gailnau, ein Pfarrdorf, dem Raisfer Karl IV 1373 Stadtrechte vergönnte: es ist aber ein Dorf geblieben. Nahe daben liegt Ober : Gailnau, welches ehedessen ein sehr festes Schloß gewesen ist. Diese Derter haben ehemals die Grafen von Hohenslohe besessen, 1406 aber hat sie Graf Johann von Hoshenlohe an die Stadt Rothenburg für 9000 Kl. vers

8115

fanft. In eben biefem Jahr mußte bas Schlof auf Raifer Ruprechts Befehl abgebrochen werben.

8. Seldened, ein Schloß, nicht weit von der Tauber, hat die Stadt Rothenburg 1404 vom Burg grafen Friedrich zu Nurnberg für 8000 Fl. erfauft.

9. Reinsburg, ein Schloß, nicht weit von Raibad.

## Die Reichsstadt Windsheim mit ihren Unterthanen.

Sigindeheim, eine Stadt an der Aifch, von 7 66 800 Saufern, und ungefahr 4500 Menscha wird hanpefachlich in die innere und außere abgetheilt, ift evangelisch: lutherisch, bat eine Pfarrfirche, eine Bofpitalfirche, und eine gute lateinifche Conle. Adm bau ift bier die Bauptfache, ber Weinbau ift gering. Das Stadtregiment wird von einem Oberrichter und 24 Rathsberren verwaltet, die fich in das innere und außere Collegium theilen; in jenem figen drengehn, in biefem zwolf Perforen. Bender Oberhaupt ift eine von ben vier Umtsburgermeistern, die alle Bierteljahr in der Regierung abwechseln. Daß die Stadt ein un alter Ort fen, erhellet daraus, weil fie fcon in einn Urfunde R. Ludewigs I vom J. 822 als eine Villa bor kommt; fie wird auch in einigen alten Urfunden ville Ihr alteftes befanntes Brivilegium, regia genennet. M vom Kaifer Adolph vom Jahr 1295. Im vierzehn ten Jahrhundert war fie an die Burggrafen ju Rum berg verfeget, lofete fich aber felbft, und erhielt biet auf 1360 vom R. Rarl IV die Berficherung. nicht wieder verpfandet, fondern benim Reich erhalm merden folle, welches ihr auch Raifer Bengel verfichet Sie bat auf bem Reichstage im reichsfladnifon Collegium auf ber schmabischen Bank die ein und zwan zigste, und beym frantischen Rreife auf der Reiche Rädte

#### Die Reichsstadt Schweinfurt. 1099

ftäbtebank die dritte Stelle und Stimme. Zu einem Rommers ziel 36 Athle. 8 Kr. Im sechzehnten Jahrhundert sind die meisten franklischen Kreistage darinn gehalten worden.

Man hat eine Landcharte, welche die homannischen Erben zu Rurnberg 1760 unter bem Litel: Winds: heim, und was zu dieser Reichsstadt gehöret, nebst den übrigen angranzenden Ferrschaften, herausgesgeben haben; es ist aber nicht umgränzet, weil die Stadt kein eigentliches Gebiet, sondern nur in 25 Dörsfern ein paar hundert Unterthanen hat, doch gehört ihr das Dorf Illesheim, und ihre Feldmark ist mit hohen Wartethurmen umgeben.

#### Die

# Reichsstadt Schweinfurt, mit ihrem Gebiet.

#### 1. Die Stadt selbst.

chweinsurt, in alten Urkunden Svinsord, Swinfurt, wird gemeiniglich auf lateinisch Suevosurtum, wer Trajectus Suevorum, genennet, weil die Schwaben hieselbst eine Furt über den Mayn gehabt haben sollen. Ueber diesen Strom ist hier eine steinerne Brücke gebauet. Die Stadt ist der evangelischen Lehre zugethan, und die vornehmsten Kirchen sind die Pfarrfirche, und die Kirche benm Hospital. Es ist hier ein Symnasium, das nach seinem Stifter, dem schwedischen König Gustav Adolph, Gustavinum genennet wird. Von den zwen Pralatenhösen gehöret einer dem Rloster Eberach, und der andre dem Rloster Bildhausen, die bende im Hochsist Würzburg liegen.

#### 1100 Der franklische Kreis.

Bor Alters ift bier ein faiferliches Landgericht und ber frantische Oberhof gewesen. Der noch vorhande ne faiferl. Reichsvogt wird von dem Rath ermablet, und bierauf von bem Reichshofrath im Ramen bes Raifers mit der Reichsvogten belieben. Der Rath be fehet aus 24 Perfonen, unter denen 2 Burgermeifer find. Diefe letten, 4 Rathe und 6 Gerichte ben ren, machen das Stadtgericht und den inneren Rat aus. Das Regiment eines Burgermeifters, mahreten halbes Jahr. Außer biefen find noch 12 Rathe berren, Die fich alle Gerichtstage in ben Rath einfinden, 12 andre aber (ber Bufas genannt,) werben nur in mich tigen Fallen jugezogen. Den Stadtrath ermablet bit Stadt. Die Stadt hat eine fehr große Relomati, treibet Acter und Bein-Bau, und Biebjucht. vor Alters eine villa regia, gemefen. Die deutschen Ronige und romifen Raifer haben Mart- und Burg. Grafen bieber gefetet, Die in und ben ber Stadt be trachtliche eigene Erbauter gehabt, und von welchen ber lette, Namens Eberhard, Bifchof ju Gichitetige wefen; ihre eigenen Guter aber find gegen bie Reichs auter ju Greding eingetaufchet, u. an bae Reich gebracht worden. Die Gtadt ift von ben Konigen und Raifern Albrecht, Beinrich und Ludewig, an die Grafen von Benneberg, und von diefen wieder gur Salfte an das Sochflift Bu: jburg verpfandet worden, bat fich aber felbft gelofet, und hierauf 1361, 62 und 68 bom & Rarl IV, 1387 bom Raifer Wengel, 1407 vom Raifer Ruprecht, und 1417 und 31 vom Raifer Sigismund, Bernicherungen erhalten, daß fie nie wieder verpfandet werden folle. Gie unterhalt 50 Goldaten in guter Mon Auf dem Reichstage hat fie im reichsftädtifden Collegium auf der ichmabifchen Bank die neunzehnte, und benm frankischen Rreife auf ber Reichoftabte Bant Die vierte Stelle und Stimme. Bu einem Romermonat giebt fie 34 Fl. und ju einem Rammergiel 67 Rtblr. 60 Rt. 1253 oder 54 und 1553 ift die Stadt vollig verbrannt worden. 1532 hielten bier die protestantischen Rurften eine

No. of Lot

#### Die Reichsstadt Weissenburg. 1101

ine Zusammenkunft. 1631 und 47 wurde fie von ben Schweden eingenommen und befestiget. Ben der Stadt ift guter Weinwachs.

2. Ihr Gebset:

Bu ihrem kleinen Gebiet gehören die Dörfer Zell ind Madenhausen, Ober Theinfeld gehöret zu der Reichsvogten, die der Stadt verpfändet gewesen ist. Die in die schweinsurtische Neichsvogten oder Antsnannschaft gehörig gewesene Reichsdörfer, Gochszeim und Sennfeld, find an das Dochstift Würzburg verkauser worden.

## Die Reichsstadt Weissenburg mit ihrem Gebiet.

#### 1. Die Stadt selbst.

eiffenburg am Lordgau, in aften Urfunden auch Wizenburch, lieget in der Nachbarfchaft ber marfgraflich = onolybachifchen Fefiung Bullburg, und ift von dem onolgbachischen Oberamt Gungenhau: fen, und ber Graffchaft Pappenheim umgeben. Stadt ift ber evangelifchen Lehre jugethan, und hat 2' Rirchen und eine lateinische Schule. Ihr Math theilet fich in ben innern u. großern: jener beffehet aus 13, tiefer aus 21 Perfon. Die Einwohner leben von Ackerbau, Viehzucht und Handwercken. Es ift in der Rabe ein gutes Wildbad. Das Rioffer zwischen ben weißen Thurm und den Frauen-Thor mit der Rirche, bem andern Zugehör, und allen Rechten und Gereche tigfeiten, und mit dem Patronatrecht ben der Stadt= firme, gehöret bem Markgrafen von Brandenburg gu Insbach, beffen Beamter Des Stifts Bilgburg in Dem Rloffer wohnet, auch die Einfunfte und Gerechtsame bes fürftlichen Saufes in diefer Stadt, beforget. Der Ursprung und Anfang ihrer Reichsfrepheit ift nicht beKannt. 1262 wurde sie vom herzog Ludewig der Bayern belagert, eingenommen, verbrannt, und dem Erdboden gleich gemacht. 1314 wurde sie vom Kaifer Ludewig an das Bisthum Eichstett, und 1325 wurden bemselben an die Hurggrafen zu Kürnberg verpfändet, lösete sich aber selbst wieder, und erhielt hier auf von den Kaisern Karl IV und Wenzel 1360 und 87 die Versicherung, daß sie nicht wieder verpfände, sondern beym Reich erhalten werden solle. Auf den Reichstage hat sie im reichstädtischen Collegio auf des schiebstage hat sie im reichstädtischen Collegio auf den keichstäden Bank die dernzischen Kank die letzte Statt und Stimme. Zu einem Kömermonat giebt sie 34 flund zu einem Kammerziel 44 Kahle. 75 Kr.

#### 2. Ihr Gebiet.

Sie befiget einen anfehnlichen Eichenwald, in mit dem fich noch Ueberbleibsel der alten romischen Mau er findet, die bon ben Einwohnern der Gegend bit Teufelomauer genennet wird. : Man findet auch nicht weit von der Stadt Spuren von dem Kanal, den & Rarl der große, anfangen laffen, um die Fluffe Min muhl und Regnis, und dadurch auch die Donau, p Bon der ehemaligen Reichspflege über bil pereinigen. fogenannten fonigl. Dorfer, welche die Stadt Beifft burg als eine Reichspfandschaft inne gehabt hat, if oben benm Dochflift Eichflett Rachricht gegeben, and angezeiget worden, daß die Stadt von diefen tonig. Dorfern nur Wengen behalten, die übrigen abn 1629 an das Sochftift Eichstett, durch Berniff abgetreten habe. Diefes Dorf Wengen, ift von Mi onolgbachischen Oberamt Stauff umgeben.

or.

| ) 4 4              |       |                      |      |
|--------------------|-------|----------------------|------|
|                    | 392.  | Ach, Dorf            | 615  |
| 550                | . 664 | — Fluß               | ~583 |
| Ualbuch            |       | Acha, Fl.            | 724  |
| Malen 382          | . 684 | Adolin               | 469  |
| - frene Burich ben |       | Achberg              | 591  |
| Ualfeld            | 1091  | Achdorf              | 764  |
| Mar, Fl. 79. 146   |       | Achen, Fl.           | 813  |
| ,,, ,              | 244   | Achenbach            | 167  |
| Atasen -           | 595   | Acher, Fl.           | 758  |
| Abach 723          |       | Acheren              | 505  |
| 215bach            | 769   | Achtelsbach          | 74   |
| Abbtenau           | 714   | Acten, Commth.       | 985  |
| Albenberg          | 937   | Adelberg 421         |      |
| Aber = Gee, ber    | 714   | - Kloster            | 486  |
| Ahersfeld          | 976   | Pldeliche Quart, Die | 138  |
| 21: Sberg          | 977   | Adelmannedorf        | 978  |
| Athadt             | 490   | Adelmanstein .       | 803  |
| Abstetten          | 812   | Aldelsfelt           | •    |
| Albes, Smund       | 401   | Adelschlag           | 160  |
| Stora, Ommo        | 401   |                      | 933  |
|                    |       |                      |      |

| Abelsborf          | 855  | Ai.              | 768         |
|--------------------|------|------------------|-------------|
| Aldelshoffen       | 1097 | Alibling         | 754         |
| Adlenburg, Schl.   | 827  | Qlich            | 445         |
| Adlhofen           | 751  | Viicha           | 749         |
| Adholzen           | 758  | Aichelberg, D    | orf 410     |
| Aldolphseck        | 228  | - Graffch. u.    |             |
| Aldolphshof.       | 35   | Alichenlan .     | 583         |
| Albolshausen       | 1028 | Aichingen "      | 567         |
| Aldolzfurt         | 1035 | Lichschieß       | 410         |
| Aborf              | 245  | Michflädt, Bi    |             |
| Aledelholzen       | 723  | - Stadt          | 930         |
| Mempfinger Bad     | 758  | : Aichstetten    | 585. 508    |
| Aerding '          | 763  | Alichstetter ;   | 58;         |
| Merefingen.        | 751  | Alidenbach       | 760         |
| Alelo              | 29   | - Aligelse, Schl | 467         |
| Aeldad .           | 669  | Align -          | 700. 71     |
| Aefenheim          | 766  | Minhaufen        | 770         |
| Nest               | 764  | Uinling .        | 750         |
| Affalterbach .     | 447  | Misch, Fl. 850   | o. 860. S97 |
| Affefing           | 768  | Alischgrund, d   |             |
| Affeltrach         | 470  | Alitingen -      | J 397       |
| Affelschwang       | 832  | Aitrach, Dorf    |             |
| Uffenstein, Sol.   | 307  | - F1.            | 608. 680    |
| Alffenthal         | 501  | Alitterhofen     | 770         |
| Uning              | 750  | Airen            | 587         |
| Afterhausen        | 766  | Mis, Die, Geb.   | 361. 361    |
| Aftholderbacher Do |      | - die rauhe      | 411         |
| Uham               | 765  | — Fl.            | 489. 491    |
| Ahelfing           | 770  | Ulbach           | 172         |
| Ablen              | 415  | Albect, Ulm.     | 648         |
| Ahna, Amt          | 102/ | — Schl. Wirt     | emb. 469    |
| <b>-</b> 31.       | . 98 | Allbegan, der    | 843         |
| Ahne               | 102  | Alben, Fl.       | 700. 813    |
| Abolming           | 769  | Alberndorf-      | 905         |
| Ahornberg          | 914  | Allbertshausen   | 442         |
| Ahrberg            | 937. | Albertshofen     | 630         |
| Ahrberg-Ohrnbau,   | Umt  | Albertschwendi   |             |
|                    | 937  | Albsee, der      | 752         |
|                    |      |                  | अ108,       |

| Ulbsheim           | 317       | Alpsee, Fl.         | 614      |
|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| llbstatt           | 262       | Wisbach             | 186      |
| llbuch             | 411       | Alfchhaufen, Com    | b. 1381. |
| Uderspach          | 760       |                     | 90, 981  |
| Aldingen auf ber L | Baar ·    | Alschweiler         | -29      |
|                    | 462       | Alsenborn           | 61       |
| - im Amt Ludn      | igs.      | Alfens, Amt 63.     | 71.226.  |
| burg               | 479       | ~                   | 306      |
| llemonnien         | 360       | - Fluß              | 56. 208  |
| tlerheim           | 547       | Ulsfeld             | 56, 160  |
| llertshausen       | 328       | Allsfelbische Diftr | ct. 84   |
| llesberg           |           | Allsseplt           | 160      |
| llesbeinr ·        | 43<br>976 | - Alshausen         | 590      |
| llfeitern          | 1091      | Alsleben            | 876      |
| lifeorf.           | 488       | Wifterweiler        | 19       |
| igau, der 378.39   | 3.402     | Alstingen .         | - 235    |
| Minhad 200         | 0. 212    | Alithach .          | 486      |
| Wendorf an der Eu  | inde      | Alt : Bamberg       | 298      |
|                    | 159       |                     | 298      |
| - an der Werra     | 84        | Alltburg            | 450      |
|                    | 110       | Alt= Creufen :      |          |
| - Dorf 160         |           | Altdorf an der B    |          |
| - Rassau .         | 221       | n                   | 1034     |
| Cermont, Thal      | 217       | - Bafel 1 ,         | 25       |
| Mersberg, Dorf     | 780       | — Murnb.            | 1088     |
| - Stabt            | 794       | - Wirtemb.          | 487      |
| Hersperg .         | 68        | Alte Burg, Die      | 854      |
| Highe              | 591       | Allten Baune        | 103      |
| Imannshausen       | 754       | Altenberg, Beff.    | 148      |
| !mansweiler        | -578      | L Solms 2           | 74. 278  |
| imbrang            | 914       | Alten = Bernheim    | 978      |
| limershausen .     | 194       | Alten : Biefen, &   | sallen - |
| (merspan           | 883       |                     | 72. 984  |
| Ip, die, Geb. 36   |           | Alten = Breitunger  |          |
| Ipen, die, Geb.    | 697       | Altenburg, Bamb     | erg. 849 |
| Ipengan, der       |           | - Bapern            | 769      |
| Ipirspac 41        | 5. 424    | - Sanou, Rl.        | 263      |
| - 'K1.             | 488       | - Deff. Caff.       | 120      |
| 7 Th. 721.         |           | Nama                | Altem    |

| Altenburg, Seff. Darmft. | Alt = Erlang 91          |
|--------------------------|--------------------------|
| 160                      | Allt : Hammer 103        |
| - Golms 274. 276         | Altheideck 9             |
| - Spiper 16              | Altheim, Augsburg 3      |
| - Wirtemberg. 439        | — Culmbach 9             |
| Alten : Bufect 172       | - Defircit               |
| Alten - Eglofsheim 769   | 111m                     |
| Alten : Frauenhofen 764  | Alt : Bengfradt -        |
| Alten = Gleichen 139     | . Alt : Doben = Ems 63   |
| Allen: Gronau 148. 260   | Allt = Hohen = Solme     |
| Allten = Haina 132       | Alt: Hornbach            |
| Alten Daßlau 261         | Alltingen #              |
| Alten : Saffel 261       | Alt= Ragenelubogen !     |
| Altenheim 233. 504       | Altking, Bg.             |
| Altenhofen 717.          | Mitfün, Ba.              |
| Alten Dobenau 757        | Alt = Kunstadt.          |
| Altenkamp, Rl. 131       | Alt = Leiningen . 198. # |
| Altenfirchen 278         | Alt=Lothheim             |
| Altenmarkt, Bayern 758   | Alt = Lugheim            |
| — Galzb. 716             | Alt-Mannshofen 6         |
| Altenmitlau 262          | Allt = Morschen 10       |
| Alten = Morschen 108     | Altmubl,Fl. 724.925.9    |
| Alten = Muldorf 713      | Alt=Münfter 7            |
| Alten Ruffberg 772       | Alt = Detting            |
| Alten - Ritte 103        | Altomunfter ?            |
| Altensberg - 398         | Alltorf, Bafel 25.1      |
| Alltenschwent 763        | Rurnb. 925. 10           |
| Allten ; Sittenbach 1091 | - Schwaben #             |
| Altenstadt, Bapreuth.    | Alt. Ortenburg. 8        |
| Dorf 903                 | Astpeuern 79             |
| - Gulzbach 800           | Alt = Rhoden 44          |
| — Ulm 649                | Altrip !                 |
| Altenfteig 477           | Alt : Rothenfirderhois   |
| Altenstein 111           | Alt=Gaarwerden 📑         |
| Altenftetten 278         | Alt = Sand               |
| Altenthan 713            | Alt = Sattel 10.6        |
| Altenthann 1089          | Altschausen · 5          |
| Altenweiler > 672        | Altschneberg 7º          |
|                          | Alth                     |
|                          |                          |

| Bried            | 690    | Anhausen, Ansbach. 96.   |
|------------------|--------|--------------------------|
| fatt             | 66t    | 963                      |
| s Steußlingen    | 475    | Birtemb. 424. 485        |
| Belburg          | 795    | Anhofen 398              |
| weiler 1         | 73     | Andole 398               |
| Beilnau 227      | 285    | dininge, or near, well.  |
| Bildungen wil    |        | 947                      |
| ind ind          | 670    | Anlauter, Fl. 925        |
| a, 81. 🚁 🗀 🚉     | 758    | Annerod 166              |
| enau 🦭 👙 🖂 🥴     | 262    | Annerderbach, Fl. 159    |
| enborn 🦠 🖟       | 333    | Unsbach, Fürstenth. 885. |
| adingen          | 665    | 928                      |
| berg.            | 778    | Hoffastenamt 945         |
| beheim           | 760    | Gradt 942. 946           |
| beweg            | 717    | - Stiftamt 045           |
| elgozzen, Schle  | 114    | Untoniter = Gut, bas 279 |
| elienthat, Schli | 114    | Anvirle 72               |
| erang idal       |        | Unweiler, Stadt 56. 72   |
| ner, Fl. 436     | 743    | — Wogten 73              |
| nerbachers Kreu  | \$ 749 | Angenberg 783            |
| nerfeld ind      | 573    | Apischwind 1040          |
| mergan           | 752    | Appel, Fl. 307           |
| merland .        | 754    | Appenfelden 1010         |
| merfee, der 724  | 752    | Appenwenhr 505           |
| nerthal          | 779    | Appezhofen 542. 548      |
| ver, Fl.         | 768    | Arching 788              |
| ofing            | 764    | Alrde, Fl. 146           |
| Tetten .         | 650    | Alrdehe, Gan 273         |
| iorten -         | 812    | Alrdenner Wald, ber 47   |
| echs, Ast.       | 753    | Arenspurg - 276          |
| ein .            | 65     | Argau, der 378           |
| enhaufen 39.     | 1000   | Argen 601. 603           |
| lau, Comth.      | 982    | Argengau, der 378        |
|                  |        | Argenhart, Rl. 603       |
| reasbad, das     | 438    | Argenschwang 208         |
| enstein          | 29     | Alrgenthal 55. 57        |
| erisgan, ber     | 843    | Alrheiligen 183          |
| erstein          | 141    | Arienschwang 208         |
|                  | •      | Naaa a Ar.               |
|                  |        |                          |

| Arlasberg .         | 795   | Afperg, Grafic. 4     |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Mrlesheim           | 29    | Alexamont, Herrsch. 3 |
| Arlegried           | 666   | शहरू । । । ।          |
| Armstorf            | 717   | Affelar 2             |
| Arnach              | 609   | Affelheim 3           |
| Arnect              | 591   | Diffenheim 265. 280.  |
| Arnheim             | 51    | - Alfler Part 3       |
| Alrneberg           | 934   | Aftenberg :           |
| Arnsburg, Rl. 264   |       | Afficia !             |
|                     | - 354 | Dir makausent         |
| Arnsdorf            | 884   | Atfelden Berte Birth  |
| Alrnahaufett        | 874   | Athams 6              |
| Arnsheim            | 160   | Alischhausen 2 10     |
| Arnstein, Bamberg   | 857   | Attahausen 6          |
| - Sessen            | 138   | Atti, Abt.            |
| - Shore Meals       | 7QT   | Unt, Banern, Gericht  |
| - Burgh. 863        | 878   | - Markt 7             |
| Arolfen, Amt        | 246   | - Probft. 7           |
| - Stabt             | 244   | Schiof 767.7          |
| Artenberg, Graffch. | 822   | Coftan:               |
| Urweiler            | 912   | And we                |
| Argberg, 910        | . 972 | Auburg, Bayern        |
| SHP: NIIPA          | 912   | - Heffen              |
| Alriell 3400        | 37    | Aue                   |
| Arzheim             | 20    | Auel, Fl.             |
| Ascield, bas        | 32    | Auen 206.1            |
| शांक                | 468   | Anenheim              |
| Alcha, Fl.          | 850   | Auenstein !           |
| — Sol.              | 779   | Auer Gnodschaft, bu   |
| थानिवर्क            | 875   | / .                   |
| 21 shoot            | 761   | Auerbach, Sessen      |
| Alfel, Dorf         | 170   | — Oberpfalz           |
| — Fluß              | 170   | Auerberg, Schl.       |
| Alfelfingen         | 649   | Auersberg, Fürst wi   |
| Alipach, Bayern     | 761   |                       |
| - Rheingr.          | 306   | — Würzb.              |
| - Wartemb.          | 337   | Aufhausen, Detting.   |
| Afperg, Feftung     | 479   | - ulm.                |
|                     |       | 81                    |

| ifhausen, Wirtemb.      | Nwans 52                 |
|-------------------------|--------------------------|
| 474                     | Ugblingen 458            |
| iffirch 544             | Anslingen 397            |
| iffirchen 960           | Apfleig 451              |
| ifplans 553             | शहन, द्वी                |
| ggen 514                | Algeach 221. 222         |
| geburg, Bieth. 381      | Abenrode 1007            |
| . 393                   |                          |
| Stadt 382. 640          | 3.                       |
| geburgifche Land-und    | Baar, Die, Gau 378-      |
| Reichs : Bogten 645.    | 411. 487. 594            |
| ast 23                  | — Landgraffich. 381, 594 |
| gustenberg 509          | Babenberg, Graffd. 851   |
| heimer Markwaldung      | — Stadt 853              |
| 292                     | Babenhaufen, Jugger 629  |
| ingen , 445             | — Hanau 262              |
| lendorf 615             | Bacheim 51               |
| lerwald, der 130        | Bachhaupten 561          |
| lesburg 131             | Bachhausen 831           |
|                         | Bachleim 148             |
| im Sinnegau 873.        | Bacfuang 421. 446        |
| 1052                    | Boden, Markgraffc. 491   |
| rach, Eichsteht 938     | - niedere 491, 506       |
| Fl. 342. 937            | — — obere 492. 499       |
| Würzburg 874            | — Schloß . 515           |
| rbach 440               | - Stadt 500              |
| rburg 754               | Baben = Baben 207. 213.  |
| rich 455                | 381. 492. 499            |
| rolzmünster 762         | — Durlach 381. 491.      |
| 3=Unit 75               | 506                      |
| selfing 770             | — hochberg 381. 492      |
| Blage, die neue, Vorft. | Badenweiler 515          |
| 947                     | Badin 515                |
| zweiler 214             | Badoviller 217           |
| tenried 398             | Bächlingen 1029          |
| ance 50                 | Barenbach 208            |
| inheim 541              | Barenthal 473            |
|                         | Baringen 649             |
| erbach, Fl. 66          | Naaa 3 Barth             |
|                         | dunn ) ' Ourer           |

| Bartimeefee, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 813    | Bargau 66              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| Babbingen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416    | Barig 22               |
| Bahlingen, Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 512    | Baringe, Gau           |
| Birtemb. 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | — Flecken 100          |
| Bahnbruck n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 489    | Barthausen 50          |
| Baimerstetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 648    | Bartelstopf, der, Birg |
| Baindt, Abt. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 11                     |
| Balbertshofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 568    | , Bartenau 100         |
| Balbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548    | Bartenffein 103        |
| Baldringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566    | Basdorf "              |
| Balingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 421    | Bafel, Bisth. 3.:      |
| - frene Burich ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 373    | - Conith."             |
| The state of the s | 466    | ₩º Stadt               |
| Balfhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186    | Baffecourt 25.         |
| Ballendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 648    | Batten !               |
| Ballersheim ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1073   | Battenberg 167.        |
| Ballen an ber Etich i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and    | Battenfeld             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 983  | Battenhaufen !         |
| Balpertshofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567    | Bauerbach              |
| Balrechten 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Bauerfelden 10         |
| Balferen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555    | Baumbach               |
| Baltersweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 553    | Baumburg               |
| Baltmannsweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440    | Baum = Erlinbach 100   |
| Baltringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 672    | Baumgarten, Buchhort   |
| Balzers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555    | - 6                    |
| Balzweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217    | - Eglingen 6           |
| Bamberg, Bisth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845.   | Baumholder             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 849    | Bauna, Amt 10          |
| - Stadt 846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | - Fluß                 |
| Banf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 328    | Baunach 859.           |
| Bannforst zur Drene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eich - | — Fl.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179    | Baune 10               |
| Bang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 859    | Baunsberg 18           |
| Barbelrobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73     | Baurnheim :            |
| Barchfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1007   | Baufcheim 1            |
| Bareuth, Fürffenth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 885.   | Bauschlott 5           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 894    | Baussau 9.             |
| — Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 902    | Bavenberg &            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | Bayer                  |

| aperfelden 1058              | Behrungen 991. 1005         |
|------------------------------|-----------------------------|
| apern, herzog von 381        | Beilngrieß 933              |
| - Herzogth. 694. 717.        | Beilftein, Soffen 111       |
| 741                          | - Wertheim 1049             |
| - Miedere 723. 763           | - Wirtemb. 447              |
| - Ober-, 723. 741            | Beimbach 1031               |
| aperoda 1003                 | Beinheim 501                |
| apersbronn 453               | Beinstein 440               |
| aperiche Rreis, der 693      | Bellelan, Abt. 23. 25       |
| anereborf 898. 921           | Bellershausen 1035          |
| jayon 1947 217               | Bellersheim 276             |
| aprenth) Fürffenth. 885.     | Bellmont 566                |
| 894                          | Bellstein 1049              |
| - Stadt 898. 902             | Belrieth                    |
| sebendorf 2148               | Belsen 457                  |
| jebenhauseu, Reipperg        | Belsenberg 1030             |
| 649                          | Belibeim 212                |
| - Birtemb. 421. 424          | Belvedere, Schl. 712        |
| 19487                        | Relzheim 546<br>Lindrig 963 |
| sebra 335                    |                             |
| bechhofen, Ansbach 562       | Bempflingen 444             |
| - Bamberg 860                | Benderen 555                |
| Bechingen 😘 🕾 - in \$83      | Benedict Beurn 752          |
| sechthal 934                 | Bengel 212<br>Bennern 692   |
| 3echtheim 323                |                             |
| zechtolsfirch 516            | Bennigehausen 140           |
| Bedingen, Comth. 12985       | Benningen 690               |
| zedenkirchen 1 186           | Benshausen 997              |
| Bedgau 198                   | Bensheimer hof 185          |
| Zedingen 70                  | Bengingen, Sobenzoll.       |
| Beckevoort, Comth. 984       | 523                         |
| Beerbach 1087                | - Wirtemb. 453              |
| Beerfelden 1058              | Benzweiler 57               |
| Beerweiler 304<br>Beheim 690 | Berau 594-                  |
| Beheim 690                   | Berching 925. 933           |
| Behrenberg, der, Bg.         |                             |
| 117                          | Berchtesgaden, Probst.      |
| Behringen 1005               | Naaa 4. Berch-              |
|                              | 7                           |

| Bertchtolegaden, We                                             | obst.      | Bernau : 7             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 694                                                             | . 813      | Bernboch, Fuld.        |
| Bereghaufen 755.                                                |            | - Danau                |
|                                                                 |            |                        |
| Bergurt<br>Berg, Banern                                         | 758        | Berngan, Bogten        |
| - Memmingem-                                                    | 686        | Berichaufen            |
| - Mergentheim                                                   | 978        | Bernheim -             |
| - Wirtemb. 428                                                  | 439        | Beinloch               |
| Berg, der heilige, 2                                            | [6t.       | Bernreuth.             |
|                                                                 |            |                        |
| Bergel Der Gerge                                                | 923        | Bernedurg .            |
| Bergen, Graifvach                                               | er:        | Bernichamer bie : 10   |
| Landgericht - Sanau                                             | 1929       | Bernsbeim, Conith.     |
| - Hanau                                                         | :256       | Vernstate .            |
| - Rheingr.                                                      | 304        | Bernftein, Bagern      |
| Berger Gnodichaft,                                              | die        | - Baprenth .           |
| · 3M                                                            | 816        | Beroleheim . 0         |
| Berger Sauerbrum                                                | 1 416      | Berfchweiler           |
| Bergfelden                                                      | : 451      | Berffatt 1             |
| Berghaupten                                                     | 638        | Berghan 3              |
| Berger Sauerbrum<br>Bergfelden<br>Berghaupten<br>Berghaufen 508 | 3. 509     | Berzweiler 65.         |
| werdbeim, maioect                                               | P-240      | Bejançon, Erzbisth.    |
| - Pfenb.                                                        | 297        | Befenreutin 6          |
| Berghühlen 🚁 🔒                                                  | 468        | Besigheim 4            |
| Bergstorf                                                       | 770        | Beffungen :            |
| Bergstraße, die                                                 | 179        | Bettelbaufen :         |
| Bergfträßer Wein                                                | 1054       | Bettendorf 1           |
| Beratabern . 66. 7                                              | I. 72      | Bettenhaufen 100       |
| Beringsfeld                                                     | 849        | Bettenreuti 6          |
| Herra                                                           | 630        | Betting ?              |
| Berkach                                                         | 1006       | Bettingen 9            |
| Bertheim<br>Berlasreut<br>Berlebura                             | 575        | Bettwar 109            |
| Berlasreut                                                      | 811        | Beucken, Comth. 592.9  |
|                                                                 | 329        | Beuern 17              |
| Berlenbach, Fl.                                                 | 329<br>138 | Benggen, Comth. 592,50 |
| Berlepsch                                                       | 138        | Beuntersheim !!        |
| Bermaringen                                                     | 650        | Beuren, Costanz. Rl.   |
| Bermatingen                                                     | 560        | . 39?                  |
|                                                                 |            | <b>5</b> 0             |

| •                      |                        |
|------------------------|------------------------|
| Beuren, Wirtemb. 449   | Bieber 261             |
| Beurholy, Wald 119     | Bieberbach, Dorf 832   |
| Beutelsdorf 861        | — Fluß 261             |
| Beutelspach, Sol. 429. | Biebergrund 261        |
| 440                    | Biebermart, die 254    |
| — Stift 457            | Biebersbach 912        |
| Beutingen _ 1027       | Biebert, Fl. 953       |
| Beutten, Borft. 651    | - Vogtenamt 946        |
| Ben der Eichen 1004    | Biedencap 166          |
| Beperfeld, das 6 75    | Biedenkopf 155. 166    |
| Benerland, bas 727     | Bieger Markwaldung 292 |
| Benersbronner Thal,    | Biehler 658            |
| bas                    | Biel 31                |
| Benharding 754         | Bienbach 36            |
| Benrberg . 753         | Biefen, Comth. 984     |
| Bezingen 653           | Bietenhausen 524       |
| Begenstein 1092        | Bieterlen 25           |
| Begenweiler . 5293     | Bietigheim 422. 466    |
| Beggenrieth 4421       | Bietingen 600          |
|                        | Bietsch 237            |
| Bibelheim 3 333        | Biewald, der 13        |
| Biber, Fl. 79. 166     |                        |
| Biberach 382. 671      | Bilgerzell 36          |
| Biberbach, Fugger 630  | Billingshausen 1039.   |
| - Oberpfalz 781        | 1045                   |
| Biberberg573           | Billingspach 1029      |
| Bibereck 773 -         | Billstein 1049         |
| Biberehren 1073        | Bilftein , x11         |
| Bibergrund . 261       |                        |
| Biberich 230           | Binabiburg 765         |
| Biberefeld 491         | Bindloch 903           |
| Biberstein 40          | Binfachsen 291         |
| Bibishausen 619        | Bingen 523             |
| Bibrach 574            | Bingenheim 162. 163    |
| Biburg, Kl. 745        | Binnigen 447           |
| Markt * 765            | Binningen 592          |
| Bidelsberg 451         | Binsfeld 879           |
| Bickenbach 186         | Bingen 513             |
|                        | Naaa 5 Bir=            |
|                        |                        |

## Regifter.

| Birgel 923                                                                                              | Bisterscheid 75                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Birfenfelb, Bapreuth.                                                                                   | Bitich, Graffc. 2. 70                                                               |
| 027                                                                                                     | Bittenfeld 440                                                                      |
| - Sponheim 214                                                                                          | - Bitterbach 978                                                                    |
| — Wirtemb. 456                                                                                          | <b>25i6</b> . 463                                                                   |
| Mirfonfeld 015, 048                                                                                     | Bigfeld 470                                                                         |
| Birflingen \$78                                                                                         | Biaichen 591                                                                        |
| Birnfeld 871                                                                                            | Bittenfeld 440 Vitterbach 978 Viß Sißfeld 463 Vißfeld 591 Viaichen 591 Viaizach 615 |
| Birranon 1031                                                                                           | Blankenau, Probit. 43                                                               |
| Birklingen \$78<br>Birnfeld 871<br>Birranon 1031<br>Birs, Fl. 26. 28<br>Birfect 29<br>Birfiein 287. 290 | Blankenberg, Bg. 4                                                                  |
| Birfed 29                                                                                               | Blaufenheim 136. 195                                                                |
| Birfiein 287.1290                                                                                       | Flankenioch 508                                                                     |
| Bifang, Ergkisth. 2                                                                                     | Blankenstein 150. 155                                                               |
| Bifchen am hogen Steg F                                                                                 | :                                                                                   |
| 269                                                                                                     | Blankenwald, Soll. 4                                                                |
| - jum Steg 269                                                                                          | Blankftetten , '93;                                                                 |
| Bifchhausen 112. 138                                                                                    | Potanjingen - 200 in 2513                                                           |
| Bifcheim, Banan 256                                                                                     | Blasbach 278                                                                        |
| - Mayau 224                                                                                             | Masenbof 6                                                                          |
| Bischoffingen 512                                                                                       | Bigffenburg, die ' 906                                                              |
| Bischofgrun 915<br>Bischofhofen 715<br>Bischoftack 789                                                  | Blau, Fl. 363. 411. 467.                                                            |
| Bischofhofen 715                                                                                        | 645                                                                                 |
| Bischostack 789                                                                                         | Blanbeuren, RI. 424.485                                                             |
| Rifdofsbeim am boben-                                                                                   | - Stadt 422. 428. 467                                                               |
| Steg 269 — Hanau 256 — Wirzb. 875 Bischofskirchen 275                                                   | Monthal Das - att                                                                   |
| - Hanau 256                                                                                             | Blautopf, der 467                                                                   |
| - Burgb. 875                                                                                            | Bleidenstatt 228                                                                    |
| Bifchofsfirchen 275                                                                                     | Blautopf, der 467<br>Bleidenstatt 228<br>Bleistein, herrsch. 796                    |
| Disposamais : 1772                                                                                      | Metterodeim 200                                                                     |
| Bifchofwifer Gnodschaft,                                                                                | Sigh . ' 030' . 901                                                                 |
| vie 816<br>Bischweiler 203<br>Bisendorf 594                                                             | Bleffe, die, Bg. 137                                                                |
| Bischweiler 203                                                                                         | Bliensau, Vorst. 651                                                                |
| Bisendorf 594'                                                                                          | Blies, Fl. 66. 236                                                                  |
| Biskirchen 275                                                                                          | Bliescaftel 233, 236                                                                |
| Biffereheim 317                                                                                         | Bliefen 73                                                                          |
| Biffingen, Detting. 547                                                                                 | Blieferhof 71                                                                       |
| - Birtemb. 454. 464                                                                                     | Dilebgau, ver 09                                                                    |
| — IIIm 649                                                                                              | Blindheim, Neuburg. 793                                                             |
|                                                                                                         | CC finely                                                                           |

# Register:

| Blindheim, Burgt. 884    | Bohringen, Birtemb. 444 |
|--------------------------|-------------------------|
| Blochingen 409           | Böllingen 980           |
| Blumberg 596             | Bonstatt 296            |
| Blumenau, die nd 1058    | Boringsweiler 470       |
| Blumenect, Berrich. 563  | Barnbach 745            |
| Bluinenegg, Berrich. 363 | Borslingen 648          |
| Blumenfeld 59%           | Vorsroth 172            |
| Blumenftein 136          | Bosenzell 1045          |
| Blumenthat, Comth: 750.  | Bottingen 445           |
| 986                      | Bögingen 495. 512       |
| Bobenhaufen , Sanau      | Bogen 770               |
| 262. 263                 | Bohlen 474              |
| - Bessen 161             | Bohlheim 474            |
| Bobenheim 11             | Bohndorf 463            |
| Bobingen 397.            | Bohnladen 438           |
| Bockenan . 206           | Bojer, die 727          |
| Bockenheim, Sanau 256.   | Bojerland, bas 727      |
| 349                      | Beir 12 28              |
| — Nassau 60. 225. 237    | Boflet 863. 875         |
| Bocksolb 978             | Boland, Schl. 224       |
| Bodelshäusen . 457       | Bolingen 397            |
| Boben 563                | Boll, Hohenzoll. 4 522  |
| Bodenhausen . 138        | Burstent. 600           |
| Bodenfee, der 359        | - Birtembai 415. 442    |
| Boderswepher '269        | Bollenbach, Rheingr.    |
| Vodman, Schl. 359        | 200                     |
| Bodmen, Schl. 359        | — Sponh 208             |
| Bodmer = See, der 359    | Bollerbad, das 416      |
| Bobingen 664             | Bollingen 392           |
| Boblingen 412. 422. 458  | Boltringen 623          |
| Böblinger Amtsorte 458   | Bolzhurst 270           |
| Bockelheim 58.59.201.    | Bomeneburg, Gol. 112    |
| 207                      | Bonies 353              |
| Bocfingen 663            | Bonames 353             |
| Böddiger 120             | Bonbaden 274            |
| Bobenftein, Bg. 897      | Boncourt 28. 30         |
| Bohemald, der 13         | Bondorf, Graffc. 382.   |
| Bohringen, Ulm 649       | 635                     |
|                          | Sinn                    |

| Bonborf, Ueberling.   | 659      | Braunisheim .        | 650   |
|-----------------------|----------|----------------------|-------|
| Boniol .              | 28       | Braitenberg .        | 450   |
| Bonne Sauje           | 335      | Braitenthal          | 574   |
| Bonneville            | 31       | Brafel, Comth.       | 984   |
| Bonnhofen             | 924      | Brambach             | 63    |
| Bonvaux               | 28 -     | Branbach             | 1049  |
|                       | 630      | Brand !!             | 922   |
| — Pfalz.              | 59       | Branded              | 452   |
| Bopfingen 382.        | 685      | Brandenburg          | 627   |
| Borgen                | 65       | Brandenburg = Anfp   | ach   |
| Vorken                | 121      | h A                  | 645   |
| Bornheim, Frankf.     | 352      | — Bapreuth           | 845   |
| - Rheingr.            | 310      | Brandenburger, be    | T,    |
| Bornheimerberg        | 256      | Sch1.                | 903   |
| Borfc                 | 37       | Brandenburger Bei    | her   |
| Bortshaufen           | 129      |                      | 903   |
| Bosenbach             | 74       | Brandenstein 148     |       |
| Bosenheim             | 200      | Brand : Lorenzen     | 875   |
| Bofferbard, frene But | ्षित्र - | Brandoberndorf       | 165   |
| auf dem 372.          | 666      | Brannenburg          | . 754 |
| Botenheim             | 452      | Brant                | 41    |
| Bothnang              | 438      | Braftelburg          | 979   |
| Bottenbach .          | 71       | Braubach, Erbach     | 1059  |
| Bottenflein           | 857      | - Seffen . 189       | . 190 |
| Botwar                | 460      | - Bertheim           | 1049  |
| Bovenden              | 141      | Braunau              | 761   |
| Borel 881. 1          | 045      | Brauneck .           | 965   |
|                       | 045      | Braunenweiler        | 529   |
|                       | 112      | Braunfels .          | 273   |
| Boufer = Steig, ber   | 412      | — Haus               | 347   |
| Bojen -               | 728      | Braunhof, der, Col.  | 276   |
| Bogen                 | 398      | Braunshard           | 183   |
| Braach                | 136      | Braunspach           | 883   |
|                       | 059      | •                    | - 513 |
| — Rheingraff.         | 306      |                      | -     |
| Brachbach             | 978      | Brege, Fl.           | 595   |
| Bracht, Fl.           | 287 ,    | Bregenzer : See, ber |       |
| Brackenheim 422.      |          | Brehmen              | 38    |
|                       |          |                      | Beev  |

| Breidenbach, Bregens      | Brettenthal 512                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| heim 339                  | Brettigau, der 378                                       |
| beim 339<br>— Beifen 167  | Breuberg, Herrsch. 1015.                                 |
| - hinter dem Kirchudi     | 1040. 1001                                               |
| 2 2 167                   | — Schloß 1048                                            |
| — vor dem Kirchhof        | Breulenr 30                                              |
| . 167                     | Breune 117                                               |
| Breidensee 871            | Bregenheim, Berrich. 3.                                  |
| Breitebnet 194 19 543     | \$ 13                                                    |
| Breitenau, Beffen 108     | → ©d. 339                                                |
| - Mergenth. 978           | Bregfeld 470                                             |
| — Wirtembl. 3462          | Briege, Bl. 488                                          |
| Breitenbach, Deffen 1124. | Brieresborn 51                                           |
| .136                      | Brigach, Fl. 487. 488.                                   |
| - Denifeb. 1 1995         | 595                                                      |
| Breitenborn 296           | Brisgau, der 378                                         |
| Breitenbronn # 1618       | Brigenstadt 968                                          |
| Breitened, Derfd. 695.    | Brigingen 516                                            |
| 7 - Jook 835              | Brochenbrücken 296                                       |
| — Schi. 1990 835          | Brochenzell 4563                                         |
| Breitenholz, 19457        | Bronnenschweiler 604                                     |
| Breitensee 1073           | Brögingen 510                                            |
| Breitenstein (18 2799)    | Broggingen 5 512                                         |
| Breitungen 991            | Brombach 513                                             |
|                           | Bronnbach, Kl. 883                                       |
| Bremelbach 373            | Brounweiler 🐣 🚜 653                                      |
| Bremfe 💮 🗥 146            | Broterode 1008                                           |
| Bremebach 22 7 7 2188     | Bruch A.Kl. 159                                          |
| Breng, Fleden 484         | - Derrich. n 322                                         |
| — Fluß 362. 682           | Bruchenbruden 3296                                       |
| Brenggau, der 378. 473    | Bruchtobel 255                                           |
| Brengthal, das 411. 473   | Bruchfal, Stadt 14. 15. — Etift 52                       |
| Bresaucourt 28            | - Ctift 52                                               |
| Brettach, Dorf 471        | Bruck, Bapreuth 922                                      |
| — Fluß 470                |                                                          |
| Brettachgan, ber 378.     | im Weyer 783                                             |
| 471                       | Bruckberg 946. 948                                       |
| Brettachthal, das 963     | in Weper 783<br>Bruckberg 946. 948<br>Brück 743<br>Brück |
|                           | Brück                                                    |

| - P                      |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Brud, ben Caft! 783      | Budingen 516            |
| Bruckenau 32. 41         | Burbenthal 262, 291     |
| Brumbach, Kl. 883.       | Bürkerthal 253          |
| 1046                     | Buden, Comth. 981       |
| Brumertshaufen 39        |                         |
| Brumzell 36              | Budingen, Derrich. 286. |
| Brunhartshausen 39       | 288                     |
| Brunkenstein 309         | - Stadt 294             |
| Brunn 1096               | Budinger Mark, die 294  |
| Brunnbach, Rl. 883. 1046 | Broinger 2Bald, der 286 |
| Brunnenhof, der 297      | 23 übel 😨 501           |
| Brunst 965               |                         |
| Bruntrut, Amt 28         | Bühler, Fl. 401. 1061   |
| — Stadt 26               | Bühlerthan 863          |
| Brne '439                |                         |
| Shukamanhid oo .         |                         |
| Buch, Eichst. 934        | A. 0                    |
| — .Jellen 148            | Burgel, Berric. 321     |
| - Mergenth. 978          | Burgein, Probst. 515    |
| — Murnberg. 1088,        |                         |
| Buch, im 563             | Bürgenroth 1073         |
| Buchau, Abten 381. 527   | Burgerfeld, bas 344     |
| — Stadt 382. 685         | Burgis 27               |
| — Wald 32                | Burflein 1039           |
| Buchberg, Bg. 897        | Birow, Comth. 986       |
| Buchemer 171             | Bursche, die freyen 373 |
| Buchen, Stadt ber 110    | Bürun 676               |
| Buchenberg, Fuld. 41     | Bufenweiler 463         |
| - Rempten 405            | Buffingen 25. 27        |
| - Seffen 171             | Büttelbron 1045         |
| Buchheim 863. 978        | Butthard 880            |
| Buchhorn 382. 683        | Buggensegel 560         |
| Buchloe 398              | Duix 28                 |
| Buchorn 683              | Bulach 415. 467         |
| Buchsee, ber 752         | Bulan, Wald . 253       |
| Buchsgauische Kapitel,   | Bullan . 1057           |
| bas                      | Bundenbach 71           |
| Buchsheim 936            | Duoch 453               |
|                          | No.                     |

| Buren, Abt. 752        | Burgweiler 536            |
|------------------------|---------------------------|
| — Stadt 676            | Burin, Abt. 752           |
| Burg, Bafel, Gol. 26   | Hurfhards 162             |
| - Waldeck, Gchl. 245   | Burthardsfelden 172       |
| Burgau, ber 378        | Burfharderiedt. 807       |
| Burgberg, Berg 113 963 | Burladingen 522           |
| — Dorf 548             | Bushar 316                |
| - Wald 963             | Buschweiler 316           |
| Burgbernheim 898. 977  |                           |
| Burgbracht 291         | Bug 556                   |
| Burgbreitungen 1008    | Bufferode, 109            |
| Burg=Ebrach . 860.     |                           |
| Burgfeld 483           | Buttenbaufen 445          |
| Burgfrieden 74         | Buttingen 1027            |
| Burggemunde 159        | Buttlar, Fuld. 37         |
| Burggrafenrob 280      | _ Deffin 138              |
| Burggravenrode 266     | Burach 666                |
| Burggrigsbach 935      | Burheim, Karth. 691       |
| Burg Haflach 968       | Bugbach 155. 156. 163     |
| Burghaun 37            | Byburg 935                |
| Burghaufen, Bapern 756 |                           |
| - Frenfing 789.        | €.                        |
| Burgholzhausen 257     | Cadelburg 552             |
| Burgkhaun 37           | Eadolyburg 952            |
| Burtheim 789           | Ealde 406                 |
| Burgkrain 788          | Calbern 125. 127          |
| Burgkunstadt 858       | Califiadt 60              |
| Burg - Lengenfeld 795  | Calmbach 451              |
| Burgrod 1073           | Calschmitt, Schl. 192.356 |
| Burg : Schwalbach 228  | Calw 415                  |
| Burg : Solms 274       | Commerau 771              |
| Burg = Sponheim 213    | Cammerberg, Bapern 144    |
| Burgffall 447          | - Henneb. 999             |
| Burgstein 790          | Camp, Fl. 771             |
| Burgthal, das 26       | Canffadter Bad 416        |
| Burgthann 954          | Cantstadt 421. 428. 439   |
| Burg : Treswis 782     | Cantstatt 439             |
| Burgwald, der . 131.   | Cappel, Fürstenb. 596     |
|                        | Cap:                      |
|                        |                           |

| Cappel, Hohenl. 1027     | Christgarten 548        |
|--------------------------|-------------------------|
| Sponheim 207             | Christian = Erlang 898. |
| Cappelberg, ber 440      | 918                     |
| Cappener Bab 416         | Christians = Baften 906 |
| Cappenftein, Bg. 245     | Christiansburg 906      |
| Copuginer Berg, der 710  | Christinenhof. 294      |
| Earbach 873              | Christophsthal, das 477 |
| Carlshaven 85            | Chumb 57                |
| Carlsmund, Schl. 192.    | Cisga, Al. 850          |
| 356                      | Clarenchal 230          |
| Catistein, Bayern 760    | Claus, Fl. 146          |
| - Reuburg. 795           | Clausheim 214           |
| · Cafendorf 907          | Clabelter 30            |
| Caffel 81. 82. 84. 97    | Cteebrunn 452           |
| Caftel 778               | Cletgau, der 378. 549   |
| Castelaun 212            | Clertsow, der 549       |
| Caftell, Amt 967. 968.   | Cling 751               |
| 1038                     | Clings 39               |
| - Dorf 1039              | Coblens, Balley 972     |
| - Graffc. 845. 1035      | — Comth # 983           |
| — Schloß 968. 1038       | Coln, Comth. 983        |
| Caftoroberg 131          | Coffein, Bg. 896        |
| Cathrinenburg 73         | Coenve 28               |
| Catten, die 77. 85       | Colmberg 964            |
| Ceu 569                  | Comburg, Kl. 883        |
| Cham 771. 804            | Compostel, das 346      |
| Charlottenberg 1033      | Confengon 106           |
| Charmoille 28            | Confungen 106           |
| Chafalla 101             | Confen 74               |
| Chaffepierre, herrich.   | Connefeld 108           |
| 1015. 1051               | Connerdreuth 781        |
| Chevenay 28              | Conradedorf 259         |
| Chiemfee, Bisth. 702     | Conradshofen 618        |
| - Gee 704 ·              | Constein 794            |
| Chößlarn 761             | Contwich 71             |
| Christenberg 131         | Conzenberg, Herrich.    |
| Christenburg, Rirche 131 | 392                     |
| Christerzhofen 574       | Corbach 243             |
|                          | Cor                     |

| Fornol 28              | Eroffer Reich 212         |
|------------------------|---------------------------|
| Lorres 473             | Croftelbach 274.          |
| Lorrespondirende fechs | Crove 212                 |
| Stabte 382             | Erover Reich 212          |
| Lorven 217             | Crofdorf 222              |
| Losianz, Bisthum 381.  | Croffer Reich 212         |
| 386                    | Cromenau 300              |
| - Stadt 388            | Cronach, Fluß 858         |
| ofinity Bisth 387      | Stadt 858                 |
| offniger Gee, ber 359  | Cronheim 937              |
| otens 207              | Crumpach 1049             |
| ourchavon 28           | Eugnon 1051               |
| ourdemaiche 28         | Culmain 783               |
| ourfaivre 27           | Culmbach, Fürftenth. 885. |
| ourgenan 28            | 894                       |
| our roods 28           | — Stadt 898. 905          |
| ourtetelle 27          | Culmen, Schl. 517         |
| ralling 753            | Culz 780                  |
| rain, Fl. 16. 481      | Cuningen 483              |
| raichgau, ber 18. 54.  | Cufterdingen 457          |
| 378. 410               | 100                       |
| railshausen 1031       | <b>D.</b>                 |
| rainfeld 162           | Dabhaufen 275             |
| raluct 38              | Daburgau, ber 843         |
| rana 858               | Dachau 743                |
| ranach, Fluß 858       | Dachsbach 920             |
| - Stadt 858            | Dachsburg, Grafsch. 312   |
| candsperg 744          | Dachsenhaufen 191         |
| canburg 757            | Dachsfelden 28            |
| eange 334              | Dachstuhl, Berrich. 3.    |
| eginfeld 162           | 339                       |
| eglingen 965           | Dachtel 450               |
| eilsheim 940. 942. 962 | Darenbach 715             |
| eusen 916              | Dagersheim 458            |
| eussen, Fl. 783        | Dahn 20                   |
| Stadt 898              | Dalberg 207               |
| euzenach 205           | Dalheim, Falkenstein 333  |
| ispachhofen 1030       | mergenth. 979             |
| 7 Cb. 721.             | 28666 Dal                 |
|                        | · · · · ·                 |

| Dalheim, Golms       | 274  | Deckendorf 77                                                   |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Dalhunden            | 540  | Dectenpfrond 411. 45                                            |
| Dallau               | 974  | Deckingen 59                                                    |
| Damand               | 30   | Deefenhart 56                                                   |
| Damersheim .         | 793  | Degefeld 58                                                     |
| Dammerspach .        | 40   | Degenfeld . 48                                                  |
| Damphreur            | 28   | Degerheim 80                                                    |
| Damvant &            | 29   | Degerloch 411. 4                                                |
| Danffereur '         | 28   | Degernau 55                                                     |
| Dankelsried          | 666  | Degerschlacht 4                                                 |
|                      | 674  | Deggenhausen . 5                                                |
|                      | 061  | Deggingen 54                                                    |
| Dannenberg, Schl.    | 186  | Degmarn 97                                                      |
| Dannenberg : Geeheit | 18   | Deichelriedt 6                                                  |
| 186. 1               | -    | Deiben                                                          |
| Dannenfels           | 224  | Deingen 3 - 3                                                   |
| Dannhausen           | 546  | Deining - 54                                                    |
| Danroda              | 132  | Deisfeld I                                                      |
| Dansdorf, Comth.     | 986  | Deislingen - 6                                                  |
| Danzern              | 750  | Deisprach, FL 7                                                 |
| Dapfen               | 445  | Deiffel 11                                                      |
| Dapferzhofen         | 574  | Deiffelberg 4                                                   |
| Darmsheim            | 458  | Deiftett #                                                      |
| Darmstadt 154.       | 181  | Deisselberg 4 Deistett 7 Delkenheim 1 Della 7 Delling 7 Delmont |
| — Fluß               | 181  | Della :                                                         |
| Darmundassatt        | 182  | Delling 75                                                      |
| Darnland, das        | 96   | Deimont 3                                                       |
| Dasingen             | 750  | Delschberg ?                                                    |
| Dasperg              | 618  | Deffperg, Amt                                                   |
| Dathausen .          | 579  | - Stadt                                                         |
| Daub, Fl.            | 30   | Delfperger Thal, bas                                            |
| Dauchingen :         | 661, | Demlingen 89                                                    |
| Daunland, das        | 96   | Dengling 74                                                     |
| Dautenstein .        | 638  | Denfelsheim 5                                                   |
| Dara                 | 744  | Denfendorf. 422. 42                                             |
| Daxlanden .          | 501  | 472. 4                                                          |
| Deberndorf           | 952  | Denfingen, Fürftenb. 5                                          |
| Decembach            | 156  | - Pfullend.                                                     |
|                      | * A  | Dep                                                             |

| benfingen, Ueberling.             | Dhelingen 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659                               | Dickscheidt 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dennenlohe - 922                  | Didinesheim 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| berdingen, Wertheim               | Diebsfurt 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 . 1044                         | Diedenbergen : 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Wirtemb. 489                    | Dishauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| berendingen 457                   | Dieffenbach 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erendorf 628                      | Dieffenthal 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iermbach39                        | Dielfirchen 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lesbois 1 0 1029                  | Dietmantstein 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ettelbach 863. 879                | Diemel, Fl. 80. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ettenbeim 940                     | — Landschaft an der 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ettenheim 940<br>lettighoffen 552 | 97. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ettingen am Schloß=               | Diemenreuth 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| berg                              | Oliver with a series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - in der Herrich, Hen-            | Chiamanatain " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| denheim 474. 485                  | Diemingen 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| unter Urach : 444                 | Dienheimische Gut, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| etwang 1096                       | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| euffringen 458                    | Diepertefirchen 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eutenhofen 744                    | Diepholz 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eutsche Sof zu Wien 982           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Saus zu Störzing                | Charles C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 983                               | Diepolikhosen 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ju Trient 983                   | Diepurger Markwals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ritter Drben 969                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Man had                           | Dieren, Comth. 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| eutschen Reureuth 508             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| entitett *                        | Charles and the same of the sa |
| eutten 41.                        | Distruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ewangen 664                       | Other state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| endesheim 19                      | A . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Fluß 450                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enzisan 652<br>han 198. 208       | Dieterskirch, Marchthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hann Grafith 200 208              | Dhamfala 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| haun, Graffc, 300. 308            | — Oberpfalz 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Sal. 309                        | Dietersweiler 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Bbbb 2 Dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.    | and a second second                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68    | Dobel 45                              |
| Dieting 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34    | Dodenhausen 12                        |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 661 · | Dodersdorf 3                          |
| Dietlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510   | Dôbra 8                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509   | Döffingen 4                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   | Deggingen . 5                         |
| Dietramszell, Probft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 753   | Délbach                               |
| Dietweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    | Dolnig !                              |
| Dies, Graffd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89    | Dönges                                |
| Diegenbach 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263   | Doppengifel                           |
| Dilheim 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75    | Dörfer, die königlicht                |
| Dill, Fl. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 355   | 9                                     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113   | Dorflein 9                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396   | Dornberg !!                           |
| Dillfirden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333   | Wernigheim !!                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996   | Dorrenberg, Berg !                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273   | 1 2 4 18                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294   | Dorf - 10                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245   | Dorrenhagen . 1                       |
| Dimringen 305.306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Doredorf 2                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310   | Doesburg, Comth.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 765   | Wötringen 10                          |
| Dinglingen 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504   | Dolgesheim F.                         |
| Dingeleben 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005   |                                       |
| Dinfelsbuhl 382. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Dolnstein 9                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 977   | Dommissch, Comth. 9                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397   | Domftauf, Herrich. & Donau, Fl. 36. 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191   | Donau, Fl. 36. 7                      |
| Dippach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42    | — freye Burschbesin                   |
| Dipperts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36    | an ber                                |
| Dirmftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TI    | Donau - Altheim 3                     |
| Distodenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75    | Donau = Efcingen 5                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118   | Sunda                                 |
| Dittdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39    | Donaustauf, Herrich                   |
| Dittershan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 598   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441   | Donauwerth, Stadt 38-                 |
| Dobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 761   | 747. 94 PM                            |
| and the same of th |       | 201                                   |

## Itegister.

| Donauwerth, Comth.                  | Prais 510                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 986                                 | Drorenstein 795                   |
| - frene Burich ben 373              | Drengelburg 115                   |
| Donauworth . 747                    | Dreneich, Bannforst zur           |
| Donawert united 747                 | 8: 179. 286. 292. 352             |
| Doneschingen ine 595                | Dreneicher Wildbann,              |
| Donndorfille, an que 905            | gder ( 2 2 184266                 |
| Donnersberg, ber 378                | Drenenberg, der 109               |
| Jonnfletten 4318 444                | Drenherrische, bas 231            |
| Donogon, ber 378.                   | Drenßigacker 1002                 |
| dorenburen 4 1811-633               | Dronecken # 3 306                 |
| Dortham 761                         | Druffenfeld 907<br>Drufel, Fl. 98 |
| Dorfen 764                          | Drusel, Fl. 464 98                |
| Jorfgull . 276. 277                 | Orusen 1008                       |
| Jorheim 358                         | Dndrod 75                         |
| doringstadt 859                     | Dudenhofen, Banau 263.            |
| dornberg, Ansbach 948               | 293                               |
| - Bayern 764                        | — Nessau 221                      |
| = Dessen 154.184                    | Dubelsheim 294                    |
| dornbeuren 633                      | Dudinghausen, Graffc.             |
| Jornbieren 633                      | 1308 H 245                        |
| vornhan desputy 462                 | - Dorf 245                        |
| Jornhausen 4. 19957                 | Dunkelspuhl                       |
| bornheim, Beffen 184                | Dunwerde, Herrich. 107            |
| - Schwarzenb., 1009.                | Duringftabt 859<br>Durfelwen 353  |
| 1013                                | Ourfelwen 353                     |
| _ Wirtem8. 462                      | Durfenfeld Milliam 751            |
| Jornholzhausen 148. 178.            | Durfheim an der Bart323           |
| 221                                 | Dürlemang der 618                 |
| Jornsperg 561                       | Dhrmentingen 6 556                |
| dornstatt, Elding. 568              | Durmeting 556                     |
| - Detting. 546                      | Durmenz 422. 472. 473             |
| Jornstetten 452                     | Durmftein 11. Durmung 472         |
| dorschausen 35 3618                 | Durmung 472                       |
| Jortelweil 353                      | Dûrn 510                          |
| dossenbach 514                      | Dürnau 442. 529                   |
| Josttingen 495. 513<br>Jour, Fl. 27 | Darrenberg', der 698.             |
| Dour, Fl. 27                        | Bbbb 3 Dur-                       |
|                                     | ·                                 |

|                             | 19   | Ebern 863. 8            |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Dürrenmalbfletten           | 583  | Ebernburg 20            |
| Durrenwetterebach           | 509  | Eberndorf 79            |
| Durrengimmern, Dob          | en=  | Ebereberg, Bamb. 8      |
|                             | 028  | Paffan : 81             |
| - Birtemb.                  | 452  | Eberegons : 16          |
| Durrwangen, Dettin          | g    | Cherspach, Alschaus. g  |
| 545.                        | 962  | - Wirtemb. 4            |
| Durwangen, Wirtem           | 6.   | Ebersperg, Bapern       |
|                             | 466  | - Wirtemb 4             |
|                             | . 29 | Eberstadt, Solms :      |
| Duisburg, Comth.            | 984  | Wirtemb. 4              |
| Pullan                      | 884  | Eberstatt, Bapern       |
| > Lunoengeim                | 504  | - Deffen                |
| Duningen .                  | 661  | - Fluß                  |
| Dunkelhaufen :              | 1073 | Eberstein, Julda !      |
| Durchhausen                 | 392  | Graffch. 382. 49        |
| Durlach 492. 496.           | 508  | 505. 619. 6             |
| Dusemont .                  | 65   | Ebertshausen, henne     |
| Dussemont                   | 65   | 59                      |
| Dußlingen                   | 457  | — Hessen                |
| Dutenbrunn 1                | 1046 | Chertsbeim 3            |
|                             | 627  | Ebhausen +              |
| Duttlingen                  | 461  | Ebing                   |
| to 1.                       | 1 1  | Ebingen .               |
| Englishment Commence        | 4    | Ebnat 7                 |
| Coenhausen (874.            | 1000 | Ebnet 881. 101          |
| Chenheit 881.               | 1045 | Ebningen 4              |
| Chenried 300                | 832  | Ebnit 6                 |
| Chensfeld wagen von         | 855  | Ebsdorfer Gericht, das  |
| Chenweiler ghange           | 615  | T.                      |
| Eberach                     | 883  | Ed) 4                   |
| Cherdingen Grand            | 455  | Edez, Fl.               |
| Eberfingen<br>Eberhardsreut | 594  | Ediz, Fl. 4             |
| Charmansbank                | 773  | Echterbingen            |
| Ebermansdorf .              | 779  | Echzel 156. 16          |
| Ebermanstadt Men            | 850  | Ed 7                    |
| Ebermeegen                  | 544  | Ectardshaufen 291 Edant |

| cartswenher 270                 | Chingen , frene Burich     |
|---------------------------------|----------------------------|
| ckersborf 905                   | ben und um 373             |
| cfertshaufen 287. 297           | Chningen 444               |
| dmill 767                       | Chreitherg 41              |
| cfolsheim 855                   | Ehrenfels, Herrsch. 695    |
| cfweiler 472                    | 825                        |
| bber, 31. 78.79                 | — Schloß 826               |
| bbigehausen w 7. 141            | Ehrfelden 184              |
| belsfelb 799                    | Chring 757                 |
| ber, 31. 78. 79. 240.           | Ehringen 117               |
| 325                             | Ehrnberg 1005              |
| besheint 19                     | Ehrnhill 798               |
| bichenflein 227                 | Eicha 1004                 |
| bingen 275                      | Eichel 1044                |
| blibausen 746                   | Eichelberg 54              |
| Fringen 513                     | Eichelsdorf 876            |
| fholderbach 1 294 .             | Eichen, Baden 514          |
| fie. Fl. 120                    | — Hanau 255                |
| - der Grabenfinhl 121           | - Berefelb , 194           |
| gelebach, Kl. 1062              | Eichenberg, ber 137        |
| gelfee 666<br>genroth 55 55 148 | Eichenzell : 36            |
| genroth 148                     | Eichfeld 1040              |
| ger, Fl. 537. 654. 897          | Eichhof, Soll 194          |
| ggenfelben 766                  | Eichstätten 512            |
| ggenftein . 508                 | Eichstett, Bisth. 845. 925 |
| ggenthal 568                    | — Stadt 925. 926. 930      |
| ggoleheim 855                   | Eickelsheim 333            |
| glingen, herrich. 382.          | Eidendorf 1068             |
| 639                             | Eigelsee, Schl. 467        |
| - Dorf, Wirtemb. 445            | Eiglsberg 781              |
| glof, Grafich. 382. 635         | Eilhausen 246              |
| goloheim . 479                  | Eimeldingen 513            |
| igolsheim . 479<br>igringen 513 | Eimelrode 171              |
| he, Fl. 1039                    | Einelle 75                 |
| thingen, Burftenb. 594          | Einob 71                   |
| - Fugger 627                    | Einordhausen 1003          |
| - Destreich. 583                | Einrich 147                |
| - Salmanusw. 561                | Einriche, Gan 843          |
|                                 | 36664 Ein=                 |

| Einfiedel im Schonbu | ф    | Elifabethenburg, Soll. |
|----------------------|------|------------------------|
|                      | 457  | 100                    |
| Eisbach, Fl.         | 1062 | Ellenbach, Beffen 10   |
| Eischen              | 615  | 21                     |
| Eifelau .            | 648  | Spons. 20              |
| Eisenbach            | 74   | Ellenrode              |
| Eifenberg, Berg      | 124  | Eller, Fl.             |
| — Amt                | 245  | Ellern                 |
| - Schloß             | 245  | Ellerebach             |
| Eifenburg            | 665  | Ellerstadt 3           |
| Gifenheim, Bayerf    | 766  | Ellingen, Comth.       |
| - Wurzb.             | 882  | Ellinghaufen "         |
| - Zwenbr.            | 66   | Ellingshaufen, heffet  |
| Eifenhofen 744.      |      | Sugarilen & Sulli      |
| Eisenstein &         | 772  | - Senneb. 10           |
| Cifenthur            | 816  | Elmansborf !           |
| Eisfeld association  | -    | Elmanshaufen 10        |
| Eislstorf            | 79   | Elmbach, Fl.           |
| Eismansberg          | 783  | Elmendingen !          |
| Eistting -           | 799  | Elmer                  |
| Eitersteim !         |      | Elmeri                 |
| Eitrach              | 74   | Elmshausen 10          |
| Eittenhaufen         | 609  | Elpersheim 10          |
| Citting              |      |                        |
| Eivelstadt           | 764  |                        |
| Clan                 | 882  | Elfas und Burgund      |
| City Ci              | 28   | Ballen 381. 590. 97    |
| Elb, Bl.             | 79   | CICLE DATA             |
| Gibmanage            | 244  | Elsas=Zabern           |
| Elbmangen 2064 20-   | 608  | Elsat, Fl.             |
| Elchingen, Ubt. 381. | 507  | Elsgau, der 26.        |
| Elenbogner Thal, d   |      | Elsgauische Kapitel, W |
| Ø15maan              | 411  | 0°10.0°                |
| Elfingen             | 473  | Elloff 3               |
| Elgan                | 629  | Eltingen 4             |
| Elgershausen         | 275. | Eltmann 8              |
| Elhofen              | 470  | Elmangen, Probst. 381  |
| Elingen              | 428  | 35                     |
| Elisabeth Brunn, der | 129  | Stadt 40               |
|                      | -    | El                     |

| 21                                                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Elz, Fl. 18. 4. 514                                                                     | Enfirch 211                      |
| Embs, Dorf 631<br>— Flecten 191                                                         | Enflichhofen 223                 |
| - Flecken 191                                                                           | Ens, Fl. Destreich; 700          |
| — Schlöß 4632<br>Emendach 555                                                           | — Schwäbisch 416                 |
| Emendach 555                                                                            | Ensdorf 779                      |
| Emeringen Beitellig83                                                                   | Ense, Rothenburg 1097            |
| Sumelrode 4774 171                                                                      |                                  |
| Emmendingen . 496, 512                                                                  | Ensenheim 1097                   |
| Emmerichenham 317                                                                       | Enjingen 455                     |
| Simmingens Bayern 751                                                                   | Enslingen 4.4.884                |
| - auf den Eck 394                                                                       | Enflingen 1032                   |
| Empfingen 524                                                                           | ain Kocher 1034                  |
| Emphertshäusen 39                                                                       | Entenberg 1034<br>Entenfang 291  |
| Ems, Bad 153, 191                                                                       |                                  |
| - Flecken 191                                                                           | Entringen 457                    |
| — Fluß 79. 118. 363<br>— Schloß 632                                                     | Enz, Fl. 361, 416, 476.          |
| — Schloß                                                                                | 491                              |
| Emedor 128                                                                              | Enzersborf 789                   |
| Emsfirchen! 929                                                                         | Enggan, der 378. 455             |
| emtmannsberg 994                                                                        | Engingen 378                     |
| Enabeuren 445                                                                           | Engthal, das 410                 |
| Enchenreuth 858.                                                                        | Enzwenhingen 415                 |
| Enderspach 440                                                                          | Epfendorf 661<br>Ephese, Fl. 120 |
| PHOIDUGE TO ADD                                                                         | Ephese, Fl. 120                  |
| Endorf                                                                                  | Eppe 245                         |
| Endice 1097                                                                             | Eppelbronn 73                    |
| Endzwenhingen 455                                                                       | Eppenberg, Karth. 120            |
| Engelrod 172                                                                            | Eppichhausen 628                 |
| Engelsbach 153. 183                                                                     | Eppingen 55                      |
| Engelsberg, Schl. 715                                                                   | Eppstein, Graffc, 178.           |
| engelschalfing 788                                                                      | 188                              |
| Engelthal, Kl. 1092                                                                     | - Stadt 284                      |
| Engelwieß / 1000 600                                                                    | Equarhofen 920                   |
| Engen 594                                                                               | 702                              |
| Engstingen 469                                                                          | Erbach, Grassch. 845.            |
| engettyat, 3t. 1692<br>Engelwieß 600<br>Engstingen 469<br>Engstlatt 466<br>Enfenbach 60 | 1053                             |
| enkenbach 60.                                                                           | — Stadt 1057                     |
| enfering 934                                                                            | - Dorf 1057                      |
| . 80                                                                                    | 25665 Er-                        |

| Erbendorf 799                     | Erlingshofen 9        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Erbenhaufen, Senneb.              | Erms, Fl. 410. 4      |
| 999                               | Ermsthal, das         |
| - Seffen 160                      |                       |
|                                   | Ernspach 10           |
| Erbisbach 765                     | Ernsthausen .         |
| Erbstatt - 256                    | Ernfthofen 1          |
| Erbstetten 447                    | Erpe, Fl.             |
| Grden 212                         | Erpfingen .           |
| Erding 763                        | Erfingen (            |
| Erdling 547                       | Erftein :             |
| Erdloch, bas 468. 485             | Ertingen              |
| Erdmanhausen 447                  | Erzingen, Schwarzenb  |
| Erdmanhausen 447<br>Erdspach 1057 | 95)                   |
| Eremitage, Schl. 1903.            | — Birtemb 4           |
|                                   | <b>EID</b>            |
| Eresbach 779                      | Eschaeh, Limburg. 10  |
| Erefing 751                       | — Lindau . 6          |
| Ergau, ber 378                    |                       |
| Ergertschweiler 564               | Eschan 1052. 10       |
| Ergershaufen : 148                | Eschbach, Baden 5     |
| Ergersheim 967                    | - heitersheim         |
| Erguei 31                         | — Lindan . 6          |
| Ering 761                         | Eschelbach 10         |
| Erisfirch 684.                    | Eschen 5              |
| Eristied 618                      | Eschenau, Culmb. 9    |
| Greenhrechtsmeuler A40            | - Reichsbort. 4       |
| Erfheim 666                       | Eschenbach, Mergenth. |
| Erfheim 666<br>Erl, Fl. 79        | 9.                    |
| Erladrunn 872                     | — Marnb. 925. 109     |
| Erlack 1010. 1013                 | - Oberpfalz . 78      |
| Erlachhof 478                     | - Wirtemb. 4          |
| Erlang 898. 918                   | Eschenfelden 79       |
| Erlau 996                         | Eschenthal 103        |
| Erlebach, Fl. 66. 72              | Eschershausen 21      |
| Erlenbach 1045                    | Eschersheim 25        |
| Erlesberg, Berg 108               | Eschlfam 77           |
| Erlingen 397                      | Eschnerberg, der 554  |
|                                   | Ejo                   |

| • • • •                  |                     |         |
|--------------------------|---------------------|---------|
| Eschwege 381. 137        | Eurasburg           | 754     |
| Esel, Dorf 170           | Eurendorf           | 874     |
| - Klub 170               | Eufenheim .         | 882     |
| Efelsburg 474            |                     | 160     |
| Ewach 46                 |                     | 1068    |
| Ebbach 1978              | Euting .            | 804     |
| Este, Fl. 1076 113       | Eutingen            | 510     |
| Effenhausen 564          | Erdorf              | 1005    |
| Eßlarn 3. 781            | Erweiler.           | 73      |
| Eflingen, Fürftenb. 596. | Enach, §1. 466.     | 517     |
| 651                      | Cyb                 | 948     |
| - Reichsstadt 382. 490   | Enbburg             | 937     |
| Eflinger Vorftadt . 3436 | Eperhausen,         | 876     |
| Edweiter 12              | Enerwang :          | 933     |
| Esweiler Thal, das 306   | Enfolden            | 956     |
| Etfc und am Gebirge,     | Eygingen .          | 516     |
| Ballen 972.1983          | Enterfeld           | 37      |
| Ettal 752                | Enting              | 767     |
| Ettenberger Gnodschaft   | Ezelskirchen .      | 860     |
| 816                      | Ezingued Sta        | 760     |
| Ettenbeuren 581          | Egenborn            | 140     |
| Ettenhausen: 1033        | Etenrieth. 1911 ::: | 799     |
| Ettenheim 22             | <b>5.</b>           |         |
| Ettenstadt 956           |                     |         |
| Etters 557               | Баф                 | 110     |
| Ettingen 29              | Fahi                | 29      |
| Ettlenschieß 648         | Fahlheim            | 568     |
| Ettlingen 15. 492. 501   | Fahlschied          | 235     |
| Ettlishofen 568          | Fahrenbach, Fl.     | 105     |
| Ettringen 618            | Fahrnan             | 514     |
| Etwashausen' 880         | Falderhans          | 161     |
| Eslwang 798              | Falfenberg, Bafel   | : : '30 |
| Eubelftadt 382           | — Bayern            | 755     |
| Euchendorf, 706          | - Sessen            | 120     |
| Euchenhofen 768          | — Oberpfalz         | 782     |
| Eulbach 1058             | Falkenborn          | 191     |
| Eulenbach 1058           | Falkenburg          | 73      |
| Eulenberg 975. 976       | Falkenfels          | 771     |
|                          |                     | . Fak   |
|                          | (5) E. S. M.        |         |

| - Fürstenb. 771 Fenissi 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Falfenftein, Baper | 11 7 4. | Feuerthal            | 42     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|--------|
| - Filestend. 3. 329 Fichtberg 221 - Flecken 332 Fichtberg, der 783. 895 - Flecken 332 Fichtberg, der 783. 895 Falley, Schl. 754 Fichtelsenische Walds Falley, Schl. 754 Fichtelsenische Walds Fambach 1008 Fichtelser, der 856 Fambach 1008 Fichtelser, der 856 Fambach 1003 Fiebnacht 515 Fauerbach 1003 Figen 715 Fauerbach 1003 Figen 715 Fauerbach 1003 Fills, Fl. 363. 1002. 416 Fauerbach 1003 Fills, Fl. 363. 1002. 416 Fauerbach 1003 Fillstal, das 412 Felderfee, der 577. 578 Fillstal, das 412 Felderfee, der, 577. 578 Fillstal, das 412 Fillstal, das 412 Fillstal, das 413 Fillstal, das 414 Fillstal, das 415 Fillstal, das 415 Fillstal, das 416 Fillstal, das 417 Fillstal, das 418 Fill |                    |         |                      | 1051   |
| - Grassen 332 Kichterg 465 - Fleden 332 Kichtelberg, der 783. 895 Kaller, Schl. 754 Kichtelbergische Walds Kaller, Schl. 754 Kichtelbergische Walds Kaller, Schl. 754 Kichtelberg, der 866 Kanbach 1008 Kichtendbe, Kl. 857 Kambach 1003 Kichtendbe, Kl. 857 Karnbach 1003 Kiehnacht 515 Karnbach 1003 Kiehnacht 515 Karnbach 1003 Kiehndorf 915 Kaurdnau 442 Kauerbach 1003 Kilchendorf 915 Kilchen | - Rürftenb.        |         | Febberg              | 221    |
| — Flecken 332 Kichtelberg, der 783. 895 — Wirtemb. 10.8461 Kichtelbergische Walds Kalldrocker Hos, der 226 nah. Kl. 896 Kallen, Schl. 754 Kichtelsee, der 866 Kambach 1008 Kichtenohe, Kl. 857 Kannbach 1003 Kichtenohe, Kl. 857 Karnbach 1003 Kiehnacht 513 Kaurdnau 442 Kilchendorf 912 Kauerbach 1003 Kigen 713 Kauerndau 442 Kauerndau 443 Keichtengenn 328 Kindlstein 773 Keichtengenn 328 Kindlstein 773 Keichtengenn 328 Kindlstein 773 Keichtengenn 328 Kindlstein 773 Keichtengenn 328 Kischdach, Henneb. 1008 Kelda 161 — Nürnb. 1087 Keldsberg, Vert, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 — Boaten 514 Keldsberg 119 Kelds |                    |         |                      | 465    |
| Faller Hof, ber 226 Faller, Schl. 754 Fambach 1008 Farnleuten, die hohe, Hickenohe, Fl. 857 Fairenach 1003 Fairenbach 1003 Fairenbach 1003 Fairenbach 1003 Fairenbach 1003 Failsthal, das 411 Fairenb. 479 Fildsthal, das 411 F |                    | -       | Richtelberg, ber 78: | 3. 895 |
| Kaller Schl. 754 Kichtelse, der 866 Kambach 1008 Kichtende, Fl. 857 Kambach 1008 Kichtende, Fl. 857 Kichtelsberg, der 161 Kg. Bg. 896 Kichtende, Fl. 857 Kichtelsberg, der 161 Kg. Bg. 896 Kichtender, Der 715 Kaurdnau 442 Kilchendorf 915 Kaurdnau 442 Kilchendorf 915 Kauerndau 442 Kilchendorf 915 Kilchen |                    |         | Richtelbergische 2B  | ald:   |
| Kallen, Schl. 754 Kichtelste, der 866 Kambach 1008 Kichtenohe, Fl. 857 Karnleuten, die hohe, Kichelsberg, der 161 Bg. 896 Kießnacht 513 Kaurdnau 442 Kilchendorf 913 Kauerbach 1003 Kilchendorf 913 Kauerbach 1004 Kilchendorf 913 Kauerbach 1005 Kilchendorf 1005 Kauerndau 442 Kauerbach 1005 Kauerndau 442 Kauerbach 1005 Kauerndau 1005 Kauerndau 1005 Kauerndau 1005 Kelderse, der 577. 578 Kirchelsein 1006 Kilchend, henneb. 1006 Kelda 101 Keldberg, der, Berg 178 Kischbach, henneb. 1006 Kelda 101 Keldberg, der, Berg 178 Kischbach, henneb. 1006 Kelde, Kl. 989 Kischbacher Kupferberge werf 304 Keldserg 717 Keldserg 717 Kischberg 717 Keldserg 717 K |                    |         | nab, Kl.             |        |
| Kambach Farntleuten, die hohe, Bg.  Bg.  896 Fiesnacht Fiesnacht Filender für für filchender, Filender für für für für für für für für für fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         | Richtelfee, ber      |        |
| Farmleuten, die hohe, Bickelsberg, der Ist Bg. 896 Fiesnacht 513 Farnbach 1003 Figen 713 Faurdnau 442 Kilchendorf 913 Fauerbach 162 Fils, Fl. 363 1009. 416 Fauerndau 442 Favorita, Baden 500 Filsthal, das 411 Fahdingen 328 Findlsein 773 Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Felda 161 Feloberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 — Würnb. 209 — Vonte, Sl. 989 Fischbacher Aupferberge werk 314 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldschen 444 Felldach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferthosen 609 Flachau, die, San 716 Feucht, Comth. 984 Flachelanden 946. 948 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuchtwang 942, 962 Feuerbach, Baden 514 Flatungenuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         | Richtenobe, Il.      |        |
| Farnbach Faurdnau Fauerbach Fauerbac |                    |         | Ricfelsberg, ber     |        |
| Fannbach Fauerbach Fauerbach Fauerbach Fauerbach Fauerbach Fauerndau Favorita, Baden  — Wirtemb.  Fapdingen Federfee, der 577. 578 Feichtengrund, der 400 Felda Felderg, der, Berg 178 Felde, Fl. Felde, Fl. Felde, Fl. Felderg Feldifteten Feldiftete |                    |         | Riesnacht            |        |
| Fauerbach Fauerbach Fauerbach Fauerbach Fauerbach Favorita, Baden Foo Filsthal, das 410 Favorita, Baden Foo Filsthal, das 410 Fandingen Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Felda Feldach Felder, der, Berg 178 Felderse, der, Berg 178 Felderse, Fl. Felder, Fl. Felder, Fl. Felderse Felderse Felderse Felderse Felderse Felderse Felderse Felderse Feldsch F | Karnbach           | 1003    |                      | -      |
| Fauerbach Fauerndau Favorita, Baden 500 Filsthal, das 410 Favorita, Baden 500 Findlos 410 Fandingen 328 Findlsein 773 Federsee, der 577. 578 Freichtengrund, der 400 Felda 161 Feldberg, der, Berg 178 Felden, Fl. 989 Fischbacher Rupserberge Felde Rennach 451 Felde, Fl. 989 Fischbacher Rupserberge Feldestein 444 Fellbach 439 Felsberg 119 Felsberg 119 Felsberg 119 Felsberg 119 Fertel 52 Fertel 52 Fertel 52 Fertel 52 Fischlingen 19 Ferthosen 609 Ferthosen 609 Feucht, Comth. 984 Fischlanden 946. 948 Feuchtwang 942, 962 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaurdnau           | 442     |                      |        |
| Fauerndau Favorita, Baden 500 Filsthal, das 4n — Birtemb. 479 Findlos 41 Fandingen 328 Findlstein 77 Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Felda 161 — Nürnb. 1081 Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 — Boaten 514 — Wartenb. 33: Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge Felde Nennach 451 werk 304 Feldscherg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldberg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb, 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Feuerbach, Baden 514 Feuerbach, Baden 514 Flaumersbach 1055 Feuerbach, Baden 514 Flaumersbach 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kauerbach 4.4.5    | :: \$62 | Fils, Fl. 363. 400   | 416    |
| Favorita, Baden 500 Filsthal, das 4nd 200 Findlos 410 Fandingen 328 Findlstein 775 Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Fischbach, Henneb. 1000 Felda 161 Würnb. 1081 Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 — Boaten 514 — Wartenb. 335 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldbach 439 — Schloß 39 Feldberg 119 Fischingen, Baden 515 Fertel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Rürnb, Baden 514 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1055 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |                      |        |
| Fandingen 328 Findlstein 773 Federste, der 577. 578 Firengrund, der 400 Feichtengrund, der 400 Fischbach, Henneb. 1000 Felda 161 Nürnb. 1087 Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 199 — Sponh. 2009 — Vogsten 514 — Wartenb. 333 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge werk Feld-Rennach 451 werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldsteten 444 1000 Felsberg 119 Fischingen, Baden 513 Feldbach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferrfel 52 Fischlingen 19 Ferrhosen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb, 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 Fenerbach, Baden 514 Flammersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |                      |        |
| Fandingen Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Felda Felda Felda Felderg, der, Berg 178  — Ochsenhaus.  Felder, Fl. Felde, Fl. Felde, Fl. Felderg, Fl. Feldshach Feldsperg Feldenach Feldsperg Feldenach Feldsperg Feldshach Feldsperg |                    |         |                      |        |
| Federsee, der 577. 578 Firengrund, der 400 Feichtengrund, der 400 Fischbach, Henneb. 1000 Felda 161 Würnk. 1081 Felda 161 Würnk. 566 Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 199 — Sponh. 209 — Vonh. 209 — Vonh. 337 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge Felde Rennach 451 werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldsperg 119 Fischingen, Vaden 513 Feldbach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Vaden 513 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb, 1087 Flach Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kandingen          |         | Findlftein           |        |
| Feichtengrund, der 400 Fischbach, Henneb. 1000 Felda 161 — Nürnb. 1087 Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 — Bogten 514 — Wartenb. 337 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge Felde Nennach 451 werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldstein 444 1000 Feldbach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb, 1087 Flach Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flaumersbach 1053 Feuerbach, Baden 514 Flaumersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         | Firengrund, der      |        |
| Felda Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 199 — Sponh. 209 — Bogten 514 — Wartenb. 337 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge Felde Rennach 451 werk 30, Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldberg 119 Fischingen, Baden 513 Feldbach 439 — Schloß 39 Feldberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthosen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Rürnb. 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |         | Fischbach, henneb.   | 1000   |
| Feldberg, der, Berg 178 — Ochsenhaus. 566 199 — Sponh. 209 — Bogten 514 — Wartenb. 337 Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupserberge Felde Rennach 451 werk 304 Feldscherg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldscherg 444 — Schloß 39 Feldbach 439 — Schloß 39 Feldberg 119 Fischingen, Baden 513 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Rürnb. 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Felba .            | 161     | Murnb.               | 1087   |
| — Bogten 514 — Bartenb. 33: Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupferberge Felde Kennach 451 werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Feldsperg 119 Fischberg, Amt 38. 990 Feldsperg 119 Fischingen, Baden 51: Fersel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Rürnb, 1087 Flacht 47: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuchtwang 943, 963 Fladungen 87:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seloberg, ber, Be  | rg 178  | - Ochsenhaus.        | 566    |
| — Bogten 514 — Wartend. 33: Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupferberge Feld-Rennach 451 werk 304 Keldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990 Keldsteten 444 1000 Fellbach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Baden 513 Keppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Kerkel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Rürnb, 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flaumersbach 1053 Fenerbach, Baden 514 Flaumersbach 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 199     |                      |        |
| Felde, Fl. 989 Fischbacher Aupferberge Felde Rennach 451 werk 304 Feldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Feldsteiten 444 1000 Fellbach 439 — Schloß 39 Felsberg 119 Fischingen, Baben 513 Feppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 472 Feuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Bogten           |         |                      | 337    |
| Feldenach 451 werk 304 Keldsperg 717 Fischberg, Amt 38. 990. Keldsteten 444 Kellbach 439—Schloß 39 Kelkberg 119 Kischingen, Baden 51; Keppin 50. 52—Hohenzoll. 524 Kerkel 52 Kischlingen 19 Kerthofen 609 Klachau, die, Gan 716 Keucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnh. 1087 Klacht 47: Keuchtwang 942, 962 Kladungen 87: Keuerbach, Baden 514 Klaumersbach 1053 — Mirtemb. 438 Klatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Felde, Fl.         | 989     | Fischbacher Rupferbi | erge   |
| Felblietten 444 1000 Fellbach 439 — Schloß 39 Felßberg 119 Fischingen, Baben 513 Feppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Fertel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 47: Fenchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirremb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Feld = Rennach     | 451     | werf                 | 304    |
| Felblietten 444 1000 Fellbach 439 — Schloß 39 Felßberg 119 Fischingen, Baben 513 Feppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Fertel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 47: Fenchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirremb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Feldsperg          | 717     | Fischberg, Amt 38.   | 990.   |
| Felsberg 119 Fischingen, Baben 513 Feppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Ferfel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, ble, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 47: Fenchtwang 942, 962 Fladungen 875 Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |                      |        |
| Keppin 50. 52 — Hohenzoll. 524 Kerfel 52 Fischlingen 19 Kerthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Keucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 47: Keuchtwang 942, 962 Fladungen 875 Keuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 439     |                      | 39     |
| Fertel 52 Fischlingen 19 Ferthofen 609 Flachau, die, Gan 716 Feucht, Comth. 984 Flachslanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flacht 47: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87! Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 119     |                      | 513    |
| Feucht, Comth. 984 Flacklanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flackt 47: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 50. 57  |                      | 524    |
| Feucht, Comth. 984 Flacklanden 946. 948 — Nürnb. 1087 Flackt 47: Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87: Feuerbach, Baden 514 Flammersbach 1053 — Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ferfel!            | 52      |                      |        |
| - Nürnb, 1087 Flacht 47:<br>Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87!<br>Feuerbach, Baben 514 Flammersbach 1053<br>- Mirtemb: 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fertholen          |         | Flachau, bie, Gan    |        |
| Feuchtwang 942, 962 Fladungen 87.5<br>Feuerbach, Baben 514 Flammersbach 1053<br>— Mirtemb: 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feucht, Comth.     |         |                      | 948    |
| Feuerbach, Baben 514 Flammersbach 1053 — Wirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |                      |        |
| - Mirtemb. 438 Flatengreuth 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         | Fladungen            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |                      |        |
| Fled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Wirtemb.         | 438     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | entitle the go     |         | • .,                 | şieΦ'  |

| lechtorf 245           | Frankische Rreis, ber 839. |
|------------------------|----------------------------|
| leckenbubl . 129       | 844                        |
| ilein 663              |                            |
| leinheim 474           |                            |
| letrange 335           |                            |
| liede, Fl. 41          |                            |
| lieden 41              |                            |
| liging 768             | — Landgericht in 868       |
| iloglingen 451         |                            |
| flobberg 546           |                            |
| ilohe 1007             |                            |
| Honheim 304. 310       |                            |
| Horstatt 192           |                            |
| 108 80C                | Frankenfurt 346            |
| lossendurg 68          | Frankenhausen 187          |
| flofferburg, Schl. 800 | Frankenhann 123            |
| luchenstein 398        | Frankenland 4 840          |
| lügelau 963            | Frankeno 784               |
| lingelsberg            | Frankenstein, Schl. Def    |
| lüglingen, Schl. 957   | fent 187                   |
| lucen 415. 469         |                            |
| öhren: Schalstatt 516  | Franksurt am Mann 4.6.     |
| förrenbach 1091        |                            |
| ibrischwind 860        | — Comth. 975               |
| johra 855              | Franking 762               |
| fontenois 29           |                            |
| forba 783              | Frauenalb, Abt. 622        |
| forbach, Eberstein 622 |                            |
| - Leining. 314, 320    | Frauenberg, Schl. Seffen   |
| fordensee, der 758     |                            |
| jorchheim 855          | 5 — Oberpfalz 780          |
| forchtenberg 1028      | 3 — Schwarzenb. 1010       |
| jorndorf 962           |                            |
| fore 859               | 5 — Würzb. 870             |
| forst 19               | Frauenbichl 756            |
| forstfelden 540        | Frauenbreitungen 1003      |
| jorteneck 757          |                            |
| fortschau 783          | Frauenfeld 378             |
|                        | Frauen-                    |

| Frauensee 149. 196. 197  | Fregenberg                 |
|--------------------------|----------------------------|
| Frauenstein, Saus 347    | Fregen Berge, Die          |
| Frauenthal 920           | Freyenfeld 22              |
| Frauenworth 757          | Fregenhagen 24             |
| Frauenzell 406           | Fregenseen 192, 27         |
| Frauenzimmern, Soben=    | Frenenstadt 83             |
| lohe 1030.               | Frengericht, das 26        |
| - Wirtemb. 454           | or dem Berge Bel           |
| Fraureuth 814            | migheim 26                 |
| Fraustein 761.           | - ben Alzenau . 26         |
| Franhold 780             | Frenhung . 79              |
| Frechenried 690          | Freymersheim               |
| Freienstein 1058         | Frenfing, Bisth. 78        |
| Freimersheim 333         | — Stadt 78                 |
| Freinberg 766            | Frenstadt 83               |
| Freisach, Comth. 983     | Frenstått 26               |
| Freisheim 803            | Frehung 811                |
| Freifingen, Bisth. 694.  | Fribertshofen 93           |
| 785                      | Friburg. 762               |
| - Stadt 787              | Frict 59                   |
| Krena 481                | Frickenhausen, Dem         |
| Frensborf 855            | ming. 666                  |
| Frenthofeu 803           | — Wirtemb. 449             |
| Freudenberg, Seffen 149  | Frickenhofen 488           |
| — Oberpfalz 780          | Frickgauische Rapitel, das |
| - Wertheim 1045          | 25                         |
| - Würzburg 881           | Frickingen 536             |
| Freedenstadt 415. 421.   | Fridewald 109              |
| 476                      | Fridnföld 783              |
| Freudenstein 473. 489    | Friedberg, Bapern 750      |
| Freudenthal, Comth. 975  | — Reichest. 4, 353         |
| - Birtemb. 482.          | — Tarisch 555              |
| Frenamt, bas 512         | Friedberg-Scheer, Graf     |
| Freybach, Fl. 998.       | schaft 555. 556            |
| Frenberg 29              | Friedensgrube 917          |
| Frenburg, Comth. 592.981 | Friedlingen 581            |
| Frene Burch im Stein     | Friedlos 194               |
| lacher Thal 373, 410     | Friedrichsaue 117          |
|                          | 30                         |

| tiebrichsberg * 510      | Fügenftall 936          |
|--------------------------|-------------------------|
| riedrichsburg, Schl. 800 | Humay 50. 52            |
| tiedrichsborf 416, 130.  | Fünffletten 749         |
| 178                      | Fürnheim 544            |
| :iedrichsfelbe 116       | Fürnriet 798            |
| giedrichshutte ang6      | Kürnsaal 462            |
| iedricheftein, Deffen    | Fürstenau 1054. 1058    |
| 399                      | Fürftenberg, Fürft von  |
| - Walbect 1 1 244        | 381. 531. 535. 593.     |
| tiebrichsftraße 522      | 594. 598. 619           |
| tiebrichsthal, Baben     | Schloß 595.             |
| 495. 508                 | Stadt, Baided 244       |
| Deffen . 113             | Fürstenect, Fuld. 37    |
| rielendorf 124           | Passau 811              |
| tesach 717               | Fürstenfeld, Abt. 744   |
| riesen, in 135 563       | Fürstenforst 968        |
| tefenhausen 36           | Fürstengrund, der 1060  |
| ciesenheim 504           | Surftenftein, Berchtes: |
| rieffe. i 563            | gaben 816               |
| riezing 713              | Hessen 111              |
| rioliheim 487            |                         |
| rifflingen 396           | Fürtemberg 859          |
| rittelshausen 1003       | Fürth, Ansbach 942.     |
| rislar 125               |                         |
| - Comth. 980             | Bamberg 859             |
| rochenhaufen 167. 173    | Rurnberg 1087           |
| roschendorf 978          | Rueffen 397             |
| rohnhausen 128           |                         |
| robnhofen 57             | Fugalisberg, ber 161    |
| robnstetten 528          | Rugen 715               |
| rommen 416               | Rugger, Grafen 623      |
| rommern 466              | 382. 628                |
| rommersbaufen 114        | Jacob 382. 629          |
| ronbof, der 347          | Marr 382. 627           |
| fronhoffen 564           |                         |
| rontenhaufen 765         |                         |
| ruchshof 478             |                         |
| tuchemil 41 782          |                         |
|                          | Eul.                    |
|                          | / //                    |

| ,                            |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Fulba, Fluß 32, 79           | Gallmis 2              |
| fleine, Fl. 98               | Gambach, Leining. 316  |
| Landschaft an der            | Solms 27               |
| 81. 102. 135                 | · Gammelsbach 1054.105 |
| Stadt 34                     | Ganghofen : 76         |
| Buldaische Mark '162         | Ganglosen 4            |
| Fulbe, Gericht 108           | Carmastors 7           |
| Kuitenbach 396               | Garneberg, ber 11      |
| Kundten-See, det 813         | Gars, Probst. 76       |
| Kurth, Schl. 757. 767        | Carta, Fl.             |
| Furth, Schl. 757. 767        |                        |
| Fusch, Fl. 771-              | Gastein 700. 71        |
| Fulch, Fl. 714               | Fl.                    |
| Fuschberg 781                |                        |
| <b>&amp;.</b>                |                        |
|                              | Gattenhoffen ich       |
| Gabelstein 1027              | Gau, ber 306. 30       |
| Gablenberg 438               | Gau, Gebiet io         |
| Gadern 1060                  | Gau Grehweiler 34      |
| Gadernheim 1060              | Gaufelfingen + 52      |
| Ganthofen 775                | Geba 100               |
| Comth. 980                   | Gebersheim #           |
| Comth. 980<br>Gartringen 458 | Gebhardsried 78        |
| Gấu, das 361. 411            | Gebnach, Fl. 39        |
| Saggenburger Wener,          | Gebfattel . 109        |
| ber 751                      | Gebweiler, Comth. 98   |
| Gaggstatt 1031               | Gedingen 444. 48       |
| Gaiblingen 630               | Gecfingen 600          |
| Gaildorf 1067. 1068.         | Gebern 28              |
| 1069                         | Gefrees 9th            |
| Gaimersheim 745              | Gehborit : 18          |
| Gaißburg 438                 | Gehülfesberg 37        |
| Gaisheim 781                 | Geilenfirchen 1034     |
| Gaiglingen 488               | Geilstadt 940          |
| Gaisweil 568                 | Geinsheim, Spener 19   |
| Galberg, Bg. 1026            | Nenb. 29               |
| Gallare, Graffc. 633         | Geifelhoring 761       |
|                              | Geiselwind 1010, 1013  |
| Gallerata, Graffc. 633       | Geisenfeld 74          |
| Gallmansweil 600             | Geisenfeld 74          |
| 13 N.P.                      | Oir                    |

| leisenhausen        | 765 | Genghofen          | 980   |
|---------------------|-----|--------------------|-------|
| leisingen -         | 595 | Genfingen          | 470   |
| eismar, Fuld.       | 37  | Genfweiß           | 766   |
| - Heff.             | 118 | Gengingen          | 206   |
| ieiß, Fl.           | 194 | Georgenhaus        | 187   |
| ieiffelsberg        | 977 | Georgens Gemind    | 940.  |
| ieissern -          | 716 |                    | 955   |
| ieißfeld            | 855 | Georgenzell        | 1003  |
| ieißingen           | 583 | Georg = Benherbach | 304   |
| eißlingen           | 649 | Gepfire, die       | 372   |
| elbingen 655.       |     | Gerabronn 940.     |       |
| elbinger Gaffe, Bor |     | Geradstetten       | 440.  |
|                     | 655 | Geratspeunt        | 765   |
| ellenheim           | 224 | Geratweiler        | 462   |
| ell beim            | 224 | Gerau              | 183   |
| elligehaufen        | 140 | Gerauer Land, das  | 183   |
| ellingen, Probft.   | 196 | Gerer Gnodichaft,  |       |
| elnhausen.          | 266 |                    | 816   |
| elfter, Fl.         | 138 | Gerhardsbron       | 963   |
| eltersheim .        | 878 | Gerkenroth         | 319   |
| eltolfing.          | 770 | Gerlingen          | 441   |
| emengotte           | 217 | Germerode          | 112   |
| emmerich .          | 191 | Germersheim .      | 18    |
| emmerigheim,        | 460 | Germisch           | 788   |
| emmert, Comth.      | 984 | Germischgan        | 788   |
| emmingen            | 452 | Germebach          | 495   |
| emmingifche Geb     |     | Gern               | 756   |
|                     | 510 | Gernforeug, Fl.    | 187   |
| emund               | 663 | Gernipring, Sl.    | 263   |
| emunde an der Str   | aß  | Geroda .           | 42    |
|                     | 159 | Geroldseck         | 241   |
| emunden an der 2Be  |     | Geroldegran        | 913   |
| ra                  | 130 | Geroldffeiner lehn | 147   |
| - Leining.          | 319 | Gecolfingen        | 746   |
| - Würzb.            | 873 | Gerolfood.         | 746   |
| enderfingen         | 573 | Gerolzhofen 863.   |       |
| engenbach, Abt. 38  |     | 1009.              | 1036  |
| - Stadt 382.        |     | Gerfaffen          | 919   |
| 7 Th. 7 H.          |     |                    | Gers. |
| 1 -2 1 40.          |     |                    |       |

| Gersbach 514            |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Gerspach, Eberftein 622 |                       |
| Speper 18               |                       |
| Gerspeng 1059           | Singlingen .          |
| — Fl. 1059              | Ginheim               |
| Gerftetten 474          | . Gifel               |
| Gerfthofen 645          | Gifenheim             |
| Gergen 765              | Giffigheim            |
| Gethsemane : 109        | Gladenbach 125.       |
| Gettenbach, Beldeng 63  | Glätt, Hettich.       |
| - Dfenb. 296            | Glan, Fl. 65. 66.     |
| Geubern 284             |                       |
| Gewiffensruhe 115       | Glaveck               |
| Genenhofen 392          | Glasbütten .          |
| Geperbad, bas 416       | Glashausen            |
| Genern 956              | Glaßhütte, bie        |
| Geperswerth, Schl. 853  | Glashütten            |
| Gengant 781             |                       |
| Genselstein 649         | Glatten               |
| Genfi 37                | Glaubedorf -          |
| Genfingen 479           | Gleiberg              |
| (9) W 930               | Gleiburg              |
| Giebelffatt 964, 968    | Gleichen, Graffc. 1   |
| Giech 857               | die, Gol.             |
| Giengen 382. 490. 682   | — Dorf                |
| Giersperg 583           | Gleichenbergen 19     |
| Giefelstein 649         | Gleimershaufen 10     |
| Giefelmerder, ber, In-  | Gleiritsch. 7         |
| fel -: T14              | Glems, Fl. 441. 4     |
| Giesenbach, Fl. 1340    | Glemsgau, ber 3       |
| Gießen, Stadt \$2. 84.  | 441. 4                |
| 157                     | Glisberg              |
| - zu den 157            | Glott, Herrich. 6     |
| Giezen 157              | Property Secondary.   |
| Giezin 157              | Sion, St.             |
| Gilbach, Fl. 58         | Glücksburg, Schl. 100 |
| Gillenheim 224          |                       |
| Gilfe, Fl. 125          | 65                    |
|                         | Smin)                 |

| nand, gemeine Burfch   | Gottingen 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| um 373                 | — Comth. 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorf 783               | Göteman 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansbach 955            | Gow, das 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ladenberg . 779        | Goldbach, Ansbach 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ladenthal 1027         | — Hohenl. 1034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iodtstadt 966          | — Limburg 1064. 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bzheim 1010. 1071      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| otheim 546             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| burg, Bg. 110          | MAR WA SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| chsen 471              | Gollach, Fl. 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| choheim, Reichsborf    | Gollach : Ostheim , 1064.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 884. 1101              | County Dityetat 1004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wirtemb. 481, 623      | Gollenbach 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ddelsheim : 245        | Gouhofen 1069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dinsberg 118           | /704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dramstein 70           | (N) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| brichen 510            | M 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ggingen, Costant' 397  | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fürstenb. 600          | 17th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ging 761               | 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hing 714               | M Mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mingen, Probst. 196    | The court of the c |
| lzhausen 491           | Goßbotheim 48n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nnern 153. 167         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nningen 457            | CO . CT . C . C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nninger Sauerbrunn     | 270 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 416                    | ALA . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nsingen 206            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ppingen 16 4221 428.   | Want D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 7 5 441              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ppinger Sauerbrunn     | 771 C 2 W Ave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 416                    | (3) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| senrod 309             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kmanstein 856          | Minus M. M. Billing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sweinstein: 856        | Manage 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ttelfingen bie 477     | 1781 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ttorsdorffi and 766    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| transacius minimus Man | Graben 18. 507. 508<br>Ecct 2 Gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | eric #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Grabenstett .       | 758     | Grehmeiler, Rheingr. 30 |
|---------------------|---------|-------------------------|
| Grabenstetten       | 449     | - 3menbr. 7             |
| Grabfeld , bas      | 843     | Greifenthal 27          |
| Grafenberg          | 1093    | Greifenstein, Seffen 14 |
| Grafenbergerhill    | 1093    | - Paffau 81             |
| Grafenftein, Berrid |         | - Golms. 27             |
| Graffenhaufen .     | 451     | - Greinheim 39          |
| Gräfing             | 755     | Grellingen              |
| Graveneck           | 220     | Grenfau. 2              |
| Gravenstein im Ba   |         | Grenzach 51             |
| 19                  |         | Greufenheim &           |
|                     | 8. 208  | Grevenhaufen            |
| Gravenwigbach       | 226     | Gregingen 508. 50       |
| Graf, Comth.        | 982     | Griedel 2               |
| Grafenberg          | 449     | Grienau, Bayern         |
| Grafen : Traubach   | 767     | - Renburg .             |
| Grafenworth         | 783     | Grienwald . 79          |
| Graisbach :         | 793     | Griesbach, Bapern 76    |
| Graisabach          | 929     | - Oberpfalz 7           |
| Grandcourt          | 25      | — Paffau . 81           |
| Grandfontaine       | : 29    | — Strasburg             |
| Grandval            | 25      | Griesbeckernzell . 75   |
| Grandvaux           | 25      | Griefen .               |
| Granfelden          | 25      | Griesheim /             |
| Grangourt           | 25      | Grieffen : 5            |
| Grapfeld, bas.      | . 32    | Grieffenheim . g        |
| Grasbenren          | 560     | Griffkadt, Comth.       |
| Graßhof :           | 831     | Grimmelfingen 65        |
| Grauerried          | 781     | Grimmeltehaufen ich     |
| Gravenau            | 773     | Grimmenthal 100         |
| Gravenect, Schl.    | 445     | Grombach 4."            |
| Gravensburg         | 673     | Groming. 71'            |
| Grapfpach           | 793     | Gröndel 45              |
| Grebenau 152. 15    | 55. 160 | Gronenbach 47           |
| Grebenbruch         | 185     | Groningen, Limburg 101- |
| Grebenftein         | 113     | — Wirtemb. 434          |
| Greberoth           | 148     | Größingen # 411. 4      |
| Greding             | 933     | Grombach, Fürftenb. 600 |
|                     |         | Gr¢#                    |
|                     |         |                         |

| /                 |      |                    |       |
|-------------------|------|--------------------|-------|
| irombach, Speper  | 16   | Groß = Rohrheim    | 186   |
| ironau, Erbach    | 1060 | Groß . Sachfenheim | 477   |
| - Sessen          | 146  | Groß = Schonach    | 659   |
| - Wirtemb.        | 448  | Graß: Sonntag      | 982   |
| iroschweier       | 501  | Groß=Stadelhof     | 536   |
| roß= Almeroba     | 105  | Groß=Umstadt       | 187   |
| roß=Altdorf       | 1968 | Groß - Villars     | 473   |
| roß=Arl           | 716  | Grub               | 771   |
| roß= Bettlingen   | 449  | Gruel              | 524   |
| roß = Nockenheim  | 323  | Grünau             | 1000  |
| roß=Borsla        | 35   | Grünberg 152. 155  | . 159 |
| roß=Botwar        | 460  | Grundau            | 297   |
| roß: Bufect       | 172  | Grundelbuch        | 561   |
| roß = Dafft       | 37   | Grundlach          | 1086  |
| roß : Dorfelden - | 255  | — SI.              | 1086  |
| roße Dorf, das    | 294  | Grunenbach, Jugger | 627   |
| roße Linde        | 158  | - Rempten          | 406   |
| roßelfingen       | 522  | Grunenfee, der     | 813   |
| roßenbach         | 40   | Grunertshofen      | 751   |
| roffenglee        | 1093 | Grünewald          | 596   |
| roß=Engstingen    | 469  | Grünfurth          | 664   |
| roßen Ritte       | 103  | Grüningen 149      | . 277 |
| roß=Fischlingen   | 19   | Grünsberg          | 1089  |
| roß. Gartach      | 452  | Grünsfeld          | 881   |
| roß=Gerau         | 183  | Grünstadt          | 315   |
| roß = Glatbach :  | 472  | Grünthal '         | 453   |
| roß - Habersdorf  | 953  | Grunwettersbach    | 451   |
| roßhausen         | 750  | Grünwißbach        | 226.  |
| roß= Hebing       | 933  | Grüßbühl           | 977   |
| cos - Heppach     | 440  | Grüterode, Comth.  | 984   |
| coß=Ingersheim    | 467  | Grüvenburg, Schl.  | 211   |
| roß: Rog          | 581  | Gruibingau         | 442   |
| roß= Laber, Fl.   | 767. | Gruibingen         | 442   |
| roß= Langheim     | 878  | Grumbach, Rheingr. |       |
| roß= Lellenfeld   | 937  | — Werth.           | 1049  |
| roß= Lüder        | 36   | - Wirtemb.         | 440   |
| roß, Lumbd        | 159  | Grunau, Hospital 8 |       |
| roß=Rechtenbach   | 221  |                    | 146   |
|                   |      | Eccc 3             | Gin-  |
|                   |      |                    |       |

| Gruorn                          | 444        | Guntereblum : p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppenbach 446                 | 8. 449     | Guntershaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ministrall and                  |            | Gungendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gichwendt                       | 1068       | Gunzenhausen 9251 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gudenacker                      | 192        | , p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gudenberg, der                  | 117        | Gungenheim i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gudensberg, Amt                 | nnp        | Guffenffadt #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stadt                           | 118        | Gustavsburg, Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | 1. 454     | Gutach; Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gultenbach, Fl.                 | 204        | Gutacht, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gultlingen                      | 467        | Gutachter Thal, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gultftein -                     | 458        | Gutenberg, Pfalzisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | 473        | — Wirtemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gundelfingen                    | . 512      | Gutenbrunn, Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Guntersbach                     | 976        | Guteneck, Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gung, Dorf                      | 690        | - Oberpfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Fluß 399                      |            | Gutenzell, Abt. 381. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |            | Succession, even Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güßbach                         | 405<br>855 | Gutmanlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gütersbach                      | 1058       | Guttach . 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Guterftein                      | 443        | Guttaring -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giftenhera                      | 262        | Guttenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gutterebach                     | 1058       | The state of the s |
| Gåttersbach<br>Gåtting<br>Gugel | 768        | Þ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gugel.                          | 958        | Haag, Graffch. 695.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gugenhaufen                     | 615        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guldenbach, Fl.                 | 58         | — Shl. 7<br>— Markt 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gumpenberg                      | 746        | Hangstorf 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sundelfingen, Fürst             | enb.       | Habach 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 383                             | 2, 619     | Saberichlacht 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Reuburg                       | 794        | Habersdorf 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gundelsheim, Bam                | berg       | Babichtswald, ber 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | 854        | Habizheim 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Mergenth.                     | 975        | Habstall, Rl. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sundenhaufen                    | 514        | Hachberg 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gunderehofen                    | 635        | Hachborn 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gundersleben                    | 873        | Backenheim 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suntarhausen                    | 103        | Sabbenberg 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |            | , <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| afner Saklad 454          | Hainenhof : 308       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sagelwerd, Probst. 712    | Painer Hof 185        |
| Aglwerth, Probst. 702.    | Haingen 619           |
| 712                       | Hainsbach 767         |
| afelberg 811              | Bameberg 4790         |
| raffen 564                | Sainstatt 3 1882      |
| ochner=Zen 811            | Bairich, Geb. 178-    |
| ageloch 487               | Haiterbach 463        |
| agen, Baben 513           | Halbs !! Hall 319     |
| — Psenb. 292              | Halgehauseit 132      |
| agenau, Hanau 25T         | Halt, Schwäbisch 382. |
| — Landvogt.               | 655                   |
| - Destreich762            | Halle, Basel 29       |
| agenauer Forst 198        | - Salzb. 714          |
| raenbach, Mirch: 884      | Sallein • 698. 714    |
| - Zweybr. 75              | Sallen, Fl. 26        |
| agenbuchach 920           | Sallenberg 1008       |
| agenschies, Wald 509      | Sallerstein 914       |
| agertshausen 768          | Hallstatt 854         |
| agnan 563                 | Halmwardeshusen 115   |
| agsfeld 509               | Hals, Graffch. 760    |
| 150.186                   | Salsbach, Bayern 767  |
| Sahnenbach, Fl. 303       | - Oberpf. 780         |
| daidhau 769               | Halsmill 779          |
| daidenburg 760            | -Haltenberg - 751     |
| Daigerloch, Herrsch. 517. | Saltingen 513         |
| 520, 524                  | Salwangen 453         |
| - Stadt 524               | Hamberg 19            |
| — Destreich 7490          | — Sl. 951             |
| Sailsbron 96i             | Samelburg 11 42-      |
| Saimbach, Dorf 884        | Hamerstatt 685        |
| — Fluß 462                | Dammerebach, Fl. 687  |
| Baimburg 779              | Sanau Lichtenberg. 3. |
| Saimhausen 744            | 267                   |
| Saimhof 779               | - Mungenberg 3. 148.  |
| Saina, Hospital 81. 88.   | 247                   |
| 131                       | - Stadt 251.          |
| Saindlfing . 744          | — Wald 253            |
|                           | Cccc 4 Su-            |
|                           | 4                     |

| Maneutam, Geg. 1 958.                    | Pajelbach. 62           |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Hangenweisenheim,                        | Safelberg, ber 100      |
| Comth. 342                               | Safelftein 40           |
| Sandollen 10                             | Nateuriso 65            |
| Dannbach 7.78                            | Safen = Steig, ber 411  |
| Sansweiler, Schl. 71.                    | Daslach, Baden . 51     |
| Dappurg 1091.                            | — Bambera ' 86          |
| 20 aroam 705                             | - Kurnend.              |
| Joarnshaulen 177                         | - halienama 6"          |
| Harburg 542, 547<br>Harded William 294   | — Münchroth . 5         |
| Sardect Bulla A. 294                     | - Tettnang 60           |
| Logs and Today                           | Dalleldach 231          |
| Sarborf 760                              | Daffelberg, der 153.181 |
| 224 S24                                  | CG .                    |
| Hargesheim 206                           | Haßfurt g-              |
| Parle 120                                | Hasungen ' 10           |
| Hatlerberg, Wald 119                     | Hattenbach 195          |
| Harles 1003                              | Hattenhof 4             |
| Harles 1003<br>Harleshausen 103          | Battenhofen 40          |
| Parmsbach, Fl. 687                       | Sattingen cu            |
| Harpenhausen 263                         | Satton 1051             |
| Dart, Kl. 10. 41                         | Kattmeiler SAI .        |
| - Geb. 72. 323                           | Hatfeld 168             |
| Geb. 72. 323<br>Hartburg, Schl. 1004     | Hauberebronn 4          |
| Partenberg, Schl. 1004                   | Haubik 200              |
| Hartenbura 222                           | Saufenzell "            |
| Hartenstein 784                          | Haun, Fl.               |
| Hartenstein 784<br>Harterod 153          | Saune, Fl. 194          |
| Partielo, das 546                        | Hauneck 195             |
| Parthausen auf der                       | Saunstetten 934         |
|                                          |                         |
| Sartheim 881. 1045                       | Hauris 78;              |
| Partfirchen, Bavern 760                  | Hauß, Bayern 778        |
| — Vaffau 228                             | - Saleb. 71:            |
| vartwald, der 507                        | Sauseck 799             |
| 2 11 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | — Sal. 1091             |
| 514                                      | Saufen, Ansbach 1075    |
| - Fl. 996                                | — Baden 514             |
|                                          | har                     |

#### Megister.

| Hausen, Eldingen 568    | Hannhof 295              |
|-------------------------|--------------------------|
| — Frankfurth.: 352      | Sannfam, Geg. 958        |
| - Farftenb. 599         | Haprich, der 145. 353    |
| — im Ringinger That 598 | Beben 594                |
| — Dessen 145.           | Dechingen                |
| - Sobenzoll Deching.    | Prefenbuch 763           |
| 522                     | Beckershausen 103        |
| — — Sigmaring. 523      | Heddesheim 58            |
| — Marchthal 579         | Debelfingen 439          |
| — Memming 666           | Hedesheim 323            |
| - Mindelheim n. 618     | Beegheim 295             |
| - Neuburg 794           | Bekgwald, der 253        |
| Pfälzisch (all) 845     | Beffendorf 524           |
| Rheingr. 309            | Degau, der 378. 475      |
| Ulm. an der Fils 649    | Degene 131               |
| Wirtemb. 452            | Hegenloht 440            |
| an der Lauchert 444     | Heggbach, Abt. 381.560.  |
| am Conthal' 474         | 585                      |
| an der Würm 489         | Hegnach 440              |
| ob Verena 481           | Hehenberg 754            |
| Würzburg. 871           | Peibach 1049             |
| Haussen, Ansbach 1075   | Peidach 510              |
| - Deffen 166            | Heidau 108               |
| Nassau 230              | Heidbach 1049            |
| paußen, Cichstett 934   | Heidenfeld 882           |
| Herrsch. 1075           | Beidenheim 959           |
| pauswurg 41             | Peidenhofen 595          |
| Sauzenberg 811          | Deid= Itab, Fl. 783      |
| Savingen 513            | Beidnische Berg, der 230 |
| Savresse 1051           | Beidnische Mauer, die    |
| Sawangen 690            | 230                      |
| pawenstein 505          | Seilbronn 382. 490. 661  |
| Sanbach 771             | Comth. 979               |
| Sandtberg, Bg. 897      | Beilbrunn, Bapern 723    |
| jann 316                | Reichest. 661            |
| zur Dreneichen 292      | Heiler 296               |
| dayna 1 1004            | Beilige Berg, der, Abt.  |
| dannchen 256            | 753                      |
|                         | Ecces Beis               |
|                         | 1                        |

| Heilige Forft        | 198  | Hellbrunn 71           |
|----------------------|------|------------------------|
| Beiligenberg, Fürfte | nd.  | hellenstein, Schl. 47  |
| 381. 535:            |      | 47                     |
| heffen               | 119  | Hellmanneberg 74       |
| Landgericht gu       | 378  | Helmbrecht . 90        |
| Beiligen Rreng       | 935  | Belmershaufen, Den     |
| Beiligenrode         | 105  | neb. 99                |
| Seiligenzell         | 504  | Beffen . 11            |
| Seilebrunn .         | 961  | Helfe 10               |
| Beimasreutin '       | 670  | Dembach, Fl. 99        |
| Heimbach '           | 36   | Hemman # 79            |
| heimburg, Schl.      | 827  | Hemmendorf 59          |
|                      | 441  | hemmichofen 60         |
| Beimertingen .       | 627  | hemmighaufen 17        |
|                      | 208  | Hemmingen 4            |
| Deimfen              | 482  | Henfenseld 109         |
| Deimsheim            | 482  | Bengen . 44            |
| Beinberg, ber        | 1026 | Bengereberg . 71       |
|                      | 1044 | henneberg, Dorf 100    |
| Deines               | 194  | Graffch. 9             |
| heiningen            | 442  | neue Herrsch. 99       |
| Deinrich             | 147  | henneberg = Rombild 8. |
| Deinrichs .          | 996  | henneberg = Schleufin  |
| Beinrichsburg, Sol.  | 769  | gen 845. 99            |
| Beinsberg, Berrich.  |      | henneberg : Schmalfal- |
| Deinsfart-           | 544  | ben - 84               |
| Heinzenhausen        | 65   | Hennebergische Sof 99  |
| Beisterberg          | 275  | Heppach, Abt. 58       |
| Beitersheim, Gurftet | nth. | herbemont, herrich.    |
|                      | 44   | 1015. 105              |
| Markt                | 46   | Herberstein 4          |
| Beig .               | 295  | herbertingen . 47      |
|                      | 1003 | Herbitheim 225. 237    |
| Beldendorf           | 818  | 23                     |
| heldenfingen         | 474  | herbrechtingen 424. 47 |
| Beldriethermald, der | 79   | Serbstein 4            |
| Helfenberg           | 836  | Sechfthanlen - 100     |
| Belfenstein          | 649  | herderen 39            |
|                      |      | - Int                  |
|                      | -    |                        |

| berdmangen auf 35 . 380 . | Serroth 612                |
|---------------------------|----------------------------|
| Dergeroths a 319          | Perrsbruck 1090            |
| peringen 109              | Derrftein 213              |
| derkenschweiser 670       | Herschdorf 855             |
| Derlingen . 363           | Berefeld, Fürffenth. 3.    |
| herlingsborf 351          | 193                        |
| dermansfeld 1002          | Stadt \$1. 194             |
| Dermaringen 474           | Hersstadt 1003             |
| Dermersperg 11 1 1030     | Bertenftein 784            |
| Derold 148                | hertfeld, das 546          |
| beroldsberg 1086          | Hertingen 514              |
| Serolfelde . 49 193*      | Hertingshausen 130         |
| berolvesfelde. 193        | hertlingshausen 317        |
| peroly 43                 | Herveld 193                |
| berotheim 1947 758        | Bermartingen 474           |
| berpf, Dorf 1002          | Bergberg, der, Berg 109.   |
| 1- SI.                    | 124                        |
| berpfgrund, ber 1002      | Sol. 124                   |
| berrenalb 424. 489        | Bergelberg, der 940        |
| berrenberg 412. 421.      | herzhausen 168, 171        |
| 458                       | Berjogen=Aurach 861        |
| herrenbergtheim 1064.     | Heselswangen 466           |
| 1070                      | Heslewang 618              |
| herrenbreitungen 989.     | Hekberg 196                |
| 1007                      | Heffelbach, Erbach 1058    |
| Berrenthierbach 1033      | Denneb. 1003               |
| Berrenzimmern, Bohent.    | Heßelberg, der 960         |
| 1033                      | Heffeldorf 295             |
| perren = Zimmern, Roth=   | Heßigheim 476              |
| meil. 661                 | Heblach 438                |
| berrieden 925. 938        | Heffen, Balley 81. 972,    |
| Berrieder Borftadt -947   | 985                        |
| Berrligkofen 663          | Landgraffc. 76. 86         |
| herrlingen 3, 591         | Beffen = Caffel 3. 83. 87. |
| Berrn : Chiemfee 757      | 97                         |
| Herrnhag 294              | Darmfladt 3. 83. 87.       |
| Berrneberg 933            | 149                        |
| herrnworth 757            | Eschwege 90                |
|                           | Sef-                       |

| Seffen Domburg 83. 90.          | Hendesheim 323           |
|---------------------------------|--------------------------|
| • 174                           | Bendingefeld 872         |
| Philippsthal 83. 89.            | Dend- Mabe, Fl. 896      |
| 196                             | Hepnersreuth 904         |
| Rothenburg 83. 89.              | Heßelrode 51             |
| .90. 97. 132                    | Beglingshofen 406        |
| Rheinfels 389.3132              | Hienhart 770             |
| Wanfried : 90                   | Hildesheim: 333          |
| Hessenhof, Schl. 1006           | Hildrighausen 411. 45    |
| Heffenstein 131                 | Hilgartschberg 629       |
| Bettenheim : 11                 | Hilkertshausen 750       |
| Hettingen 976                   | * Hillershausen 241      |
| Deubach 415. 459                | Silpoltstein, Reuburg.   |
| Beuberg, ber 224. 466           | 68. 794                  |
| Beuchelberger Stabs=            | Rürnberg 925. 1093       |
| orte 452                        | Hilbbach 975             |
| Beuchelheim, Sanau              | Hilfchof 328             |
| 265. 285                        | Hilbheim : 333           |
| Deffen 158.                     | Hiltensweiler 603        |
| Mergentheim 975                 | Hilters 875              |
| Seuchlingen, Elwang             | hiltereflingen 1058      |
| 401                             | an der Hort 1058         |
| Wirtenib. 474. 485              | Hilzingen 580            |
| Heuchstetten 474<br>Heudorf 600 | Himbach 291              |
| Hendorf 600                     | Himmelfron 906           |
| Heumaden 438                    | Simmelftadt . 873        |
| Heustren 875                    | Sindertingen 618         |
| Heutingsheim . 479              | Hinderwald 191           |
| Hewen 594                       | Hindfeld 1004            |
| Herheim 293                     | Hindlang 398             |
| Henda 108                       | hintere Gericht, bas 317 |
| Hende, Herrsch. 1051            | See, der 813             |
| Hendeck 794                     | Serau 512                |
| Depdenheim, Ansbach             | hintergericht, das 121   |
| 959                             | Hinterholzen 760         |
| Wirtemb. 415. 422.              | Hinternah 996            |
| 428. 473. 474                   | Hintersaß 75             |
| Hendenstadt, die 905            | Hinkfeld. 193            |
|                                 | Ditte                    |

| Rnzweiler 306              | Sochstätt, Reuburg 793    |
|----------------------------|---------------------------|
| Dirfau 424. 487            | Churpfalz 639             |
| Dirschaid 855              | Bochfiatten, Baben 508    |
| Dirschau 780               | Hessen 186                |
| dirichbach 996             | Sochsteiten, Rheingr.     |
| dirschberg, Bg. 106        | 308                       |
| Eichstett 933              | Zweybr. 73. 226           |
| Eandgericht 843.           | hochstraß, das 411        |
| -028                       | Doch=Winger 773           |
| dirschühel; Pag 714        | Höchheim 872              |
| birfchfeld, Burftenth. 193 | Dochii 1048               |
| dirichiorn 766             | Hochstatt 860             |
| dirschlanden Weite. 441    | Höckelheim 141            |
| dieschwald 780             | Hösen 978                 |
| Dirzenhain 285             | Höffelden 1046            |
| birgfilch, Comth. 981      | Höfingen 44t              |
| birlingen                  | Höflarn 780               |
| Diskurch, Comth. 1081      | Söglwert, Probst. 712     |
| Disfirchen 201             | Sohe, die, Geb. 174. 281. |
| Jochberg                   | 353                       |
| 30a) bua 670               | Honlishofen 608           |
| buchbuchbach 1764          | Höpfigheim 478            |
| bochdorf, Reuburg 795      | Höringhausen 171          |
| Wirtemb. ben En-           | hornsheim . 221           |
| zwenhingen 491             | Hörstein 212              |
| ben Goppingen              | Hörvelfingen 649          |
| 442                        | Hörzhausen 746            |
| ben Marpach 447            | Boffelbron 20034          |
| ben Ragold 463             | Hösselbrunn 1017          |
| bochelheim 221             | Doeft 1048                |
| boch : Emmingen 595        | Postenbach 235            |
| Dochenstatt 598            | Howen 594                 |
| oothselden 198             | 50f 898. 908              |
| pochheim 883               | Hof = Uschenbach 40       |
| bochkirchen 754            | Hof=Bibra 40              |
| Dochspeper 316. 323        | Postorf 766               |
| Dochstadt 254              | Poten, Beingart. 564      |
| Dochstädten 1060           | Wirtemb. 439. 452         |
|                            | \$0F=                     |
|                            | -                         |

| Soffat 766                   | Hohenems, Grafic. 382.                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Soffe 781                    | 631                                     |
| Hoffen - 831                 | Hohen = Entringen 457                   |
| Coffneim 10                  | Hohenfeld, Allschauf. 591               |
| Hof Geismar 116              | Ehrnfels 83                             |
| Sofheim, Sospit. Bef-        | Pfálzisch . 59. 198                     |
| fen 81. 88. 184              | 210                                     |
| Burgh. 876                   | Sohenfürst 45                           |
| Burgh. 876<br>Hoffirchen 773 | Hohengebren 4                           |
| Kostak 783<br>Hossak 186     | Hohen Beroldseck,                       |
| Hofftadt 186                 | . Graffc. 382.494.63                    |
| Hofffatt Oyl                 | Hohen=Haßlach 49                        |
| Hofffabten 1060              | Hohenheben 59                           |
|                              | Hohenheim, Schl. 4                      |
| Hohaus 548.<br>Hohbach 1028  | Hohenhowen 5                            |
| Hohbach 1028                 | Hohen : Karpfen                         |
| Hohe Berg, der 110           | Hohen = Kottenheim 1016                 |
| hohe Farmleuten, Bg.         | Sohenfirchen 10                         |
| 896                          | 200000000000000000000000000000000000000 |
| Hohe Mark, die 179           | Hohen = Landsberg 1009                  |
| Hohenack, Herrich. 68        |                                         |
| Hohen = Altheim 1 548        | Dohenloch, Anshach 99                   |
| Hohenaschan. 758             |                                         |
| Hohen=Usperg 14479           | — Hohenloh. 1016.1011                   |
| Hohenberg, Bayreith          | Hohentohe, Fürstenth.                   |
| 1.910.0912                   | Hohenlohe=Bartenstein                   |
| Zwiefalt. 583                | 1022. 1033                              |
| Hohen=Bodman 659             | - Ingelfingen 1022                      |
| Hohenburg, Bapern 754.       | Jugerhingen 10%                         |
| 755                          | - Rirchberg 1022. 1031                  |
| Deiting. indi - 547          | — Langenburg 10th                       |
| Regensb. 804                 | - Ioi                                   |
| am Mayn 881. 882             | - Meuenftein 845. 1022                  |
| Hohencammer 744              | 000000000000000000000000000000000000000 |
| Hoheneck, Herrich. 241       | - Debringen 1022, 1025                  |
| Bayreuth 5 922               | - Schillingsfürft 1024                  |
| Birtember 211 2479           | 10)1                                    |
|                              | Da.                                     |
| T. A. J.                     |                                         |

| Sohenlohe=Waldenburg    | Hohenzollern, gef. Graf- |  |  |
|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 845. 1022. 1032         | mait 517, 521            |  |  |
| — Weittersheim 1022.    | Fest. 521                |  |  |
| 1027                    |                          |  |  |
| Sohenmauren 586         | Sigmaringen 381.         |  |  |
| Johen : Menuningen 474  | 523                      |  |  |
| Ophen = Reuffen 449     |                          |  |  |
| Johenrain 754           | hohenzollernhechins      |  |  |
| Johen Methberg 795      | gifchen Dutfern 373      |  |  |
| Johenreichen 756        | Bobe Poen, Berg 245      |  |  |
| dohen - Salzburg, Schl. | Poherstatt 363           |  |  |
| 710                     | Pohlach 967              |  |  |
| dohen=Schwangen 751     | hohlenfels 231           |  |  |
| Johen & Golms 277       | Hohnacker 440            |  |  |
| Sohenstadt, Bayreuth    | Hoinden 256              |  |  |
| 917                     | Holborn 208              |  |  |
| ohenstatt, Wirtemb.     | Holenburg 789            |  |  |
| 442                     | Holenstein 836           |  |  |
| obenstaufen 442         | Hollenbach 2028          |  |  |
| ohenstein, Hessen 146   | Hollfeld 857             |  |  |
| - Nurnb. 1092           | Dollmich 147             |  |  |
| — Midlyift 55           | Holinburg 783            |  |  |
| - Grassch. 326          | Dollo' 1017              |  |  |
| 50hentann 767           | भूगारक 1016              |  |  |
| ohenthan 406            | Hollstadt 875            |  |  |
| obentrüdingen 957       | Polperbach 587           |  |  |
| Johen-Tübingen 457      | Holt, Comth. 984         |  |  |
| ohentwiel 475           | Dolf, Rl. 301            |  |  |
| dohen Urach 443         | Polzelfingen 466         |  |  |
| ohen-Waldeck, Herrsch.  | Holsen 514               |  |  |
| 695. 833                | Holzenhann 293           |  |  |
| - Dorf 835              | Holzeroda 141            |  |  |
| Sohenwart, Bayern 744   | Holyfeld 147             |  |  |
| ohenwarth, Wald 903     | Holgerlingen 458         |  |  |
| Sohenweiler977          | Holzhausen, Hanau 257    |  |  |
|                         | - Wirtemb. 469           |  |  |
|                         | Holzbeim, Golms 277      |  |  |
| pohenzeu 43             | Wirtemb. 442, 567        |  |  |
|                         | -Poli:                   |  |  |

| Solgfird, Detting 54   | 7 Horkheim : 470        |
|------------------------|-------------------------|
| 11im 64                |                         |
| Holzkirchen 104        |                         |
| Holzkirchhausen 104    | •                       |
| Holymaden 46           |                         |
| Holyrutsche, die 44    |                         |
| Holischwang 65         | o Ochsenhaus. 566       |
| Hombauer 79            | o Zwepbr. 56. 7         |
| homberg qu ber Schwali | n Fluß 66. 7            |
| 81. 12                 |                         |
| an der Weren 87        |                         |
| in Seffen 12           |                         |
| Furfteub. 53           |                         |
| Homburg, Beff. ander   | Horrein 5               |
| Ohm 82. 152: 15        |                         |
|                        | 9 Horssesheim 74        |
| vor der Sohe 9         | 1. Horn 67              |
| 174. 17                |                         |
| Nassau - 71. 23        | 8 Hosenberg, der 30     |
| Sann 329. 89           |                         |
| Colms 27               | 4 Soffach, Fl. 6:       |
| Burib. 881. 88         | 2 - Pottenbach 30       |
| Zwenbr.                | 1 Hotweiler 5           |
| am Mann 881. 88        | 2 Huchenfeld 51         |
| Homertshaufen 16       | 7 Huckelum - 14         |
| Honau 40               | 5 Sucquigny 5           |
| honberg, Schl. 40      | i, Hublingen 22         |
| Hondingen 55           | 6 Hüffingen 59.         |
| Honhart 70             | 2 Higelheim 51          |
| Honhord 65             | 8 Hümmen                |
| Honloch 101            | 7 Sunerkirch 22         |
|                        | 14 Huningen 31          |
|                        | 18 Surben 4.            |
| Hopfeno 78             | 34. Hueteren 81         |
|                        | 5 Hütten 63             |
|                        | 5 Buttenberg, Seff. 165 |
|                        | ia 31                   |
|                        | o Saleb. 71             |

| attenheim, Mergenth.      | Jartcell .                           |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 974. 1071                 | Jarweiler 333                        |
| - Schwarzenb. 1010.       | Iben 761                             |
| 1071                      | Ichenheim 504                        |
| üttenstein ; 714          | Idar, Wald 212. 309                  |
| utterode 132              | Idstein, Basel 26                    |
| ugsweiler . 504           | — Nassau 227                         |
| uipa 581                  | Jenkerndorf 1073                     |
| nisheim 573               | Jennstorf 28                         |
| umffein 323               | Jesingen 465. 487                    |
| undelshaufen 107          | Jegberg 124                          |
| undesburg, Schl. 122      | Jessen 914                           |
| underfingen . 445         | Confestor                            |
| undheim 306               | Retenhofen 025                       |
| undsfeld 42               | Truenouty 757.                       |
| undsholi 486              | Jettenstetten , 816                  |
| unefeld . 40              | Iffloorf 753                         |
| ungen 276                 | Igensdorf 1093                       |
| unhaun 49                 | Jegingen 664                         |
| unlar 51                  | Fglingen 751                         |
| unsbrucke, die 905        |                                      |
| undruck, ber 55. 198      | Abringen 512                         |
| jurlach 751               | Ihringshausen 103                    |
| jutsberg, Schl. 999       | Ibenftadt, Abt. 266. 354             |
| uttenbeim, Deutschher-    | Ibesheim 333                         |
| rifd) 974. 1071           | Jier, Fl. 405. 608. 645.             |
| - Spener 18               | 741                                  |
| - Seinsheim 1071          | Bler = Nichheim 586                  |
|                           | Jiergan, der 378. 402                |
| <b>J.</b>                 | Jlingen 592                          |
| fågereburg, Seffen 185    | Allerdiesen 756                      |
| - Zwenbr. 71              | Juekheim 1099                        |
| jagft, Fl. 400. 941. 1018 | Jufingen 31                          |
| fagsthal, das 410         | Juingen, Speper 18                   |
| fart, Fl. 401.471.863.    | - Wirtemb. 472                       |
| 941                       | Juschwang 798                        |
| fartberg . 881            | Ilm, Fl. 724. 997                    |
| kartgan, der 378. 471     | Ilm, Fl. 724. 997<br>Imenan 988. 997 |
| 7 Ch. 72.                 | Do do Sie                            |

| Imenfee, Fürftenb.  | 536  | Inneringen 53           |
|---------------------|------|-------------------------|
| - Pfullend.         | 683  | Junichen 78             |
| Risfelden           | 460  | Inningen 39             |
| Ilversheim !!!      | 323  | Innstadt 80             |
| ોંધ, માં.           | 760  | Insingen 196            |
| Ilzhofen 2000       | 658  | Inzhofen 5              |
| Ilistadt            | 809  | Inglingen . 495. 51     |
| Imberg, der         | 710  | Jochsberg , 9           |
| Imbebach I          | 337  | Jockgrim .              |
| Im Hayn             | 292  | Josheim 5               |
| Immeldorf           | 1094 | Jöhlingen               |
| Immendingen         | 596  | Johannesberg, Ber       |
| Immenhausen, Se     |      |                         |
| 10.00               | 113  | - Probst.               |
| - Birtemb.          | 487  | Johanniter = Meifterth. |
| Immenftadt 450,00   | 614  | Das 3                   |
| Imnau               | 524  | Jordan, Bad -           |
| Imsbach 1           | 333  | Fossa                   |
| Im That             | 278  | Foswald 1               |
| Imweiler            | 73   | Fovavi                  |
| Inchenhofen         | 750  | Juhofen 863. 8          |
| In den Goden        | 110  | Ippingen !              |
| . In der Au         | 757  | Ippinghaufen 1          |
| Inderstorf, Probst. | 744  | Jps                     |
| Ingelfingen         | 1030 | Ipsheim 9               |
| Ingelftadt 925. 964 |      | Totingen 4              |
| Ingenheim           | 233  | Arlabill 9              |
| Ingenried           | 568  | Bribach, Bavern 7       |
| Ingerkingen         | 672  | - Regensb.              |
| Ingerebeim 1064.    | 1070 | Frfingen, Abt. 5        |
| Ingolftadt, Ansbach | 925. | Arrsee, Abt.            |
| 300                 | 967  | Marect 7                |
| — Bayern            | 745  | effen - 7               |
| Jugftettep          | 635  | Menbura, G. Plenouis    |
| Inhenden            | 279  | Rsenharz                |
| Intofi              | 768  | Jer, Fl.                |
| Inn, Fl. 700. 72    |      | Jemaning, Graffd. 7     |
| Innching            | 789  | - Dorf 7                |
| ~                   |      | 9                       |

| f&maring 788<br>f∓ 613. 679 | Justingen, Schl. 633. Buttenburg, Amthaus |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| fpringen 510.               |                                           |
| fsthe 117                   | Irheim 71                                 |
| ftalien, das fleine 849     |                                           |
| fttabeuren, Abt. 688        | <b>.</b>                                  |
| ttelsburg 406               | Kadolzburg 952                            |
| ttendorf 300                | Rammenau 191                              |
| ttenhausen 583              | Räpfiberg 768                             |
| tter, Dorf 153. 168.        | Rahldorf 935                              |
| 171                         | Raisen 235                                |
| - Perrsch. 168              | Raifersberg, Comth. 082                   |
| tterbach, Fl. 245           | Raifersheim, Abt. 381.                    |
| ttergau, der . 168          | 570                                       |
| ttersbach 511               | Raiserslautern 61                         |
| \$, Fl. 850                 | Kaisersreuth 663                          |
| udenburg, Amthaus           | Raiserfluhl, der, Geb. 511                |
| 1003                        | Kalbsburg, Schl. 122                      |
| पैक्षे । 1001               | Kalcreut 1087                             |
| - Fl. root                  | Raldenfels, Schl. 303                     |
| üchsener Grund, der         | Ralfobes 194                              |
| IOOT                        | Ralfreuth 922                             |
| ugenheim, Beffen 186        | Kalmung 795                               |
| – Rassau 239                | Ralte Berberge, Die 514                   |
| ulbach 760                  | Kaltenbach 214                            |
| ungen Biefen, Comth.        | Kaltenberg. 751                           |
| 984                         | Raitenborn 296                            |
| ungenhofen 860              | Kaltenbrunn 799                           |
| ungingen, Hohenzoll.        | Kalten : Nordheim 39.                     |
| 522                         | 999                                       |
| - Uint 649                  | Raltenstein 812                           |
| ungnau 536                  | Kalten = Sondheim 999                     |
| unfersbach 261              | Raltenwesten 484                          |
| urassische Gebirge, bas     | Ralten = Westheim 999                     |
| 27                          | Ram 77t                                   |
| ustine 51                   | Kamblach, FL 591                          |
| uftingen, herrich. 382.     | Kammerstein 951                           |
| 431. 433. 485. 634          | Rammingen 572                             |
| , '1                        | Obbb 2 Kap                                |

| Ranbern             | 514    | Ragen = Diebach 2     |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Ranzach             | 529    | Ragenelnbogen, Graffd |
| — Fl.               | 556    | 81. 86. 1             |
| Rapfenburg          | 979    | — Kirchspr.           |
| Rappel              | 124    | men . Schl.           |
| Karlburg            | 872    | - niedere Graffc. 1   |
| Rarlsaue, die       | 100    | 1 - 2                 |
| Rarleberg, Berg     | 104    | obere Graffc.         |
| — ©фl.              | 1028   | Ragenfurt             |
| Karlsburg, Schl. 49 |        | Ragenstein .          |
| Rarisdorf           | 116    | Razwang -             |
| Rarishalle          | 206    | Refering, Soft.       |
| Rarisbaufen         | 510    | Reffenich ich         |
| Karlshaven          | 115    | Reffenroth            |
| Rarisruhe 494. 496  |        | Rehl 233. 501.        |
| Statestande ANALAN  | 507    | Rehlberg, Schl.       |
| Karlstadt 863       |        | Rehler Schanze        |
| Raristhaler: Bad    | 146.   | Reblheim .            |
| Rarnberg, der       | 137    | Rellbach -            |
| Rarpfen             | 461    | Rellberg              |
| Rastelaun           | 201    | Rellenbach ?          |
| Raften              | 811    | Reller, Berg 123.     |
| Ratholisch - Walned | th 291 | Rellheim              |
| Rathrinenthal       | 510    | Relse                 |
| Rattenweiler        | 603    | Relsterbach 151.      |
| Ratwyk, Comth.      | 987    | Reltersbach 1         |
| Rauchenheim         | 540    | Rembach 10            |
| Raufbeuren 382      |        | Reinerzell            |
| Rauffungen 81. 88   | 3. 106 | Remling               |
| Rauffunger Wald     | 106    | Remmaten              |
| Raugenberg          | 206    | Remnat, Oberpfali Do  |
| Rap                 | 458    | Ţ.                    |
| Rapferingen         | 528    | — Stadt               |
| Rapfereberg, Comtl  |        | Remnath, Kempt.       |
| Ranfersheim, Abt.   | 570    | . — Wirtemb.          |
| Ras, die 14         |        | Remnau                |
| Rasbach             | 755    | Rempten, Abten 381.4  |
| Ragenberg           | 762    | - Grafic.             |
|                     |        | Set .                 |

| emplen, Reichsplaat 382. | Kinzig, Vi. 247. 287.    |
|--------------------------|--------------------------|
| 674                      | 361. 411. 502            |
| - Stiftestadt 405        | Kinzing, Fl. 686         |
| – Landgericht in der     | Rinzinger Thal, das 381  |
| Graffc. 378. 404         | Rippenheim 504           |
| eppenbach 512            | Rippenheimweiler 504     |
| erkhofen 831             | Rirberg 228              |
| ersch, Fl. 486           | Kirburg 3. 303           |
| ersfart 132              | Kirchbach 454            |
| erzel 41                 | Rirch Berfurt 1059       |
| esling 51                | Rirchberg, Banern 766.   |
| esselingen 51.           | 767                      |
| esseistadt 254           | - Fugger 626             |
| estatt 254               | — Hohenloh. 1031         |
| esterburg 131            | - Hohenzoll. 524         |
| etsch 18                 | — Rasau 228              |
| etten 37                 | — Sponheim 201. 207      |
| ettenbach 230            | — Wirtemb. 447. 561      |
| ettershausen 629         | Kirchbirlingen 579       |
| eyßheim, Abt. 570        | Rirchbrambach 1049       |
| ieselbronn 473           | Kirch Ditmold 104        |
| ieselegg 610             | Rirchdorf, Fürftenb. 595 |
| ilberg 524               | — Mindelh. 618           |
| ilchberg am Neckar 457   | — Ochsenh. 566           |
| - Hohenzoll. 524         | Rirchen, Baden 513       |
| illenthal 397            | - Fürstenb. 596          |
| iller 522                | Rirchen = Bollenbach 304 |
| illerthal, das 522       | Rirchen Rirnberg 486     |
| imbrathofen 406          | Kirchenlamit 910. 912    |
| imersbruck 779           | Kirchen: Lanbach 903     |
| inderbeuren 212          | Kirchensall 1026         |
| inheim 212               | Rirchen-Sittenbach 1091  |
| innhofen 920             | Rirchentellinsfurt 457   |
| innigstetten 812         | Kirchen Tumbach 783      |
| ins, Fl. 43              | Rirchgons 166            |
|                          | Rirchhasel 37            |
| inting 934               | Rirchhaßlach 629         |
| insport 252              | Rirchhausen 975          |
| F 9                      | Oddd 3 Kirch             |
|                          |                          |

| Kirchheim, Jugger     | 628   | Of a house  | 165. 221. 3  |
|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| Mit whichtill, August |       | Rleeburg    | 63.          |
| - Leining.            | 317   | Rleggau     | - 5          |
| - Raffau              | 223   |             | mendingen 4  |
| - Detting, W          | 547   | Rlein: Uf   |              |
| — Zwifalt,            | 583   |             | ckenheim !   |
| - am Reckar           | 452   | Llein Bo    |              |
| - unter dem Teck      |       | Rlein = Er  | igels :      |
| ge 415. 422           | 464   | Rlein = En  | gstingen 4   |
| Rirchheim = Poland    | *224. | 1           |              |
| 1. 0.00               | 315   | Rlein : Er  | dlingen !    |
| Rirchhof              | 236   | Rleinen .   | Rembs !      |
| Rirchlothheim         | 19171 | Rleinern    | 240,         |
| Rirch = Rheinbach -   | 798   | Rlein = G   | artach .     |
| Rirchschonbach        | 1073  |             | ladenbach !  |
| Rirchstetten          | 530   | Rlein . Gl  |              |
| Rirchtornbach         | 784   | Rlein = De  | eibach _ 10  |
| Rirchjarten, Thal     | 46    |             | · 10         |
| Rirborf, Caffel       | 148   | Rlein . H   |              |
| — Darmff.             | 160   |             | urblingen 6  |
| Rirfel                | 71    | Rlein = 31  | igersheim 4  |
| Rirn 30               |       | Rlein = R   |              |
| Rienbach, Mergenth    | 975   | Rlein = La  |              |
| - Wirtemb.            | 463   | Rlein's &a  |              |
| Rirnberg 13 19 19     | 781   | Rlein Bit   |              |
| Rirpach               | 474   | Rlein : Eif |              |
| Rirrdorf              |       | Alein = Lu  |              |
| Rirrweiler            | 19    | Rlein = O   |              |
| Rirfchgarten          |       | Rlein = R   |              |
| Ririchholz            | 004   |             | achsenheim 4 |
| Rirfdrod              | 304   | Rlein = C   | 5chmalfalden |
| Riffingen 863         | 874   | . 4. 4      | 100          |
| Rislan                | 16    | Alein : S   |              |
| Rißlegg 610           | 612   | Rleinspac   |              |
| Rigingen 879          |       | Rlein = Un  |              |
| Rlaferzell            | 36    | Rlein = V   |              |
| Rlebing Decin         | 756   | Rlein . 23  | achenroth &  |
| Rleebach, Fl.         | 79    | Riekgau     | 54           |
| 1. 1. 1. L. V.        | 1     | 4           | Rich         |

| lesberg 43               | Rollen 75                |
|--------------------------|--------------------------|
| teßheim 712              | Rolnbach 772             |
| lettgau ber 381. 392.    | Rollchhausen 275         |
| 549. 1010                | Rongen 411. 483          |
| lever Sulzbach 471       | Rongetried 618           |
| kingelbach 192           | Kinig 1060               |
| lingenberg 863. 879      | Ronigheim 1046           |
| lingenzell, Probft. 579. | Roniglichen Dorfer, die  |
| 580                      | 934                      |
| loppenheim, Comth.       | Konigebach 510           |
| 981                      | Ronigsberg 166           |
| - Dotf. 981              | Ronigebreitungen 1003    |
| Loster=Gericht, das i 12 | Ronigsbronn 415. 424.    |
| losterwald, Kl. 689      | 428. 485                 |
| luftern, 536             | Königseck, Grafsch. 613  |
| Lugheim 757              | — Schloß 615             |
| mandenheim               | - Aulendorf 382, 615     |
| niebiß, der 476          | - Rothenfels 382. 614    |
| nielingen : : 1000 548   | Ronigsegg, Grafic. 613   |
| niepaß 715               | - Schloß 615             |
| mittlingen .422, 472     | Ronigsforst zur Drepeis  |
| nollenbach 1003          | chen 292                 |
| nottenried               | Ronigshofen, Dorf 880    |
| mull, Berg . Op 124      | im Grabfelbe 876         |
| Cochelsee, der 724.752   | Konigsschafhausen 513    |
| tochenburg, Elwang.      | Ronigsfee, der 813       |
|                          | Konigeffedten 184        |
| - Wirzb. 883             | Konigestern 489          |
| cocheneck 658            | Königsstetten 812        |
| kochengan, der 378       | Konigstein, Graffch. 281 |
| socher, Fl. 363. 401.    | Stadt 284                |
| 479, 1018, 1062          | Manng. 1 3. 284          |
| tochergau, der 378. 470. | Stolberg 3. 284          |
| 843                      | — Sulzbach 799           |
| Rochersberg 401          | — Birtemb. 415           |
| Rocher Steinsfeld 47.1   | Konigeffuhl, Felfen 224  |
| Rocherthal, das 410.     | Konigswart 415           |
| 1017                     | Ronigswiesen 753         |
|                          | Dddd Kon-                |

| Ronnersborf        | 831  | Rranichstein 1         |
|--------------------|------|------------------------|
| Roppern            | 178  | Rraffelsheim 10        |
| Ropeing .          | 771  | Rraffolzheim 10        |
| Rorbernach .       | 28   | Rrauchenwisen 5        |
| Roiching           | 745  | Rrautheim, Caftell 10  |
| જાઈ લિંદી, જી1.    | 547  | - Burgburg             |
| Robenburg, Rl.     | 883  | Rragenberg, ber        |
| Rohiberg, Gulzb.   | 799  | Rreenheimfietten       |
| Birtemb.           | 449  | Rreilsheim .           |
| Roblen : Wald, der | 47   | Krempelftein           |
| Robibausen         | 36   | Rresbach               |
| Rohlstetten        | 444  | Rreugberg 111.         |
| Rolbenberg         | 964  | Rreuzcapelle, die      |
| Rolbengut, bas     | 279  | Rreuzenach 201,        |
| Rollenstein, Schl. | 913  | Rreutthal              |
| Rolnburg           | 772  | Rreut : Wertheim       |
| Rolnhausen         | 276  | Rrichingen = Buttlinge |
| Rommingen          | 530  | 235.                   |
| Ronsdorf           | 259  | Rriechingen, Graffd.   |
| Ropfing            | 760  |                        |
| Ropfsburg.         | 764  | <b>ு</b> இடி.          |
| Ropfspurg          | 788  | Rriegerholz, Wald      |
| Roppenftein.       | 207  | Rriefenbach            |
| Roppershausen      | 123  | Rrofdorf               |
| Roppi              | 713  | Rronenburg, Herrich.   |
| Rorb .             | 440  | Rron = Weiffenburg     |
| Rort               | 270  | Rropfsberg, Gol.       |
| Rornberg, Berg     | 986  | Rruckenberg, Beffen    |
| - Wald             | 124  | Regensb.               |
| Rornbrunn          | 790  | Krumblertauer Thal     |
| Rornburg           | 952  | Rrumbach               |
| Kornhausen.        | 65   | Krummenab              |
| Korn - Westheim    | 479  | Rruppach :             |
| Rothen             | 41   | Ruchen                 |
| Krähebad, das      | 416  | Rübelberg              |
| Rrämersdorf        | 1003 | Rucht                  |
| Rraichgau, der     | 843  | Ruhndorf - 9           |
| Rrandsberg         | 744  | Rulsheim . 9           |
|                    |      | <b>S</b> i             |

| funding 934                             | Lahn, Fl. 79           |
|-----------------------------------------|------------------------|
| funereberg 665                          | Eahr 231. 232. 493.    |
| fünzelsau 🦠 1028                        | 504                    |
| Lipach 750                              | Laichingen 444         |
| füpfenberg 934                          | Laig 523               |
| durmreuth 799                           | Lambsborn 71           |
| farnbach 21 24 11 454                   | Lammerscheim . 11      |
| tarjel e to and 1504                    | Lammersheim 11         |
| Ruf 28                                  | Lampertheim : 30       |
| Eundorf 883                             | Lampoding, Schl. 712   |
| Lunigeshundra, Gau 843                  | Lampolzhaufen 471      |
| dupfer, Fl. 1 1034                      | Lancherthal, das 411   |
| Lupferberg, Baden 505                   | Land auf der Mar 273   |
| — Bamb. 11. 12.858                      | T- Ring 273            |
| Eupferzell 1017. 1034                   | Mutt 272               |
| Euppenheim 499. 500                     | — — Golms 273          |
| Euppertshofen 658                       | Landa ober Pfieffe 108 |
| Euppingen 458                           | Landau, Bapern 766     |
| Lurgen - Iferhofen 767                  | - Waldeck, Aint 246    |
| Russel 74                               | — — Gtadt 244          |
| Aprburg 302                             | Landeck, Unstach 956   |
| Ryrn 303                                | — Seffen 149, 196, 197 |
| 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | — Berg 197             |
| Control of the second                   | Landershofen 933       |
| Zaasphe 328                             | Landsberg, Bayern 750  |
| Zabenheim 58                            | — Henneb. 1002         |
| Eabenwainting 767                       | — Zwenbr. 75           |
| Laber, Fl. 1767. 929                    | Landsburg, die, Schl.  |
| - Marft 795                             | 123                    |
| Laberswind 545                          | Landshausen 55         |
| Eabstatt 794                            | Landshut 727. 763      |
| Eachen 406                              | Langeln, Comth. 985    |
| Lähn, Fl. 79. 191. 325                  | Lange Meil, die 333    |
| — Landschaft am 81.86.                  | Langen 183             |
| 125                                     | Langenalb & 510        |
| Lähnhans 79                             | Langenargen 603        |
| Lähnthal 273                            | Langenau, Baben 514    |
| Lan, Fl. 79                             | — Ulm 490. 648         |
|                                         | Dodd 5 Lan=            |

| Langenbach .        | 1220  | Lantheim, Rl.        |
|---------------------|-------|----------------------|
| Langenberg, Bg. 36  |       | Lanquart             |
| Langenbeutingen     | 1027  | Laubach, Simmern     |
| Langen = Bibra      | 40    |                      |
| Langenbrabach       | 1059  | - Golms              |
| Langenbrambach.     | 1059  | Lauben               |
| Langenbrand         | 451   | Laubenheim           |
| Langenbraubach      | 1059  | Laubershaufen        |
|                     | 1116  | Laubersheim          |
| Langenburg          |       | Lauchart, Fl. 363.   |
| Langen - Denglingen |       | Eauchdorf            |
| Langendiebach 1287  |       | Lauchheim            |
| Langen = Chrling :: |       | Lauda                |
| Langen : Endlingen  | - 523 | Lauenstein.          |
| Langenhagen         |       | Lauf                 |
| Langenhain          |       | Lauffen, Baben       |
| Langen : Iferhofen  | 767   | - Bafel              |
| Langen = Haslach    | 560   | - Rothmunfter        |
|                     | 746   | - Galib.             |
| Langenreichern .    | 630   | - Birtemb. 421.      |
| Langen : Schwalbad  | 146   | - Dorf               |
| Langen : Gelbold    |       | Lauffenthal, bas     |
|                     | 217   |                      |
| - zu dem            | 550   | - Reuburg            |
| Langenfteinbach .   | 217   | Laupach              |
| Langenthal :        | 207   | Laupheim .           |
| Langenweiler.       | 564   | Laur, Fl. 2          |
| Langenzenn 921.     |       | · Lauringen          |
|                     | 952   | Lautenbach, Bayern   |
| Langgaffe, Borft.   | 355   | - Werth 10           |
| Lar 39ons           | 166   | - Burgh.             |
| Langheim .          | 859   | Lauter, Fl. 61. 66.3 |
| Langla              | 977   | 363. 410.            |
| Languau             | 603   | Lauterbach, Deffen   |
| Langschied          | 148   | 1                    |
| Langsdorf           | 276   | - Comth. 747. 7      |
| Langweid, Augst.    | 645   | — <b>Сіфя.</b> 99    |
| - Mergenth.         | 977   | - Mergenth.          |
|                     |       | East                 |

|                                                | ,                       |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| auterbab, bas . 416                            | Leimberg 452            |
| auterbronn, Fugger 627                         | Leimburg 1090           |
| — Mergenth. 976                                | Leimen - 2214           |
| auterburg 20. 66                               | Leimenthaliche Rapitel, |
| autered 2 1.63.65                              | Beinsfeld.              |
| auterhofen 779                                 | Beinefelb. 1 1124 124   |
| autern, Fürstenth. 3.60                        | 272                     |
| — Stadt 61                                     | Beine, 31. 401.1074     |
| — Gmund 664                                    | Beine, Fl. 141          |
| - Wirtemb. 485                                 | Lemingen, Grafch. 311   |
| — Zwifalt. 383                                 | Dachsburg 73, 321       |
| autersheim 1 20217                             | Grunfladt 3. 315        |
| autert 4 48                                    | Dartenburg 3. 321       |
| auterthal, bas 411                             | Westerburg 3.312        |
| autrach 405                                    | Leipferdingen 592       |
| anbach, Courth, 982                            | Leipheim 648            |
| apberdreut 914 ebach 233                       | Leifelheim 512          |
| ebach (233                                     | Leigenhof 783           |
| eberwangen 339                                 | L'empach 594            |
| ech, &l. 397. 724                              | Lempthal, das 273       |
| ecoteld, das 397, 750                          | Kendhoel 1031           |
| echsgemunt 793                                 | Lendting 745            |
| eckeringhausen 117                             | Lengestern 158          |
| eeder 398                                      | Lengfeld, henneb. 1005  |
| egau 406                                       | Reuburg 790             |
| egelshurst 270                                 | Werth. 1044             |
| eheim 184                                      | Lengfurt, Werth. 1045   |
| ehr 650                                        | 382 Burgh.              |
| ehrbach 160                                    | Lengmoos auf dem Rit-   |
| ehrberg 946. 948                               | ten, Comth. 983         |
| ehrgasse, die, Vorst. 319                      | Lengnau 25. 981         |
| gehsten, Comth. 986                            | Lengfirch 596           |
| Zeiberdingen 600                               | Leonberg 422, 441       |
| Reiberdingen 600<br>Reibholz 37<br>Reiborn 243 | 200000000               |
|                                                | Leonfeld 1032           |
| Leidringen 451                                 | Leonsberg 772           |
| Leiggesdorf 591                                | Leoprechting 811        |
| Leimbach 37                                    | Lescherode, 3 36        |
|                                                | gench.                  |
|                                                |                         |

| Leuchtenberg, Landgraf |     | Lichteneck, Bapern 7   |
|------------------------|-----|------------------------|
| schaft 695. 8          | 05  | Sohenl. 10             |
| Schl. 8                |     | Gulzb.                 |
|                        | 58  | Lichtenfele, Bamb.     |
|                        | 74  | Walded                 |
|                        | 93  | Lichtenscheid et       |
| Leutenbach, Fl. 8      | 54  | Lichtenftein, Burft vo |
| Leutensperg 5          | 16  | 381.                   |
|                        | TO  | — Solms                |
| Leutershaufen 942. 9   | 65  | Lichtenthal .          |
| Leutesheim 2           | 69  | Lichtenthan /          |
|                        | 76. | Lichtenwald            |
| 382, 6                 | 80  | Lichten = Wartenberg   |
|                        | 60  | Liebenau; Bayrent      |
|                        | 72  |                        |
|                        | 72  | Seffen                 |
|                        | 53  | Worms                  |
| Lenbi 5                | 68  | Liebeneck              |
| Lenden , Comth. 9      |     | Lieben Franen Berg     |
|                        | 57  | Liebenffein            |
| Lengestern I           | 66  | Liebenthal, Buchborn   |
|                        | 10  | - Rempten              |
| Lepsa                  | 68  | Liebenzell 416.        |
|                        | 94  | Liebharts              |
| Lid)                   | 78  | Lieblos .              |
| 4                      | 169 | Liebsberg '            |
| - heffen 1             |     | Liebstädt, Comth.      |
|                        | 994 | Liechtenstern          |
| Lichtenberg, Bayern 7  |     | Liedelsheim            |
|                        | 13  | Lienen :               |
| - Hanau 2              | 67  | Lienheim, Coffang      |
| - Seffen 150. 154. 1   |     | — Schwarzenb.          |
|                        | 86  | Lienzingen 4           |
| _                      | 99  | Lieft .                |
|                        | 715 | Liggerstorf            |
| - Weimar               | 43  | Lihesi                 |
|                        | ၂၀၀ | Lihost 1               |
| — Zweybr. 63.          |     | Limbach, Baprenth 9    |
| Š. 4444 . 1934         | CT. | 6                      |

| imbach, Mergenth. 978  | Littershofen 933          |
|------------------------|---------------------------|
| - Zweybr. 73           | Lixfeld 167               |
| imburg, Kloft. 284     | Litendorf 855             |
| - herrsch. 892. 1061.  | Lobdengau, ber 843        |
| 1067                   | Lobenhausen 963           |
| - Schloß 657. 1069     | Lobenstein 781            |
| imburg = Geildorf 845  | Loch, das, Wald 124       |
| - Speckfeld 845        | das hoble 905             |
| imlich 522             | Lochaim 771               |
| impa 581 <sup>4</sup>  | Lochgarten 1029           |
| impach 536             | Löchgan 467               |
| ind 1004               | Loffingen 596             |
| indach, Bamb. 855      | £8hn, Fl. 79              |
| - Wirtemb. 459         | Lohnberg 220, 221         |
| indau, Abten 381. 524  | Edibach 132               |
| - Augst. 398           | Eblibach, 304             |
| - Destr. 376. 382. 667 | Lonberg 758               |
| indelberg, Bg. 1026    | Edrrach 496. 513          |
| inden 772              | Lowenstein, Grafich. 433. |
| indenberg 34 19        | 489. 1014                 |
| lindenbronn 1029       | — Schloß - 121            |
| indenhard 917          | - Stadt 490               |
| indheim 256            | — das Thal 121 -          |
| lindscheid 73          | - Napreuth 014            |
| lindowe 667            | — Wertheim 845. 1014.     |
| lindten 772            | 1051                      |
| intenheim 508          | Lowensteinische Grund,    |
| inninger Thal, bas 410 | ber 121                   |
| infenhofen. 449        | Lowenthal 684             |
| lintach 779            | Loganacgan, ber 843       |
| link 269               | Loham 771                 |
| ding, Comth. 983       | Lohn, Fl. 79              |
| — Pfullend. 683        | Lohndorf 855              |
| Linzgau, ber 378. 683  | Lohnweiler 65             |
| Lippoldesberg 115      | Bohr, Deffen 128          |
| lipporn 223            | — Manns, 1053             |
| Lipsberg 4 115         | - Raffau - 231. 232       |
| lisberg : 162          | - Sl. 261. 1053           |
|                        | . Lohr-                   |
|                        |                           |

#### Register,

| Lohrhaupten 261                    | Luchsburg, Bg. 894      |
|------------------------------------|-------------------------|
| Loina, Land ander 96               | Channe                  |
| Boisebach, Fl. 66                  | Luck, Fl. 101           |
| Lollar 158                         | Lucklum, Comth98!       |
| Lombach 488                        |                         |
| kommereheim 472                    | Lubenbach 10            |
| Lonchin 52                         |                         |
| Loncin 50                          |                         |
| Londorfer Grund, der               | Ludwigsburg 422, 42     |
| 172                                | 47                      |
| Lonnerstadt 861. 919               |                         |
| Lonsee 650                         | - Witgenft. 3:          |
| Lontel, Fl. 364                    | Ludwig: Schorgast 85    |
| Lonehal, Fl. 989                   |                         |
| Longin 52                          | Ludwigstadt 94          |
| Loppenhausen 618                   | Ludwigstein 13          |
| Lord, Destreich 807                |                         |
| - Wirtemb. 424. 488                |                         |
| Lorenzen 238                       |                         |
| Lorenzer Wald 1086                 | Lüneberg 45             |
|                                    | Enfingen 2              |
| Loretho 615<br>Lorich 807          | Lütersdorf              |
| Lorsback 188                       | Euseldorf 22            |
| Losburg, Bg. 896                   |                         |
| Lokeowik 1031                      | Luselstein, Bertic. 6   |
|                                    | Criderirem Aberelian al |
|                                    |                         |
| Losewih 1031<br>Lossa, Fl. 98. 106 | Lügen 26                |
| Lossa, Fl. 98. 106                 | Luftenfteitt 71         |
| Lotersbach 779<br>Lothenberg 486   | Luhe 80                 |
| Lothenberg 486                     | Luikenpoint 76          |
| Lothringen, Bergogth. 2            |                         |
| — Balley 972. 985                  | t                       |
| Lottstetten 552<br>Louisgarde 1029 | Lumbd, Fl. 79. 15       |
|                                    |                         |
| Lowosis 505                        | Lupfen 46               |
| Lonfa, Fl. 753                     | Luppurg 79.             |
| Lonsach, Fl. 788                   | Eurp 39                 |
| Logheim 749                        | Sup<br>Sup              |
| 4                                  | EMP                     |

| ußhart, ber, Balb   | . 12    | Mårft                                   | 513   |
|---------------------|---------|-----------------------------------------|-------|
| ußheim, Speier      | , 18    | Marniojen                               | 757   |
| - Wirtemb.          | 422     | Margling                                | 744   |
| ußzorn              | 742     | Maffenhaufen                            | 744   |
| ustenau :           | 962     | Maxelrain                               | 834   |
| usthausen           | 185     | Magdalenenhaufen                        | 274   |
| uftheim             | 744     | Magdenburg                              | - 20  |
| ustnau, hohenembs   | 633     | Magenheim, herrsch                      | . 451 |
| - Wirtemb. 421.     |         | Magolsheim                              | 445   |
| utter, Dorf         | .41     | Manstått                                | 458   |
| - Kluß              | 43      | Mahlberg, Berrich.                      | 402   |
| utterts             | 36      | 495- 499                                |       |
| urenried .          | 781     | - Stadt                                 | 504   |
| ughaufen            | 650     | Mahlenburg, Con                         | ntb.  |
| uşingen             | 794     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 985   |
| m                   | , • - • | Mahlspuren                              | 59t.  |
| m.                  |         | Mahlfpuren .                            | 659   |
| Raasland, Comth.    | 987     | Mahlstetten                             | 608   |
| Raastricht, Comth.  | 984     | Maichingen .                            | 458   |
| Rabershayn -        | 148     | Maihing                                 | 547   |
| Rabrezell . ,       | 36      | Mainburg .                              | 745   |
| Rachtolsheim        | 485     | Mainhard                                | 1033  |
| Nackenroda          | 140:    | Maiselstein .                           | 615   |
| Nackenzell          | 40      | Malberg                                 | 495   |
| Radach, Geg.        | 600     | Malchen, Berg                           | 185   |
| <b>Radachhof</b>    | 561     | — Dorf                                  | 186   |
| Radaha.             | 119     | Malek                                   | 512   |
| Nadelberg .         | 486     | Malgerstorf                             | 766.  |
| Maden '             | 119     | Malfes                                  | 36    |
| <b>Nadenburg</b>    | 20      | Mallerstorf:                            | 767   |
|                     | 1101    | Malleyen                                | 561   |
| Naedling, Paß       | 716     | Malmsheim .                             | 441   |
| Mägerkingen -       | 444     | Malmus .                                | 40    |
| Mähringen auf den H | er:     | Malrain                                 | 754   |
| ben                 | 457     | Malsburg .                              | 117   |
| Mäuselborn          | 141     | Malso                                   | 16    |
| Märingen            | 650     | Malterdingen                            | 512   |
| Märtl               | 758     | Maltmannsborf -                         | 798   |
|                     |         |                                         | andl. |

| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768.   | Mark, bie            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Mandsadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | die hohe             |
| Mangoliszell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1058   | Mart = Bergel        |
| Manguald, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 754    | Mart : Birgel        |
| Mantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 799    | Mark-Brait iou.      |
| Mappad .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 514    | Mark = Bürgel        |
| Marbach, Buchan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Mart = Burgbernheit  |
| → Fulda .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40     | Mair > Smi Agernden  |
| — Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 812    | Markdorf             |
| - Wirtemb. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Mark = Erlbach       |
| Marbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 758    |                      |
| Marburg, Ober-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Markertshofen 964.   |
| ftenth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125    | Mantauffau 600 aim   |
| - Stadt 81. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 125 | Markgrafer Wein      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 985 | Markgräfisch - Fisch |
| Marchbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 600 Section 200      |
| Marchdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1390   | Markgröningen        |
| Marchthal, Abt. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Mark=Leukersheim     |
| Marggroningen '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454    | Markleuthen 910.     |
| Maria Gnadenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RI.    | Marklfosen           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522    | Mark = Rordheim      |
| Maria : Thann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 678    | Markobel             |
| Marienberg, Daffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # 318  | Mark = Schainfeld    |
| — Würzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 869    | - Mark=Talfang       |
| Marienborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297    | ·Markt=Bibart        |
| Marienburg, Eichst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Mark-Biberbach       |
| - Spener, Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Markt : Einersheim   |
| Marienburghausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 871    | Marktoffingen        |
| Mariendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 113  | Markt: Schorgast     |
| Marienfels' .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147    | Markt = Seinsheim    |
| Marienhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170    | Markt = Stefft       |
| Marienhulfe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 778    | Markt Steinach       |
| Marienschloß; Rl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284    | Mark: Zöbing         |
| Marienstein, Rl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 932    | , Marlofffein        |
| Marienthal, Merge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Marpach 445.         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 974    | Marpingen            |
| - Wartenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Marquardsburg        |
| - Wirtemb. Rl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Marquardstein        |
| Marientraut, Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                      |
| A STATE OF THE STA | * .    | W                    |

| arsbach 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maurstetten, Driee 568                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| tarschalken = Zimmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maus, die, Sol. 145                                      |
| 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mautern 4 813                                            |
| arffetten 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mautternborf 716                                         |
| arteroth 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manerhof 914                                             |
| artinsbagen 105? -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mankanuner 10                                            |
| arstetten 608<br>arteroth 148<br>artinshagen 105?-<br>artinsheim 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mayn, 31:247, 849, 863.                                  |
| AMERICA SICOTAPANAM TOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 896. 941. 1040                                           |
| arrburg 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - berrothe, Fl. 896                                      |
| arxheim 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - berrothe, Fl. 896<br>- berweiße, Fl. 896               |
| arzell 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wannoery 18. 877                                         |
| ariling 789-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | weapnderngeim - 967                                      |
| arxburg 1989 arxheim 793 arzell 760 arzling 789 affen 789 affeld 991 affing 765 affing 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manndorfer, die sechs E                                  |
| aßfeld 2991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.5                                                     |
| affing 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manngau # 292                                            |
| aßmünstersche Rapis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mannhard 1017                                            |
| el, das 25 1ttenburg, Rh. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mapngau 292<br>Mapnhard 1017<br>Mapn Stockheim 880       |
| ittenburg, Rh. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wadni, Comib. 075                                        |
| attiaken, die, Volk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manren 9382<br>Mage, Fl. 119                             |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mage, Fl. 119                                            |
| netig, Fl 7622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maker, die, Wolf 119'                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magier, die, Bolk 119                                    |
| 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mechelen, Comth. 983'                                    |
| attlee 713?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meckelen, Comeh. 983<br>Meckenbach 304<br>Meckenlohe 936 |
| attsies 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weedeniohe 936                                           |
| attsee 773<br>attsee 756<br>auchen 594<br>auf 929<br>auenheim 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mrecunudi 32471. 1014                                    |
| auf 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meddersheim 304. 310                                     |
| auenheim 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medelach 188                                             |
| aulbronn 422. 424. 471 aulburg 5514 aurach 560. 5612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meder, in der 633                                        |
| aulburg 35.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mercholy 4. 4 296                                        |
| aurach 500, 5012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meglis nocht 10635                                       |
| TILLET CONTROL TO THE CONTROL OF THE | medioia p32.                                             |
| Wirtemb. 458?<br>gurfirchen 764?<br>aurn, Bayern 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wehrenderg ne 221                                        |
| gurfirmen : 1702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wenting 750.                                             |
| aurn, Bayerner 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mehrenbergande 221' Mehring 750' Mehringen 397           |
| Reuburg 3 30793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | weedthetten 1. 445                                       |
| aurstetten, Kaufben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mehstetten 466.                                          |
| ren 67.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meinhofen Gen 1745?                                      |
| 7.40. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eeee Meis                                                |

| Meimershof 1003           | Menging 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meinau, Comth. 591.981    | Menglas 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meinhaufen 274            | Merbenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meinhuldesheime 16        | Meretinga, Comth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meiningen 1001            | Mergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meinsheim 452             | Mergenthal, Meifterth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meinstebel, Comth. 985    | 969. 972.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meinungen 3.989. 991.     | - Stadt 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100r                      | Mering &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meifenheim 66.75          | Merkendorf !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meifner, Berg 107. TII,   | Merklingen, Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1915 1915 137             | - Birtemb. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meisterthum des deuts     | Merlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ichen Ordens 969          | Mernsheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meitingen 630             | Mersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Melbach 6 192             | Mertesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Melchingen 536            | Merr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Melfendorf 371 855        | Merchausen, Hopin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Melinan 127               | 81.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Melpers 999               | Merzalben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Melrichfladt' . 1863: 875 | Mergfee, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Melsbach 167              | Merzweiler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Melfingen 108             | Meschede, Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Melfungen 108             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melters 40?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memelsfelber Hof 1002     | Messinghof, Borst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Memmeledorf 854           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memmingen 382. 664        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menchingen 397            | Mettendorf "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mengedorfer, die 140      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mengen, Baden 516         | Metterbach, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Destreich               | Metterzimmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mengeringhaufen 243       | Mettloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menning 832               | Meuffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menningen 6002            | Meuriaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menßfelden 230. 234       | Meyenfelber Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menthausen 1004           | Meyenluft, Sol. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Menzenbach 183 803        | Mensebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | The state of the s |

#### Register,

| Menseburg 119            | Minderstorf         | 591  |
|--------------------------|---------------------|------|
| Deg, Bisth, 2            |                     | 618  |
| - Stadt                  | Mingolzheim .       | 16   |
| - Dorf 119               |                     | 324  |
| Nepels 1003              |                     | 124  |
| Rezenhof 783             |                     | 263  |
| Regingen im Gau 458      |                     | 335  |
| - unter Urach 444        | Misbach             | 781  |
| Ricelbach, Sohenl. 1017. | Mißbrunn            | 807  |
| 1027                     |                     | 615  |
| – Limburg 1069           | Mistelbach, Fl.     | 902  |
| - Schwarzenb. 1013       |                     | 1031 |
| - Wiesentheid 1073       | Mittelau            | 859  |
| Richelfeld, Mergenth.    | Mittelbuch          | 566  |
| 979                      | Mitteibuchen        | 255  |
| - Oberpfalz 784. 861     | Mitteldorf          | 501  |
| - Würzb. 884             |                     | 860  |
| Lichelriede 1044         |                     | 937  |
| Lichel - Rumbach . 40    |                     | 192  |
| Lichelsberg 123          | Mittel : Grundau    | 297  |
| Richelstadt 1054. 1057   |                     | 120  |
| Richelweneda 578         |                     | 41   |
| Lickhausen . 628         | Mittel : Reidenbach | 208  |
| Riddelburg, Comth. 987   | Mutelstorf          | 999  |
| Liecourt 29              | Mittel Geemen       | 285  |
| Liehlen 223              |                     | 873  |
| Riesbach : 41. 835       |                     | 444  |
| Lietersheim - 504        |                     | 583  |
| Lietingen, Buchau 529    | Mittenwald          | 788- |
| - Heggbach 585           | Mitterfels          | 770  |
| ?ilz 1004                |                     | 757  |
| eilzeberg , 40           | Mittersil           | 716  |
| Zimmenhaufen 560         |                     | 782  |
| dindel, Fl. 397. 617     | Mochenthal, Schl.   | 583  |
| Lindelheim, Herrich.     | Moching 723.        |      |
| 382, 616, 756            | Mockstatt           | 295  |
| - Stadt 617              | Modau, Fl.          | 182  |
| Zinderau 575             | Moderschweiler      | 27   |
| 10                       | Eece 2              | M62  |
| •                        |                     |      |

| Möckenau 9 Möcklingen 4 Mögeldorf 10 Möglingen 4 Mögglingen 5 Möhelau 2 Möhing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montach, Fl. Wonnheim Wonsheim Montaigu, Graffc.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möckenau 9 Möcklingen 4 Mögeldorf 10 Möglingen 4 Mögglingen 5 Möhelau 2 Möhing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 Mohrlautern<br>85 Moingau, der<br>87 Molzbach<br>54 Monbach, Fl.<br>64 Monbeim<br>96 Monsheim<br>47 Montaigu, Graffc. |
| Mögelvorf 10. Mögelvorf 10. Möglingen 4. Mögglingen 20. Möhelau 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Moingau, der 1877 Molzbach 1877 Molzbach 1874 Monbach, Fl. 1874 Montheim 1874 Montheim 1874 Montaigu, Graffc.            |
| Mögeldorf 10. Möglingen 4. Mögglingen 26. Möhelau 2. Möhing. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 Molzbach<br>54 Monbach, Fl.<br>64 Monnheim<br>96 Monsheim<br>47 Montaigu, Graffc.                                     |
| Möglingen 4. Sobien 25. 6. Michael 25. 6. Michael 25. | Montach, Fl. Wonnheim Wonsheim Montaigu, Graffc.                                                                         |
| Mogglingen 2 6 6 2 3 3 5 3 5 3 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 Monnheim<br>96 Monsheim<br>47 Montaigu, Graffc.                                                                       |
| Möhelau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 Montaigu, Graffc.                                                                                                     |
| Mohing 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Molheim, Comth. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 - Montfaucon                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 Montfort 382.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 Montjone, Baronie                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 Montroyal                                                                                                             |
| Monchehof 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03 Monzingen - 59.                                                                                                       |
| Moncheberg; ber 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Mooshausen                                                                                                            |
| Monsheim 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 Moralzreuth                                                                                                           |
| Mordingen, Derrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Moribitein .                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05 Morles                                                                                                                |
| Morfelden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 Mofac                                                                                                                 |
| Morgelftetten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 - FL                                                                                                                  |
| Morholz 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 Mesbach 781.                                                                                                          |
| Moringen, Bapern 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Moshurg                                                                                                               |
| - Fürstenb. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 Moschain                                                                                                              |
| Mirlbach 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 Mosect                                                                                                                |
| Mormofen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 Mosel, Fl. 51.                                                                                                        |
| Morido -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 Mofen                                                                                                                 |
| Morschlingen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94. Mosenberg, Bg.                                                                                                       |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08 Mosham                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 Moß, Bayern                                                                                                           |
| Mdrzbach 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 — Oberpfalz                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 Mosbach                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 Moßbrunn                                                                                                              |
| Mößfirch 382. 561. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. Moßheim, Bapern                                                                                                       |
| e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 — Hessen                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 - Mosweng                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 Mosthening                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 Motten                                                                                                                |
| Mosing 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 Moutier en Grandval                                                                                                   |

| onnachau, der 843                                                           | Minchen und Eberfperg,                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oslar 38                                                                    | Groß=Priorat 726                                                                                                       |
| uchen 29 uchbeim 29 uchbach 591 uchaufen 622 uchaufen 628                   | Münchhausen, Bageru                                                                                                    |
| uchheim 29                                                                  | 766                                                                                                                    |
| uchbach 591                                                                 | - hessen 127                                                                                                           |
| ückensturm 622                                                              | Munchof 871                                                                                                            |
| ückhausen 628                                                               | 766<br>— Hessen 127<br>Münchhof 871<br>Münchholzbausen 274                                                             |
|                                                                             | Münchingen 454                                                                                                         |
| üblacker 472                                                                | Munchmunfter 745                                                                                                       |
| ühlbach 872                                                                 | Münchroth, Abt. 574                                                                                                    |
| XI. 79.1145                                                                 | Münchereth 545                                                                                                         |
| üblburg / 50%-1508                                                          | Munchsteinach , 921                                                                                                    |
| uhlacter 472<br>uhlbach 872<br>Fl. 79. 145<br>uhlburg 507508<br>uhldorf 260 | Munchweiler, Leining.                                                                                                  |
| AIMIEN AIN ZHAWANA 400.                                                     | 216                                                                                                                    |
| üblenbach 599<br>Fl. 603                                                    | — Sponheim 214<br>— Wirtemb. 488<br>Mündelfingen 596                                                                   |
| FI. 603                                                                     | - Wirtemb. 488                                                                                                         |
| ablbauten, Comto. 981                                                       | Mündelfingen 596                                                                                                       |
| Füchstett 936<br>Fürstenb. 598<br>Gulzburg 832                              | Münechreutin 564                                                                                                       |
| Rurftenb. 598                                                               | SDanflingen AAL                                                                                                        |
| Gulzburg . 832                                                              | Münthn 608                                                                                                             |
| ander Eng 18 7491                                                           | Munnerstade 864. 874                                                                                                   |
| ahlheim, Baden 496.                                                         | — Comth. 979                                                                                                           |
| 516                                                                         | Münfingen 445                                                                                                          |
| - Comth. 985                                                                | Milatan Manaus                                                                                                         |
| Comth. 985<br>Birtemb. 469                                                  | - Heffen 153. 165                                                                                                      |
| hiblhofen 560                                                               | = Limburg 1068                                                                                                         |
| ühlmeussel a. 897                                                           | - Colms 278                                                                                                            |
| alloorf That 713                                                            | - Wirtemb. 439                                                                                                         |
| ahlmeussel 897<br>alborf 13<br>alsingen 881                                 | — Heffen 153. 165 — Limburg 1068 — Solms 278 — Wirtemb. 439 — Henh. 293 — Comth. 984 — am Stein 307 — in Granfelden 25 |
| albeim, Baden 5x6                                                           | — Comth. 984                                                                                                           |
| Comth. 985                                                                  | — am Stein 307                                                                                                         |
| Comth. 985<br>Lillheim 65                                                   | - in Granfelbeu 25                                                                                                     |
| ümling, Fl. 1048. 1055                                                      | — im Gregorienthal 2                                                                                                   |
| ümling = Grumbach                                                           | - jum Beil. Rreug 692.                                                                                                 |
| 1049                                                                        | 747                                                                                                                    |
| lunch - Aurach 921                                                          | Münster = Appel 308                                                                                                    |
| unchberg 898. 914                                                           | Munfter . Enffel 51                                                                                                    |
| unchen 727.739. 741                                                         | Münster-Schwarzach 878                                                                                                 |
|                                                                             | Cece 3 Mun-                                                                                                            |

| Münfterthal, das 26. 27.          | Mußbach 51            |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 226. 308                          | Mußberg 41            |
| Mingenberg , Berrich.             | Mutgeweiler :         |
| 271. 275. 278. 279                | Muthlangen 66         |
| Stadt 263. 277. 285               | Muthmannshofen 40     |
| Münzer 1029                       |                       |
| Mingesheim 511                    | <b>.</b>              |
| Müngfelben 3. 324                 | Nab, Fl               |
| Milipach 835                      | "Rabburg - 780 %      |
| Müßen 915                         |                       |
| Muffendorf, Comth. 983            | - Nabern 4            |
| Muggendorf 905                    | Rackerhof 31          |
| Mulachgau, der 843                | Rahren 4              |
| Mulecgau, der 843                 | Ragalgau, ber         |
| Mundat, die gemeine               | Ragold, Fl. 361. 41   |
|                                   | Jun 301. 4            |
|                                   | - Stadt               |
|                                   |                       |
| Mundingen, Baben 512 Wirtemb. 445 | Ragoldgau, der 378.45 |
|                                   | make of the           |
| Murach, Fluß 780                  | Rahe, Fl. 58. 205.3   |
| Markt 781                         | Nahegau, der 55.      |
| Mnrachgan, der 378.447            | Maila 99              |
| Murau, Bapern 763                 | Nandorf 8             |
| — Schwarzenb. 1010                | Nanheim 1             |
| Murbach, Abt. 2                   | Rassau= Idstein 3. 21 |
| Murg, Fl. 491. 500                | - Ottweiler 3. 21     |
| Murg, ole 412                     | - Saarbrucken 3. 21   |
| Murgau, der 378. 447              | - Saarbruck = Saar    |
| Murhard 424. 465                  | bruck 71. 218. 27     |
| wariedam si                       | — Ufingen 3. 218. 23  |
| Murnau 752                        | - Beilburg 3. 218.21  |
| Murr, Dorf 447                    | — Stadt 2             |
| Fluß 446                          | - Sohentobe 103       |
| Murthal, das 410                  |                       |
| Musberg 438                       | Raffenfels 93         |
| Muschenheim 276                   |                       |
| Musebach 36                       |                       |
| Musiach, Fl. 744                  | Rastede 145           |
| Cate Minal On                     | Rap                   |
|                                   | O(A)                  |

| catternoerg 709                                                              | verpperg, Grafen 040                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lattheim 474<br>Laubern 274                                                  | Mellenburg, Landgericht                                 |
| Zaubern 274                                                                  | 378                                                     |
| Zouheint auf in 258                                                          | Rellingen, Ulm 650                                      |
| Zaumburg, Hanau 148.                                                         | Wirtemben 411. 438                                      |
|                                                                              | Remeter, die, Bolf 13                                   |
| - Sponheim 199. 208                                                          | Renslingen 1, 929. 956                                  |
| Zanla 898                                                                    | Rentershausen : 109                                     |
| Zanla 898<br>Zebelgau, der 378                                               | Neresheim, Abt. 381.588                                 |
| Lebelloch, das 469                                                           | Detting. 546                                            |
| deckar, Fl. 361. 416.                                                        | Rerfingen 568                                           |
| 462                                                                          | Verzweiler 306                                          |
| ecfar = Benhingen 1479                                                       | Nesenbach pull. 1999 436                                |
| Leckar = Gröningen : 440                                                     | Reselbach 1017                                          |
| teckarhausen 446<br>Leckarholden 651                                         | Reselwang : 398                                         |
| deckarholden 651                                                             | Reu: Bamberg . 298                                      |
| lectar= Remi in C 440                                                        | Reu = Baumberg 207.298                                  |
| ecfarsulm: 975                                                               | Ren Blaffenburg 906                                     |
| Leckar = Tailfingen 446.                                                     | Meuborn 223<br>Meuburnau 560                            |
| deckar Tenglingen 1446                                                       | Reuburnau 560                                           |
| deckar : Ulm 364                                                             | Veu=Buladin 467                                         |
| Leckar = Wanhingen : 479                                                     | Reuburg, Fürstenth. 67.                                 |
| Zeckarthal, das 4.410                                                        | 694. 789. 792                                           |
| deckenfurt 609<br>Leenstetten 648                                            | Graffch. 812                                            |
| Leenstetten 648                                                              | - Landvogten - Amt 796                                  |
| Legelstett, Contthum986                                                      | — Stadt 1 792. 929                                      |
| dehrmemmingen 655                                                            | - an der Donau, Groß-                                   |
| Leideck, Bayern 766                                                          | Ballen 726                                              |
| - Waldburg 612                                                               | Reucastel . 66. 715 73                                  |
| deidegg                                                                      | Rendect 856<br>Rendogg 766<br>Rendorf 18                |
| Zeidenstein 118                                                              | veudogg grand 700                                       |
| zeidhartshaulen 39                                                           | Dendorf 18                                              |
| eidingen et 505                                                              | Reue Auslage, die, Bors                                 |
| ceidlingen (13, 13, 483                                                      | ftadt 947<br>Neue Herberg 297<br>Renenburg, Sponh. 199. |
| zeiostein 799                                                                | veue verberg. 297                                       |
| ceienreit 783                                                                | venendurg, Spong. 199.                                  |
| Reidlingen 483 Reidstein 799 Reienreit 783 Reissen 363 Reilstett, Comth. 986 | 208                                                     |
| ceustett, County. 988                                                        | Reuenburg, Birtemb.458                                  |
|                                                                              | Eeee 4 Reu-                                             |

| COmments Mark State Same         | O                    |
|----------------------------------|----------------------|
| Reuen's Eglofsheim 769           | Reu-Herberg, Mergenh |
| Reuen : Frauenhofen 764          | 9,                   |
| Reuen = Gleichen 139             | - Solms              |
| Reuenhann 284                    |                      |
| Reuenfirchen, Ansbach.           | — Fulda              |
| 964. 967                         | - Sessen             |
| — Beldenz 65                     | - Leiningen 316.     |
| Vieuenroda 1003                  | - Rurnb. 11          |
| Deuenschmieden 295               | Reu - Sohenembs      |
| Reuenstadt, Bafel 31             | Reu - Ragenelnbogen  |
| - Birtemb. 422                   | Reufirch , Lautern   |
| Reuenstein, Deffen 121           | - Tettnang           |
| - Hohenlohe 1026                 | Renfirchen, Bapern   |
| Reuenweg 514                     |                      |
| Den : Erlang - 918               | - Seffen             |
| Reufchateau 1051                 | — Raffau 236.        |
| Menfels 1027                     | - Destreich          |
| Reuffen 422. 449                 | — Oberpfalz          |
| Reufra 619.                      | — Sulsbach           |
| Reufrach 560                     | Reu Leiningen 8.113  |
| Den Frenftatt 269                | Reuler               |
| Renfviller 217                   | Reu & Ludewig        |
| Rengaffe, Borft. 355             | Reu = Eußheim        |
| Reu- Gundelfingen 619            | Reumagen, herrich    |
| Reuhaus, Bamb. 857               | Reumark              |
|                                  | Neumarkt, Bagern     |
| <b>~</b>                         | Salzburg             |
| — Burheim 692<br>— Eichstedt 929 | Oberpfalz            |
|                                  | Reu = Morfchen       |
| — Oberpfalz 781. 782             |                      |
| - Galzburg 713                   | Reunburg vor dem B   |
| Weithausen Manaus 713            | Chambans Cari        |
| Reuhausen, Sapern 744            | Reundorf 857.        |
| — Weingart. 564                  | Reuneck              |
| - Wirtemb. 444. 446              | Reunfirchen, Bambul  |
| 06 Ed 462                        | m.m.                 |
| — Worms II                       | Rassau               |
| <b>M</b>                         | Würzburg #           |
| Reu Dengstett 489                | Reu = Detting '      |
|                                  | Re                   |

| Reus Drienburg 823      | Neu= Weiler 450          |
|-------------------------|--------------------------|
| Reupeuern 756           | Reu = Weilnau 227        |
| Reu-Ravensburg, Berr-   | Reu-Pfenburg 293         |
| fchaft 692              | Neve 201                 |
| Reu = Rothenfircherhof  | Rensau 909               |
| 224                     | Nib, Fl. 280             |
| Reu-Saarwerben 225      | die beutsche, Fl. 335    |
| Reufäß 262              | Nidda, Fl. 161.247.287   |
| Reu = Sand 270          | Graffch. 86. 152. 156.   |
| Reuschateau 1051        | 161                      |
| Reuses 3 780            | Stadt 155. 161. 162      |
| Reusis 1097             | Ridder, Fl. 247. 287     |
| Reuffes 262             | Riebelgau, ber 378       |
| Reuftadt, Bafel 25      | Niedeck 139              |
| - Comth. 982            | Nieder : Alba 39         |
| - Fürftenb. 596         | Nieder = Altaich 773     |
| - Deffen, Amt 105       | Rieder = Altenheim 1045  |
| - Caferne 143           | Rieder - Ausa 195        |
| - Sternstein 813        | Nieder=Bachheim 148      |
| - Wirtemb. 440          | Rieder : Banern 723.763  |
| — Würzb. 873            | Rieder = Beringen 596    |
| - Kloster 884           | Nieder = Bibra 40        |
| — an der Nisch 898. 919 | Rieder Biel 274          |
| - am Culmen 917         | Nieder=Bronn 1033        |
| - am rauben Culmen      | Rieder = Chumb 58        |
| 917                     | Rieder : Dieden 167      |
| - ander hart 315        | Dieber Dorfelben 255     |
| - am Kocher 470. 1014   | Nieder : Eggenheim 514   |
| - an der großen Linde   | Rieder = Eisenhausen 167 |
| 471                     | Nieder : Erlenbach 353   |
| - in der Rosenau 1048   | Nieder = Erthal 42       |
| - ander Saale 875       | Nieder=Eschbach 257      |
| - zwischen ben Cul=     | Nieder=Fischbach 147.    |
| men 917                 | 192                      |
| Reuffadl 813            | Nieder = Grund 261       |
| Reuftabtlein 440        | Nieder : Grundan 297     |
| Reuftift, Ubt. 744      | Niederhall 1030          |
| Reu-Waiblingen 440      | Riederhauß, Sol. 810     |
| 44.                     | Ecce 5 Nies              |
|                         | J. T. J.                 |

| Riederhaufen, Raffan     | Nieder = Somalfalben   |
|--------------------------|------------------------|
| 226                      | 100                    |
| Rheingräff. 308          | Rieder-Schönfeld, Ab.  |
| Niederheim 816           | Michael Schunden       |
| Nieder Sohne 106         | Nieder=Schwaben 36     |
| Rieder = Horle 167       | " m: ~ }               |
| Miederhofen 452.         | Mieder = Sensbach 10   |
| Nieder-Hummel 789.       | Rieder : Sonthoffen 6  |
| Nieder=Kalbach 41        | Riederstoßingen        |
| Rieder Raufungen 106     | Rieder = Tegernau      |
| Nieder=Rat 1003          | Rieder : Traubling     |
| Miederkirchen, Falkenft. | Rieder = Tulba         |
| 333                      | Rieder: Urfel 2800     |
| Zwepbr. 74. 75           | Rieder = Bergen        |
| Rieder: Rleen 221        | Rieder=Wangen          |
| Mieder = Kottenheim 1911 | Nieder = Weiler, Bade  |
| Rieber : Leutersbach 42. |                        |
| Mieder. Mehlingen 337    | Mergenth.              |
| Dieder: Meifer 117       | Mieder = ABeisel       |
| Rieder=Mellerich 120     | Riederweß 223.         |
| Rieber = Mockstatt 295   | Nieder: Wildungen      |
| Dieber - Moscheln 75     | Rieder: Winger         |
| Dieber : Munfter, Abt.   | Nieder, Mfenburg, Graf |
| 694. 824                 | schaft 2               |
| Riebern = Arnbach 746    | Nieder=Zell            |
| Riedernfels 758          | Nieder = 3wern         |
| Riebernhall 1028         | Diedgau, ber           |
| Rieder = Ohm 159         | Diedlingen 3           |
| Rieder = Orfen 171       | Rieffern               |
| Nieber=Poring 767        | Riefig                 |
| Dieber=Prum, Dorf 51     | Rieft                  |
| Rloft. 50                | Niesta 1               |
| Rieber = Reinfpach 188   | Rirnhaufent 13         |
| Miederrod 352            | Misten !               |
| Rieber=Robenbach 255     | Ristendorf 8           |
| Nieber : Roßbach 163     | Rifter, Fl.            |
| Mieder = Galbach 236     | Mitehe, Gan            |
| Rieber Schleidern 245    | Mitherfe Gan 10        |
| - 117                    | Occupanted Onth        |

| Ritherst, Sou 168. 843     | Runschweilet 71         |
|----------------------------|-------------------------|
| dittenau 780               | Nurnberg, Burggrafth.   |
| Rordlingen, Reicheft. 382. | 885                     |
| 654. 977                   | - oberhalb Gebirges     |
| Raisersh. 573              | 887. 894                |
| im Rieß 961                | - unterhalb Gebirges    |
| köttingen 510              | 887                     |
| Rohe, Fl. 66               | — Comth. 978            |
| dohegau, der 55. 198.      | — Landgericht 843. 892  |
| 213. 333                   | - Reichsft. 845. 846.   |
| doheng 217                 | 848. 1076               |
| dohfeld 66                 | Dorff, Rassau 230       |
| doh felden 74              | Durtingen 422. 445      |
| doirmont 29                | Muskihl 749             |
| donnenbach 603             | Rufte 40.               |
| donnenberg, Rf. 712        | Rüwertingen 445         |
| doppenau 22                | Rufringen . 458         |
| dordeck 128                | Ruifra 619              |
| dordenberg 1097            | Nunnberg, Abt. 702. 712 |
| Zordenstadt 189            | Ruringen, Graffch. 281  |
| Zorderau 246               | Nusborf 455             |
| Lordgau, der 728. 842      | Nußbaum 59              |
| Kordhausen, Hessen 125     | Rußbohm 489             |
| Wirtenib. 452              | Nußdorf 560             |
| Rordheim, Wirtemb. 452     | Ruffenbeuren 618        |
| Worms 10                   | Nymburg 512             |
| Würzb. 875. 878            | Romphenberg 753         |
| Rordhelm 858               | Rythe 162               |
| Rordshausen 103            |                         |
| Nordweil im Breisgan 📄     | Ø.                      |
| 488                        | Obber Staig, Land 412   |
| Rorndorf 627               | Ober-Nach 453           |
| Rorrogo, Gau 794           | Oberacker 489           |
| Rorthalben 858             | Ober . Aeschenbach 42   |
| Roftig-Rienect, Grafen     | Ober-Alba 39            |
| von : 1052                 | Ober = Allteig 770      |
| Notingen 464               | Ober - Altenheim 1045   |
| Ruel, Berg 124             | Ober Alterheim 1039     |
| 1                          | Ober=                   |
|                            |                         |

| Ober = Aming          | 618  | Ober = Erlenburger  | Mart       |
|-----------------------|------|---------------------|------------|
| Ober - Ummergau       | 752  |                     | 9          |
| Ober : Afphe          | 173  | Ober=Erthal         | 4          |
| Ober-Aula             | 124  | Ober = Effeld       | 87         |
| Dber = Alpbach        | 765  | Ober = Eflingen     | 43         |
| Dber = Bachheim       | 148  | Dber . Enfisheim    | 104        |
| Ober = Babingen       | 459  | Obere Schwarzwal    |            |
| Dber = Bayern 723.    | 741  |                     | 36         |
| Ober? Bennberg        | 771  | Obere Gee, ber      | 81         |
| Ober = Bettringen     | 664  | Ober = Fahlheim     | <b>5</b> 6 |
| Ober = Beuren         | 677  | Ober - Ferrieden    | 95         |
| Ober = Bichtlingen    | 600  | Dber = Fischbach 12 | 17.19      |
| Ober = Biel           | 274  | Oberflacht :        | 39         |
| Ober = Billingshauser | 141  | Ober:Floreheim, C   | omth.      |
| Ober = Bissingen      | 547  | 4.                  | 98         |
| Ober = Bonhingen      | 446  | Ober = Gailnau      | 109        |
| Dber=Brück            | 743  | Dber: Germeringen   | 67         |
| Ober = Bruden         | 446  | Dber Gerfpeng       | 1059       |
| Oberbrunn 314.        | 320  | Dber : Genß         | 195        |
| Dber = Caftens .      | 207  | Ober = Grehweiler   | 333        |
| Ober - Colnbach       | 767  | Dber : Griesbach    | 750        |
| Dber = Dieden         | 167  | Dber = Groningen    | 1068       |
| Oberdorf, Augsb.      | 498  | Dber = Grombach     | . 16       |
| Bopfingen .           | 685  | Ober . Grund        | 261        |
| Falfenstein           | 333  | Dberhaigeraide      | 72         |
| Golms                 | 274  | Ober-Hait           | 854        |
| Tettnang              | 604  | Ober = Harthaufen   | . 770      |
| Dber = Eckingen       | 594  | Oberhauß, Sol.      | 809.       |
| Ober = Eggenheim      | 514  |                     | 810        |
| Ober : Chring         | 769  | Oberhausen, Augst   | 644        |
| Ober Eichstett 929.   | 932  | Burheim             | 691        |
| Ober: Eisenhausen     | 167  | Rheingr.            | 308        |
| Ober - Eißisheim      | 470  | Zweybr.             | 75         |
|                       | 875  | Ober = Hilbersheim  | 206        |
| Ober = Elsungen       | 117. | Ober = Höching      | 766        |
|                       | 631  | Dber - Höchstatt    | 861        |
| Dber: Enibach         | 610  | Ober = Hörle        | 167        |
| Ober : Enfingen 416.  | 446  | Oberhofen           | 576        |
|                       | ,    | 1                   | Ober       |

| Ober = Polzgunt                 | 666  | Oberndorf, Fugger    | 629   |
|---------------------------------|------|----------------------|-------|
| Ober = Holzheim                 | 672  | Mergenth.            | 976   |
| Ober = Hummel                   | 789  | Sulzburg             | 831   |
| Dber = Jefelsheim               | 966  | Pfenburg             | 294   |
| Iber = Jettingen                | 467  | Dberngreuth          | 855   |
| Iber = Jettingen Ider = Ramlach | 613  | Dbern = Dembach      | 832   |
| Iber=Rappel                     | 124  | Obernhofen           | 276   |
| Mer = Kaufungen                 | 106  | Ober = Mordenberg    | 1097  |
| Ober: Ration                    | 1003 | Dbernuft             | 40    |
| Iber : Remnat 147               | 743  | Obern Bell           | 811   |
| Dberfirch .                     | 22   | Ober Dherndorf       | 855   |
| Iberklan                        | 794  | Dber : Obling        | 770   |
| der=Rleen 160                   |      | Ober = Deschelbronn  | 487   |
| Iberkochen - 401                |      | Oben Dhm             | 172   |
| der=Ropau                       | 910  | Ober=Orfen           | 171   |
| Iber : Krumbach                 | 1091 | Ober : Offendorf     | 677   |
| Iber = Aprn                     | 309  | Ober = Parbing       | 827   |
| Iber = Lauchringen              | 552  | Ober=Piebing         | 770   |
| Iber : Lauterbach               | 767  | Oberraitnau          | 669   |
| Ider = E- inach                 | 872  | Ober = Ramfadt 153   | .181. |
| Iber: Lenningen                 | 464  |                      | 187   |
| Iber = Leutersbach              | -42  | Ober = Reichenbach   | 295   |
| Iber Listingen                  | 117  | Ober = Reimlingen    | 544   |
| Iber = Maßfeld                  | IOOI | Ober , Reinspach     | 1059  |
| Iber: Mehlingen                 | 337  | Ober = Rheinfels     | TIOI  |
| Iber: Meiser                    | 117  | Ober - rheinische Rr | NB,   |
| der: Messing                    | ~935 | der                  | T.    |
| Iber = Mockstatt                | 295  | Oberrieden           | 630   |
| dber=Mosau                      | 1059 | Ober - Rieringen     | 455   |
| Iber = Moschel                  | 75   | Oberrod              | 352   |
| Ober:Mojing                     | 770  | Dber : Rombach       | 685   |
| Dber : Münfter, Abt.            | 694. | Ober : Roßbaich 156. | 163   |
|                                 | 826  | Ober:Roth, Limburg   | 1068  |
| dernberg, Herrsch.              | 812  | Wirtemb.             | 465   |
| Dbernbibert                     | 978  | Ober Galbach         | 235   |
| Sbernbreit .                    | 966  | Ober Gaulheim        | 308   |
| dernburg                        | 171  | Ober : Schafhausen   | 495   |
| Ibern : Dachstetten             | 940  | i with               | 512   |
|                                 |      |                      | Ober= |
| • "                             |      |                      |       |

| Ommenhausen : 053       | Dismett 45              |
|-------------------------|-------------------------|
| Omstadt 187             | Oftoorf . 45            |
| Onolzbach; Fürftenth    | Ostelsheim 45           |
| 885. 938                | Osterach 56             |
| Oberamt                 | Offerhof, Bayern 76     |
| Stabt . 946             | Eglingen 63             |
| Onolzheim 940           | Osterhofen 76           |
| Onstwettingen 466       | Osternohe 91            |
| Opfingen, Baden 516     | Offerzell 75            |
| Ochsenhaus. 566         | Offfranken 84           |
| Oppang 1031-            | Dilheim, Ansbach 95     |
| Oppelspohn 453          | Hanau : 25              |
| Oppenau 22              | vor der Rhone 99        |
| Oppenroth - 172         | Ofthof                  |
| Oppenthal 583:          | Osweni 47               |
| Oppingen 650            | Ottelmanshaufen 87      |
| Oranienhof 337          | Ottenberger Forft 92    |
| Drendelfall 1027        | Ottenbeuren, 216t. 68   |
| Orengawe 1025           | Ottenburg. 744. 78      |
| Orengew 1025            | Ottenhausen 45          |
| Orenshausen : 1000      | Ottenheim 50            |
| Organ, der 843          | Ottenhofen 924. 93      |
| Orgeo 1051              | Ottensbuhel, biffeits 2 |
| Oringan, ber : 843      | jenfeits 2              |
| Oringowe 1025           | Otteran 12              |
| Ornberg 4 1027          | Otterberg .: 60. 6      |
| Ortenau, Die 22.378.504 | Otterstadt 19           |
| Ortenberg, Grafich. 822 | Ottilienberg 39         |
| Hanau 177.258.259.      | Ottmannsfeld 97         |
| 285. 294                | Ottmaring 767. 827      |
| - in der Ortenau 505    | Ottmarbheim . 48        |
| Ortenburg, Graffc. 695. | Ottobeuren, Abt. 688    |
| 822                     | Ottoschwanden 512       |
| Stolberg 285            | Ottweiler - 227. 236    |
| Orth 763                | Dwen 464                |
| Osnabruck, Comth. 984   | Dwingen, Sohenzoll. 523 |
| Dfo, §1. 773            | Salmansıv. 560          |
| Offenheim 280           | <b>Dp</b>               |
|                         | D.                      |

| P.                      | Peterfefing 768           |
|-------------------------|---------------------------|
| Baar, Fl. 751           | Peterhard 536             |
| Pachlarn 804            | Peterlinge, die 212       |
| Pamburg 758             | Petersberg 195            |
| Baen, Fl. 750           | Petersbuch 935            |
| Bafing 753              | Petersburg 853            |
| Vahl 753                | Petershaufen, Abt. 381.   |
| Bainten 795             | 579                       |
| Palmbach 451            | Petersthal 22             |
| Bangau, der 705         | Petersjell 488            |
| Bapenberg 853           | Peterweil 163. 178.280    |
| Vappenlau 468           | Peterzell 463             |
| Bar, Fl. 724            | Pegendorf 744             |
| Barkstein 68. 799       | Mckensfeitt 1002          |
| Varsberg 795            | Pfaffingen 457. 466       |
| Bartenfirch 788         | Plassen=Bersurt 1059      |
| Jaffau, Bisth. 694. 807 | Pfaffenberg, Bamberg      |
| Stadt 809               | 853                       |
| Jechhofen 783           | Bapern 767. 804           |
| Jechlarn 804            | Hohenlohe, Berg 1026      |
| Jeckenhaufer Hof 317    | Pfaffenhausen, Augeb.     |
| pegnik 916              | 397                       |
| Fink 897, 940, 1086     | Bayern . 767              |
| Beitl 782               | Fulda 42                  |
| petzkofen 769           | Pfaffenhofen, Bapern 744  |
| Benzing 757             | Oberpfalz 779             |
| perg am Laimb 754       | Salmansw. 550             |
| Bergen 793              | Wirtemb. 454              |
| Pergern 773             | Pfaffenmunster 770        |
| peringersoutf & 1090.   | Pfaffenroth 622           |
| perndorf 783            | Pfaffen = Schwabenheim    |
| perouse *482            | 206                       |
| Berfom 9: 217           | Pfassenwörth 757          |
| Pertenflein 758         | Pfahlenheim 1064.1070     |
| Pertizheim 796          | Pfalgraben, der romische  |
| Pertolehofen 781        | 164, 177                  |
| Pestenacker 751'        | Pfalz Birkenfeld 68, 203. |
| Petendorf 780           | 2.14                      |
| Tb. 721.                | Fff Pfales                |

| ,                                                  | ****                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pfalz, Chur= :205: 639                             | Psügingen 1033                                              |
| - Simmern 3. 4. 55.                                | Pful 650                                                    |
| 202                                                | Phyllendorf 382.490.68                                      |
| - Zwenbrucken 3. 65.                               | Pinllingen 422. 45                                          |
| 204                                                | Pfullinger Thal, das 40                                     |
| - die obere 774                                    | Pfungstadt 152, 18                                          |
| - die junge 790                                    | Philippsburg, Hessen 19                                     |
| Pfalzfeld 147                                      | — Speier 16                                                 |
| Pfalzgrafenweiler 453                              | Philippseck, Sol. 16                                        |
| Alfangau, Sol. 713                                 | Philippseich: 3                                             |
| Pfarrfirchen 766                                   | Philipperuhe, Sol. 24                                       |
| Pfatter, Fluß 769                                  | Philippstein, Schl. 22                                      |
| Pfarrkirchen 766<br>Pfatter, Fluß 769<br>Warkt 769 | Philippsthal, Sol. 19                                       |
| Afedderbach, Flug 491                              | Phoring 74                                                  |
| Psedelbach, Fl. 1033                               | Pierre Vertuis                                              |
| — Stadt 1033                                       | - Port                                                      |
| Alfestelbach 74                                    | Piesach 75                                                  |
| Pfeffingen 29                                      | Dife, 381.                                                  |
| Pfeife, Fl. 107                                    | Pihrenstein 112 112                                         |
| Pferdmu-d 27                                       | Pihrenstein 811<br>Pillard le sas 34<br>Billenhofen 572, 78 |
| Pfetrach 767                                       | Billenhofen 5721 78                                         |
| Pfife, Fl. 107                                     | Pinhanien                                                   |
| 1\nn; %1. 491                                      | Pinterenty (1)                                              |
| Pflegelberg 604                                    |                                                             |
| Phugfeiven 479                                     | pinaise : 40                                                |
| Pflummern 491                                      |                                                             |
| Pfohefelden 977                                    | Pirtensee                                                   |
| Pforen 595                                         |                                                             |
| Pforzen 568                                        | Pizenfels 277                                               |
| Pforzheim 495. 496. 509                            | Pipenburg, Comth. 98                                        |
| — an der Wetterscheide                             | Pladling 769<br>Plain 5719<br>Plaine 211                    |
| 509                                                | Plain 574                                                   |
| Pfraunstetten 583<br>Alfreimht. Aluk 780           |                                                             |
| Discussion Onthe                                   | Planect 11 200 751                                          |
| - Stadt 807                                        | Mightnetten . More of                                       |
| Afraning 929<br>Afrangen 536                       | Plassenburg, die blago                                      |
| Pfrungen : 536                                     | Platte, die, Jagdhaus                                       |
| Pfünz 933                                          | 13.5                                                        |
|                                                    | plat.                                                       |

| 487             |
|-----------------|
| runn 1091       |
| der * 705       |
| 685             |
| usen 41         |
| ır 874          |
| b 798           |
| iler 447        |
|                 |
| 784             |
| 783             |
| 978             |
| 217             |
| ut . 21 - 26    |
| 766             |
| 877             |
| 610             |
| 1 257. 265. 289 |
| er 206          |
| bas 4 .1 495    |
| 781             |
| 783             |
| 16 968          |
| dt 968          |
| 768             |
| 340             |
| 638             |
| 877             |
| 879             |
| orf 779         |
| 781             |
| 743             |
| 769             |
| t. 3. 47        |
| 50              |
| 50              |
| 50              |
| 745<br>Prun-    |
|                 |

#### Register,

| Departrut :                             | 6 Raidstein       | 771         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                         | 2 Rain            | . 745       |
|                                         | 5. Naindorf       | 771         |
|                                         | 4 Raitenbuch, Be  |             |
|                                         | - Eichstett       | 934         |
|                                         | 4 Raiten = Daßlac | 5, Abr.     |
|                                         | 5                 | 754         |
| Buttlingen 235. 300. 3                  |                   | 795. 84     |
|                                         | 1 Rambrathofen    | 57          |
|                                         | i Rambsau         | 812         |
|                                         | 5 Ramelsberg      | jan-<br>Lui |
|                                         | 6 Ramersdorf, C   | omth. 9     |
| 27 % 22                                 | 3 Ramingstein     | . 7         |
|                                         | 7 Mamfau          | . 81        |
|                                         | o Ramsberg        | 65          |
|                                         | 2 Rainsen         | . [1        |
|                                         | r Ramflein        | 50          |
| 128                                     | Ramsthal, das     | 417         |
| $\mathfrak{Q}_{ullet}$                  | Namstorf          | 75          |
| Quart, die abeliche 1                   | 8 Randeck         | 48          |
| - die rothenburgische                   | Randersacker      | 882, 52     |
|                                         | 32                | 56          |
| Queich, Fl. 66.                         | 2 Randsacker      | 924. 95     |
| Questenberg, ber 10                     |                   | 75          |
| Quepenfeld 10                           |                   | 77          |
|                                         | g Rangan, ber     | 84          |
| Quirnheim 3                             |                   | Buffiten,   |
|                                         | 57 gandgericht    | 37          |
|                                         | Ransbofen         | 761         |
| N.                                      | Ranstatt          | 28          |
| Nab . 7                                 | 63 Ransweiler     | 75          |
| Rabenauische Grund,                     | Rankacker         | 881         |
| der 1                                   |                   | 97          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6 Rappershäusen   | - 4         |
|                                         | 2 Rapperzell      | 75:         |
| Ragendingen 5                           |                   |             |
|                                         | 68.               | 204 24      |
|                                         | 4 <b>Rasa</b> 9   | 20, 1089    |
| , 400,000                               | T ANNIA 3         | Raft.       |

| Kaschbach, Fl. 930                   | Mednit, Fl. 842. 850.              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Hangenverg 712                       | 897. 940                           |
| Rasdorf : 37                         | Redwiß : 898. 913                  |
| Rasidorf, Bamb. 854                  | Regelborn '11' 214                 |
| — Hessen i 109                       | Regen, Fl. 724                     |
| Raffatt 499, 500<br>Raffatt 499, 500 | — der schwarze, Fl. 772            |
| Rastatt 1 499. 500                   | - der weiße, Fl. 771               |
| Ratengau, der ***842                 | - Markt 772                        |
| Katesthorp 37                        | Regensburg, Bieth. 694.            |
| Rathenffein 771                      | 800                                |
| Katibor an der Rednig                | — Counth. 980<br>— Stadt 695. 837  |
| 955                                  | — Stadt 695. 837                   |
| Ratingan, der 918                    | Diegenhauf 795                     |
| Rattelsdorf 860                      | Regnis, Fl. 908. 940               |
| Raubniß 505                          | Regnishof 908<br>Rehau             |
| Ranchholz 129                        | Nehau 909                          |
| Lauenberg, Berg 296                  | Viendam 1059                       |
| - Dorf 16                            | Rehborn 6 1 75                     |
| Rau = Grafen, die 298                | Rehebul 977                        |
| Rauhe Alb, die 364. 411.             | Rehweiler 1039                     |
| Rauhe Eberach, Fl. 850               | Reith, das 293                     |
| Rauhen=Eulm 917                      | Reichartsweiler 556<br>Reichau 636 |
| Rauris. 716                          | Reichau 630                        |
| Rauschenberg 129                     | Reich : Eberach , Fl. 850          |
| Ravengiersprung 57                   | Reichelsberg, Berrich.             |
| Ravensburg 376. 382.                 | 1072                               |
| 673                                  | — Schloß 1073                      |
| Ragenhofn 745                        | Reichelsheim, Erbach               |
| Ragmannsdorf 811                     | 1059                               |
| Rakweiler 307                        | — Nassau 223                       |
| Rebdorf, Kl. 929. 932                | Reichenau, Abt. 390                |
| Rechberg, herrsch. 382               | — Insel                            |
| Rechbergreiten 756                   | Reichenbach, Ansbach               |
| Rechenberg 958.                      | 966                                |
| Rechentsbosen 455                    | - Baden 512                        |
|                                      | — Erbach 1060                      |
|                                      | - Fürstenb. 598                    |
| Reckershausen 207                    | — hessen 107.                      |
|                                      | Fff 3 Reis                         |

| Reichenbach, Soben: Ge-                                            | Reineck, Grafich: 92   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| roldsect 638 — Oberpfalz 781 — Wiefensteig 598 — Wirtemb. 442. 477 | Reinershaufen 240      |
| - Dberpfalg 781                                                    | Reinerzau 415          |
| - Biefenfteig 598                                                  | Reinhardsau 4          |
| - Wirtemb. 442. 477                                                | Reinhardsmais 77       |
| — Psenburg 290                                                     | Reinheim '18           |
| - 3menbr. 65. 214                                                  | Reinsbronn 964. 9      |
| - an der Murr 487                                                  | Reinsburg . 19         |
| Reichenberg, Bapern                                                | Reinstetten 56         |
| 766                                                                | Reipoltsfirchen, Berif |
| — Erbach 1054. 1059                                                | . 3. 322. 3            |
| - Defient 145                                                      | Reisbach : 74          |
| - Wirtemb. 446                                                     | Reißfirchen. 27        |
| Reichenborn 221                                                    | Reisweiler :           |
| Reicheneck 1091                                                    | Reitberg, Rl. 7        |
| Reichenhall 723. 759                                               | Reitenbach 59          |
| Reichenhausen 999                                                  | Reitheim ob Urspring   |
| Reichenhofen 608                                                   | . 651                  |
| Reichenschwand 1091                                                | Reigberg . 12          |
| Reichenstein . 583                                                 | Reizenhagen 24         |
| Reichenthal 723                                                    | Remchingen 51          |
| Reichersberg 763                                                   | Remig                  |
| Reichersbeurn 754                                                  | Remlingen 882. 103     |
| Reichertshausen 745                                                | 1039. 104              |
| Reichertshofen 796                                                 | Remmingsheim 49        |
| Reiche Vorstadt 436                                                | Rems, Fl. 363.416.49   |
| Reichsforst zur Dreneich                                           | Remothal, das 410.66   |
| 286. 292                                                           | Renartsweiler 5        |
| Reiershausen 141                                                   | Rench, Fl. =           |
| Reiffelfingen 596                                                  | Renchen 2              |
| Reiffenberg 855                                                    | Rengshausen 136        |
| Reigelsberg, herrsch.                                              | Renhardschweiler . 52  |
| 845. 880                                                           |                        |
| Reigelsperg, herrich.                                              | Renningen 4            |
| 845. 1072                                                          | Rentwertshaufen, 100   |
| Sol. 1073                                                          | Refau 909              |
| Reihel 212                                                         |                        |
| Reinach 29                                                         | Rettenberg 398         |
| 1.                                                                 | Rep                    |

| Retterschwang 568               | Rheinfeld 90, 143                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Rettersbann 148                 | Rheingau, der 292. 378.              |
| Rettershapn 148<br>Reurit 1005  | 843                                  |
| Keusten 1864 487                | Rheingrafen zu Dhaun                 |
| Reut 794                        |                                      |
| Reute, Rl. 1818 4 611           | 3. 299. 300. 308<br>— ju Greweiler 3 |
| Reuten 564                      | - fu Grumbach 3. 74.                 |
| Reutern 978                     | 300. 305                             |
| Keuthin 100 467                 | - ju Kirburg 299                     |
| Teutlingen, Marchthal           | to gu Salm 300                       |
| 579                             | - jum Stein 300. 307                 |
| - Reichsstadt 382. 496.         | Rheingrafensimmern 309               |
| 500 600                         | Rheingrafenstein 66. 307             |
| Reuttie 1086                    | Rheingrafschaft, die 298             |
| kentti ' - 650                  | - jum Stein 307                      |
| - ob der Donau 650              | Reinhardswald, der 113.              |
| Revin 50. 52                    | 114                                  |
| Kensfirchen 172<br>Kenspach 766 | Rheinhausen : 18                     |
| renipad 766                     | Rheinheim 55%                        |
| Reb '781                        | Rheinische Rapitel, bas              |
| Repat, Ff. 925. 940             | 25                                   |
| die bere, Fl. 925.940           | - Rreis, der                         |
| Die untere, Fl. 925.            | Rheinsberg 884                       |
| 940                             | Rhein- Turkheim - 13                 |
| die frankliche, Ff. 940         | Rheinzabern 20                       |
| die schwähische, Fk. 940        | Rhinom auf der Salden                |
| Restach 872                     | 550                                  |
| Regionf 780                     | Rhod 511                             |
| Rhatien 728                     | unter Riepurg 51x                    |
| Nain 756. 770                   | Rhoden 243, 246                      |
| Rhain 756. 770<br>Rhaunen 309   | Rhone Get 999                        |
| Rheenen, Comth. 987             | Rhorbach 207                         |
| Debein, Fl. 8. 78               | Riblingen 630                        |
| Rheinbach 51                    | Richelsdorf 4 137                    |
| Rheinberg, Comeh. 983           | Richtenberg . 479                    |
| Rheinbollen 5.7                 | Rickenbach 669                       |
| Rheinfelden 592                 | Rieblingen 398                       |
| Rheinfelder Relleren 184        | Ried, im 180. 183                    |
| G/9                             | Ffff4 Ried,                          |

| Ried, Markt 762         | Rimpach 106             |
|-------------------------|-------------------------|
| - Bogten 514            | Rimpar 87               |
| Riedau 763              | Ninchna 73              |
| Riedbach 1033           |                         |
| Riedeberg 42            |                         |
| Rieden 779              | Ringschnaidt 56         |
| Riedenburg, Bayern      | Rinnhofen 92            |
| 769                     |                         |
| — Passau 811            | Rinthal                 |
| Rieder 594              | Nipperg 8               |
| Riedesel - 136          | Rippershaufen 1001      |
| Riedforst, Wald 107     | Ripplinsau 599          |
| Riedhaim 746            |                         |
| Miedhauser Sof 185      | Riffenberg 50           |
| Riedheim 648            |                         |
| Riedland, bas 151       | Riren, Comth. 9         |
| Riedlingen 514          | Rirenhausen 1001        |
| Riedoschingen . 1. 596  |                         |
| Riedt 762               | Rochefort, Grafic, 1015 |
| Rielingshausen 447      | Rockenberg 2            |
| Riemels 40              |                         |
| Rieneck, Grafich. 265.  | Rockenburg, Bambers     |
| 845. 1051               | 857                     |
| - Stadt und Schl. 265.  | - Bafel :               |
| ( 1052                  | — Golms: 284            |
| Nieplisan 599           | - Abten 57              |
| Rieß, das 378.543.749.  | Rockenhausen, Lautern   |
| 959                     | 60, 61.                 |
| - Landgericht im 543    | - Saarbr. 235           |
| - Fluß 671              | Rockenstein 806         |
| Rietenauer Bad, das 416 | Rockenstul 3            |
|                         |                         |
| Rieth 455               | Rodach, Fl. 859         |
| Riethenau 447           |                         |
| Rietfels 975            | Robemachern 505         |
| Riegistied 574          |                         |
| Rigelbreit 783          | Rodenbergen 297         |
| Rimborn 1049            | Robenstein 291          |
|                         | Hod                     |

### Register,

| 24.44 1 6                                                                                    | m (-' m                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodheim, Hanan 257                                                                           | Robe, Wayern 761                                                                  |
| — Bessen 11126. 162                                                                          | Rohra 2 996. 997                                                                  |
| Rockingen o60                                                                                | Rohra 996. 997<br>Rohracker 439                                                   |
| Rodelheim 280                                                                                | Robrbach Banern 743                                                               |
| STANAP STRAMPINAL NUMBER OF A CO                                                             | Deffen 150, 186, 194                                                              |
| Rodgen 172                                                                                   | - Odenbeim 1 % 55                                                                 |
| Roffingen 581                                                                                | - Disartanh " and                                                                 |
| Rogbeim 471                                                                                  | - Wertheim - 1046                                                                 |
| Rolohausen 123                                                                               | Robrdorf 502                                                                      |
| Rödgen 172<br>Röfingen 581<br>Rögheim 471<br>Rölshaufen 123<br>Römershap 41. 42              | — Wertheim 1046 Rohrdorf 592 Rollenstein 913 Rollingen 336                        |
| Standing Street,                                                                             | Mollingen 336                                                                     |
| - Stadt 991, 1004                                                                            | Romeroda : 106                                                                    |
| — Stadt 991, 1004<br>Romigsberg 63, 65                                                       | Rommelsberg, ber 152                                                              |
| Romische Mfalaraben.                                                                         | Rommelshausen 439<br>Rommelspach 457                                              |
| der : 164. 191                                                                               | Rommelfpach 457                                                                   |
| Körenbach 536                                                                                | Rommershausen : 123                                                               |
| Rornbach 811                                                                                 | Rommersheim : 51                                                                  |
| der 164. 191<br>Körenbach 536<br>Körnbach 811<br>Kößlau, Fl. 897. 911                        | Rommershaufen 123<br>Rommersheim 51<br>Romrod 160                                 |
| Röteler Schloß 513 Köteln 513 Kötenbach 1089 Kötenberg 513 Köthelen 392 Köthenbach, Fl. 1090 | Ronneburg 296                                                                     |
| Roteln 3 513                                                                                 | Ronnenburger Bald, -                                                              |
| Rotenbach 1 1089                                                                             | - der 11 11 (202                                                                  |
| Kötenberg                                                                                    | Shaninora 600                                                                     |
| Rothelen 511.11 392                                                                          | Roppenheim 540                                                                    |
| Rothenbach, Fl. 1090:                                                                        | Rorbach 294                                                                       |
| Rothenberg 488                                                                               | Rornstadt                                                                         |
| Rothenberg 488<br>Rotersheim 49                                                              | Rosbach 40                                                                        |
| Rothlein 2 401                                                                               | Roppenheim 540<br>Roppenheim 294<br>Roppinfadt 779<br>Rosbach 40<br>Roschweg 3540 |
| Röting 549<br>Rötteln 392                                                                    | Rose 3 487<br>Rosenbach, Flanda 798<br>Rosenberg, Bamb. 2858                      |
| Rötteln : 392                                                                                | Rosect 487                                                                        |
| Kottenoacy, Fugger 030                                                                       | Rofenbach, Flanisch 798                                                           |
| — Waldburg 609                                                                               | Rofenberg, Bamb. 858                                                              |
| Rottingen 1889                                                                               | Ouiso. 11, 110 1798                                                               |
| Röttingen 889<br>Röß 781<br>Roggenbeuren 536                                                 | Rofenfeld 451<br>Rofengarten 451                                                  |
| Roggenbeuren 536                                                                             | Rolengarten 658                                                                   |
| Roggenburg, Abt. 381.573                                                                     | Rosenheim 723. 755                                                                |
| Roben : Rhone 57                                                                             | Rofenstein, Schl. 459                                                             |
| Rohr, Alfchhausen 591                                                                        | Rosenthal Erbach ross                                                             |
| — Comthand green 981                                                                         | - hessen 120                                                                      |
| 31.2                                                                                         | - Heffen 130                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                   |

| Rosenthal, Rassau. Rl.                 | Rothenflatt 799          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 225. 239                               | Rothenffein 876          |
| Rokbach, Amt 154. 163                  | Rotheworth 765           |
| Roßdorf, Hanau 255                     | Rothfelden 47?           |
| - Deffen : 153, 180                    | Rothhausen 1005          |
| Robffal 953                            | Rothmunfter, 216t. 381.  |
| Monmaga 472                            | 586                      |
| Rosmalden 465                          | Nothweil 382. 490. 659   |
| Rotach, Fl. 850                        | Rothweilische freneBurfo |
| Motenmann AT                           | 373                      |
| Rotenstein "406                        | Roting 780               |
| Roternfirchen 37                       | - Note; Abt. 755         |
| Roth, Unsbach 929. 942.                | - S1. 764                |
| int. 055                               | Rottenburch 751          |
| 955<br>— Abten 381. 574<br>— Baden 511 | Rottenburg, Berric. 78   |
| - Baden SII                            | :017 Auft                |
| - Dellen 167                           | Rotteneck 745            |
| Dessen 167                             | Rottenfels 789           |
| - Dfenb: 57 342 297                    | Nottert 223              |
| — Shif 691.955. 1062                   | Rottum <b>6</b> 566      |
| Rothalben 214. 505                     | Rottweil 659             |
| Rotheberg 439                          | Rorheim, Sponheim 206    |
| Rothe Berg, ber 439                    | Worms 11                 |
| Rothenacker 485                        | Rubach 638               |
| Rothenberg, Aalen 1685                 | Ruckingen 292            |
| Deffen 60136                           | Rudersberg 441           |
| - Oberpfalz 784. 785                   | Rudmersbach 451          |
| Rothenburg, Bessen 109.                | Rudolphstein, Sol. 913   |
| 135. 136                               | Ruebmannsfelden 772      |
| - Rheingr. 309                         | Rüblingen 1034           |
| - Rheinger. 309                        | Rückerode in             |
| - ob der Tauber 30845.                 | Ruckers . 40. 41         |
| 1094                                   | Ruckersborf 1090         |
| Rothenburgifche Quart,                 | Ruckershausen 221        |
| ) die 1132                             | Rüdenhausen 1040         |
| Rothen = Ditmold 104                   | Rüdesheim 206            |
| Rothenfels, Graffc. 614                | Rüdigheim 255            |
| - Burgo. 872, 1052                     | Rümburg, Sch. 934        |
| 34.304.304                             | Rim                      |
|                                        | A.thuf.                  |

| Rämmingen 513<br>Räppurn 509<br>Rärheine 876                            | S. Bloffi) Bab 457                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rappurn 509                                                             | - Christophe: Thal. bas                                                                                  |
| Rurheim 876                                                             | 411                                                                                                      |
| Rüsselhausen 👉 1033                                                     | -: Etisabeth 91 w. 181                                                                                   |
| Ruffelsheim 151. 184                                                    | - Emeran : 694. 818                                                                                      |
| Rüthenbach 1 . 978                                                      | - Emmeram 818                                                                                            |
| Rütschenhäusen 1001                                                     | + Ferrutii, Stift 228                                                                                    |
| Rufach, Comth. 982                                                      | - Florenberg 36                                                                                          |
| Ruith 411. 439. 473                                                     | — Gangolph 852                                                                                           |
| Rumpenheim 254                                                          | - Georg, Solms 273                                                                                       |
| Mittichoniockahora met                                                  | - George, Rl. Seffen                                                                                     |
| Runding 200 771                                                         | 12E                                                                                                      |
| Runding 771 Runkel 313 Rupertsberg 19 Rupertsburg 279 Rupertshöfen 1031 | - Georgen im Sand-                                                                                       |
| Ruperteberg : 19                                                        | bof. Comth. 4082                                                                                         |
| Rupertsburg 279                                                         | Wirtemb. 424.                                                                                            |
| Rupertshofen 1031                                                       | Wirtemb. 424 am See 898. 903                                                                             |
| Kulleidach 57                                                           | am See 898. 903                                                                                          |
| Ruffelsheim, Amt 154                                                    | - Georgenberg, Ri.                                                                                       |
| machine in coo                                                          | 130                                                                                                      |
| Ruthesheim. 441                                                         | —— Schloß 618                                                                                            |
| Ruthesheim 441 Ruting 765 Rutmarsheim 441 Ryß 584 S. Aegibii 714        | - Gerold 563                                                                                             |
| Rutmarsheim 441                                                         | - Gewehr 144                                                                                             |
| Nys 584                                                                 | - Gewehrshausen 145                                                                                      |
| es the second                                                           | - Goar 50. 51. 81. 144                                                                                   |
| \$ 35 \$ 1, "r".                                                        | - Chandhaufan :                                                                                          |
| S. Negibii 714                                                          | — Gilgen 714 — Gilling 714 — Gilling 714 — Gumbert 945 — Helena 1093 — Jacob 852 — Jacobsberg, Abt. 254. |
| ——— Comth. 984<br>— Alban 333.354                                       | - Gilling 714                                                                                            |
| — Mban 3 333. 354                                                       | — Gumbert 945                                                                                            |
| — Andre, Bayeru 717                                                     | — Helena 1093                                                                                            |
| — Passau 812                                                            | - Jacob 852                                                                                              |
| — Andreasberg, Probst.                                                  | — Jacobsberg, Abt. 254.                                                                                  |
| 35                                                                      | 6 293                                                                                                    |
| — Annen, Rl. 306                                                        | — Jobst icss                                                                                             |
| — Annen, Kl. 306<br>— Arnaul 234<br>— Arundel 234                       | 3) 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                   |
| - Arundel 2234                                                          | — Johann, Rassau 234                                                                                     |
| — Bartholomai, Stift                                                    | im Pongan -716                                                                                           |
| 295                                                                     | — Johannes, Bapreuth .                                                                                   |
| — Blasti, Abt. 382                                                      | 904<br>S. 302                                                                                            |
| 49                                                                      | S. 30=                                                                                                   |
|                                                                         | 1                                                                                                        |

| S.Johannes, Sospital            | S. Petersberg, Probft. |
|---------------------------------|------------------------|
| 1088                            | Bapern 754             |
| 443                             | Fulda 35               |
| Johannesberg, Prob=             | 4 Petersleute, Die 211 |
| Fiften, Fulda 35                | Peters Boeren, Com-    |
| Rirche, Rheingr.                | thurep 984             |
| 309                             | Salvator, Abt. 761     |
| 4- Juffine: 51                  | Stephan 85:            |
| Leonhard, Capelle,              | Thal .:. 217           |
| Leifting. 320                   | Ulrich und S. Afra,    |
| Leifting. 320                   | Albt. 690              |
| Luzen, Rl. 522                  | = Urfane 27            |
| Mang, Probst: 770               | Ursis, Probst. 26.27   |
| 4- Margarethen Saun             | Beit, Mbt. Banern      |
| 36                              | 764                    |
| Maria, Probst. 35               | Markt, Salzb. 715      |
| - Martin, Abt. 207              | Dorf, Mergenth.        |
| Martinszell 405                 | 976                    |
| 4 Maximin, Abt. 301.            | Wendel 23              |
| 5 1 6 306                       | Willibaldsburg 93      |
| Medard 75                       | Bolffganger: Gee 71    |
| Michael, Abt. 702.              | Zeno, Probft. 760      |
| 712                             | Saal, Fl. 32. 4        |
| im Lungau 717                   | Dorf 87                |
| Michaelis Bruder-               | Saalbrunn, ber 89      |
| tisschaft 26                    | Saalburg, die 17       |
| Capelle 38                      | Saale, Fl. 700. 89     |
| - Michelsberg, Probft.          | die fichtelbergische,  |
| 35                              | <b>31.</b> 89          |
| Nicola ob Passau 760            | die frankische, Fl. 86 |
| Niflas 516                      | die thuringifche, Fl.  |
| Oswald, Probst. 773<br>Paul 217 | 89                     |
| Paul 217                        | bie vogtlandische, Fl. |
| Veter, Abt. Manns               | 89                     |
| 297                             | Saan-Wald 19           |
| Ubt. Salzburg 702               | Saar, Fl. 23           |
| Dofpit. Rurnb.                  | Saarbruck, Graffc. 227 |
| 1088                            | .23                    |

233 Saars

| Saarbrück, Comth. 985                                               | Salmendingen 536                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stadt 234                                                           | Salmünster 43 Saltendorf 780 Salz, Fluß 287 |
| Saarwellingen 336                                                   | Saltendorf 780                              |
| Saarwerden, Graffch.                                                | Salz, Kluß 287                              |
| . 225. 237                                                          | - Stift, Leining. 220                       |
| Sababurg 114                                                        | - Stift, Leining. 320<br>- Schl. Burgb. 875 |
| Sachsen, Ballen 972.985                                             | Salza, Fl. Salzb. 700                       |
| - Dorf . 1094.                                                      | 724                                         |
| Dorf 1094. Sachsenberg 244                                          | Spener 75 15                                |
| Samlenburg 717                                                      | Salzach, Fl. 700                            |
| Sachsenhausen, Frank                                                | Galzbach, Fl. 472                           |
| furth 346                                                           | Salzburg, Erzbisth. 694.                    |
| — Walderk 243                                                       | 697                                         |
| Sachlenbenn 191                                                     | - Stadt 710                                 |
| Additional and                                                      | — Schl. Würzb. 875                          |
| Salagewe 32 Salbach 622 Salect 42 Salem 556                         | Salzburghoue 705                            |
| Salbach 622                                                         | Salzburgoe 705                              |
| Saleck 42                                                           | Galzbutte, Kl. 79                           |
| Salem 556                                                           | Galzforst, der 875                          |
| Datemanswiigre, Apt.                                                | Salzgau, der 26. 378.                       |
| Salfelden 556 Salga 618 Sall, Fl. 1026 Sallach 766. 827 Sallern 779 | 472. 70E                                    |
| Salfelden 715                                                       | Salzganische Kapitel,                       |
| Salga 618                                                           | DQ5 25                                      |
| Sall, Fl. 1026                                                      | Salzgouut 705                               |
| Sallach 766. 827                                                    | Salzhausen 153, 162                         |
| Sallern 779                                                         | Salzschlirf 36                              |
| 3 J.                                                                | Salzungen 43. 989. 991                      |
| 302                                                                 | Samb 766                                    |
| — obere Grafschaft 215                                              | Sammenheim 545                              |
| — Hoogstraten 216                                                   | Sand 991, 1003                              |
| - Kyrburg 216. 300                                                  | Sandbach 1048                               |
| — Reufville 215                                                     | Sandershausen 105                           |
| — ju Galm 216. 300                                                  | Sandesfron 1987                             |
| - die leußische Linie 216                                           | Sandizell " 746                             |
| — die loeflsche Linie 216                                           | Sandizvausen 768                            |
| — Stadt 1922 217                                                    | Sandmühl, die aug 822                       |
| Salmansweiler in Abti                                               | Sandsee 936                                 |
| 381, 556, 560                                                       | Sanspareil wirth 904                        |
| · 2/                                                                | Gas.                                        |

| Saresborf 51                                           | Scharffenear, Perrig, 73 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sarnstal 72                                            | 101                      |
| Saresborf 51 Sarnstal 72 Safen 159                     | — Schl. 92               |
| GY 4GK 4GK                                             | Scharnhaufen 43          |
| Sattenhausen 140                                       | Schartenberg, Schl. 11   |
| Sattenhausen 140 Sattlberg 746 Sanhach Sl. 401         | Schauenburg, Graffd.89   |
| Saubach, Fl. 491                                       | 14                       |
| Saugart , 579                                          | - Herrich. Zwenbr.       |
| Saugeren ' 27                                          | - Amt, Lothringen 23     |
| Saulburg 771                                           | 23                       |
| Sauldorf 580                                           | — Schloß, Hessen 109     |
| Saniaen 018                                            | 10                       |
| Sausenberg 514                                         | — — Strasb.              |
| Sausenberg 514 Saussenbeim 317 Savonen, Bergogth. 4    | — an der Lähn            |
| Savonen, Bergogth. 4                                   | Schauenstein 9           |
| Sarendorf 857                                          | Schauerheim 9            |
| Sann, Graffc. 200.892                                  | Scheaenbach 199          |
|                                                        | Scheer 382.55            |
| Schachhof 635                                          | Scheffauer Gnodschalt    |
| Schackebuch, Landgericht                               | \$1                      |
| au 378. 535                                            | Schestersheim 101        |
| şu 378. 535<br>Schadeck 313. 320                       | Scheifingen 49           |
| Schärding 762                                          | Schellenberg, Berchtel   |
| Schafhausen, Rassau 235                                | gaden 814. 81.           |
| - Wirtemb. 487<br>Schasheim 263                        | .— Lichtenst. 5          |
|                                                        | - per. 200.              |
| Schaibach 265. 1052                                    | Schellnbach 1054. 105    |
| Schafen, Kl. 245                                       | Schelluinen, Comth. 98   |
| Schalbach 513<br>Schalfhausen 948<br>Schalfstetten 650 | Schelmberg 85            |
| Schalkhausen 948                                       | Schemberg 47             |
| Schalkstetten : 650                                    | Schemmer 10              |
| CYCHUINDANDO 30X                                       | Schemmerberg 560         |
| Shalstatt is 1516                                      | Other miner Summer       |
| Schammelsdorf 855                                      | Schenfenaumung 74        |
| Schatt 555                                             | Schenkenhof 917          |
| Schappach 599                                          | Schenfenzell 599         |
| Scharde, Fl. 999                                       | Schenfische Gigen, bas   |
| Scharenstetten 650                                     |                          |
| 1                                                      | Бфен                     |

| Schenkische Gericht, das                                | Schleusingen 1989:1995                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1128                                                    | Schleuß, 31. 989. 595                                                |
| Schenks : Lengsfeld 197                                 | Schlenta 38                                                          |
| Scherberger Gebiet 975                                  | Schlicht #657<br>Schlier 564                                         |
| Scherman 766                                            | Schlier 564                                                          |
| Scherman 766<br>Scherneck: 750                          | Schlierhach, Saman 263                                               |
| Schefliß 857<br>Scheuren 18                             | - Birtemb. 1/2: 3: 442                                               |
| Scheuren 18                                             | Schliers 754. 833                                                    |
| Scheurn, Rh. 1744                                       | Schlierscheitt 237 Schliersche 754 Schlierssee, der 833 Schlingen 29 |
| Schenren, Kl. 744<br>Schierling 768                     | Schliersee 754                                                       |
| Schierling * 768                                        | Schlieresee, ber 837                                                 |
| Schierstein 230                                         | Schlingen 20                                                         |
| Schiffenberg, Comth. 82.                                | Schloboera, der 710                                                  |
| 158. 985                                                | Schlüchtern: 259 Schlüsselau : 860                                   |
| Schiffereheim 206                                       | Schlüchtern 259                                                      |
| Schiffersheim 206<br>Schildschag 195<br>Schillingen 568 | Schlüffelau : 20860                                                  |
| Schillingen 568                                         | Committeliel 264 277                                                 |
| Schillingsfürst 941. 1035                               | Schmachtenberg. 1 860                                                |
| Schiltach 462                                           | Schmaleck 674                                                        |
| Schiltacher Thal, das                                   | Schmalfalden, herrich.                                               |
| 411                                                     | 140, 1006                                                            |
| 3chimberg 4 638                                         | Stadt uso, 1006                                                      |
| Schinding 5 912                                         | - THE TOOK                                                           |
|                                                         | Schmich, Fl. 411. 528                                                |
| Schirming 806 Schirnding 912 Schlackenwerth 505         | Schmich, Fl. 411. 528 Schmidelfeld 1069 Schmiden 439 Schmidmühl 796  |
| Schlackenwerth . 505                                    | Schmiden 439                                                         |
| Schlaitdorff. 457                                       | Schmidmühl 706                                                       |
| Schlafnhof 783                                          | Commidiothbeim 171                                                   |
| Schlanders, Comth. 983                                  | Schmiechgau, ber: 378                                                |
| Schlangenbad, das 146                                   | Schmiedefeld noch                                                    |
| Schlat, Beitereb. 46                                    | Schmiehen 751                                                        |
| Schlath, Wirtemb. 442                                   | Schmüchen 628                                                        |
| Schlathof 516                                           | Schmiehen 751<br>Schmüchen 623<br>Schmütter 627                      |
| Schlechten Culm . 917                                   | Schudnstingtof 319                                                   |
| Schleckerstein 745                                      | Schnackenwert tom 878                                                |
| Schledorf 752                                           | Schnaidt & Standar                                                   |
| Schleisheim 743                                         | Schnaitach 2: 78411 783                                              |
| Schlemsee                                               |                                                                      |
|                                                         | Sone                                                                 |
|                                                         | <b>3.7</b>                                                           |

| Schneberg walling 780                         | Schönhof. 259                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Schneeberg, Bg. 896                           | Schönleiten 75               |
| Schneidenbach 778                             | Schönnerting 761             |
| Schneidheim 543. 544                          | Schönrain 873. 105           |
| Schneldorf 1033                               | Schönreit                    |
| Schnorbach manual 57                          | Schönfee, Dherpfali 78       |
| Schöckingen 441                               | - Sternftein 81              |
| Schöftlaren, Rl. 742.753                      | Schönstädt 12                |
| Shomberg 488                                  | Schönstein, Bagert ?         |
| Schön 555                                     | - Seffen 12                  |
| Schonaich 458                                 | Schönstett 75                |
| Schonau, Bayern 766                           |                              |
| - Lindan                                      | Schönthal 7 Schönwald 51     |
| - Raffau - mario 223                          | Schomburg, Berifd.           |
| - Oberpfalz 780                               | 601                          |
| Schonauer Enodschaft                          | Schonenburg 16               |
| 816                                           | Schonenburg 19 19 Schongau # |
| Soonbad . Wald . 458                          | Schontra #                   |
| Schönbach, Wald 458<br>Schönberg, Ansbach 955 | Schoonhoven, Comit           |
| — Bapern: 764, 773.                           | , Sig                        |
| DA F                                          | Schopfen 4                   |
| - Elwang 400                                  | Schopsheim !!!               |
| — Erbach 1054. 1059                           | Schopfloch 414 4;            |
| - Regensb. 803                                | Schorn                       |
| - Sponheim 207                                | Schornback 4                 |
| - Triet 47                                    | Schorndorf 421. 4            |
| — Triet 47<br>Schönborn 192                   | Schoten, County. 9           |
| Schonbrunn, Bamb. 859                         | Schotten 151                 |
| — Bayern 744                                  | Schrecklenberg, ber 11       |
| Schönbuch, Wald 411.                          | Schregsberg 613              |
| 487                                           | Schretz 904                  |
| Schönburg 761                                 | Schretheim 390               |
| Schoneberg, herrich. 116                      | Schrobenhausen 74            |
| Schöneburg 366                                | Schröck, Baden 50            |
| Schöneck 397                                  | Mannz 129<br>Schrott 857     |
| Schonenbach 29                                | Cupitate                     |
| Schönenberg 473                               | Out. 0001.                   |
| Schönseld - 257                               | <b>Shuth</b> 1019. 1031      |
| 9 197                                         | Stylin in                    |

| Schuernberger Hof 221                      | Schwalheimer Sof, ber                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Schühingen 473                             | 126, 162                                       |
| Schüßingen 473<br>Schuflick 70             | Schwallungen 1003                              |
| Schuß, Fl. 563.577.673                     | Schwallungen 1003<br>Schwalm, Fl. 79           |
| Schussengau, der 378                       | Landschaft an der 81.                          |
| Schussenried, Abt. 381.577                 | 118                                            |
| Schussenthal 604                           | Schwalz, die, Mühle 145                        |
| Schutter, Fl. 232, 628                     | Schwamberg 1045                                |
| Schutterthal 638                           | Schwan, jum, Vorwerk                           |
| Chuffermain 600                            | 127                                            |
| Schutterzell 504                           | Schwanberg 1045                                |
| <b>5ch</b> wabach 848. 942.949             | Schwandorf, Alschau.                           |
| Ft. 918. 949. 1086                         | fen 592                                        |
| Schwabeck, Herrich. 618                    | fen 592<br>Reuburg 796. 804                    |
| Schwaben, Land 359.364                     |                                                |
| Pandppaten 271                             | Schwanfeld 879                                 |
| Pfleggericht 755                           | Schwaningen, Ansbach                           |
| Pfleggericht 755<br>Reichsgraffc. 756      | 960                                            |
| Schwabendorf. 130<br>Schwabenbeim 201. 206 | Fürstenb. 594<br>Schwappach 470<br>Schwarz 160 |
| 5chwabenheim 201. 206                      | Schwappach 470                                 |
| Schwabenland, das 360                      | Schwarz 160                                    |
| Schwabmünchen 397                          | Schwarza, Dorf 996                             |
| 3chwadorf 812                              | Fluß 780. 989                                  |
| Schwäbische Kreis, der                     | Sluß 780. 989<br>Schwarzach, Baden 501         |
| 357- 379                                   | Bayern 772<br>Würzb. 879. 1036                 |
| Regat, Fluß 940                            | Würzb. 879. 1036                               |
| 3chwavisch-Gnund 490.                      | Fluß 772. 925, 951.                            |
| 663                                        | 1086                                           |
| Schwäbisch-Hall 655                        | Schwarzbach, Fulda 40                          |
| Schwäbisch - Worth 747                     | Waldburg 609                                   |
| Schwählweiß 803                            | Waldburg 609<br>Fluß 491<br>Schwarzen 552      |
| Schwahlheim 258                            | Schwarzen 552                                  |
| Schwaickhaim 453                           | Schwarzenau, Wiesen=                           |
| Schwalbach, Hessen 146                     | theid 1673<br>Wittgenstein 328                 |
| Solms 274                                  | Wittgenstein 328                               |
| Schwalbrunn, der 442                       | Schwarzenbach an der                           |
| Schwalefeld 245                            | Gaale 910                                      |
| Schwalenberg, Schl. 245                    | Saale 910 am Walbe 914 Gggg Schwars            |
| 7 Th. 7 21.                                | Eggg Schwars                                   |

| Schwarzenberg, Fi  | irft . | Seba 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von 381. 549.      | 845    | Sebalder = Wald 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Graffchaft         | 1008   | Sechta, Fl. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schloß             | 1012   | Sechta Brund, bet 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-4 Bafel          | . 29   | Seckbach 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 222 Birtemb.       | 487    | Secfmauern 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwarzenborn .    | 124    | See, Aber See 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwarzenburg .    | 781    | Athfee 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwarzenfels, Bar | iau    | 14- Ummerfee 724 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 148                | 260    | Bartimeesee !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oberpfall          | 780    | 4 Bodensee 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwarzhofen -     | 780    | Bodinersee I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwarzwald, der   | 361    | Brandenburger Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwebbe.          | 138    | her 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soweich            | · 51   | Bregenzer Gee !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweickerarbit    | 762    | 14- Buchfee A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schweickertshausen | 162    | Chiemsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schweickhausen     | 198    | Cofiniger See 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweigenborf :    | 790    | Rederfee 577.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schweinberg .      | 881    | Fichtelsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweindorf        | 655    | Forchenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweinfurt 845.   | 1099   | Fundter Gee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schweinsberg       | 129    | Grüner See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweinsdorf       | 1097   | Hintere See &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | . 416  | Rochelsee 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwerbach         | 309    | Rönigsfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwerzelbach .    | 42     | Ober=See 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwerzenberg      | 781    | The state of the s |
| Schweuningen       | 462    | S. Wolffganger:Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwickershausen   | 1006   | Salioras See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwieberdingen    | 454    | Cupiters on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwiggershausen   | 1004   | Staffellee 724. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwindarg         | 764    | Sternberger: St 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwindegg         | 628    | Centralyllan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwirzheim        | 51     | Summer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwobach, Fl.     | 922    | Lauber: See 813.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwobbach         | 274    | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnsen            | 574    | Ueberlinger Ste 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | as me  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| iee, Unter . See 359         | Seidenrod 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Walchen : See 724.         | Seidershafen 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 752                          | Seifertshausen 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Walden = See 724           | Seifferts 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Wallersee 713              | Seilings: Wald 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beifenftabter- Gee           | Seinsheim, Berrich. 845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 913                          | 1010, 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weitsee 758                  | Contract of the second of the  |
| Wirmsee 724                  | Seißheim 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Burnise 724. 752             | E Lacoura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zellersee 359                | Selb 910. 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eebruck 758                  | Selbenhausen 221,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eeburg 444                   | Contain Ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| refeld 753                   | Control of the state of the sta |
| egringen 545                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ehaus, Bayern 757            | The state of the s |
| Schwarzenb. 1011.            | A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1013                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eheim . 152, 186             | PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH |
| ehof, Baden 509              | C dimediate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bamberg 854                  | C . (15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Basel 28                     | C . TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| efirch 579                   | Fr VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ekirchen 713                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| elbach 638                   | ~ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| elheint 129                  | CY ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| eligenpforten, Rl. 833       | Complete and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e = Lohe, die 896            | Frank Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| emannshausen 766             | Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| emen, Fl. 285                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| emenbach, Fl. 287            | 534 50 9 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| enioß 564                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enheim 212                   | Esmufalls no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | A Comment of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fferen 51<br>Aingen, Kl. 647 | CY . CY .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gnis 966                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | 2 10 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ibeltstorf . 765             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Gggg 2 Sents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Senthart            | 580  | Sigmaringen, Graffc.    |
|---------------------|------|-------------------------|
| Gernatingen         | 659  | 517. 52                 |
| Geron               | 757  | Dorf 52                 |
| Gerres              | 473  | Stadt 52                |
| Gersheim 455        |      | Sigmarsmangen 46        |
| Gerstetten          | 618  | Sigmertshaufen 74       |
| Seffenheim          | 540  | Sigrif 98               |
| Seglach             | 876  | Silberberg 15           |
| Seflig              | 958  | Silberg                 |
| Seubelsdorf         | 907  | Gilburg, Berg 13        |
| Seubrant            | 608  | Silges                  |
| Geulberg            | 178  | Simbach 74              |
| Seulburger Mark     | 91   | Simmern, Fürftenth.     |
| Sexau               | 512  | 4.5                     |
| Sepderzell 1064.    | 1070 | Stadt 55. 57. 3         |
| Senfriedsberg       | 615  | Fluß 57. 31             |
| Setingen 649        |      | unter Dhaun 33          |
| Sibresreutin        | 564  | Simmersbach 15          |
| Sicherereuth 805    | _    | SimmerBfelden 4"        |
| Sickershausen       | 966  | Simmertingen !          |
| Siechenhof, der, Bo |      | Simmesheim 4            |
|                     | 102  | Simtshausen :           |
| Siedringen          | 1027 | Sinabronn 64            |
| Sieg                | 764  | Sinching 772. 825. 101  |
| Siegenstein         | 803  | Sindelfingen, Stadt 414 |
| Sielingswald, der   | 109  | 45:                     |
| Sielmingen          | 439  | Stift 49                |
| Sien, Herrich.      | 304  | Sindringen 103          |
| Sierftorf, Cointh.  | 984  | Singels 12              |
| Siesbach            | 768  | Singhoffen 14           |
| Sieffenbach         | 803  | Singlis 121. 12         |
| Sießheim            | 5.56 | Sinn, Fl. 873. 105      |
| Sigars              | 779  | Sinnagewe F             |
| Sigenburg           | 745  | Sinnegau, ber 8:        |
| Siggingen .         | 536  | Sinnegrund, der 8       |
| Sigharting          | 763  | Sinnershausen 100.      |
| Siglingen           | 471  | Sinzing 92              |
| Sigmanezell .       | 670  | Sigenfirch 514          |
| ~ Binnington        |      | Slam                    |
|                     |      | <b>J.</b>               |

| Slammersborf 783        | Solms . Sonnewald       |
|-------------------------|-------------------------|
| Slegenhausen 36         |                         |
| Slingen 36              |                         |
| Sovernheim 59           |                         |
| 50den, Frankf. 352      |                         |
| - Fulda 43              |                         |
| in den 110              |                         |
| 5odenberg 871           |                         |
| 58del 278               |                         |
| öhflingen 647           |                         |
| Solhuben 756            |                         |
| Spisdorf 37             |                         |
| 50lenhofen 940. 959     |                         |
| olitübe, Schl. 441      |                         |
| Sollnhofen 959          | ~                       |
| solms, Grafschaft 270.  | 878                     |
| 272                     |                         |
| 50lms = Baruth=Uffen=   | <b>back</b> 939         |
| heim 271                | — Limburg. 1069         |
| Solins = Baruth = Ba=   | Sondelfingen 444        |
| ruth 271                | Sondernach 475          |
| 50lme = Baruth-Robels   | Sondernohe 978          |
| heim 271                | Sondersit 27            |
| Solme : Baruth : Wils   | Sondheim 662, 979       |
| Denfels 271             | Sonnenberg, Flecken 230 |
| Solms = Braunfels 3.    |                         |
| 270                     |                         |
| Solms Dohen Solms       | Sonnewald, herrich, 271 |
| 3. 271. 272. 277        |                         |
| Solme-Laubach 3. 271.   | Sontheim auf ber Alb    |
| 279                     | 444                     |
| Zolins: Laubach Baruth  | - an der Breng 474      |
| 271                     | — Seilbronn 662. 979    |
| Solms : Laubach Gon :   | — Limburg 1033, 1068    |
| newald 271              |                         |
| Solms: Lich 271         |                         |
| Solms- Robelheim 3.271. | — Fluß 136              |
| 280                     |                         |
| All My All The          | Gagg 3 Ge               |

|                           | •                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Soren 207                 | Spießes, dieffeits bes                             |
| Soreth, Abt. 577          |                                                    |
| Corn, Fl. 26              | - jenfeits bes                                     |
| Corfcied 213              | Spieffappel . 1                                    |
| Cossau 770                | Spirfelbach                                        |
| Spala 37                  | Spiß = Altheim :                                   |
| Spalt 925. 936            | Spock, Baden                                       |
| Spangenberg, Amt 107      | - Fugger                                           |
| — Schloß 107              | Spoenhem, Graffd.                                  |
| - Stadt 107               | Sponheim, Graffch.3.                               |
| Spanheim, Graffc. 198     | 67.1                                               |
| - Flecken 206             | hintere 199.3                                      |
| Spanhem, Grafic. 198      | vordere 199.                                       |
| Spannbeck 141             | - Flecken                                          |
| Spannheim, Graffc.        | Sponsworth, Infil                                  |
| 198                       | Spranect                                           |
| Specifeld, herrich, 1061. | Spreitbach 6                                       |
| 1069                      | Sprendlingen, Spont:                               |
| — ©фloв 1070              | - Mens.                                            |
| Speichersborf 917         | Sprenglingen, Spon                                 |
| Speierberg 859            | , <b>C</b> p t t t t g t t g t t g t t g t g t g t |
| Speinshart 783            | - Pfenb.                                           |
| Speßhart, ber 1051        | Springe                                            |
| Speper, Bisth 3. 12       | Spruchern ?                                        |
| - Stadt 4. 14. 344.       | Stadecken                                          |
| 490                       | Staden '                                           |
| — Fluff 344               | Stadion, Grafen                                    |
| — Comth. 975              | Stadt am hof                                       |
| Spepergau 13. 65. 71      | - ber Buchen                                       |
| Spiegelberg, Bafel 30     | — jum Hof                                          |
| - Birtemb. 428, 446       | Stadt=Steinach                                     |
| Spielberg, Baden 511      | Stadtwil                                           |
| Detting 545. 546          | Stadtchen, bas                                     |
| Birtemb. 477              | Staffelsee, bet 724                                |
| Pfenburg 295              | Staffelftein . 8                                   |
| Spielsberg 744            | Staffort 5                                         |
| Spies 917                 | Staffangen 5                                       |
| Spieß, Wald 124           | Stablhofen 3                                       |
|                           | 614)                                               |
|                           | •                                                  |

| Stahrenberg 312         | Stein, Baden 510      |
|-------------------------|-----------------------|
| Staig, die, Berg 412    | 37- Bapreuth 915      |
| - die Bonser: 412       | Fürstenb. 536         |
| - die Kasens 412        | Hohenlohe. 1030       |
| - die Wein: 412         | Hohenfoll. 522        |
| - Dorf 564              | Konigseck 615         |
| Stainhaim 746           | Oberpfalz 780         |
| Stalberg 75             | ** Salm 303           |
| Stalhofen 762           | Worms 10              |
| 5tall 7.7               | Stein, Berg, Burgb.   |
| Stalwang765             | 871                   |
| 5tambach 907            | am Rhein 579. 580     |
| Stamberied 781          | - Rheingrafenzum 300  |
| 5tambeim 484. 487       | Steinach, Bapern 770  |
| 5tangenroth 873         | Fürstenb. 599         |
| Starkenburg, Graffch.   | - Hohenlohe 1032      |
| 199. 211                | - Rothend. 1097       |
| 5tarnberg 753           | Steinau, Fulda 36     |
| 5tarzell, Dorf 522      | - Hanau 259           |
| — Fluß 517              | Steinbach, Baben 501  |
| Staffeln 186            | - Bayern 751          |
| 5taudernheim 304        | — Erbach 1058         |
| Stauff, Ansbach 955     | — Falkenstein 333     |
| - Nassau 223. 224       | — Fulda 37            |
| Stauffen, Königseck 615 | - henneb. 1008        |
| - Petershauf. 580       | - Sessen 158          |
| Stanffenberg, Baden,    | Eeiningen 323         |
| Amt 503                 | - Leuchtenb. 807      |
| - heffen, Berg 114      | Steinbach: Paß 715    |
| - — Stadt 158           | -Steinberg 285        |
| - Speper, Dorf 18       | Steinburg 771         |
| Stauffeneck 712         | Stein: Callenfels 303 |
| 5teckweiler 75          | Steineck 510          |
| steedorf 661            | Steinen 514           |
| Steffling 781           | Steinenberg 486       |
| 5teft 939. 966          | Steinenbronn 411. 439 |
| 5tegen 753              | Steinenkirchen 650    |
| Steig, die, Berg in 412 | Steinfeld 1046        |
| , "                     | Gggg 4 Stein-         |

| Steingaben, Abt.    | 751    | Sterneck . 46          |
|---------------------|--------|------------------------|
| Steingebronn        | 444    | Sternenffabt - 5       |
| Steingriff          | 746    | Sternschange, die 108  |
| Steinhauß .         | 36     | Sternftein, Grafic. 69 |
| Steinhausen, Bapre  |        | 81                     |
|                     | 896    | - Dorf                 |
| - Dchfenhauf.       | 566    | Stetten, Baden 495.51  |
| - Schuffenrieb      | 578    | - hobenzoll. 522.52    |
| Steinheim, Memm     |        | — Rothweil 66          |
|                     | 666    | — Ulm 64               |
| Illm                | 650    | - am Beuchelberg 4     |
| am Aalbuch          | 486    | - im Ramsthal 4        |
| an der Murr         | 447    | unter Sollftein . 52   |
| Steinhofen          | 522    | Stettenfels 448. 4     |
| Steinich /          | 511    | Stettenhofen 64        |
| Steinfirchen, Soh   | enl.   | Stettfeld 8            |
| **                  | 1032   | Steuemurg, bie I       |
| Ortenb.             | 823    | Steußlingen 4          |
| Steinknut, Die      | 319    | Stepling 75            |
| Steinlacher Thal, f |        | Stibshausen 30         |
| Burichim 373        | 3. 410 | Stierberg 109          |
| Steinpruf           | 167    | Stiffenhofen 61        |
| Steinsfeld .        | 1097   | Stille, Fl. 100        |
| Steinstatt          | 29     | Stochach 561           |
| Steinwenden         | 61     | Stockau 794            |
| Steißlingen -       | 363    | Stockenfeld 781        |
| Stelle              | 883    | Stockenroth 914        |
| Stendorf, Berric.   | 659    | Stockheim, Erbach 1058 |
| Stepfershaufen.     | 1002   | Mindelheim 618         |
| Stephan, Abt.       | 744    | Burgh. 876             |
| Stephansberg 967.   | 1009   | Dfenb 294              |
| Stephaning, Landge  |        | Stockmatt 540          |
| schaft .            | 795    | Stocksberg 975         |
| Stephansposching    | 772    | Stockstadt, Hanan 263  |
| Steppach :          | 920    | Sessen 184             |
| Sterbfriß           | 261    | Stockach 1093          |
| Sternberger : See,  |        | Stockelsberg 930       |
|                     | 724    | Stögntumpach . 783     |
| 24 1 2 2 2          | , ,    | Stor                   |
|                     |        |                        |

#### image

available

not

| Gulz, Graffc. 549        | Suppingen 4           |
|--------------------------|-----------------------|
| Fluß 537. 544.779.       | Svinford 10           |
| 925. 941                 | Swinfurt 10           |
| Sulgbach, Fürftenth. 67. | Swold, Fl.            |
| 694. 789. 797            | Syburg                |
| Stadt 798                | 4.                    |
| Frankfurth 352           | . · · · • • • •       |
| Limburg 1069             | Tachensee, ber 7      |
| Regensburg 803           | Sarhsfelden           |
| Sie Rheingr. Dhaun 309   | Tabingen 4            |
| Grumb. 4 305             | Eaferroth 4           |
| Salm 304                 | Tägerinock 9          |
| 2- Wirtemb. 470          | Lafing 7              |
| ander Mur 490            | Tägling 7. Såttnana 6 |
| Fluß 491                 | Tättnang 6            |
| Gulzberg 405             | Tagmauß 7             |
| Gulzburg 1513            | <b>Eagolfing</b>      |
| Gulgburg, herrich. 695.  | Talfang 3             |
| 827                      | Talgau 7              |
| Sulzdorf, henneb. 1004   | Talgen 7              |
| - Raisersh. 573          | Talheim 6             |
| - Würzb. 882             | <b>Tamistorf</b> 78   |
| Sulze, Fl. 197           | Tannamaiß . 7         |
| Sulzemos 744             | Tannau 6:             |
| Sulzfeld, Dorf 876       | Lannenberg, Elwang 4  |
| Stadt 880                | Bessen 18             |
| Sulzheim, Falkenst. 333  | Tannenfirch 51        |
| Maireh. 877              | · Tannhausen 2 93     |
| Sulefirchen 831          | Tannsies 79           |
| Sulsichmids 398          | Canftein 78           |
| Sulzthal 874             | Lauber=Gee, ber 813   |
| Summerau 603             | 94                    |
| Sumpf=Pforen 595         | Tauber, Fl. 863. 941  |
| Sundheim, Baden 501      | 1018. 1040. 104       |
| - Henneb. 1004           | Saubergau, ber 96     |
| - Ottobeuern 690         | Taubersbach 97        |
| Sunthausen 595           | Tauberthal, bas 101   |
| Sunchofen 397            | Sauberzell . 96       |
| 3 28 4 3                 | Tan                   |

| 3.60 11. 12. 12.          | was a subject to the same of t |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanern, Die 697           | Teufelsmauer, die 957.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tauffirch 757             | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tauffirchen, Berrich. 766 | Teurn 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — ©фic # 764              | Teuschnis 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laugendorf 583            | Teufing 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tavanne 28                | Tensipach 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zara 744                  | Thadingen 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zarenbach 715             | Thailfingen 458. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taxis, Fürst von Thurn    | Thal, das, Dorf, Beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und 382                   | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teck, Bergogth. 407.431   | Vorft. Golms 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schloß 464                | Eldingen 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Teckberg, der 363         | Königseck 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tefferegg 716             | Zwenbr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tefferegger Thal 716      | um Hammersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Legelstein 670            | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tegernsee, der 724        | Thal : Bockelheim 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abt. 754                  | Thal Dhaun 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teilfingen 524            | Thal: Esweiler 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teinacher Sauerbrunn      | Thalfingen 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 416                       | Thalhausen 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teining 779               | Thalheim, Beilbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teisbach 765              | 662. 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zeisenbach 765            | Mirnb. 1092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teisendorf 712            | Wirtemb. 457. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teisselberg 406           | The state of the s |
| Telkenheim 189            | Thal: Itter 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Telsperg 26               | Thal Messingen 955.956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tenesberg 781             | Thal=Reichenberg 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tennebronn 453            | Thanim 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tennensberg 781           | Thanhausen, Herrsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tenzlingen 444            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terweiler 29              | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tetmons, Berg - 787       | Thanheimb 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tettelhan, Schl. 712      | Thann, Nurnb. 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tettnang, Berrich. 601.   | Tettnang 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 603                       | Waldburg 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Than-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | - Zyun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Laubach, Fl.        | 998   | Thurn und Taxis, Flirf   |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Thaun               | 194   | 555. 6                   |
| Themar 191.         |       | Thurnflein 7             |
| Themmenhaufen . !   | 650   | Thurntheuning 7          |
| Thengen, Auerst.    | 381.  | Tichel 7.                |
| 767                 | 529   | Tiefenbrunn 5            |
| Coftang             | 392   | Tiefenstockheim 8        |
| Theningen           | 512   | Tieffenbach, Ronigsed    |
| Theodorshalle       | 1.206 | 6                        |
| Theres              | 884   | Obenheim                 |
| Thermbach           | 39    | Tieffenried 6            |
| Thefenberg, ber     | 31    | Tieffenthal 10           |
| Thiengen, Baben     | 516   | Tieffweeg . 6            |
| Schwarzenb.         | 552   | Tiel, Comth. 9           |
| Thierbach           | 913   |                          |
| Thierberg           | 1032  | Tippach<br>Tirschenreith |
| Thierlstein         | 771   | Titersbach, Fl. 91       |
| Thiersheim 910      | . 912 | Titmaning 7              |
| Thierstein 910, 912 | 930   | Titting 93               |
| Thingau             | 405   | Titting= Raitenbuch 93   |
| Thingenthal         | 884   | Tigingen 4               |
| Sholen 73           |       | Todenhausen 15           |
| Thorsberg, Berg     | 330   | Todtenhausen . 12        |
| Thrain              | 745   | Toging 93                |
| Thungen             | 552   | Tôlz 75                  |
| Thurhaupten , Abt.  | 746   | Toppelsgrün 505          |
| Thuringen, Balley   | 972.  | <b>Tobl</b> 761          |
| 2.1                 | 986   | Tolpertstetten 57        |
| Thuringerberg, der  | .103  | Commeringen 568          |
| Thusbronn           | 905   | Topfheim 57              |
| Thumingen           | 462   | Toul, Bisth.             |
| Thuinringen         | 513   | Stadt                    |
| Thumfenreuth .      | 799   | Traben 211               |
| Thunau              | 604   | Trabit 78                |
|                     | 4.5   | Erachari 211             |
| Thunn am Mook       | 756   | Trachau 212              |
| Thurgan, der        | 378   | Trachgan, der 198. 212   |
| Landgericht im      | 377   | Trages 262               |
|                     |       | Elan.                    |

| Eranerbach 211          | Trifels, Gol. 72        |
|-------------------------|-------------------------|
| rappstadt 1005          |                         |
| Erarbach 209. 211       |                         |
| Frarr, Comth. 983       |                         |
| Erasmaur 717            |                         |
| Erauchburg 612          |                         |
| Fraunberg 783           |                         |
| traunreit 784           | Detting. 542.548        |
| Eraunstein 723. 758     |                         |
| Frausnig, Schl. 763     |                         |
| Frausnis, Schl. 780     |                         |
| Erautenshofen 930       |                         |
| reber 184               |                         |
| rebs. 1002              |                         |
| irebsau 806             |                         |
| trebur 184              |                         |
| reffurt 137             |                         |
| refistein 780           |                         |
| treisbach, Dorf 36      |                         |
| Fluß 125                |                         |
| Ereisen 555             |                         |
| Ereisfeld - 37          |                         |
| Erendelburg 115         |                         |
| reswis 789. 781         |                         |
| Ereuchtlingen 959       |                         |
| Treuerstadt, Borft. 854 | Trunkelsberg 665        |
| trens 265               | Trusen 1008             |
| Erenß=Horlof 279        | Tichernembl, Comth. 982 |
| Treng = Mungenberg 277  |                         |
| Erensa 82. 123          | Tubingen 421. 428. 455  |
| dreyfe an der Lumde 128 | frene Burfc ben 373     |
| rensen 206              | Tüllingen 513           |
| Erichtingen 451         | Tüngersheim 872         |
| Eriebsdorf 948          | Tüping 753              |
| Erieffenftein 884       | Türkenfeld, Bayern 751  |
| Erient, Comth. 983      | Fugger 628              |
| Erier, Comth. 985       |                         |
| triesdorf 948           | 618                     |
| , -                     | Türk.                   |
| •                       | · ·                     |

| Turfheim, Reicheher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rfch. | Ullenburg , 22                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| To the state of th | 756   | Illm, Comth. 980              |
| um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 650   | Raisersh. 573                 |
| Tufingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560   | Reicheft. 382. 383            |
| Türling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 760   | - 64                          |
| Tütlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428   | Golms 27                      |
| Tullifeld, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32    | Strasb. :                     |
| Tunibach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 783   | Ulmbach 4                     |
| Tumlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453   | Ulmeth                        |
| Tungerberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 766   | Ulmthal, das 27               |
| Turingen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563   | Ulrichstein 152. 153.15       |
| Lurn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 713   | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 461 | Ulfter, Fl. 37. 110. 87       |
| Tuval, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 816   | 99                            |
| Twifte, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243   | Umendorf 56                   |
| Tyrenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117   | Ummenhofen 1064. 109          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 'Umstadt 151. 187. 164        |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Unabingen 59                  |
| Ubingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 442   | Ungerhausen 67                |
| Udite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149   | Unkofen 76                    |
| Uchtelfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235   | Unfer Frauen Satlaren         |
| Udenhann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295   | 75                            |
| Udenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16    | Zell 77                       |
| Udritsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505   | Unter Nach                    |
| Neberau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187   | Unter= Weschenbach 4          |
| Heberfingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 649   | Unter : Alterheim 1039        |
| Ueberlingen 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 561.  | Unter = Aming 618             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658   | Unter = Ummergan 79           |
| Ueberlinger = See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 359   | Unter : Asperg 480            |
| Uffenheim 942.967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Unter = Aurbach 618           |
| Uffenheimer Gau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 967   | Unter=Aybach 765              |
| Urhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46    | Unter : Baldingen 595         |
| Ufhofen, Rheingr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 310   | Unter = Bennberg 71,          |
| Thuringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195   | Unter=Bienbach 3              |
| Uhlfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 920   | Unter: Brandi 4 <sup>th</sup> |
| Uhstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16    | Unter : Brait 101             |
| Uigendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529   | Unterburg 1090                |
| Ulbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439   | Unter der Staig, gand 412     |
| - '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Am.                           |

| netere Burg, die 1090   | Unter Deschelbronn 487      |
|-------------------------|-----------------------------|
| nter: Erfingen 594      | Unter = Dewisheim 473       |
| .nter=Ehring 769        | Unterraituau 676            |
| nter Eldingen 561       | Unter = Regenbach :: 1030   |
| inter : Enfingen 446    | Unter , Reichenbach 290     |
| inter = Epach 1026      | Unter : Reimlingen . 544    |
| erter = Eppach 1017     | Unter Reinspach 1059        |
| ntere Schwarzwald 361   | Unter = Mieden 618          |
| inter=Fahlheim 568.     | Unter : Riexingen 454       |
| mter : Ferrieden. : 954 | Unter = Robach 859          |
| Inger: Gailnau 1097     | Unter = Rombach 685         |
| Inter=Gerspenz · 1059   | Unter Schüpf 1 1032         |
| luter = Grehweiler 307  | Unter = Schwaben 360        |
| Inter=Gröningen : 1069  | Unter : Schwaningen 960     |
| Inter=Grondach 16       | Unterschweiler 27           |
| luter : Haimbach 1035   | Unter Gre, der 359          |
| Inter hablad 455        | Unter = Geomen 285          |
| Interhausen 469         | Unter = Sickingen 536       |
| Inter-Heinrickh 449     | Unter = Siggingen 659       |
| Linter - Holzgünz . 666 | Unter = Gimmertingen        |
| Inter-Jettingen 477     | 566                         |
| Inter=Kamlach 618       | Unter Gontheim 1064?        |
| Inter=Remnat 743        | 1070                        |
| Interland, das 409      | Unter = Sopbach 290         |
| Inter=Leimbach 1010.    | Unter: Steeben 913          |
| 1012                    | Unter=Steinbach 1034        |
| Inter=Leinach 872       | Unter - Sulzburg 831        |
| Inter-Lenningen 464     | Unter = Sulmentingen        |
| Inter: Maßfeld 1001     | 566                         |
| Inter=Möttingen 594     | Unter: Thurbeim 573         |
| Inter=Mußbach 453       | Unter : Traubenbach 771     |
| Inter = Munkheim, Ho-   | Unter : Türkheim 439        |
| henloh. 1032            | Unter = Ufhausen 37         |
| ABurzb. 884             | Unter : Wackingen 579       |
| lluterngreuth 855       | Unter = Weißbach 446        |
| Unter-Nordenberg 1097   | Unter = Wesingen 19         |
| Unter Derndorf 855      | Unter : Westerheim 690      |
| Unter Obling 779        | Unter = Wittelsbach : . 749 |
|                         | Un•                         |

| Unter Boffingen 510       | Nadus, Graffc. 559            |
|---------------------------|-------------------------------|
| Unter : Bell 884          |                               |
| Ungenberg 58              |                               |
| Upfelmehr 583             |                               |
| Upfingen 444              | AA 14 A 1 A 11                |
| Urach, Grafich. 443       |                               |
| Stadt 422. 428. 442       |                               |
| Fluß 850                  | Babhingen, Eflingen           |
| Uracher Thal, das 410     | ė;                            |
| Urbe, Fl. 246             |                               |
| Urberach 293              | 45                            |
| Urfahrn 754               |                               |
| Urnau 560                 | Behring 7                     |
| Urnshausen 1000           |                               |
| Urphar 1044               | Beitsaurach 5                 |
| Urfenholn 779             | Beite : Erlbach               |
| Urfin, Abt. 568           | Reits Dochteim                |
| Urflingen 451             | Beitsweiler 4                 |
| Urfperg, Ubt. 381. 569    | .500000                       |
| Urspring 650              | Belburg :                     |
| Urjel 43                  | Belden, Bapern                |
| usbach, FL 353            |                               |
| Usenborn 285              | Beldenstein &                 |
| Ufingen 226               |                               |
| Utelhofen 779             |                               |
| Urphe 279                 | Fürstenth. 3.                 |
| Utrecht, Ballen 972. 986  | Flecken                       |
| Uttenbeuren, Abt 688      |                               |
| Uttenreuth 922            | 20ut                          |
| Uttenweiler 579           |                               |
| Uwingen 442               | 20110019/ 241/11              |
| Ußberg 1014               |                               |
| Upenbach - 66             |                               |
| <b>3.</b>                 | Stadt<br>Rereinstädte, die 38 |
|                           |                               |
| <b>Back</b> 110           |                               |
| Vachdorf 1001             |                               |
| Bachenheim a. d. Hart 198 | Befenheim 9                   |
|                           | 4.                            |

| Besonze, Fl. 217                             | शहिर्ध 170                                               | • |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| Befra 997                                    | Röhringen 451<br>Bölferbach 622<br>Börenbach 596         |   |
|                                              | Volkerbach 622                                           |   |
| Beffenberg 946. 948                          | Vorenbach 596                                            |   |
| Biebach 765                                  | Zuringtu, Othijingt Zu                                   |   |
| Biedberg 765<br>Biechberg 1068               | henzoll. 520. 523                                        | , |
| Biechtach 772                                | Dorf 523                                                 |   |
| Biechtenffein 811                            | Dorf 523 Burheim 692 Vörstetten 512 Wogelbach 514        |   |
| Bielbrunn : 1049                             | Vorstetten 512                                           |   |
| Biereth 854                                  | Bogelbach 514                                            |   |
| Bierherrische, das 147.                      | Wogeigejang 981                                          |   |
| 231                                          | Bogelsberg, ber, Berg                                    |   |
| Biernan 997                                  | 149. 161. 284                                            |   |
| Biertelägericht, das 128                     | Burg 462<br>Bogtareit 757<br>Bogtspurg 28<br>Bobburg 745 |   |
| Biergehn Beiligen 859                        | Bogtareit 757                                            |   |
| 3ilbel 257. 265. 284                         | Vogtspurg 28                                             |   |
| Billbronn 1049                               |                                                          |   |
| Billbronn 1049<br>Billingen, Rothweil 661    | Softenitrank " 800                                       |   |
| 150 Solme 276                                | Voitberg 222                                             |   |
| Silmar 276                                   | Voigdorfie 308                                           |   |
| Bile, Fl. 724. 760                           | Bolcfeld, bas 842                                        |   |
| Bils, Die fleine, Sl. 2764                   | Volfach \$ 878. 1036                                     |   |
| Bild Biburg 765                              | Bolfereberg 42                                           |   |
| Bilbeck 764. 861                             | Volkershain 285                                          |   |
| Bileheim                                     | Bolkershausen 138. 149                                   |   |
| Bilkhofen 769<br>Bilkhofen 769<br>Bindlog 41 | Wolfersheim 285                                          |   |
| Bindlos 4. 41                                | Volfratshofen 666                                        |   |
| Binningen 214                                | Bollepeirchen 222. 223                                   |   |
| Binftingen 215.217.237.                      | Normershaufen 105                                        |   |
| 31F, 300                                     | Volmaringen 592                                          |   |
| Birengrund, derith 400                       | Volmers 260                                              |   |
| Birnenburg, Graffd                           | Volpertshausen 222                                       |   |
| 1015c 1051                                   | Vorbachzimmern 1028                                      |   |
| Birngrund, der 362                           | Borchheim 855                                            |   |
| Birnsberg, Comth. 949?                       | Bordere Sexan 512                                        |   |
| 977                                          | Borrach 1091, 1092                                       |   |
| Bisbach * 38.19 78.1.                        | Borff = Wart 766                                         |   |
| Bogisheim graden 3514                        | Bueringeme 32                                            |   |
| 7 th. 721.                                   | 5666 W.                                                  |   |
|                                              | 1                                                        |   |

| W.                 |        | Baldenfee, ber          | 724.75         |
|--------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Babern . Ilien     | 120    | Walchstatt              | 75             |
| Wachenbron. Gan    | 1005   | Wald, Bayern            | 75             |
| Wachenbuchen       |        | Függer                  | 62             |
|                    | 317    | Ronigseck               | 61             |
| Wachenroth         | 860    | Walda                   | ? 74           |
| Wachstein !-       |        | Waldach, Fl.            | 45             |
| Wackershofen       | 884    | Waldangeloch            | 49             |
| Wackerstein Wall   | 745    | Waldau, Heffe           | B' 13          |
| 2Badalgesheim      | 58     | Sternftein              | \$1            |
| Wadgaffen 1001     |        | Waldbach.               | 47             |
| Walsche Dorf, bas  | 293    | <b><i>Usaldberg</i></b> | ~ 75           |
| Walsch : Reureuth  | 508    | Wald Bockelhe           | int !          |
| Baltersberg        |        | Wald-Breitba            | <b>中</b> ,Eomt |
| Wäperstorf 3123    |        | ( (                     | 9.             |
| Marichbach &       | 208    | Waldburg, G             | raffmai        |
| Wässerndorf 2      | 1071   |                         | 00             |
| Wättingen          | 650    | - Herrich.              | 610            |
| Wagegg 11          | 405    | - Echlos                | 60             |
| Wagenstadt, die    | 339    | - Scheer                | - 61           |
| Wagenstatt 1       | 504    | - Trauchburg            | 613            |
| Wagershausen]      | 564    | - Waldsee               | 61             |
| Waghausel 1990     | 702 18 | - Bolfegs               | 382.6          |
| Waging aines       | 712    | - Sept                  | 382            |
| Wagrain .          | 716    | - Zent Wurg             | an 69          |
| Wahlen - 30        | 160    | Waldborf                | 45             |
| Wahlershausen 3    | 104    | Malde                   | . 13           |
| Wahlheim 43"       | 476    | Walded, Gra             | 10. 3. F       |
| Wahrberg !!!       | 937    | 1. m                    | 1 4 3          |
| Wahrberg . Herriel | en     | — Anit                  | 24             |
|                    | 937    | - Solos                 | 1.21 834       |
| Waiblingen 42      | 1. 440 | - Stade                 | 244            |
| Waidhausen.        | 781    | - Dagern                | 78             |
| Waidhoven ·        | 789    | Walden berg             | 835            |
| Maigerstetten -    | 1046   | Waldenburg.             | 109            |
| Walldingen*        | 960    | Waldenfels              | 85             |
| Wain 566, 64       | 7. 650 | Waldenreut              | 76             |
| Waigendorf 396     | 1. 978 | Waldensberg             | 29             |
| A.T. 19            | 144    | : >                     | Bas            |

| Baldensee, der        | 724   | Waltershofen .     | 880  |
|-----------------------|-------|--------------------|------|
| Balderbach            | 781   | Wallau im Elsbach  | 167  |
| Beldersborf           | 782   | im Beimbach        | 167  |
| Baldfischbach         | 61    | unterm Weg         | 167  |
| Baldgau, der          | 452   | Walldorf           | 183  |
| Bald : Grafen, Die    | 298   | Wallenburg         | 835  |
| Bald , Grehweiler     | . 75  | Wallenfeld.        | 858  |
| Baldhaufen, Merge     |       | Wallenhausen       | 567  |
|                       | 979   | Wallenstein, Schl. | 121  |
| — Ulm                 | 650   | Wallersee, der     | 713  |
| Baldfappel            | 112   | Wallerstein        | 546  |
| Baldfirchen           | 811   | Wallrod            | 260  |
| Baltmobr              | 71    | Walrabenfiein 227. | 228  |
| Baldmunchen .         | 781   | Walsdorf 227.      | 228  |
| Bald: Nab, Fl. 78:    | 3.799 | Walshausen         | 115  |
| - die fichtelbergifc  | be,   | Waltdorf           | 477  |
| <b>%1.</b>            | 896   | Waltenbuch . 411.  |      |
| Balborf, beutschherri | fd .  | Waltenhaufen       | 629  |
| 7.38                  | 592   | Waltersbrud        | 122  |
| - Sennes.             | 1006  | Waltershofen       | 610  |
| Baldfachfen           | 782   | Walthausen .       | 486  |
| Balbfaffen            | 782   | Walting            | 929  |
| Baldfassin, Gan       | 843   | Waltsaze, Gau      | 843  |
| Baldfazi, Gau         | 843   | Walrheim           | 545  |
| Baldsee, Spener       | 19    | Walkring           | 760  |
| Waldburg              | 611.  | Walzheim           | 19   |
| Baldsperg             | 600   | Wanfried           | 137  |
| Baldfietten, Alfchha  | u=    | Wang               | 788  |
| fen                   | 591   | Wangen, Baben      | 516  |
| - Comth.              | 981   | Reicheft. 376.     | 382  |
| - Wertheim            | 1045  |                    | 678  |
| Baldeurn              | 813   | Wirtemb. 439.      | 442  |
| Baldulm .             | 22    | Wangenhof          | 627  |
| Balertum              | 323   | Wanweil .          | 653  |
|                       | 563   | Warberg            | 856  |
| Balhaufen .           | 115   | Warmbronn          | 441  |
|                       | 754   | Warme, Fl.         | 117  |
| Balferebrunn          | 1093  | Warmen = Steinach  |      |
| 1                     |       |                    | rms= |

| Warmsrieb            | 618    | Wehrdorf .                                |
|----------------------|--------|-------------------------------------------|
| Wartenberg, Bayern   |        | Wehrholz                                  |
| — Graffc. 3.         | 336    | Wehrshausen -                             |
| Warth                | 463    | Weiboldshausen                            |
| Warthaufen, frene Bu |        | Weibstadt                                 |
| gu und um            | 373    | Weichhaus, Borft.                         |
| Wartmannsrobe        | 42     | Weichs                                    |
| Waschenbeuren "      | 677    | Weiden 68.                                |
| Wasen = Tegernbach   | 764.   | Weidenau                                  |
| Walest, Calestania   | 816    | Weidenbach, Unsbach                       |
| Wasenweiler          | 592    | Bayern                                    |
|                      | . 71   | Weidenhausen, Der                         |
| Wasseralfingen       | 401    |                                           |
| Wasserbiblis .       | 185    | Nassau                                    |
| Wafferburg, Bayern   |        | 2Beidenstetten                            |
| - Fugger             | 630    | Weier                                     |
| - Lindau             | 525    | Weiersberg                                |
| Wassergrafenamt      | 949    | Weifenbach                                |
| Waffertrubingen 942  |        | Weigenheim 1                              |
| Baffertruhendingen   |        | Weighried                                 |
|                      | 959    | Beihen : Stefen, M                        |
| Wafferzell .         | 937    |                                           |
| Wasungen 2991.       |        | Weihenzell                                |
| Wattenfels, Gol.     | 714    | Weihstephan                               |
| Wattenbeim           | 316    | Weikersheim 1                             |
| Wattenweiler         | 581    | Weil, Baden                               |
| Warweiler            | 51     | — Smund                                   |
| ABazweiler           | 51     | - Reichsstadt 382.                        |
| Wechterswinkel       | 876    | - frene Burfchum                          |
|                      | 1058   | Beil, die Gtadt                           |
| Weckersholz          | 941    | Weil im Dorf                              |
| Wectesheim .         | 276    | Weil im Schonbuch                         |
| Weddingen, Comth.    |        | Weilbach, Fl. 79.                         |
| Wegelnburg           | 73     | Weilburg .                                |
| Wegenstein, Comth.   | 983    | Weildorf, Hohensoll.                      |
| Wegschaid !          | 811    | — Salmansw.                               |
| Weben                | 228    | Weiler, Baben                             |
| Wehlheiden           | 104    | - Surftenb. 5                             |
|                      | - (-8) | B. C. |

| Betier, Spongenn 214                                | 215e180ach 1017. 1028    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| — Waldburg 612                                      | Weißeler Sohe, die 148   |
| - Wirtemb.ben Blau:                                 | Weise Mann, Fl. 896      |
| beuren 485.                                         | Weißenau, Abt. 381. 575. |
| — ob Geißlingen 650                                 | * 86r                    |
| - ben Güglingen 454                                 | - Menb. 293              |
| — ben Hornberg 463                                  | Weissenbach 622          |
| - ben Steußlingen                                   | Weissenberg 4: 5670      |
| 475                                                 |                          |
| - :- im Weinsberger                                 | Weißenbrun 1089          |
| Thal 491                                            | Weißenburg, Uneb. Rl.    |
| Thal 491<br>Beilerbach 61<br>Beilerb 295            | 957                      |
| Beilers 295                                         | - Counth. 975            |
| Bettethant                                          | — Probst. 3. 20          |
| Beilheim, Bayern 723.                               | - Reichest. 845. 925     |
| 752                                                 | — Veldenz 63             |
| - Hohenjoll. 522                                    | — am Nordgau 845.        |
| - Wirtemb. 465                                      | · IIOI                   |
| - am seeme 457                                      | Weissendorf 762          |
| Feilmünster 220                                     | Weißenhorn 626           |
| Feilmünster 220<br>Beilnau 291<br>Beiltingen 484    | Weißenfirchberg in der   |
| Beiltingen 484                                      | Brunst obs               |
| Beimar 103                                          | Weißenkirchen 913        |
| Beimersheim 942. 957                                | Meikeude: 861            |
| Beinbach 150. 186                                   | Weißenohe 784. 861       |
| Beinberg 1014                                       | Weißenstadt 910. 912     |
| Weingarten, Abten 381.                              | Weißenstädter Gee 913    |
| 551                                                 | Weißenstädter Wenher,    |
| Mergenth. 975                                       | ber 913                  |
| Beinheim 975                                        | Weißenstein, Bapern 772  |
| Mergenth. 975<br>Weinheim 975<br>Beinsberg 422. 470 | Dellen 104               |
| Weinsberger Thal, das -                             | Oberpf. 783              |
| 410. 470                                            | Walded 246               |
| Weinßheim, Sponh. 206                               | Weißheim . 748           |
| — Worms 10                                          | Weislingen 396. 567      |
| Bein=Steig, die '412                                | Weißliß 780              |
| Weischenfeld 857                                    | Weißmann 857             |
| Weissach 472                                        | Weisweil 512             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | Shhh 3 Weiß=             |
|                                                     |                          |

#### Régister.

| Beiftveiler 65                          | Wenigen = Bilmar 3    |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Britenau 514                            | Weningen - Dafft      |
| Beiterode 136                           | Benings . 2           |
| Weitersbach 309                         | Werba, Fl.            |
| Weitlingen 513                          | Werbel 2              |
| Beitfee, der 758                        | Werbeck 963. 9        |
| Weißen 594                              | Werdenberg !          |
| Belchain 793                            | Werdenfels, Sol.      |
| Welchenberg 771                         | Werdenstein !         |
| Welden 462                              | Weren, Fl.            |
| Weifers 36                              | Werfen !              |
| Wellenburg : 630                        | Wernary .             |
| Wellheim 932                            | Wernberg /            |
| Welmen, Comth. 985                      | Werneck 878. 19       |
| Welmitheim 262                          | Wernfeld 1            |
| Welmlingen 513                          | 2Bernfels             |
| Weiperfeiden 153                        | Wernfels - Spalt      |
| Belichensteinach 599                    | Wernis, Fl. 484.537.6 |
| Weischingen 594                         | 747. 941. IC          |
| Welschneureuth 495                      |                       |
| Welftein, Raffau 238                    | Wernswig              |
| Sponheim 206                            | Berra, Fl. : 79. 9    |
| Weltenburg 768                          | - Land an der 81.4    |
| Belterod 223                            |                       |
| Weltersburg 319                         | - Graffchaftander!    |
| Welzen 1074                             |                       |
| Welsheim, herrich. 485.                 | Werragrund, der 100   |
| 845. 1074                               | Werrenbach 91         |
| Limburg 1069. 1070                      | Werrstadt . 31        |
| 2Bembbing 723. 749.                     | Wersweiler 70.        |
| Benbelsheim 308                         | Wertach, Fl. 397. 61  |
| Wendelftein 951                         | Werth, das            |
| Wendig 200                              | Herrsch.              |
| Wendlingen, Beitersh.                   | Wertheim, Graffd. 84  |
| 46                                      | 1015. 104             |
| Wirtemb. 483                            | -z- Stadt 848.941.104 |
| Wengen 935. 1102                        | Wesara, Fl.           |
| Wengeroth 319                           | Weschbach 15          |
| 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | W.                    |

| seler, Fi. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wettingen 652                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zesingen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wettschaft, Mi. 127                                                                                           |
| 3espach 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wendelburg 117                                                                                                |
| zester, Fi. 79<br>Zestingen 19<br>Zespach 666<br>Zessenbrunn, Abt. 75.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wendelburg 117<br>Wenden 799<br>Wendenberg 904                                                                |
| sellerndorf 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wendenberg 1 204                                                                                              |
| Zestendorf, Costanz 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wendenberg 904 Wenerhof 296                                                                                   |
| - Raufbeuren 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wenerhof 206                                                                                                  |
| - Rausbeuren 677<br>Bestenfeld 1004<br>Bester, Kl. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wepern, Probst. 750                                                                                           |
| 3ester, Fl. : 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weners Ar                                                                                                     |
| Zesterburg, Herrsch. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wepern, Probst. 754<br>Wepers 41<br>Wepher 19                                                                 |
| 317. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wenherbach 74 3 2304                                                                                          |
| Zesterhard : 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wenherbach 304 Wenhing, Fl. 650 Wenlis 490 Wenler 352                                                         |
| Zesterheim 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Went ich 490                                                                                                  |
| Zesterlich, Fl. 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wenter : 352                                                                                                  |
| 3esterhard 691 3esterheim 598 3esterlich, Fl. 650 3esternach 618 3esternied 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - guill Civili - AA7.                                                                                         |
| Zesterried : 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — ven lirach                                                                                                  |
| Befrecheiten 11: 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weyprechtzimmern 1033                                                                                         |
| Zesterwald, det :: 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wentra : 533                                                                                                  |
| Zestheim im Rosengar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Westra 533<br>West, Fl. 79                                                                                    |
| ten 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WERDUM: WILL WISH WASE                                                                                        |
| veniummer, Ki. a. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | webgau white 664                                                                                              |
| Gestphalen, Ballen 972.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weblar 4. 192. 355                                                                                            |
| 984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Bestrich 61.65.69.223<br>Bettelborf 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Westhal, das                                                                                                  |
| Betteldorf 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2Bickentob 309                                                                                                |
| Gertelsheim 30 .959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wickfiatt 276                                                                                                 |
| Bettenhausen, Probst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wickentod 309' Wickflatt 276 Widdern 471                                                                      |
| 381. 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wieche 514<br>Wiedermus 297                                                                                   |
| Bettenhofen 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wiedermus 11 1297                                                                                             |
| Better, Graffc. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Etadt (*. 127<br>Stift <b>81.</b> 88<br>Fluß 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wiednau 633                                                                                                   |
| Othe 21. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wien, Comth. 3982                                                                                             |
| Hub 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiernsheim 1 472                                                                                              |
| Betterau, die 142<br>Betterburg 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miles, Mi. 514                                                                                                |
| Castan Ca | wielen 1053                                                                                                   |
| Betterfeld, Dberpf. 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wielenbach.                                                                                                   |
| — Solms 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mieleuproun. 1030                                                                                             |
| Bettefingen 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wiednau 633 Wien, Comth. 982 Wiernsheim 472 Wiefe, Fl. 514 Wiefen 1053 Wiefenbach 1039 Wiefendorf 772 Shift 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29994 Wie-                                                                                                    |

| Wiesenfeld 131                                                        | Wilhelmsbrunn, Gefund      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wiesensteig, Herrsch. 381.                                            | brunn 90                   |
| 597. 756                                                              | Wilhelmsburg, Sol.         |
| Wiefenthal, Benneb. 1000                                              | . 100                      |
| - Speper 18                                                           | Wilhelmsdorf 898. 9        |
| Minfouthaid herrich 845.                                              | Wilhelmshausen 11          |
| 1073                                                                  | Wilhelmsthal, Schl. 11     |
| Miggenbach 406                                                        | Wilhermedorf 10            |
| Miaplosbera 52                                                        | Wilhofen - 7               |
| Wiggenbach 406 Wigglodsberg 52 Wilchenreuth 800 Withhan 414, 422, 450 | Willibaldeberg, der 9      |
|                                                                       | Willibaldsburg 93          |
| - bas 416                                                             | Willmandingen 4            |
| — das 416<br>Wildberg 421. 467                                        | Wilmanroth. 3              |
| Wilbeck, Hessen 136                                                   | Wilmard . 10               |
| - Lowenst. 490                                                        | Wilpoltschweiler 6         |
| Bilbenau, Bapern 762                                                  | Wilfingen B                |
| - Leuchtenb. 806                                                      | Wilhach "                  |
| Wildenberg 767. 804                                                   | - Wilfperg *               |
| Wildenburg 304. 308                                                   | Wilfiadt 2                 |
| Wildenburg 304. 308<br>Wildenfels, Murnb. 1093                        | Wiltingen 3                |
| - Colms - 271                                                         | Wilzburg 5                 |
| Wildenholz, Bayern 755                                                | Wimbsheim 4                |
| - Sohenlobe 1035                                                      | Wimmelbach 67              |
| Wildenreuth                                                           | Wimmenthal 662, 97         |
| Wildenstein, Erbach 1052.                                             | Wimpffen 382. 680. 94      |
| 1060                                                                  | - auf dem Berge 6          |
| 2Biefenft. 598                                                        | — im Thal 68<br>Windach 75 |
| Wildenwarth -757<br>Bilbsachsen 188                                   | Windach 75                 |
| Wildsachsen 2: 7 188                                                  | Windberg 77                |
| Wildshut 762                                                          | Winderfen 25               |
| Wildshut 762<br>Wildshurn 766                                         | Windelspach 1097           |
| Mildungen, Denen 3 32                                                 | Winden : 750               |
| - Walbect 246                                                         | Windesheim 304             |
| Wild = und Rheingrafen                                                | Windhausen 106             |
| 2150 298                                                              | 20 muly 5"                 |
| Wilgartowielett                                                       | Windisch Lanbach 90        |
| Wilhelminhof 317                                                      | Windisch = Matrap 711      |
| Wilhelmsbad, bas 253                                                  | Windorf 81                 |
| 4. 1716                                                               | Winder                     |

| Windsbach 960           | Wirraha, Fl. 79          |
|-------------------------|--------------------------|
| Windsheim, Umt 924      |                          |
| — Neichöstadt 845.1098  |                          |
| Wingersdorf 860         |                          |
| Winglingen 536          |                          |
| Winkel 751              | — Schloß 428. 439        |
| Winflarn 780            |                          |
| Winnen 319              | Wisbaden 229             |
| Winnenden 453           | Wisent, Fl. 850          |
| Winnenthal 481          | Wisser, Fl. 79. 157. 159 |
| Winningen ' 200. 214    | Wiffels 35               |
| Winterbach, Wirtemb.    | Wissemarbach, Fl. 79     |
| 441                     | Wissenbach 167           |
| — Zwendr. 70            |                          |
| Winterborn, Raffau 226  | Wister, Fl. 318          |
| - Rheingr. 308          | Wisuraha, Fl. 79         |
| Winterburg 213          | Witgenborn 295           |
| Winterhauch, bie 304    | Witgenstein, Graffc.     |
| Winterhausen rob9       | 324. 892                 |
| Winterfasten, Berg 104  | — Berleburg 3. 329       |
| Winterlingen 466        | — Witgenstein 3. 327     |
| Binterrieden 566        |                          |
| Binterstein 1093        |                          |
| Binterstetten ' 611     | Witschenau, die, Geg.    |
| Wintersweiler 513       | 715                      |
| Vinterwerben 148        | Wittelsbach 749          |
| Binweiler 330. 332      | Wittelsberg 129          |
| Binzenheim 339          | Wittelshofen 941. 960    |
| Binger 773              | Wittendorf 488           |
| Binzerhausen 460        | Wittershaufen 488        |
| Vippenau 978            | Wittichen 399            |
| Bippenhausen '789       | Wittingau 1010           |
| Bixbenz 917             | Wittislingen 396         |
| Biringau, der 378. 449. | Wittlingen 443. 444      |
| 477                     | Wittlinsweiler 453       |
| Birmgau, ber 378. 449   | Wittmarshof, der 140     |
| Birmsee, der 724        | Wir 27                   |
| Birra, Fl. 79           | Wizenburch 1.101 Philips |
|                         |                          |

|                    |             | •                       |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| Wisclock, das      | 905         | Wolfschlugen 411, 44    |
| Wißenbaufen        | 138         | Wolfsgarten 13          |
| Wiglreit           | 783         | Wolfshagen 11           |
| ABShrd .           | 1087        | Wolfskaute 13           |
| AB hrstein         | 524         | Wolfsring 78            |
| Woelf              | 37          | Wolfffein, Lautern 60.6 |
| Wolfersheim .      | 276         | - Passau - 81           |
| Wollenburg         | 630         | - Gulzburg &            |
| Wolmershaufen      | 140         | Wolfenstein 7           |
| Wolftein "         | 238         | Wolfersdorf 13          |
| Wornit, Fl.        | 941         | Wolferehausen . 100     |
| 2Bbrstadt 305. 306 | 208         | Wollinfach - 76         |
| Worth, Berrich     | 803         | Wollnzach 7             |
| - Dorf 748.        |             | Wolterdingen, Alfchar   |
| - Reichspflege     | 748         |                         |
| — Schloß           | 764         | fen - Fürstenb.         |
| - Stadt            | 747         | Wolzhausen "            |
| Wofenbach -        | 779         | Wombach 2               |
| Wohnbach '         | 278         | Wommelshausen           |
| Wohra, Fl. 106.    |             | Wonderf 6               |
| Wolbach            | 513         | Wonsees 9               |
| Wolf               | 211         | Wonfiedel 9             |
| Wolffach           |             | Woppenrod 35            |
| — Fluß             | 599         |                         |
| Wolffect           | 599         |                         |
| Wolffegg           | бо <u>я</u> | Wormatteld, bas         |
|                    | 609         |                         |
| Wolfenhausen       | 458         | Wormesfeld, das         |
| Wolfenweiler       | 516         |                         |
| Wolferborn 291.    |             | — Stadt 4. 6. 10. 34    |
| Wolferstetten      | 1046        | Wormsergan, der 9.5     |
| Wolferstorf        | 768         | 900 auni 6 (C.C.        |
| Wolfersweiler      | 74          | Wornis, Fl.             |
| Wolfertshaufen     | . 753°      | Wülfingen :             |
| Wolfertsweier      | 509         | Wülsethausen !!         |
| Wolfesing          | 755         | Wilzburg 95             |
| Wolframshof        | 783         | Wuerlinger Wald, der    |
| Wolfrathshäufen    | 753         | 600 \$uu 60             |
| Wolfsberg          | 856         | Würm, Fl.               |
| **                 |             | Wird                    |

| Burmgau, der 47                        | 7 3.          | 4         |
|----------------------------------------|---------------|-----------|
| Burmsee, der 724. 75                   |               | 877       |
| Bürtingen 44                           |               | 451.      |
| Burgburg, Bisth. 849                   |               | 485       |
| 86                                     |               | 378.410.  |
| — Comth. 97                            |               | 451       |
| — Landgericht 84                       |               | 21        |
| — Stadt 848. 86                        |               |           |
| — Dorf 105                             |               | 648       |
| Buften : Glatbach 45                   |               | 444       |
| Buftenroth 47                          |               | 485       |
| Busten: Sachsen 87                     | 1 Zangerstein | 780       |
| Bundgeseß 90                           | 5 Finglberg   | 764       |
| Bungesesse 90                          | s Zant        | 779       |
| Bunfiedel 898. 910. 91                 | i Zapfenburg  | 114       |
| Burm, Fl. 07                           |               | 855       |
| Burmannsquick 76                       |               | 450       |
| Burmberg 47:                           |               | 473       |
| Burmlingen 35:                         | 2 Zazenhausen | 484       |
| Burmsheim . 76                         | 5 Zagkofen    | 767       |
| Burzach 601                            | 8 Beil        | 849, 860  |
| Burzelbach 186                         | a Beineid     | 1004      |
| Wustweiler - 230                       | S. Zeilhofen  | 788       |
| Wutach, Fl. 55:                        |               | 779 .     |
| X. N.                                  | Zell, Banern  | 773       |
|                                        | Banreuth      | 897. 914. |
| Jettenbach 75                          | 7 Cherffein   | 622.      |
| Irfee, Abe. 381. 56                    | 3' Erbach '   | 1058.     |
| Hendurg, Grafschaft 89                 |               | m 976     |
| 280                                    |               | 763       |
| - Birstein / 3, 290                    |               | 39`       |
| - Budingen 3. 89. 29.                  | 4 Reichsft.   | 687       |
| — Meerholz 3. 296                      |               | 1101      |
| — Philippseich 289                     |               | 486       |
| 293                                    | 3 Wertheim    | 1045      |
| — Wächtersbach 3. 295                  | i am Andelspo | 1ch 682   |
| Pfni 376. 382. 679<br>Ptter, Schl. 715 | unter dem A   | ichelberg |
| Pitter, Schl. 719                      | 5             | 465       |
| ,                                      |               | Zell,     |
|                                        |               | `         |

| Bell, am Sammersba | d)   | Bollenberg, frene Burich |
|--------------------|------|--------------------------|
| 382.               |      | in 37                    |
| am Harmsbach       | 687  | Zollerberg 52            |
| an der Ragold      | 477  | Zelling 768. 78          |
| im Pinzgan         | 715  | Zuckshuth 85             |
| im Billerthal      | 715  | Bu den Gießen 15         |
| Bellerreith        | 755  | Zanderebach 261          |
| Beller - Gee, ber  | 359  | Zurichgau, der . 37      |
| Bellerwald, der    | 897  | Bulchen 24               |
| Bellingen          | 872  | Zuffenhausen 43          |
| Zenn, Bl.          | 952  | Zulbich 34               |
| Zapfenhan .        | 587  | Bum Falken 46            |
| Zeuten             | 859  | Zum Grab, Kl. 87         |
| Zeyl, Graffc. 607. | 608  | Bum Sause an der Labi    |
| Biegelbach         | 609  | 1/                       |
| Biegenhagen        | 122  | Bum Beil. Blut           |
| Biegenhaun, Graffe |      | Zum Schwan "             |
| 86.                | •    | Bum Besterwald, hem      |
| Stadt              | 122  | schaft 318               |
| Bierenberg         | 117  | Zum Wolfgang 100         |
|                    | 1003 | Bunsweiler 6             |
| Biller, Fl.        | 715  | Bur alten Seid 104       |
| Billerbad, bas     | 416  | Bur Gebe, Berg 100:      |
| Zimmerbach .       | 664  | Bur Benden 12            |
| Bimmern, Burftenb. | 596  | Bur himmelspforte        |
| - Sohenzoll.       | 524  | Bur Meerlinfen, Sol.     |
| - Dettingen        | 547  | 99%                      |
| — Graffc.          | 661  | Zusam, Fl. 39            |
| Binnenberg         | 755  | Busmershausen 39         |
| Binfingen          | 235  | Zustorf. 536             |
| Zipplingen         | 544  | Zwehrenberg 477          |
| Birfelbach         | 36   | Zweiflingen 1027         |
| Zirndorf           | 952  | Zwercherloch, bas 94     |
| Bitters            | 38   | Zwerenberg 45            |
| Zobing             | 548  | Zwergmeier 109           |
| Boschingen         | 474  | Zwernig 904              |
| Bogenreit          | 784  | Zwefferan, Fl. 7         |
|                    |      | 3111                     |

| zwesten 131                         | Zwiefalten, Abt. 381. |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 3wenbrucken, Fürsten=               | 581. 583              |
| thum 3. 62. 65                      | Zwifaltach, Fl. 583   |
| — Grasson, 56, 69                   | Zwingen . 29          |
| — Ober-Amt 69<br>— Stadt 56. 66. 70 | Zwingenberg 185       |
| 3wenherrische, bas 231              | Zwisel 772            |
| 3wezen, Comth. 986                  | zwist 772             |
|                                     |                       |

## Index.

#### A.

| <b>A</b> .          |                                         | <b>B.</b>         |       |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 cronius lacus     | 359                                     | Bantum            | 859   |
| Ma                  | 684                                     | Batava            | 809   |
| Alba Augia Narisco  | rum                                     | Bavaria           | 728   |
|                     | 86 t                                    | Bauzanum          | 728   |
| - dominarum         | 622                                     | Bellelagium       | 25    |
| Alemannia           | 360                                     | Bintensis abbatia | 587   |
| Alfaugenfis comitat |                                         | Bipontum          | 70    |
| Alta ripa           | 51                                      | Bocauna           | 32    |
| - fpecula           | 744                                     | Boconia           | 32    |
| Amifium             | 632                                     | Bodamicus lacus   | 359   |
| Apiatica fylva      | 13                                      | Boiaria           | 727   |
| Arae Flaviae        | 1026                                    | Boioaria          | 727   |
| Augia alba          | 575                                     | Boiodurum         | 809   |
| - dives             | 390                                     | Bona cella        | 586   |
| - maior             | 390                                     | Borbetomagus      | 341   |
| - minor             | 575                                     | Bormitomagus      | 341   |
| Augusta Rhaetorum   | 640                                     | Botami castrum    | 359   |
| - Vindelicorum      | 640                                     | Bragodurum        | 682   |
| Auracum             | 874                                     | Brigantinus lacus | 359   |
| Aureatum 745        | -                                       | Brundusia         | 26    |
| 173                 | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                   | Brun- |

| Bruntutum .          | 26   | Çueullac -                 | 71.  |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| Buchonia             | 32   | Curia                      | 90   |
| Buochunna            | 32   | - Regnitiana               | 9°   |
|                      | -    | - Variscorum               | 901  |
| , C.                 |      | D.                         |      |
| Caefarca             | 745  | -                          | 58   |
| Caesariensis abbatia | 570  | Dei cella<br>Delemontium   | 30   |
| Cambadunum           | 742  | -                          | 98   |
| Campidona            | 674  | Dispargum Duellium         |      |
| Campidunum 674.      | 742  |                            | 47.  |
| Campodunum 674.      | 742  | Duplices aquae             | 58   |
| Capungum             | 106  | Durus campus               | 541  |
| Giffellac            | 97   | Ε.                         |      |
| Cillula              | 97   | Eleracum                   | 85   |
| Catti                | 85   | Epona -                    | 3    |
| - Meliboci           | 185  | -                          |      |
| Cattimelibocia       | 185  | F.                         |      |
| Caufunga             | 106  | Faucense oppidum           | 39   |
| Cella Dei inferior   | 884  | Fiessense oppidum          | 35   |
| - fuperior           | 884. | Forestarii comites         | 24   |
| - Solae              | 959  | Francia orientalis         | 24   |
| - Solonis            | 959  | Franconia                  | 841  |
| Cenna                | 952  | Frifinga                   | 787  |
| Cinna                | 952  | Frixinia                   | 78   |
| Chaffi               | 85   | Fruxinia                   | 787  |
| Chatti               | 85   | Fruxinium                  | 78.  |
| Clarofontanum palati | um   | Fuldaha, Fl.               | 33   |
|                      | 712  | G.                         | 1    |
| Colles Ottonis       | 25   | •                          | 70   |
| Comitia Hassiae      | 119  | Geminus pons<br>Geriocuria | 87   |
| Confugia             | 106  | Gormecia                   | 341  |
| Confugium            | 106  |                            | 561  |
| Confunga             | 106  | Grangiae<br>Guarmacia      | 341  |
| Cornelia             | 680  |                            | ١.   |
| Crucenacum           | 205  | H.                         | 10   |
| Cruciniacum          | 205  | Hala Suevorum              | 655  |
| Crucinianiacum       | 205  | Haffi                      | 8    |
| Crufina              | 916  | Hassiae Comitia            | He-  |
|                      | -    |                            | Lic. |

| Hegenense monasteri    | um  | Mattium           | 119  |
|------------------------|-----|-------------------|------|
|                        | 316 | Melibocus mons    | 185  |
| Heilibrunna            | 662 | Monachium         | 741  |
| Heilisbrunnum          | 662 | Monasterium grand |      |
| Herbipolis             | 869 | vallis            | 25   |
| Hercynia filva         | 361 | Mons Jovis        | 330  |
| Herocampia             | 193 | - S. Florae       | 36   |
| Heffi                  | 85  | N.                |      |
| Hieropolis             | 837 |                   |      |
| Hogegeismaria          | 116 | Nemetes           | 13   |
| Hortus floridus        | 587 | Nemetum civitas   | 344  |
| Ι.                     | 30% | Nemidona          | 344  |
| Ilsensis civitas       | 809 | Nicer, Fl.        | 416  |
| Imbripolis             | 837 | Nicrus, Fl.       | 416  |
| Inferior lacus         | 359 | Nigra silva       | 361  |
| Irlingum               | 568 | Nistria           | 318  |
| lfana                  | 788 | Noricum           | 727  |
| luncetana domus        | 984 |                   | 1085 |
| Invavia                | 702 | Norimberga        | 1077 |
| L.                     | (OL | Nova Civitas      | 792  |
| Lanus, Fl.             | 79  | O.                | 1.   |
| Latobrigicus campus    | 549 | Oenana civitas    | 809  |
| Laureacum 488.         |     | Oeni Pons         | 756  |
| Lindaugia              | 667 | Ola               | 684  |
| Lindoua                | 667 | Onoldinum         | 946  |
| Lintowa curtis         | 668 | Onoldum ' i       | 946  |
| Logana, Fl.            | 79  | Ostia Lyci        | 793  |
| Lucida vallis          | 500 | Ottonis colles    | 25   |
| Lupodunum              | 461 | Oxovium           | 882  |
| Lutra Caefarea         | 61  | <b>P</b> .        | 00-  |
| Lycus, Fl.             | 793 | Patavia           | 809  |
| M. '                   | ()) | Petershusium      | _    |
| Madanum                | 119 | Petrensia         | 579  |
| Martalum               | 578 | Petridomus        | 767  |
| Martellum              | 578 | Phylyraea         | 579  |
| Mattiacae aquae        | 229 | Plumarius lacus   | 667  |
| Mattiaci fontes calidi |     | Pons Oeni         | 578  |
| Mattiacum              | 119 | Potami cashrum    | 756  |
|                        | 7   | - TIMINA CHAMANIA | 359  |
| •                      |     |                   | Po-  |

| Potamicus lacus      | 359   | Theologicum          | 73       |
|----------------------|-------|----------------------|----------|
| Potini castrum       | 359   | Tolbiacum            | 365      |
| Poundum ·            | 587   | Treicetus Suevorum   |          |
| Puohunna             | 32    | Triburia             | 18       |
|                      | 3     | Triburium            | 18       |
| Q. R.                |       | Tricollis            | 67       |
| Radantia, Fl. 850.   |       | Tutinsoda            | 11       |
| Ratisbona            | 837   |                      |          |
| Redonessus, Fl.      | 940   | , <b>U</b> .         |          |
| Reginoburgum         | 837   | Urlinum .            | 56       |
| Regis curia in arvis | 876   |                      |          |
| Regnesus, Fl.        | 940   | V.                   | •        |
| Rheinensis pagus     | 292   | Vallis beatae Mariae | vir-     |
| Rhiacia              | . 543 | ginis                | 58       |
| \$.                  |       | Mariae virginis      | 97       |
| S. Florae mons       | 36    | - rolarum            | 21<br>21 |
| S. Joannis Bapt. mo  | na-   | Vangio               | 141      |
| sterium in silva     | 397   | Vangiona .           | - 341    |
| Salemium             | 556   | Vangiones            | g        |
| Salisburgum          | 702   | Varifcia             | 908      |
| Saltuarii comites    | 298   | Veneria              | 417      |
| Sicca Veneria        | 447   | Venetus lacus        | 359      |
| Silvestres comites   | 298   | Vindelica            | , 649    |
| Slavorum regio       | 848   | Visurgis, Fl.        | 79       |
| Sorethana abbatia    | 577   | Aungis) in           | 12       |
| Sorethium            | 577   | W.                   |          |
| Spira                | 344   | Wila                 | 67       |
| Suevi                | 364   | Wimpina -            | 684      |
| Suevia .             | 364   | Wirceburgum          | 869      |
| Suevofurtum          | 1099  | Wormatia             | 341      |
| Summontorium         |       | Monitaria            | 31       |
|                      | 744   | X. Y. Z.             | *        |
| T.                   |       | Zeacollis            | 640      |
| Tabernae montanae    | 72    | Zeapolis             | 670      |
| Telamontium          | 32.0  | * Seahoma            | . 1      |



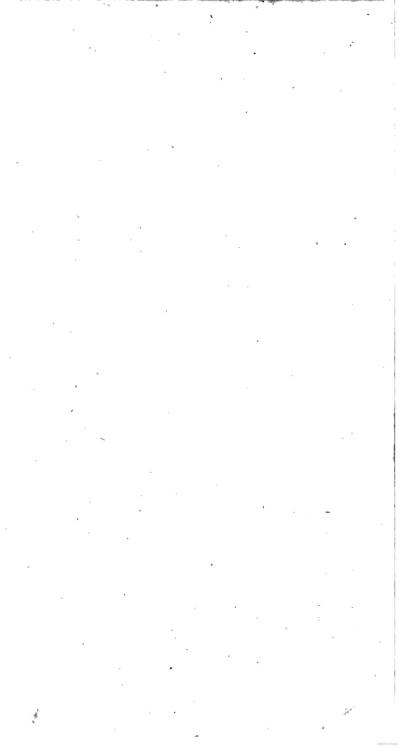

Sparret Services

.





